

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

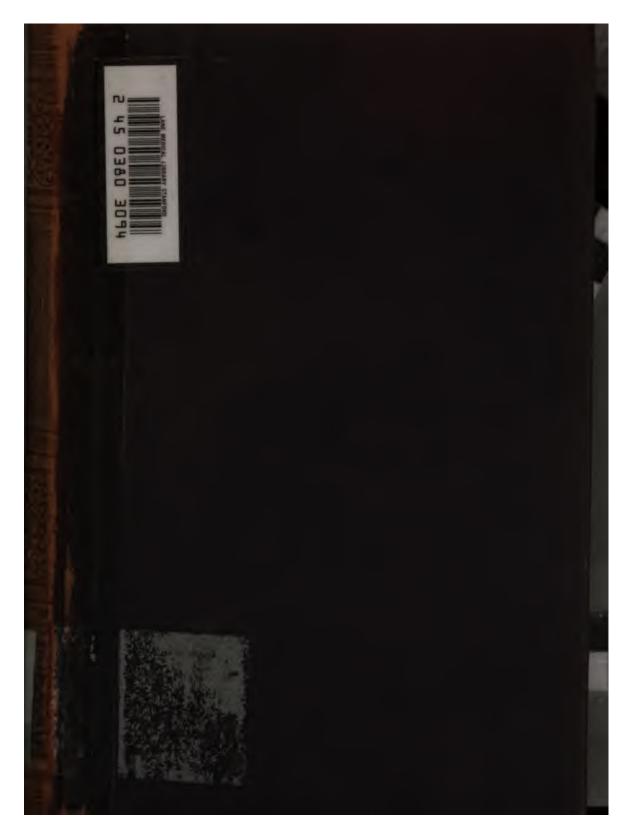



THE TORK OF WEDIGNE

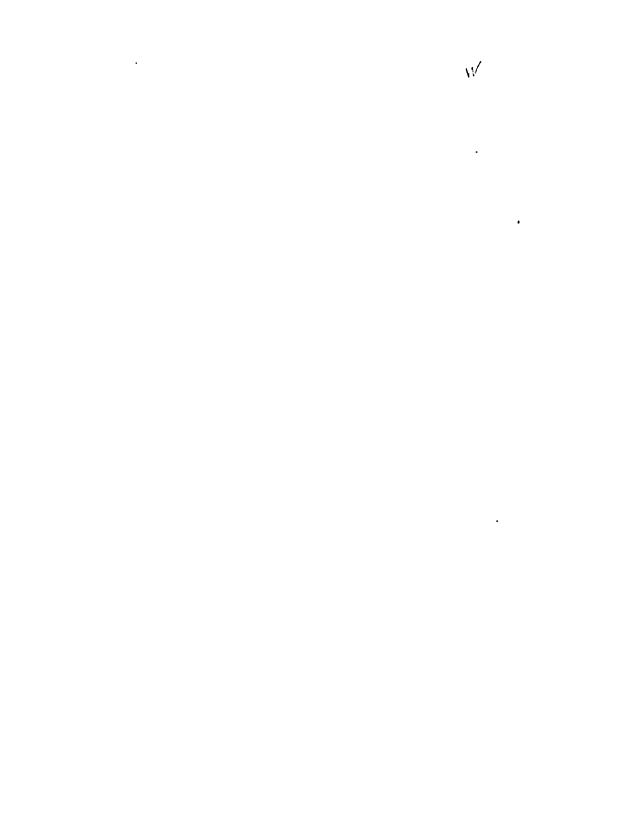



Das Recht ber lieberfepung in frembe Gpunden bleibt vorlichaften.

.

.

.

# · Amerikaner.

Ethnographisch und culturhiftorisch bargeftellt

Dr. Theodor Wait

a. o. Brofeffor ber Philosophie ju Marburg.

Erfte Balfte.

Leipzig, 1862. Briebrich Gleifcher.

# Anthropologie

der

# Naturvölker

pon

Dr. Theodor Wath

Dritter Theil.

**Leipzig, 1862.** Friedrich Fleischer.

Wilder H

# Borrebe.

Die Gingeborenen von Amerita bat man febr oft gefchilbert, und doch find fie im Grunde nur wenig befannt. Gie haben basfelbe Schidfal gehabt wie fo viele gefchichtliche Berfonen und Ereigniffe welche burch viel gelefene biftorifche Romane hindurchgegangen find, baburd mannigfaltige Banblungen erlitten und julest ein trabitionell figirtes Bild jurudgelaffen baben, um beffen Unrichtigfeit nur ber Dann von Rach weiß. Das Racenvorurtheil und bas Parteiintereffe ber weißen Amerifaner bat fie ebenfo baufig in falidem Lichte ericeinen laffen; einzelne Reifende find, burch bie finnliche Rabe und bie Dacht bes unmittel. baren Ginbrudes bestochen, nicht felten zu unrichtigen allgemeinen Refultaten über fie gelangt; man bat oft ein local richtiges Bild ber Gingeborenen entworfen, bas nicht ale typifch gelten fann, und noch ofter verfannt ober überfeben bag die fummerlichen Refte Diefer Bolter welche noch ubrig find, in vieler Sinficht nur geringe Mebnlichfeit mit bem zeigen mas fie in fruberer-Beit waren. Dieß Alles bat jufammengewirft um es ju feiner genügenden Darftellung berfelben tommen gu laffen.

In Amerika selbst hat man einen Anlauf bazu genommen ben niedergetretenen Eingeborenen wenigstens nachträglich auf bem Papiere gerecht zu werben: das große Werf von Schoolcraft, welches durchgängig auf authentischen Nachrichten beruhen sollte, war bestimmt ein allseitiges und vollständiges Bild ihres Besens und Lebens zu liefern. Bielerlei schäpbares Detail, dessen Zuverlässigseit indessen manches zu wünschen übrig läßt, ist darin zusammengestellt, man darf sagen, verstedt: das Ganze ist eine völlig unbearbeitete Masse von Rohmaterial und nur

nach einem äußerlichen Schematismus angeordnet; der lette biftorische Theil des Werfes enthält Bieles das seit langer Zeit allgemein bekannt. Bieles das gänzlich unwichtig und nicht Weniges das unzuverlässig ist; die grobe Berschwendung die durchgängig darin herrscht, die mangelhafte Borbildung des Verfassers für die Lösung seiner Aufgabe und die fast nirgends ganz abgelegte Besangenheit des Anglo-Amerikaners lassen mich glauben, daß es mir möglich geworden ist auf sehr ungleich kleinerem Raume für das wahre Verständniß zener Menschen erheblich mehr zu leisten.

Gine richtigere Muffaffung vieler Wegenftanbe und eine beffere Ginficht in ihren Busammenbang läßt fich auf bem vorliegenben Bebiete allein burch forgfältige Bergleichung einer möglichft großen Angabl von Gingelberichten und burch genaue Rebeneinanderstellung ber Gigenthumlichfeiten möglichft vieler Bolfer erreichen, und wenn die munichenswerthe Rurge ber Darftellung im vorliegenden Falle auch gebot, gar manches minter Bichtige ju unterbruden und auf gar manches minder Lehrreiche mehr nur hinzubeuten ale es weiter auszuführen, fo durfte boch gerabe baburd die Giderheit und Bracifion bes Gefammtbilbes bas fic geben ließ, mefentlich gewonnen haben. Ebenfo, benfe ich, wird man es billigen bag in manchen Bartieen bes Buches, namentlich in dem Abschnitt über Temperament und Charafter ber 3nbianer, nicht sowohl die burchschnittlichen Leiftungen, ale vielmehr die bervorragenden und bedeutenden Ericheinungen beraus. gehoben worben find, um die Grenze zu bezeichnen bis zu welcher fic die Rabigleiten diefer Bolfer entwidelt haben,

Der Plan welcher der gegenwärtigen Arbeit zu Grunde liegt, ift in seinen hauptzügen derselbe wie der des vorhergehenden Bandes. Eine nähere Erörterung desselben scheint an dieser Stelle um so weniger nothig, als die Kritif über ihn sich bis jest nur wenig geäußert, und sich überhaupt mit dem vorliegenden Werke so sparsam beschäftigt hat, daß von dieser Seite der Fortsetzung desselben leider nur geringer Rusen erwachsen konnte. Zur Berückstigung bei der Beurtheilung der gegenwärtigen Arbeit habe ich ihr hauptsächlich Folgendes zu empfehlen.

2Ber eine ausführliche Unterfuchung über ben Urfprung ber

Borrebe. VII

Bevollerung Amerifa's erwartet, wird fich getäuscht finden. Es gilt in dieser Beziehung was Helps sagt: Large investigation in these doubtful matters makes men careful of coming to any conclusion.

Unter bem Neuen und Eigenthümlichen das in dem Buche geboten wird, verdient besondere Ausmerksamkeit in der ersten halfte das über die Religion der Indianer Gesagte und die Darstellung der historischen Schicksale der Eingeborenen, in der zweiten die Erörkerung über die Cariben, über die Tupi-Guarani

und die Dmagua.

Die Beschränfung auf geringe Brivatmittel und die Roth. wendigfeit Die größeren Bibliothefen Deutschlande, abgefeben von fürgeren Reifen, nur aus ber Ferne ju benugen, haben fowohl ber Bollftandigfeit bes Materiales Gintrag gethan ale auch mande munichenswerthe Erneuerung und Revifion fruberer Stubien abgeschnitten. Um so daufbarer muß ich ber freundlichen Unterftupung gebenfen, Die meiner Arbeit baburch gu theil geworben ift bag berr Geb. Ded. Rath Beufinger in Marburg mir feine reiche Brivatbibliothet auf bas Bereitwilligfte geöffnet bat. Rann man ben Mangel an Theilnahme fur ethnographifch. antbropologifde Unterfuchungen ber gegenwartig noch in Deutidland bei gelehrten Gefellichaften, auf ben Univerfitaten und im wiffenicaftlich gebilbeten Bublitum faft allgemein ift, im Intereffe ber Sache nur beflagen, jumal ba man fleine Detaile europai. ider Beidichte fo oft als Begenftande bes bochften Intereffes bebanbelt fiebt, fo lagt fich boch menigftens von einer ferneren Butunft hoffen bag fie biefes Digverhaltniß befeitigen, und baß ber enge Rabmen ber Rachgelebrfamteit und bie Zwede fpecieller Berufebilbung einmal wieber aufhoren werben ben wiffenicaft. liden Borigont ber Bebilbeten faft ausschließlich ju begrengen.

Die Literatur, welche hier für ben 3. und 4. Band bes Berfes jusammengefaßt worden ift, erftreckt sich nur auf dasjenige was mir zu eigener Benugung zu Gebote frand, und macht daher keinen Unspruch barauf alle wichtigen Werke zu umfassen die über ben Gegenstand vorhanden sind. Bieles das ganzlich unwichtig schien, ist ausgeschieden worden einige bedeutenderen Berke haben hier und da noch beilaufig im Texte selbst Erwähnung gesunden. Bis-

weilen wurde daffelbe Berk in mehreren Ausgaben benutt die Berschiebenes darboten. Die Citate besagen barüber das Röthige.

Allgemeiner Bekanntes und Unbestrittenes mit aussuhrlichen Quellenangaben zu belegen, erschien überstüssig. Abbildungen waren entbehrlich, da mehrere Reisewerke welche in dieser hinficht Gelungenes geliesert haben, vor Allem die Reisen des Brinzen Maximilian zu Bied, allgemeiner verbreitet sind. Die ethnographische Karte welche man bei diesem Bande vermist, wird dem folgenden beigegeben werden um die kartographische Darstellung Amerika's nicht zu zerreißen.

Marburg, 4. Februar 1862.

Th. Waip.

### Bufage und Berichtigungen.

- p. 6. Der Ausbrud "Resser-Apachen" ist wahrscheinlich unrichtig, ba bie Ravajos nicht Apaches de navaja, sondern A. de navajo oder de navajoa, auch Navahoas und Navahoa genannt werden und ihr Rame (nach Bartlett I, 325) "Ravahos" gesprochen wird. Uhde (168) zählt 9 haupbstämme der Apachen aus.
- p 7. Die Lipans erftreden fich (nach Bartlott I, 81) von Jacatecas bis jum Colorado von Texas und fireifen von der Mexcestüfte bis nach Reu Mexico hin. Rach Mühlenpfordt (I, 214) haben fie blondes haar.
- p. 28. Ueber die Mascoutins im Suben von Green Bay vgl. Alcedo III, 457 f.
- p. 37. Die Bölfer von Leras find durch die Apachen in fleine Banden zersprengt worden (Arricivita III, 20).
- p. 81 u. 86. Die Bermüftung bes Jagdwilbes macht Espinosa (V, 22) in Reu Mexico nicht ben Eingebornen, sondern nur den Spaniern zum Borwurf, die von den erlegten Buffeln nichts als die Jungen zu effen pflegten.
- p. 221. Auch was Garcilasso und nach ihm Alcedo von den Ratchez erzählt, scheint unzuverlässig.

## Inhalt.

Die Frage nach bem Urfprunge ber Bevolferung von Amerita. Die Bauptabtheilungen ber nachfolgenben Darftellung.

## Die Gingeborenen im Dften bes Felfengebirges. I. Ethnographifche Ueberficht.

1) Die Athapasten und Renai-Botter. Rame und Grengen biefer Samilie.

Eigentliche Athapasten: Chepewyans, Rord., Aupferminen., punderippen., Gelbmesser., hasen., Biber. und Berg. Indianer; lettere vielleicht mit den Sikani identisch. Die Sarsees, Tacullies. Uatskanai und Kvalihoqua, Umpqua. Die Hoodah. Die Apacen und Ravasos, idre hertunft von Rorden, Ausbreitung, einzelne Stämme; die Lipanes. Die Digothi oder Loucheux. — Kenaie. Bie Digothi oder Loucheux. — Kenaie. Bietischen, Atnah am Aupserstuß, Ugalenzen.

- 3) Die Ciour-Bolter Die eigentlichen Siour ober Dafota nebft ben Uffineboin. Die Binebagoe, Miffouri, Jowa, Otoe, Omaha und Bonta. Die Ofagen und Raugas, die Quappa und Arfanfas. Die Menitare, Kraben-Indianer und Maudan.
- 4) Die Pamnies mit ben Riccara, Baco, Reechi, Bitchita. . . 6. 35.
- 5) Isolirte Boller bes Sudmeften &: Kioway, Babuca. In Teras: die Caddo, Tomiasch oder Pawnec Picts, Towacanie, Lonfamay, Caran-

cahua. Taenfa, Cherimade, Attacapa, Abaige, Tonico, Jagoo. Die Ratches, Ausbehnung, Sage über ihre Einwanderung, ihr Untergang, S. 36.

6) Die Bolfer bes Guboftens. Der Zug de Soto's und bie ethnographischen Data beffelben. Die Choctam-Mustogie-Bötter: Die Choctam und Chicafam und ihre angebliche Einwanderung; die Alustogie oder Erect, ihre Sitze und Banderungsfagen Die Under Beziehung der Erect zu ben Natchez Die Coofada. Die Cherofee. Die Catamba und andere Botter von S. Carolina. Die Hanaffee.

#### 11. Phofifche Wigenthamtichkeiten.

Rraftige Constitution det amerikanischen Race. Unmöglichkeit einer allgemeinen Charafteristik derselben, namentlich in Rucksicht der Schädelform. Die typtische Kopfsorm der Judianer im Often des Felfengebirges, im Allgemeinen nicht rund. Berhältniß zu den Estimo in dieser Hinficht. Stirn, Gessichtswinkel, Schädelcapacität. Gesicht: Augen, Rase, Mund. Physikognomie (Ravajos). Das haar. Bart und Körperbehaarung. Hautsarbe und Hautsgeruch, Korperbau, Statur, Gang, Muskeltrajt; Eigenthümlichkeiten der Betwert. Specielle Angaden über mehrere Athapasten-Bolter, Datota, Mandan u. a. Djibway, Mountainears. Kunstliche Formung des Schädels. S 40.

#### III. Alterthumer.

Die Nachweisungen über den alten Zusammenhang der Bevölkerung von Rordamerika mit den Bölkern von Nordon-Affen; mit den Bolynefiern; mit Euroväern: die Fahrten der Normänner. Die Stralinger: alte Ausbreitung der Estimo. Der Dighton Rock, das Monument von Newport. Die angebitchen Fahrten der Irländer. Ersorichung der alten Denkmaler. Grographschen Berbreitung und Eintheilung derselben. Raberes über die großen Thiersiguren, tumuli und Bälle. Berichiedene Begrädnismeisen. Die alten Jestungswerte, ihre Analogie zu den Bauten der jezigen Indianer. Squier's Ansicht über die Urheber der Tentmäler, wesdalb sie unannehmbar ist. Die einzelnen Allierthümer die der Boden geliesert dat: Metalle, namentlich Aupfer (Bergbau), späterer Bersall der Kunste — Schoolcraft's Ansicht; Irdenseschier, Arbeiten in Stein, Skulpturen u. schoolcraft's Ansicht; Irdenseschier, geschenen handelsverkehr, besonders mit Merico. höhere Cultur in alter Zeit. Die physischen Cigenthümlichkeiten der alten Bevölkerung liefern fein sicheres Ergednis.

#### IV. Gulturhiftorifche Schilberung.

Mugemeine Borbemerfung.

- 1) Subsistengs und Genugmittel. Landban, Jagd, Fischerel. Ausbehnung des ersteren, die gebauten Früchte, bas Adergerathe. Berwüstung der Borrathe, Art der Aufbewahrung, Mahlgeiten, Jubereitung der Spetien Gertante (Zuder), Einsubrung des Branntweins. Der Tabat und die Pfeise. Salz. Die Jagd und der Fischsang, Berwüstung des Bilbes aus Aberglauben, später durch den Pelzhandel, Folgen. Gezähmte Riere, Teine Haustbiere (Buffel, Pferb). Biehzucht in neuerer Zeit: Greet, Ravajos, Räuberleben der Apache, elende Eristenz mehrerer Athapastenvölter.
- 2) Neußere Ausstattung bes Lebens. Berschiedene Arten bes Sausbaues, am besten bei ben Irofesen und einigen sublichen Bolfern. Die Rieibung; Webereien hauptsächlich im Suben, Folgen ihres mongelhaften Beiriebes. Bup und außere Auszeichnung. Das Tattowiren. Sausgeräthe, Irdengeschiter. Beberei und Stiderei. Gerberei. Metallbenugung. Schneidende Wertzeuge, Berfall ber Kunfie. Die Kahne und ber Betrieb

3nhalt. XI

bes handels. Die Baffen, Erfegung ber einheimischen burch europaifche. S. 80.

- 3) Familienleben. Stellung ber Frau, Geschäfte und Behanblung berfelben. Größerer Einfluß bei manchen Boltern. Beispiele romantischer Liebe, Selbsmord aus verschiedenen Ursachen. Schließung der Ehe durch die Eltern, heirathögebrauche, Dienstdarfeit bei den Schwiegereltern, eigenthümliches Berbaltniß zu diesen. Dauer der Ehe, Scheidung und ihre Gründe. Beobachtung der Berwandtschaftsgrade. Eigenthümliche Ansicht von den Berwandtschaftsverhältnissen und das daraus folgende Erbrecht, Grund dieser Ansicht (Unreinheit der Frau zu gewissen Zeiten). Polygamie und häusliche Einigkeit Lebensalter bei der Berbeiratdung, harte Gerböhnung der Frau Milderung ihres Loofes, die Bittwe. Profitution der Beiber und Mädchen, ausschweisendes Leben der legteren, bestere Sitten in alter Zeit. Ehebruch und seine Strase. Unnatürliche Laster. Liebe zu den Kindern und der Kunder zu den Eltern, Festigseit der Kamilienbande, Pietät gegen Aeltere. Beispiele von Ausseunz in der Ibeiung zur Graussandteit). Fest dei der ersten Erlegung eines Thieres, bei der Ramengebung. Fest der Mannbarteit, Lebensträume, Schupgeister. . . S. 99.
- 4) Bolitifche und sociale Berhaltnisse Eintheilung ber Indianervölker in Banden oder Geschlechter, Bedeutung bes Totem. Politische Berfaffung ber Irolesen, ibres Bundes und der einzelnen Bolter, der Eingeborenen von Neu England und der Algonkin überhaupt. Erblichkeit der
  hamtlingswurde, daber auch Beiber und selbst Kinder als hauptlinge.
  Bersall ihrer Macht in späterer Zeit. Bowhatan's Reich in Birginien,
  fleine Könige in Gud und Nord Carolina, Stellung der hauptlinge bei
  ben Pani und Dsagen (polizeiliche Einrichtungen). Florida, der Bund
  ber Ereefvölker. Urtheil über die politische Befähigung der Indianer. Nechts
  zustand im Allgemeinen und Gerichtsbarkeit. Debnung der Eigenthumsverhältnisse und deren unvollkommene Entwicklung. Diebstahl und Betrug, heiligkeit der Berträge. Bezahlung der Schauben. Grundsat der strengen talio: sittliche Nothwendigkeit der Blutrache, Lostauf. . . . . . 119

Rucblid auf die politische Berfassung. Wie Kriegemerenehmungen eingeleitet wurden. Mangel an Bereinigung der Kräfte. Krieg und Kriegeruhm die hauptleidenschaft der Indianer. Wie sie die Tapserkeit verstanden. Zwed und Berantassung des Krieges. Erklärung desselben und Borbereitung auf ihn Auszug zum Kriege und wie er geführt wurde. Das Stalpiren. Die heimkehr aus dem Kriege, der Friedensischlus, die Kriedenspfeise. Das Loos der Gesangenen, das Rartern derseiben. Falsche Schlüsse die man daraus gezogen hat. Die Stlaven. Die Bebandlung gefangener Frauen. Der Cannibalismus und die drei Motive desselben. S. 147.

5) Lemperament und Charafter. Das Temperament. Die Moral. Die Moralität: Geltenheit grober Berbrechen. Ehrlichfeit und Aufrichtigfeit. R. Williams' zu hartes Urtheil über ben Indianercharafter. Freigebigkeit und die Zweisel gegen dieselbe. Gastireundschaft und ihre Misbeutung, ibre Grenze. Bohlthätigkeit. Treue in der Freundschaft, Dantbarteit. Belfviele der Ausopferung aus diesen Motiven Rechtsgefühl, Edregefühl und Stolz. Robbeit, hartherzigkeit, Grausamkeit und weshalb sie milter zu beurtheilen find. Wie der Tod überhaupt und wie ein qual-

voller Tob ertragen wird. Grofmuth ift felten, boch nicht ohne Beifpiel, bie vergeltenbe Rache allgemein. Beitrage jur fpecielleren Charafterifit einzelner Boller. S. 160.

6) Religion, Der Glaube an den "großen Geist". Alter deffelben. Berbältniß des großen Geistes zur Welt und den Renschen, Darstellung desfelben als Bogel und als Mensch. Er ist himmelsgott, wird unter dem Bilde der Sonne verehrt: Feuercultus. Das bose Princip als Schlange, als Wassergott gedacht. Große Berdreitung dieser dualistischen Ansicht. Die Schöpfungssagen, ihr allgemeiner Charafter und ihre besonderen Formen. Beimischung dristlicher Elemente, Fluthsagen. Große Mannigsaltigkeit der religiösen Ansichten, ihre Ursachen. Spätere Verwechseltung des großen Geistes mit niederen Göttern und heroen. Menadozho, hiawatha u. a. Riedere Götter: sinnige Personificationen der Algontin, wüste Borstellungen der Datola Große Masse der verehrten Gegenstände. Mythologische Stellung der Thiere, ihre Motivirung. Klapperschlange Biber und Cule. Behandlung des hundes und anderer Thiere, Tänze mit Thieremasten.

Borftellungen von ber menichlichen Seele, Bedeutung ber Traume, Transfusion ber Seelen. Der Abschied vom Leben, Einfluß der Todten auf bie Lebenden, wie sie betrauert werden. Die Seelen ber Todten und ihr Schickfal im Jenseits, ber Blaube an Lohn und Strase, Alter besselben. Conservirung der Leiche. Opfer am Grabe (Menschenopfer). Urt und Beise ber Bestattung: Begrabniß in verschiedenen Lagen, Ausstellung auf Gerüsten und Baumen, spatere Todtenseine und Ausbewahrung der Knochen, Berbrennung der Leiche. Meußere Form des Grabes.

Der Cultus: Tempel, Gogenbilber, gottesbienftliche handlungen. Gebet, gaften, schmerzhafte Bugungen, Opter (Menichenopier). Best ber ersten Früchte bei ben Ereef (Reinigung von Gunbe). Dantseste ber Irotesen. Tange und dramatische Darstellungen. Beschreibung bes Stalptanges. Musik. Die Zauberpriester und Aerzte, ihre Functionen. Theilung ihrer Geschäfte. Aur ber Krantbeiten durch Zauberei. Mannigsaltigleit des Aberglaubens. Die religiosen Orben ber Meda und Jossakeed, ihre Geremonien, das Schwigbab.

Anhang Ueber bie Ratches, Ausbreitung, Theofratie, Religion und Quitus.

- 7) Intellectuelle Bilbung und Begabung. Rafistab der Beurtheilung. Raturbeobachtung und beren Benugung Geographische und aftronomische Borstellungen. Zeitrechnung Anatomische Kenntnisse und helffunde. Erlernung fremder Sprachen, Zeichensprache, telegraphische Signale. Bilderschrift (Beispiel) und ihre Anwendung. Mangelhaste Ausbildung berselben. Gesteinschrift in Bildern. Ausbemahrung der historischen Traditionen. Poetische Ersindungen: Lieder und Gesänge. Sagen Mährchen und Erzählungen (Longsellow). Charatteristist derselben. Urtheile über die geistige Begadung aus älterer und neuerer Zeit Ivoei Anekdeten. S. 221.
- 8) historische Schickfale. Einwurf gegen die Besähigung des Indianers. Seine Abneigung gegen die Civilisation, ihre Gründe. Bas aus civilissiten Indianern geworden ist. Aelteste Berhältnisse zu dem Beisen: 1) Reu England. Feindseligkeiten vor 1620. Friedliche Berhältnisse und billige Behandlung der Indianer. Der Bequot-Krieg. Gesinnung und Bersahren der frommen Puritaner. Uncas und Miantonimo. Rinigrate. Bamfutta. König Philip. 2) Die Holländer am hudson. 3) Pennsploanien.
  4) Rord Carolina und Birginia. Opechanganough's Uebersall. 5) Süb Carolina. 6) Florida. Expeditionen der Spanier, Ankunst der Franzosen

Inhalt. XIII

Berfahren ber Indianer in den Kriegen zu Ende des 17. Jahrb. Berfahren der Beißen: Die Bramien für Stolps, Sinichlachten Unschuldiger, Barbareien von Beißen begangen, "ide Pionniere des Bestens". Wieder-aufnahme der Geschichte: die Jesuiren kommen nach Canada. Bolitif und Stellung der Jrotesen Franzosische und englische Bedandlung der Indianer. Bachsende Treulosigkeit der lepteren, wesentliche Beränderung ihrer Lage (1759). Pontiac. Spätere Kriege. Spaltung der Indianer im amerikanischen Freiheitökrieg. Gegensähe und Streit der Anschten unter den Indianern. Resonnatoren die dei ihnen austraten. Reue Kriege. Beitere Entwicklung der Berbältnisse in Süden. Tecumseb, Red Jacket. Die lepten Indianerkriege.

Die hauptursachen der Feindseligkeit und die Indianerpolitit der Bereinigten Staaten: Die Landverkäuse und die mit ihnen verbundenen Uebel; was sie einbrachten. Geringe Fürforge der Regierung für die Indianer, Bettieb des handels mit legteren (hudonokai-Gesellschaft, Factoresspissen), gänzliche Schuplosigkeit derielben, man sah ihren Untergang gern. Rechtliche Stellung der Indianer zu England, später zu den Bereinigten Staaten: das Eigenthumdrecht an ihr Land wird ihnen abgesprochen. Sophistit des entopasschen Bölkerrechtes. Errichtung des Indian Territory. Gründe für die Ueberssiedelung nach Westen. Beispiele aus der Geschichte der Uebersiedelung: die Indianer von Green Bay, Zerstörung der neuen Culturelemente; M'Intosh und der den Creet gespielte Betrug; der Fall der Cherokee gegen Georgia; Resultat. Zweiselhafter Rupen der Uebersiedelung.

Die Mission und die neueren Schicksale und Fortschritte der Indianer. Katholische Missionen und ihre Birkung auf die Irotesen und Algontin (Reusundland, Red River settlement), in Florida und Teras. Broteskantische Missionen in Reu England (Eliot); die herrenduter u. a. Schwierigkeiten und hindernisse der Bekhrung im Allgemeinen. Belege im Einzelmen (Beispiele, Aneldoten, Indianerreden). Uebersiedelung der Irotesen nach Canada, theilweise Zerkreuung, Culturzustand derselben. Leistungen und Zustände der Dibway. Ottawa, Saut. Delaware, Schawanse und anderer Algontin; der Binebago, Otoe, Missouri, Omaba, Osagen, Quappa, Bani u. a. Bundesvertrag von 16 Bölkern des Indian Territory. Bedeutende Fortschrifte der apalachischen Solker: der Cheroke (materielle und mortalische Cultur, Staatsversastung, Ersindung der Schreibfunst), der Iboctaw und Chickasan (Boblstand, Schulen, Berfassung), der Greef und Terminosen. — Endurtheil.

#### Die Estimo und ihre Bermanbten.

Ausbreitung der Estimo in alterer und neuerer Zeit. Die Ticuttichen (Ramollo). Die Konjagen und ihre Eintheilung. Die Aleuten. Zusammengebörigkeit und ethnographische Stellung dieser Bölker. Rame und Topus der Estimo. Die Ramollo lassen fich nicht näher charafteriftren, Bidersprücke in Racklich der Tichutrschen. Korperbildung der Konjagen und Aleuten.— Auftruthische Schilderung: a) der Estimo. Rabrung, Bohnung, Aleidung Bagen und Arteg, Geschicklichkeiten. Kähne. Cheliche Berhaltnisse Gesellschaftliche Leven. Lemperament, Rust. Spiele. Woralität, Misson dei ihnen. Reitzlou. Geschiedung Begabung. b) der Konjagen. Aleidung, Rabrung und Wahnung. Christenthum und Geidenthum. Gesellschaftliche Berhältnisse

XIV Juhalt.

und The Kenntniffe det Lustofwimer. c) ber Aleuten. Abnahme der Boltsgabl in Folge der Auffifigirung, des Trunfes und anderer Ausschweifungen. Moralischer Charatter. Kunftsertigfeiten. Wohnung, Begrabnif, Berfaffung.

#### Die Bewohner ber Rorbweftfufte und bes Dregongebietes.

Ethnographische Ueberficht. Die Koluschen und ihre Berwandten, die Chimipan und Raß, die Saidah (Stittegat, Anganie), die Sailtsa und Belitioola, die Bölter der Infel Bancouver und ihr Berbältniß zu denen des benachdarten Festlandes. Die Stämme von Puget's Sund, die von Oregon (Ausschluß der Schoschonie): bie Kitunaha, die Listalis-Selisch Familie, die Sahaptin, Baitlaptu, Chinoot, Kalapupa, Jaton, Lutuami, Pasait, Schaftie.

Bhofifche Gigenthumlichteiten. Allgemeine Bemerkung über ben Begenfas ber nordlicheren und fublicheren Boller, bie Charaftere ber erfteren und ber Kolufchen inobesonbere. Die Eingeborenen von Bancouver, bie Auftaer. Die Indianer von Dregon, Unterschiede ihres Typus, funftliche Abplattur. Die Indianer von Dregon, Unterschiede ihres Typus, funftliche Abplattur. S. 321.

Kulturjustand. Unterschiede ber Begabung und Entwidelung, hinweis auf die Rahe von Asien. Hobe Culturstuse der Bewohner der Rordwestlüste (Handel, Berarbeitung des Kupsers, Muschelgeld, Landbau, Betriebsamkeit und Künste). Schilderung der Koluschen: Subststeunmittel, Kunssterigkeitund Künste), Schilderung der Koluschen: Subststeunmittel, Kunssterigkeitund Künsten, Kleidung, Wohnung Che und Kamilienleben. Politische Berkasung, Stammessagen, Stlaven und ihr Schickal. Moralität. Religiöse Borkelungen. Behandlung der Todten. Einwanderung dieser Bölter aus dem Inneren. Die Naß. Die Bewohner der Königin Charlotten-Inseln und die Ryganie. Die Coquilthe Häufer, Kunstsertigkeiten, Rleidung der Gingeborenen von Bancouver, besonders der Autkas: Cannibalismus, tieser Stand ihrer Moralität überbaudt: Stellung der Frau; der Gerricher und seine Gewalt: Staven; Bestatung der Todten; Religion; Zeitrechnung. — Gegensaß zwischen den Boltern der Nordweistüste und benen von Dregon, und unter den letztern selbst. Die Chinoot: außeres Leben; Charastreeigenschasten und Moralität; die häuptlingswürde; Kriege und Bassen; Edvarattereigenschasten Stämmen (Misson). Die Bölter von Puget's Sund. Die Bölter im Innern des Landsung der Todten. Ansänge des Landbaues bei anderen Stämmen (Misson). Die Bölter von Puget's Sund. Die Bölter im Innern des Anfänge des Acerdaues; Wohnung und Kleidung; geringe Kunstsetzigkeiten; Temperament und moralischer Charaster; die Ede und Stellung der Frau; politische Bersasiung; Kriege, Cannibalismus, Stlaverei; Keligion, Analogieen zu den Böltern des Ostens & Begräbnissmis.

Bufammengehörigfeit von Rord. und Sud-Amerita. Geringere Mustuhilichfeit über lettered . S. 31

#### Die Bolfer bes Morbens bon Gub. Amerita.

Ethnographie. Die Cariben. Rame und beffen Bedeutung, Busammenbang mit ben Tupi Berbreitung: paiti, in Portorico schwerlich seitsafig, tleine Antillen (Sage über Martinique). Auf legteren auch Arowacken und Igneris (Mayas?). Unbestimmnter Bebrauch bes Ramens und seine Ursachen, Untergang ber Cariben auf ben fleinen Antillen, die "johwarzen Cariben," bie Cariben von honduras. Die Bevöllerung von Trimbab. herfunft ber

Inbatt. XV

Cariben aus Sud-Amerika, Sprachverschiedenheit der Manner und Beiber, angebliches Stammland. Berbreitung in Sud-Amerika: Golf von Uraba (Darien? Ricaragua? Chiapa?), Nordküße von Sud-Amerika: Golf von Uraba (Darien? Ricaragua? Chiapa?), Nordküße von Sud-Amerika (das Kand Aruaco), Flufgebiet des unteren Drinoco. Guiana (wahrscheinliche Ruckundberung dahin von den Antillen), das rechte Ufer des Amazonenstromes. Bermandte der Cariben: Cumanagotto, Bariagotto. Guapquert, Guarauno? Tamanak, Chaymas, Maquiritari. Akawai, Macust. Arekuna, Japara (Jquitos, Nazanes, Avistinas, Anguteres, Encabellados). Jaos. Die Arowaken, ethnographische Stellung, ältere und neuere Berbreitung. Volker von under Kimmter ethnographischer Stellung: Guapiros, Tapronas, Bölker am Matacaibo-See (Chiriguanas, Tupis?), Caquetlos, Guapibos, Otomaken Cabres, Mayvures, Salivas, Naruros u. a., im Flufgebiet des Negro, in Gulana; Bapistana, Atotai, Taruma, Boyawais, Guinau u. a., ..., S. 348.

Phyfiche Charatteriftif. Biberipruche in Rudfict ber Schabelfarm. Allgemeine Schliberung. Die Cariben insbefondere, altere Angaben über die Ruffenbewohner. Die Mamai, Macufi, Aretuna, Pianoghotto, Zaparos, Die Bewohner von Britisch Guiana überhaupt, Tattowirung. Die Chappas. Die Guapqueri, Guaraunos. Arowaten, Maiontong. Die Bapifiana, Maopitans u. a. § 368.

Gulturzustand. Borbemerkung. Raubzüge, Kriegsübrung und Cannibalismus der Cariben Zeitweise Kriedfertigkeit. Landbau, Speisen, Trunt. Baumwollenweberei, Bekleidung. Wohnungen, Schmud (Gnanin, Koucou, Wadendamber der Weiber). Sandel und Närfte auf dem Festiande Goldsachen, Bearbeitung des Goldes, Gebrauch der Waage. Schiffsahrt Stellung des Weites, eheliche Berhältnisse, Kibrecht. Unnatürliche Laster. Sociale Berfastung. Schmerzhaste Prüfungen. Die Piackes, erligiose Vorstellungen und Gultus. Mythen. Mysterien, Rust. Behandlung der Todten. Unsterdlichkeitsglande. Moralischer Charaster. Beispiele caribischer Sitten bei anderen Böltern. Bemerkungen über die Mawai, Macust. Zaparos. Paos, über die Religion dieser Bölker überhaupt. Sitten der Aromaten, Warrau u. a. Zahme Idiere, Gebrauch des Tadakes. Die Sativas, Mappures u. a.—Geistige Fähigkeiten. Felsen mit Vilderschrift im Gebiet der genannten Bölker, Alterthumer im Ibale des Amazonas und ihr muthmoßlicher Ursprung. — Schick al der Eingeboren en von Gulana und der tierraktme. Die Kission in Guiana. Kandzüge der Spanier, Universamteit des Berbotes die Eingeborenen zu Eklaven zu machen. Bedrückung, Kriege zur unterwerfung derelben. Ihre Kusdreitung und factische Stellung. Las Casas. Spätre Missionen. ihre Ausdreitung ihre Vesehungsmittel, Folgen ibrer Wirssamteit. Charafter ibrer Zöglinge.

### Die Gingeborenen bon Brafilien.

Ausbreitung ber Tupivölker an ber Kuffe, am Uruquay, am Umajonas, ber Guarani am Jguazu. Parana, Paraguay und in der Begend von B. Myres. Ausdehnung ber lingvon geral. Die einzelnen Guaranivölker: Timbu und Caracara, Cartos, Aradanes, Guayanas, Italines, Gualades, Guonas, Aviacas, Bocoros, Chiriquanas (ihre Banderung) und Chaneses, Guarapos, Sirionos. Tapupas. Körperbildung der Guarani, der Indianer von Baraguay überhaupt und der Eingeborenen des Amazonenstiomes. Der Rame Tupi, Kopfpus, Schmud, Tättowirung diefer Bölker. Eufturschilderung, ihre Schwierigkeit Der Rame Guarani, Grammessiage, Religion und Gultus (Tupan). Sittliche Borstellungen, Unsterblicheitsglaube. Behanblung der Lodten. Die Zauberärzte. Zusammenhang mit den

Confine. Laupenunner und Charafter. Aring und Counfectionnel. Belieffe Derfufung, Che. Familienlefen. Laufered Erben und beffen Coller. & abb

Die Curagus, höhrte Cultur in übene Jet. Mehrüg und herbandt Kennentte Vieller: Agene, Gengand Adagent Cordagent, Capungund, Bennentt, Paramet, Paramet, Comment, Paramet, Paramet, Paramet, Comment, Paramet, Paramet, Comment, Paramet, Comment, Com

Etaun fremde Tölfer im Gebete dur Gunnen. Cormod, Commbod, Pand, etknogunfliffe Arfofinnetheit der Connected i Gomennich) Paligheit des Locarismi: Capanot, Cianannich und Chercard, Konareld, Anderseid, Anderse

Cinwirtungen ber Beifen auf bie Eingebornen. Berichiten Bemeintung berieben. Berfehren ber Josephin, Merfehren ber Josephin, Merfehren ber Josephin, Merfehren ber Josephin, Merfehren ber Jefenten von Rentrible und G. Rando. Philippile und Einrichtungen ber Refereibung ber Josephin und Einrichtungen ber Millionien. Bezanderungen frei ber Josephiniste ber neueren gelt. Befandtung ber Jodiener von Panagung burch bie Spanier. Die Josephinisten in Paraguap. Bobenehma, Weberch fie die Indianer genoemen. Beindische Rosseifen Sensen genoemen. Beindische Rosseifen Sensen gestellt ber fecheten Indianer. Ferner feinder nife, fage, Andhohanny, wedische Rosseifen ber Millioner und innere Cincilchung, Bernastung berieften. Bertrundungen gogen die Infaiten, Benechtung ihrer Michiganteit. Charafter ber Gustom nach ihrer Fernerbung Gefchildt der leitenen, Schald der Josephine und der Bertreibung ihrer Michiganteit. Charafter der Gustom nach ihrer Josephine nach der Bertreibung jener, Infand der Georgie im neuerer Zeit. Die Riffion bei den Chiefgmand in äberer und neuere Zeit.

#### Die Bampal . Inbiener und Arancaner.

Menfere und innere Gleichertigleit biefer Botter. Die Boller von Chaco. Die Agaced und Bapagnad. Die Lenguad. Die Guereund, ihre Sige, ihre phipfiffen und moreliffen Cigenthuntlicheiten. Die Mangend. Die Guereund, ihre Sige, ihre phipfiffen und moreliffen Cigenthuntlicheiten. Die Redagnaberenderfe der beiben legteren. Schillerung der Litipower. Die Redagnages und die ihnen verwanden Boller: Raducod, Bilelad, Bejofed, übunipit, Ocelod, Atalelad, Sintpell. Die Rathelad, Die Luise und Rettend ober Loncouted, ihre Schiffale. Die Galdagnied, Berigemagn der Boller von Chaco und Lucuman. Die Charras und Minusan, Jano, Bodane. Die Durennbied. Cithungenphilde Conscightiten der Schir ihr von Amerika, Informanngehörigteit ber dortigen Boller. Ethnographische Leduckeichen Geber gelagg-

nen, llebergang derseiben in die Feuerlander, Körperbildung. Die Feuerlander, Bohnste und physische Eigenthümtichkeiten. Die Araucaner, Eroberungen und Grenze der Inca-Bernaner gegen sie, ihr Rame, ihre einzelnen Stämme, Berwirrung darin. Spätere Berbreitung derselben nach Offen.
Jehiges Gebiet der Araucaner, Restigenbevölkerung in ihrem Lande (die Boroanes). Die Chonos, Boy pus, Kep-pus. Leiblicher Topus der Araucaner und Behuenche. Culturbistorische Schilderung. Lebensweise und Sitten der Puelche und anderen Pampas Indianer, ihre Berbältnisse zu den Weißen und Schischen und Schischen. Die Bauchos. Lebensweise, Charatter, Sitten, Restigion der Batagonen. Schilderung der Feuerländer. Materielle Gultur der Araucaner, fraglicher Einfluß der Beruaner. Kunftrettigteiten der Pehuenche und der Bewohner von Chiloe. Politische Bersassung der Araucaner. Ihre Gestäuft. Redefunst, Quipos, Zeitrechnung, Familien- und Rechtsverhältnisse, wordlicher Charatter, religiose Borstellungen, Aberglauben, Fauberwesen, Begräbniß, Unsterdichteitsglaube, Kriegswesen, Kämpse mit den Spamiern, Behandtung durch diese, Missionen bei ihnen, neuester Justand. Besmerfungen über die Chonos.

## Die Chiquitos und Moros, die Antifaner und bie Bolfer von Mannas.

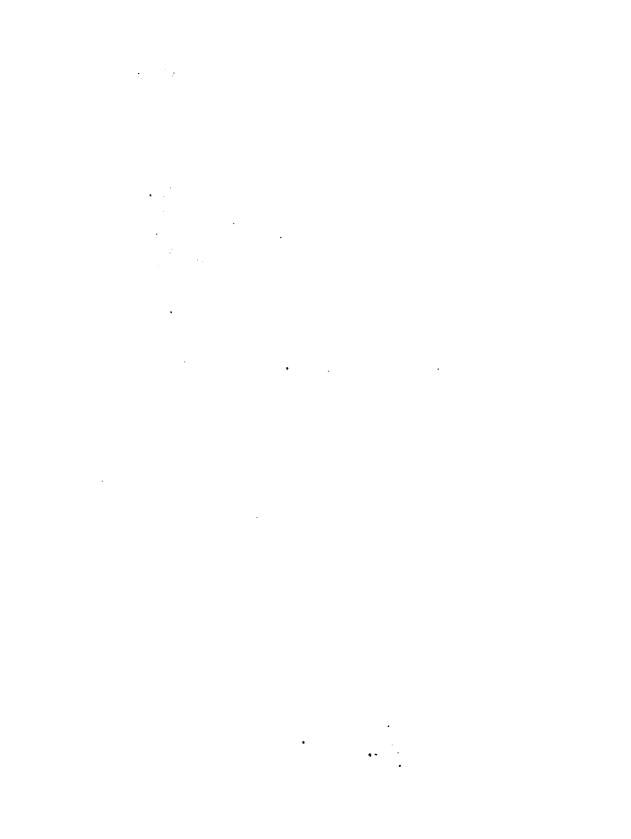

### fiteratur.'

Account of the provinces of R. de la Plata, translated from the Spanish. Lond. 1825.

4 costa, Josq., Compendio hist. del descubrimiento y colonizacion de la N. Granada. Paris 1848.

Acosta, Jos. de, Hist. natural y moral de las Indias. Sevilla 1590.\*\*

Acuña, Bericht v.b. Strom b. Amajonen (in b. Erbaul. Befch. berer Chiquitos.)

Adair, History of the American Indians. Lond, 1775.

Albarado, P. de, Relaciones á Hern. Cortés (in: Historiadores prim. de Indias, Madrid 1852).

Alcedo, Diccionario geogr.-hist. de las Indias occid. Madr. 1786.

Alexander, L'Acadie or seven years explor. in Brit. Am. Lond. 1849.

de Alvear, Relacion de la provincia de misiones (bet de Angelis IV.)

Andrews, Journey from B. Ayres through the prov. of Cordova etc. Lond. 1827.

de Angelis, Coleccion de obras y documentos rel. á la hist, de las provincias del R. de la Plata. B. Aires 1836.

Anspach, Hist. of the Island of New Foundland. Lond. 1819.

Antiquitates Americanae ed. soc. reg. Antiq. sept. Hafniae 1837.

Apollonii, Levini, de Peruviae inventione libri V. Antverp. 1567.

Archaeologia Americana, Transactt. of the Am. Antiq. Soc. Worcester. (Massach.) 1820.

Arricivita, Cronica serafica del colegio de prop. fide de la S. Cruz de Queretaro. 2da parte. Mexico 1792.\*\*\*

Assall, Radyr. ub. b. fruberen Ginm. v. R. Um. Berausg. v. Mone. Beibel-

Atwater, C., The writings of -. Columbus 1833.

Anara, Voy. dans l'Am. mérid. ed. Walckenaer. Paris 1809.

Back, Narr. of the Arctic land exped to the gr. Fish river, Lond. 1836.

Baralt, Resumen de la hist, de Venezuela, Paris 1841.

Barber, Connecticut historical collections. New Haven 1837.

Bartlett, Personal narrative of expl. in Texas, N. Mex. N. York 1854.

Barton, Smith, New views of the origin of the tribes of Am, Phil. 1798.

Bartram, R. burd Carolina, Georgia und Floriba 1773 ff. Berl. 1793.

Baper, R. nach Beru berausg, v. Durr. Rurnb. 1776.

<sup>\*</sup> Titel welche man bier bermist, fuche man in ber Literaturangabe bes 2. u. 5. Banbes. . 3n ber italienifchen Ueberfegung bes Wertes Vonet. 1596 bat bie tatbolifche Cenfur Beies im 5. Buche gestricher

XX Literatur.

Beiknap, Hist, of New-Hampshire. 24 ed. Boston 1813.

Beltrami, Le Mexique. Paris 1830.

Benzoni, Hist. Indiae occidentalis, exc. Vignon 1586.

Bericht über b. Unterf. einiger Theile bes Mosquitolanbes. Berl. 1845.

Bernau, Missionary labours in Brit, Guiana, Lond. 1847.

p. Bibra, St. in Subamerica. Mannb. 1854.

Billings, R. nach b. nordl. Gegenden v. ruff. Aften und Am. Beimar 1803.

Bonny castle, Canada and the Canadians in 1846. Lond. 1846.

Borthwick, Three years in California. Edinb. and Lond. 1857.

Bosbu, Nouveaux voy. aux Indes occid. 240 éd. Paris 1768.

Boynton and Mason, Journey through Kansas. Cincinnati 1855.

Bozman, Hist. of Maryland during the three first years after its settlement. Baltimore 1811.

Brackenridge, Anfichten von Louifiana. Beimar 1818.

Brackenridge a, R. nach Subamerica (1817 f.) 293. 1821.

b, Early discoveries by Spaniards in New Mexico. Pitts burgh 1857.

Bradford, American antiquities. New Y. 1841.

Brantz Mayer, Mexico, Aztec Spanish and Republ. Hartford 1858.

Brasseur de Bourbourg, Hist. du Canada, de son église et de ses missions. Paris 1852.

Id., Hist. des nations civilisées du Mexique. Paris 1867.

v. Braunfdweig, die altamericanifchen Dentmaler 1840.

Brief, Merhand, welche von ben Diffionariis ber Gef. Jefu feit 1642-1726 angelangt, ober ber Reue Belt-Bott. Augeb. 1726.

Bryant, Voy. en Californie trad. p. Marmier. Paris 1849.

Buchanan, Sketches of the hist., manners and customs of the N. Am. Indians. Lond. 1824.

Ballock, Six months' resid. in Mexico. Lond. 1824.

Burfart, Aufenthalt und Reifen in Merico (1825-34). Stutte. 1886.

Bufdmann in d. Albhb, ber Atab. b. Biff. ju Berlin 1852, 1854 Suppl, II, 1855, 1856, 1857, 1859 und in b. Monaisber. berf. 1858.

Byam, Wild life in the Interior of Central America. Lond. 1849.

Cabeza de Vaca, Alvar Nuñez. Naufragios y relacion;

Id., Comentarios (in: Historiadores prim. de Indias. Madrid 1862).

Carasco, Rurge Befchr. ber Proving Mojos (in Lubbe's Bifch. f. Erbf. III).

Carli, Briefe fiber Um. Gera 1785.

Cartwright, Journal of transactions and events on the Coast of Labrador. Newark 1792.

Carver, R. butch b. Innere von R. Am. (1766--68). Samb. 1780.

Las Casas, Ocuvres acc. de notes par Llorente. Paris 1822.

Id., Umbfiandige Befchr. ber ind. Lander fo v. d. Spaniern verwaft worben. 1665.

Castaffeda, Relation du voyage de Cibola (1540), éd. Ternaux. Paris 1868.

de Castelnau, Expéd. dans les parties centrales de l'Am. du Sud. Paris 1869.

XXI

Catlin, Letters and notes on the N. Am. Indians. 4th ed. Lond. 1844.
Caulin, Hist. corogr. nat. y evangelica de la Nueva Andalucia.
Madrid 1779.

Champlain, Voyages de la Nouvelle France occid. Paris 1632.

Chapman, Sketch of the hist. of Wyoming. Wilkesbarre (Penns.) 1830.

Chappell, Voy. of H. M. S. Rosamoud to New Foundland, Lond. 1818. Charlevoix, Beich. u. Beicht. v. Reu Franfreich (in b. Mag. Sift. b. Reifen).

Id., Befd. von Baraguap. Rurnb. 1768.

Id., Hist. de S. Domingue. Paris 1730.

Chevalier, Du Mexique avant et pendant la conquête. Paris 1845.

Church, Hist. of Philip's war, with notes by S. G. Drake. 2d ed. Exeter 1834.

Ciexa de Leon, La Cronica del Perú (in: Historiad. prim. de Ind. Madr. 1852).

Clavigero, Hist. of Mexico, transl. by Cullen. Lond, 1787.

Cochrane, Journal of a resid, in Colombia. Lond. 1825.

Colden, Hist, of the five nations. 3d ed. Lond, 1755.

Coleccion de varios documentos p. la bist. de Florida. Tom. I. Lond. 1857.

Collections of the N. York Hist. Soc. N. York 1811 ff.

Colombia, being a geogr. statist, agric, comm. and political account of that country. Lond. 1822.

Colton, Tour of the American Lakes. Lond, 1833.

Copway, The traditional history of the Ojibway nation. Lond. 1850.

de Cordova, R. nach ber Magellaneftrage. Beimar 1820.

Coreal, Voyages aux Indes occidentales (1666 — 97), trad. de l'Esp. Amst. 1722.

Cornejo, Expedicion al Chaco (1790), bei de Angelis IV.

Cortes, Hern., Cartas de relacion sobre la conquista de la N. España (in Historiad, prim, de Ind. Madr. 1852).

Cox, Ross, The Columbia river. 3d ed. Loud. 1832.

Crang, Siftorie v. Gronland. 2. Mufl. Barby 1770.

de la Cruz, Viage desde el Fuerte de Ballenar hasta B. Aires (1806); Id., Descripcion de los terrenos pos. por los Peguenches (bei de Angelis I).

Davila Padilla, Varia hist. de la N. España y Florida. 2da impr. Valladolid 1634.

Davis, El Gringo or New Mexico and her people. N. York 1857.

Delafield, Inquiry into the origin of the antiquities of Am. N. York 1839.

Depons, R. in bem offt. Theile von Terrasirma (1801-4), im Magag. von Reifeb. XXIX.

Desjardins, Le Pérou avant la conquête espagnole. Paris 1858.

Diar, Bernal, Hist. de los sucesos de la conquista de la N. España (in Historiad, prim. de Ind. Madr. 1852).

Doblas, Memoria sobre la prov. de misiones de Ind. Guaranis (bei de Angelis III).

Dobrighoffer, Gefch. ber Mbiponer. Bien 1783.

Domeyko, Araucania i sus habitantes. Santiago. 1846.

Douglas, Reife (in Forfter's Gefch. d. R. n. d. R. Weftfufte v. Mm. Berl. 1791).

Drake, The book of the Indians. 9th ed. Boston 1845.

Id., a, Hist. and antiquities of the city of Boston. Boston 1854.

Duflot de Mofras, Explor. du territoire de l'Oregon. Paris 1844.

Duhaut-Cilly, Voy. autour du monde (1826-29). Paris 1834.

Dunn, H., Guatimala in 1827-28. Lond. 1829.

Dunn, J., Hist. of the Oregon territory. Lond. 1844.

Dupaix (Lenoir et Warden), Antiquités Mexicaines. Paris 1834.

Eastman, Mrs., Dahcotah or life and legends of the Sioux. N. York 1849.

Easton, Narr. of the causes which led to Philip's war, ed. Hough. Albany 1858.

de Echevarria y Veitia, Hist. del origen de las gentes que poblaron la N. España (bet Kingsborough VIII).

Edwards, J., Observ. on the lang. of the Muhhekaneew Indians. Boston 1823.

Edwards, W. H., Voy. up the River Amazon. Lond. 1847.

Egebe, B., Radrichten v. Gronland. Ropenb. 1790.

Elliot, Grammar of the Massachusetts Indian lang. Boston 1822.

Elliott, New England history. N. York 1857.

Ellis, R. nach Subfone-Meerbufen (1746 f.). Gott. 1750.

Emory, Notes of a military reconnaissance from Leavenworth to S. Diego. Washington 1848.

v. Cidwege, Journal v. Brafilien. Beimar 1818.

Espinosa, Chronica apostolica y seraphica de los colegios de prop. fide de N. España de Miss. Francisc. 1<sup>78</sup> parte. Mex. 1746.

v. Epel, Gronland, geogr. und ftatiftifc beidrieben. Stuttg. 1860.

Ewbank in: U. S. Naval Astron. Exped. to the S. Hemisphere (1849 — 52) vol. II. Washingt, 1855.

Fairbanks, Hist. and antiquities of S. Augustine (Florida). N. York 1858.

Faltner, Befchr. v. Patagonien aus d. Engl. Gotha 1775. Id., Descripcion de Patagonia, bei de Angelis I.

Fancourt, Hist. of Yucatan. Lond. 1854.

Farnham, Banderungen über b. Felfengeb. in b. Dregon-Bebiet.

1d., Travels in the Californias, N. York. 1844.

Featherstonaugh, Excursion through the Slave states. Lond. 1844 Federmann, Narr, de son voyage aux Indes, éd. Ternaux. Paris 1837.

v. Feldner, Reisen burd mehrere Provinzen Brafiliens. Liegnis 1828. Fernandez, Diego, Historia del Peru Sevilla 1571.

Ferris, The states and territories of the West, N. York 1856.

Filson, Histoire de Kentucke, trad, p. Parraud. Paris 1785.

Franchère, Narr. of voy. to the N. W. Coast (1811-14). N. York 1854. Fremont, Narr. of exped. to the Rocky mountains (1842). N. York 1846.

Grepreiß, Beitrage 3. Renntnif bee Raiferthume Brafilien. Grantf. 1824.

Frazier, R. nach b. Subjee und d. Ruften v Chili, Poru und Brafil (1711). Hamb. 1718. Groft, Abenteuer unter ben Indianern. Bhilab. 1854.

Funes, Ensayo de la hist civil del Paragnay. B. Ayres y Tucuman. B. Ayres 1816.

Gage, Nouv. Relation cont. les voy. dans la N. Espagne. Amst. 1721.

Gallatin, Synopsis of the Indian tribes (in Archaeol, Am. II).

Id., On the semi-civilized nations of Mexico (in Transactt. Am. Ethnol. Soc. 1).

Gama, Descr. de las dos piedras que se hallaron en la plaza principal de Mexico. 2da ed. Mexico 1832.\*

Gandavo, Hist de la province de Santa-Cruz (1576), éd. Ternaux. Paris 1837.

Garcia, Origen de los Indios. 2da impr. Madrid 1729.

Garcia, P. A., a. Diario de un viage á Salinas grandes (1810), bri de Augelis III.

Id., b. Diario de la exped. a la Sierra de la Ventana, bei de Angelis IV. Garcilasso de la Vega, Hist. des Yncas. Amst. 1737

Id., Hist, de la conquête de la Floride. Amst. 1737.

Gardiner, Visit to the Indians on the frontiers of Chili. Lond. 1841.

Gardner, R. im Innern Brafiliene. Dreeb. u. 2pg. 1848.

Gay, Hist. fisica y politica de Chile: Documentos sobre la historia Paris 1846.

Befdichte, naturl. und burgert. v. Californien, aus b. Engl. v. Abelung. Lemgo 1769.

Befdichten, erbaul., beter Chiquitos u. anberer befehrten Bolfer. Bien 1729.

Gilii, Radr vom Lande Buiana, aus b. 3tal. Samb. 1785.

Gisborne, The isthmus of Darien in 1852. Lond, 1853.

Glads tone, Bilder und Stiggen aus Ranfas. 2pg. 1857.

Gemara, Hist. general de las Indias (in: Historiad, prim. de Ind. Madr. 1852).

Gordon, Hist. of Penusylvania. Philad. 1829.

Gosse, Essai sur les déformations artificielles du crâne. Paris 1855.

Greenhow, Hist. of Oregon and California. Lond. 1844.

Gregg, Raramanenjuge burch b. Braricen, beutich v. Lindau 1845.

Guevara, Hist. del Paraguay, Rio de la Plata y Tucuman (bei de Angelis II).

Gumilla, Hist nat., civ. et géographique de l'Orénoque. Avignon1758.

Guzman, Hist. Argentina (1612), bei de Angelis I.

Hale, Ethnography and Philol. (U. S. Explor. Exped.) Philad. 1846.

Id., Indians of N. W. America (in Transactt. Am. Ethnol. Soc. II).

Halkett, Historical notes resp. the Indians of N. America. Lond, 1825.

Hall, Extracts of a journal written on the coasts of Chili, Peru and Mexico (1820-22). 3ª ed. Edinb. 1824.

Hamilton, G., R. um die Belt in ber Pandora (1790-92), im Dagag. von Breifeb. NL

<sup>\*</sup> Gama, Saggio dell' astronomis, cronol. u mitologia degli antichi Mussicani. Rema 1804 ift nur bie lieberfepung bes erfien Thetice bie oben genannten Buches.

XXIV

#### **Piteratur**

Hamilton, J. P., a, R. burch b. Innere v. Columbien. Beimar 1828. Sanbelmann, Gefch. ber Bereinigten Staaten I. Riel 1856.

Derf., Gefch. ber Insel hapti. Riel 1856.

Derf., Gefc. von Brafilien. Berl. 1860.

Hardy, Travels in the Interior of Mexico. Lond. 1829.

Sartfint, Befdr. v. Guiana. Berl. 1784.

Haven, Archaeology of the United States (in Smithsonian Centributions 1855).

Head, Rough notes taken during journeys across the Pampas. 2d ed. Lond. 1826.

Hearne, R. von Bring Ballis Fort bis 3. Gismeer (1769—72). Berl. 1797. Dedewelber, Rachr. v. b. Gefch., d. Sitten und Gebräuchen ber ind. Bolferschaften. Gött. 1821.

Beller, Reifen in Merico (1845-48). 2pg. 1868.

Helms, Travels from B. Ayres by Potosi to Lima (1788). 24 ed. Lond. 1807.

Helps, The spanish conquest in America, Lond. 1855.

Henderson, Account of Honduras, 24 ed. Lond. 1811.

Hennepin, N. découverte d'un très grand pays dans l'Amérique. Amst. 1698.

Heriot, Travels through the Canadas. Lond. 1807.

Herndon, Explor. of the valley of the Amazon. Washington 1854.

Herrera, Descripcion de las Indias occidentales. Madrid 1730.

Id., Hist general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar Oceano. Madrid 1730.

Hines, Oregon, its history, condition and prospects. Buffalo 1851.

Hoffmann, A winter in the far West. Lond. 1885.

Solmberg, Ethn. Stizzen üb. d. Böller d. ruff Amerika. I. Helfingford 1855. Housselle, Descr. duorum craniorum e gente Puriana. Berol. 1822.

v. Sumbolbt, Berfuch über b. polit. Buftand v. Reufpanien. Tub. 1809.

Derf., Anfichten ber Cordilleren. Tub. 1810.

Derl., Vues pittoresques des Cordillères et monuments des peuples de l'Am. Paris 1810.

Derf., Anfichten ber Ratur. Stuttg. u. Tub. 1849.

v. Sum bolbt und Bonpland, R. in d. Acquinoctial-Gegenden. Stuttg. und Tub. 1845.\*

Hunter, Memoirs of a captivity among the Indians. 3 ded. Lond. 1824. Hutchinson, Hist. of Massachusetts. 3 ded. Boston 1795.

James, Account of an exped. from Pittsburgh to the Rocky mountains (1819 f.) under comm. Major Long. Philad. 1823.

Ibagnez (Ibadez), Jesuitisches Reich in Paraguap. Roln 1774.

Jefferson, Befchr. v. Birginien (in Sprengel's Beitragen VIII).

Jerez, F. de, Relacion de la conquista del Perú (in Historiad. prim. de Ind. Madr. 1852).

<sup>\*</sup> Die neuere Ausgabe biefer Reife von Sauff (Stuttg. 1859) ift correcter, aber bei meitem nicht so reichhaltig als die obige, baber die Citate aus biefer meift beibehalten, mit jener aber verglichen worden find.

Literatur. XXV

Im lay, Radr. v. b. weft. Lande b. R. Um. Freiftaaten (Dlagag, v. Reifeb. IX.) Jones, Traditions of the N. American Indians. 2d ed. Lond. 1830. Journal historique de l'établissement des Français à la Louisiane. N.

Orléans 1831.

Journal of the expedd, to the north of California in 1768-70 from a Spanish Ms., publ. by Dalrymple. Lond. 1790.

Irving, J., Indian sketches. Lond. 1835.

Irving, W., Aftoria. Stuttg. u. Tub. 1838.

Juarros, Statist, and comm. history of Guatemala, transl. Lond. 1823.

Ixtlilxochitl, Hist. des Chichimèques, éd. Ternaux. Paris 1840.
Id., Crunutés des conquérants du Mexique, éd. Ternaux. Paris 1838.
Id., Relaciones bei Kingsborough vol. IX.

Rappler, Gede Jahre in Gurinam. Stuttg. 1854.

Keating, Narr. of an exped. to the source of S. Peter's River (1823) comm. M. Long. Lond. 1825.

Kendall, Narr. of an exped. across the S. W. prairies. Lond. 1845.

Kennedy, The rise, progress and prospects of Texas. Lond. 1841.

Kercheval, Hist, of the valley of Virginia. Winchester 1833.

Kingeborough, Antiquities of Mexico. Lond. 1831.\*

Robl, Ritichi- Gami ob. Ergablungen vom Dberen Gee. Bremen 1859.

Kobl meister and Kmoch, Journal of a voy, from Okkak to Ungava Bay. Lond. 1814.

Roppe, Drei Berichte bee Cortes an Raifer Carl V., überf. Berl. 1834.

Koster, R. in Brafilien, aus b. Engl. Beimar 1817.

Rottentamp, Wefch, ber Colonisation Amerita's. Frantf. 1850.

Rriegt, Das Land Dtuquis in Bolivia. Frantf. 1838.

Runig. Surinam und feine Bewohner. Erfurt 1805.

de Laet, Novus orbis seu descr. Indiae occid. Lugd. Bat. 1633.

Lafitau, Moeurs des sauvages Américains. Paris 1724.

de Lahontan, Nouv. voyages dans l'Am. septentrionale. La Have 1703.

Laudonnière, L'histoire notable de la Floride (1562-67). Paris 1853.

Lavaysse, R. nach Trinibad, Tabago und Beneguela. Beimar 1816.

Lawson, Hist. of Carolina. Lond. 1718.

Lenoir S. unter Dupaix.

Lery, R. in Brafilien, aus b. Lat. überf. Dunfter 1794.

Lettres édifiantes, publ. s. la direction de M. Almé-Martin. Paris 1838.

Lewis et Clarke, Voyages, trad. p. Lallemant. Paris 1810.

Long, R. eines americ. Dolmetichere in Forfier's Gefch. b. R. an b. R. Beftfufte v. Mm. Berl. 1791.

Long. Major, 6. unter James und Keating.

Loskiel, Beid. b. Diffion der evang. Bruder unter ben Indianern in R. Um.

Lowenstern, Le Mexique. Paris et Leips. 1843.

Lozano, Descripcion chorographica del gran Chaco. Cordova 1733.

Ludewig, Litterature of American aboriginal languages. Lond. 1858.

<sup>\*</sup> Aglio, Antiquities of Mexico ift baefelbe Bert.

Meratur. IVXX

Lyon, Journal of a residence and tour in Mexico (1826). Lond. 1828. Mac Cann, Two thousand miles' ride through the Argentine Provinces. Lond. 1853.

M'Coy, History of Baptist Indian Missions. Washington 1840.

Mc Culloh, Researches conc. the aboriginal hist. of America Baltimore 1829.

M'Kenney, Memoirs with sketches of travels among the Indians. 24 ed. N. York 1846.

Id., On the origin, bist. etc. of the Indians. N. York 1846.

M'Kenney and Burns, Hist, of the Indian tribes of N Am. London 1837.

Mackenzie, R. burch R. 20. America (1789 u. 93). Samb. 1802.

Maillard, Hist of the republic of Texas. Lond. 1842.

Marcgravii de Liebstadt, Hist. rerum naturalium Brasil. Amst. 1648. Markham, Cuzco and Lima Lond 1866.

Marquette, Récit des voy, et des découvertes du Père M. Albany (N. York) 1855.

Marquez, Due antichi monumenti di architettura Messicana, Roma 1804. v. Martiue a. Bon bem Rechteguftanbe unter ben Ureinwohnern Brafiliens. München 1832.

Maw, Journal of a passage from the Pacific to the Atlantic. Lond. 1829.

Mawe, Reifen im Innern von Brafilien. 2pg. 1817.

Darimilian, Bring ju Bieb a, R. n. Brafilien (1815-17). Frantf. 1820.

Derf. b, Brafilien; Rachtrage, Berichtigungen und Buf Frantf. 1850.

Derf. c. R. in bas innere R. America (1832-34). Aranff, 1889.

Meares. R. v. China nad b. R. Befftufte v. Am. (1788 f.) in Forfter's Gefc. b. R. an b. R. Beftfufte. Berl. 1791.

De in ide, Berfuch einer Gefc. Der Colonicen in Beftindien. Beimar 1831.

Memoirs of the Hist. Society of Pennsylvania. Philad. 1826 ff.

Miers, Travels in Chile and La Plata. Lond. 1826.

Minutoli, Befdr. einer alten Stabt in Guatimala. Berl. 1832.

Dollhaufen, Banberungen burch b. Prarieen und Buften bes weftl. R. Um. 2 Auft. 2pg. 1860.

Derf. a, R. in b. Felfengebirge Rord-Amerita's. 2pg. 1861.

Molina, Essai sur l'histoire nat. du Chili, trad. p. Gruvel. Paris 1789. Id. a, Saggio sulla storia civile del Chili. Bologna 1787.

Mollien, Voy. dans la république de Colombia. Paris 1824.

Morgan, The league of the Iroquois. Rochester 1854.

Morillo, Diario del viage al Rio Bermejo (1780), bei de Angelis VI.

Morse, Report to the Secretary of war on Indian affairs. New Haven 1822.

Morton, Crania Americana. Philad. 1839.

Dublenpfordt, Schilderung ber Republit Dejico. Sannover 1844.

Duller, 3 G., Geich, ber amerifanifden Urreligionen. Bafel 1855.

Muratori, Relation des Missions du Paraguai, trad. Paris 1754.

Radrichten, neue, von ben Miffonen ber Jefniten in Baraguap, aus bem Spanifden. Damb. 1768

Piteratur. XXVII

Radtidten von b. Salbinfel Californien v. e. Priefter ber Bef. Jefu. Danni, 1772.

Navarrete, Coleccion de los viages y descubrimientos que hicieron los Españoles. Madrid 1825.

Nebel, Voy. pittoresque dans le Mexique. Paris 1836.

Neymann, Hist, seditionum quas adv. soc Jesu Missionarios moverunt nationes Indicae. Pragae 1723.

Norman, Rambles in Yucatan 4th ed. N. York 1844.

Nuttall, Journal of travels into the Arkansa territory. Philad. 1821.

Olmsted, Banberungen burch Texas. Lpg. 1857.

Dishaufen, bas Diffiffippithal. Riel 1853.

d'Orbigny, L'homme américain de l'Am. mérid. Paris 1839.

Osculati, Esplorazione delle regioni equatoriali dell' Am. (1846-48) Milano 1854.

Ovaglie (Ovalle), Hist. relatione del regno di Cile. Roma 1646.

Oviedo, Historia general y natural de las Indias. Madrid 1851.

Id., Sumario de la nat. hist. de las Indias (in Historiad, prim. de Ind. Madr. 1852).

Id., Histoire du Nicarogua, éd. Ternaux. Paris 1840.

Id., Moeurs et coutûmes des habitans de Cueba, éd. Ternaux. Paris 1840.

Page, La Plata, the Argentine Confederation and Paraguay. Lond. 1859.
Palacios, Description de la province de Guatemaia, éd. Ternaux.
Paris 1840.

Parish, S. Woodbine, Buenos Ayres and the provinces of the La Plata. Lond. 1838.

Parker, Journal of an explor, tour beyond the Rocky mountains. Ithaca 1838.

Parkman, The California and Oregon trail. N. York 1849.

Id. a, History of the conspiracy of Pontiac. Lond. 1851.

Baute, Bater, Reife in d. Miffionen v. Baraguan (1749ff.), berausg. v. Fraft. Bien 1829.

Baul Bilbelm, Sig. v. Burtemberg, erfte R. n. b. nordl. Am. Stuttg. 1835. Porrin du Lac, R. in b. beiden Louiffanen (1801-3). 201, 1807.

Petri Martyris ab Angleria de rebus oceanicis et novo orbe decades tres. Colon. 1574.

Defdel, Beid, bee Beitaltere ber Entbedungen. Ctuttg. 1858.

Bfefferforn, Befdr. ber Banbichaft Conora. Roln 1794.

Pickering, über Die inbianifden Sprachen Amerita's. 2pg. 1834.

Piedrabita, Hist. de las conq. del nuevo reyno de Granada. In parte.
Amberes 1688.

Pike, Voyage au Nouveau Mexique (1805-1). Paris 1812.

Bobl, R im Innern von Brafilien. Bien 1832.

Boppig, R. in Chile, Beru u. auf b. Amagonenftrom (1827-32), 2ps, 1835.

Diejes und bas folgende Bert find Ueberichungen aus Oxiede's Blet. general.

XXVIII Literatur.

Portlock, R. an d. R. Bestüste v. Am. und um b. Belt;

Portlock und Dixon, R. um b. Belt (1785-88), in Forfter's Gefc. ber R. an b. R. Beftufte v. Am. Berl. 1791.

de la Potherie, Hist, de l'Amérique septentr. Paris 1722.

Potter, Early history of Narragansett. Providence 1835 (Coll. of Rhude Isl. Hist. Soc. 111).

du Pratz, Histoire de la Louisiane. Paris 1758.

Prescott, Hist. of the conquest of Mexico. 24 ed. Lond. 1844. Id., Hist. of the conquest of Peru. 24 ed. Lond. 1847.

Quanbt, Racht. von Gurinam und feinen Ginwohnern. Gorlig 1907.

Quiroga, Descripcion del Rio Paraguay (bei de Angelis II).

Rafn, Mémoire sur la découverte de l'Amérique au 10. siècle. Copenh. 1843.

Ramirez, Descr. de algunos objetos del Museo nacional de antigüedades de Mexico. Mex. 1857.

Ramsey, The Annals of Tennessee. Charleston 1853.

Ramusio, Terzo volume delle navigationi et viaggi. Venet. 1565.

Recueil de documents et mémoires sur l'hist. des possessions espagnoles dans l'Amérique, éd. Ternaux. Paris 1840.

Requeil do pièces rel. a la conquête du Mexique, ed. Ternaux. Paris 1838. Rei darb t. Centro-America. Braunicom. 1851.

Derf , Ricaragua. Braunfchw. 1854.

Derf., Reife nach Baraguay. Narau 1835.

Remesal, Hist. de la provincia de Chiapa y Guatemala. Madr. 1619.

Rendu, Etudes topogr., med. et agron, sur le Brésil. Paris 1848.

Rengger, Raturgefchichte ber Gaugethiere von Paraguap. Bafel 1830.

v. Richth o fen, die politifchen Buffande der Republit Merico. Berl. 1854.

Riggs, Grammar and dict. of the Dakota lang. Washington 1852 (Smithson. Contrib.)

del Rio, Description of the ruins of an ancient city near Palenque (1787). Lond. 1822.

Ritos antiguos, sacrificios é idolatrias de los Ind. de la N. España p. un Frayle Menor (1541) bei Kingsborough IX.

Rivera, Diario y derrotero de la visita general de los presidios de N. España, Guathemala 1736.

Rivero y Tschudi, Antigüedades Peruanas. Viena 1851.

Roberts, Narr. of voy. on the East coast and in the Interior of Central Am. Edinb. 1827.

Robertson, J. P. and W. P., Letterson S. America. Lond. 1848.

Roch efort, Hist, naturelle et morale des Antilles. 24 éd. Roterd. 1665.

Rodriguez, El Marañon y Amazonas, hist. de los descubrimientos. Madrid 1684.

Rogers, Befdr. v. R. Amerita. Berl. 1773.

Ross, J., a, Enidedungereife um Baffinebai auszuforichen (1818). 2pg. 1820.

<sup>\*</sup> Rur Cartior's und Vorassano's Reifen find darous nach der Ausgabe Vonat.

Ross, J., b. Narr. of a second voy. in search of a N. W. Passage (1829 -33) Lond. 1835.

Ross, J. C., Voy. in the Southern and Antarctic Regions (1889 - 43). Lond. 1847.

Rugenbae, malerifche Reife in Braftlien. Paris 1827.

Ruxton, geben im fernen Beffen. Dreeb 1852.

v. Sad, Beidr. einer R. nach Gurinam (1805-7, 1810-12). Bert. 1821.

Sagard, Grand voy. du pays des Hurons. Paris 1632.

Sahagun, Hist universal de las cosas de N. España (bei Kingsborough V unb VII).

Cartoriue, Merico. Darmftadt 1859.

Scarlett, South America and the Pacific. Lond. 1838.

Scherzer, Banberungen durch bie mittelamerifanifchen Freiftaaten. Braunfom 1857.

Schmidel, U., Voy. curieux dans l'Amérique (1534-54), éd. Ternaux. Paris 1837.

Schomburgt, Rob., R. in Guiana und am Drinoco. 8pg. 1841.

Scomburgt'a, Rid, R in Britifd Guiana (1840-44). 2pg. 1847.

Schooleraft, Algic Researches, N. York 1839.

Id., Information resp. the history, condition and prospects of the Indian tribes. Philad. 1851 ff.

Semple, Sketch of the present state of Caracas. Lond. 1812.

Sepp und Bohm, Reifebefdreibung wie diefelben aus hifpanien in Paraquariam fommen. Rurnberg 1698.

Sigaud, du Climat et des maladies du Bresil. Paris 1844.

Simon, Pedro, Noticias historiales de las conquistas de tierra firme.

Ira parte Cuenca 1627; Hda parte bei Kingsborough VIII.

Simpson, G., Narr of a journey round the world (1841 f.) Lond, 1847.

Simpson, J.H., a. Journal of a milit. reconnaissance from Sta. Fé to the Navajo country. Philad. 1852.

Skinner, Voy. an Pérou, f. p. les PP. Sobreviela et Girbal (1791-94) et tableau du Pérou. Paris 1809.

de Smet, Missions de l'Oregon et voy aux montagnes rocheuses (1845). Gand 1848.

Smith, E. R., The Araucanians. N. York 1855.

Smith, W., Hist. de la Nouvelle-York, trad. de l'Anglais. Lond. 1767.

Smyth and Lowe, Narr. of a journey from Lima to Para. Lond. 1836.

de Solls, Hist. de la conquête du Mexique, trad. de l'Esp. La Haye 1692.

Solorzano Pereira, Politica Indiana, Amberes 1703.

Conbermann, b. Miffion ber tircht. Miffionegef. unter b. 3nb. bes nordweftl. Mm. Rurnberg 1847.

v. Spig und v. Martius, R. nach Brafilien (1817-20). Dunchen 1823.

Squier, Antiquities of the state of New York. Buffalo 1851. Id., Travels in Central Am., part, in Nicaragua. N. York 1853.

<sup>&</sup>quot;fickoulerses, The myth of Hieratha. Philad. 1856 ift boe nämliche Buch in gweiter Auflegt.

Squier a, Die Stanten von Central-Am, beutich v. Anbree. 293. 1856.

Squier and Davis, The ancient monuments of the Mississippi valley (Smithson. Centrib. I). Washingt, 1848.

Staden, &.. Bahrhafte hiftoria und Befchr. einer Landichaft ber Bilben in Am. Marb. 1557.

Stansbury, Exped. to the great Salt Lake. Philad. 1852.

Stedmann, Rade. von Surinam (1772-77), aus b. Engl. Sams. 1797.

Steele, Chief of the Pilgrims, Life of W. Brewster. Philad. 1857.

Stephens, Begebenheiten auf c. R. in Ducatan, b. v. Meifiner. 2pg. 1858. 1d., Reifeerlebniffe in Centrulam., Chiapas und Ducatan. 2pg. 1854.

Stevenson, R. in Arauco. Chile, Pern und Columbia (1804 — 28). Weiwar 1826.

Strachey, Hist, of travalle into Virginia Britannia ed. Major. Loudon 1849.

Strangeways, Sketch of the Mosquito shore. Edinb. 1822.

Studien, atlantifde, von Deutschen in Amerifa. Gott. 1853 ff.

Sullivan, Hist, of the district of Maine. Boston 1795.

Talvi, Gefc. ber Colonifation von Reu-England. Lug. 1847.

Tanner, Mémoires, trad. p. E. de Blosseville. Paris 1835.

v. Tempsky, Mitla, a narr. of a journey in Mex., Guatemaia and Salvador (1858—55). Lond, 1858.

Ternaux-Compans, Essai sur la théogonie Mexicaine. Paris 1840.

du Tertre, Hist. générale des Antilles. Paris 1667.

Tezozomoc, Hist. du Mexique, trad. p. Ternaux. Paris 1847.

Thatcher, Indian biography. N. York 1836.

Thevet, Les singularitez de la France antarctique. Paris 1558.

Thompson, G. A., Narr, of an off, visit to Guatemala. Lond. 1829.

I HOM PROB. G. A., INITE. OF ME OH. VISIT OF GUALCHIMA. DONG. 1020.

Thompson, W., Recollections of Mexico. N. York and Lond. 1846.

Thompson, Z., Hist. of the state of Vermont. Burlington 1833.

Thomson, J. L., Hist, of the wars of the United States. Philad. 1854.

Ties, Brafilianifche Buftande (nach gefandtichaftt. Berichten). Berl. 1839.

· Timberlake, The memoirs of -. Lond. 1765.

Torquemada, Libros rituales y monarquia Indiana. Madrid 1723.

Trumbull, Hist. of Connecticut. Hartford 1797.

v. Tidubi, Berti. Reifefligen 1838-42. St. Gallen 1846.

Derf., Die Rechug-Sprache. Bien 1853.

Ubbe, die gander am unteren Rio bravo bel Rorte. Solba 1861.

Ullo2, Voy. historique de l'Am. mérid. (1735 ff.). Amst. et Lpz. 1752.

Id. b, Bhpfitatifce und hift. Rachr. v. fubl. und nordoftl. Am. Lyg. 1781.

Unanúe, Coleccion de los Mercurios referentes á las misiones de Caxamarquilla. (Mercurio Peruano 1791).

Urico echea, Memoria sobre las antigüedades Neo-Granadinas. Berlin 1854.

Vall. Notice sur les Indiens de l'Am. du Nord. Paris 1840.

Valentine, Hist, of the city of N. York. N. York 1853.

Ba ter, Unterfuch, ub. America & Bevollerung aus b. alten Continente. Era 1814.

Beigl, Grundl. Rachr. über die Berfaffung ber Lanbicaft v. Mannas bis 3. 3. 1768. Rurnb. 1798.

Velasco, J. de, Hist. del reino de Quito 1844, parte I y III;

Id., parte II, Description du royaume de Quito, éd. Ternaux. Paris 1840. Vetan curt. Teatro Mexicano. Mex. 1698.

Viedma a, Descr. de la provincia de S. Cruz de la Sierra (1788);

- b. Descr. de las reducciones de Ind. Chiriguanos (bet de Augegelis III).
- c, Diario de un viage á la costa dePatagonia (1780), bei de Angelis VI.

Villagutierre Sotomayor, Hist. de la conquista de la prov. de el Itza y Lacandon. Madrid 1701.

Villa-Señor, Theatro Americano, descr. gen. de los reynos y provinc. de la N. España. Mex. 1746.

Villavicencio, Geografia de la Rep. del Ecuador, N. York 1858.

Wafer, Merfro. Reifen nach b. Erbenge Dorien, überf. Salle 1759.

Bagner und Cherger, Reifen in Rorbamerifa. 2pg. 1854.

Dief., Die Republit Cofta rica. 2pg. 1856.

Waldeck, Voy, pittoresque et archéol. dans la prov. d'Yucatan. Paris 1838.

Wallace, Narr. of travels on the Amazon and R. Negro. Lond. 1853.

Ward, Merico im 3. 1827. Beimar 1828.

Warden 6. unter Dupaix.

Warren, Explorations in the Dacota country in the year 1855. Washingt. 1856.

Waterton, Wanderings in S. Am., the U. St. and the Antilles. London 1825.

Webster, Narr. of a voy. to the S. Atlantic Ocean (1828-30). London 1834.

Weddell, Voy. dans le nord de la Bolivie et du Pérou. Paris 1853.

Weld, R. burch b. Staaten v. R. Am. und Canada (1795—97), im Magaz. v. Reifeb. XX.

Wells, Explorations and adv. in Honduras. Lond. 1857.

West, Substance of a journal during a resid, at the Red River colony. Lond. 1824.

White, Hist, Collections of Georgia.- N. York 1854.

Williamson, Hist, of North Carolina, Philad, 1812.

Wilson, R. A., Mexico and its religion. N. York 1855.

Id., New history of the conquest of Mexico. Philad. 1859.

Bieligenus, Denfidrift über e. R. nach Rord Merico, aus b. Engl. Braunichweig 1850.

Brangell, Statift, und ethnogr. Racht, über b. ruff. Befigungen in Am. (in Bar und helmerfen , Beitr. z. Renntnig bes ruff. Reiche. Betereb. 1839).

Ximenez, Las historias del origen de los Indios de Guatemala, trad. de la lengua Quiché, ed. Scherzer. Viena 1857.

Young, A., Chronicles of the first planters of Massachusetts Bay. Besten 1816 cas füdliche Afien feste, lag eine Beranlaffung vor die Bewohner Amerita's aus ber Ferne herzuleiten, und nur zu lange hat diefe wiffenichaftlich unbegrundete Anficht die Bolfer ber neuen Belt, wie deren Rame anzubeuten fcbien, für junger balten laffen als die der alten.

Die Sprachen der Eingeborenen von Amerika bestigen trot ihrer Berschiedenheit und ungeheueren Menge nach dem Urtheile der Forficher eine Reihe von eigenthümlichen Charakteren, die sie in Rückschiches Baues ebenso bestimmt als zusammengehörig zu einem großen Ganzen als wesenklich geschieden von den Sprachen anderer Erdtheile erkennen lassen." Amerika hat ferner seine durchaus eigenthümliche Fauna und Flora: hätte zu irgend einer Zeit ein einigermaßen geregelter Berkehr mit Asien oder eine periodische Einwanderung von dort bestanden, so könnten asiatische Sausthiere und Culturpstanzen, namentlich die Serealien und der Reis, es könnten die mannigsaltigsen Künste und Kenntnisse, vor Allem der Gebrauch des Eisens der neuen Belt nicht gesehlt haben. Der physische Typus der Amerikaner erinnert zwar in mancher Beziehung an asiatische Bölker, sieht aber doch im Wesenklichen so eigenthümlich und bestimmt ausgeprägt da, daß es gewagt scheint ihn von auswärts herzuleiten

Diese schwer wiegenden Bedenken weisen die Annahme eines fremd. ländischen Ursprunges zurud (aussührlich darüber Bott, die Ungleichteit m. Raffen 248 ff.) und lassen es als einen Anachronismus erscheinen daß noch neuerdings Schoolcraft (V, 87) und v Martius (Münch. Gel. Anzz. 1860 p. 327) eine entgegengesete Ansicht vertreten haben. Beranlaßt sind sie hierzu vielleicht durch den Borgang A. v. Humboldt's, welcher zwar nicht die Amerikaner aus Affen ableiten will, sondern vorsichtiger nur eine alte Berbindung derselben mit asiatischen Bölkern für unzweiselhaft bewiesen hält durch die kosmogonischen Mythen, Monumente, Bilderschriften und gesellschaftlichen Einrichtungen (Vues des C. Introd. XI), und demgemäß allen nach Afsen deutenden Analogieen mit größerer Borliebe und Bichtigkeit nachgeht als sie zu verdienen scheinen. Lösbarer und darum verständiger als die Frage nach dem Ursprunge der Bevölkerung von

<sup>\*</sup> Die Wortahnlichkeiten welche Latham (Nat. hist, of the varieties of man 1850 p. 278) neuerdings zwischen amerikanischen Sprachen und benen der Koreaner, Japaner, Alino, Korjaken und Kamtichabaten nachzuweisen versucht bat, tonnten, auch wenn fie ganz unzweiselbaft maren, doch ber Berichtebenbeit bes Sprachbauer gegenüber nicht ichwer in's Gewicht sallen.

Amerika ift jebenfalls die andere, ob diefer Erbtheil überhaupt irgend welche Einwanderer aus Afien, Polynessen oder Europa erhalten habe. Benn dieß aber auch, wie wir später zeigen werden, nicht unwahrscheinlich ift, so verbieten doch die angeführten Gründe auf das Bestimmtefte daran zu denken, daß ein wesentlicher oder gar der überwiegende Theil der Amerikaner von dort herstamme.

Die einheimischen Bolter von Amerita theilen fich in Rudficht ber Culturftufe auf welcher fie jur Zeit der Entdedung flanden, in zwei große Gruppen: Die hober gebildeten, die wir von unfrer gegenwartigen Betrachtung ausschließen, nahmen in Nordamerita das weite mericanische Gebiet bis nach Cofta rica hinab ein, entferntere Berwandte derfelben reichten einerseits bis nach Neu Mexico und Neu Californien hinauf und hatten andererseits, wie es scheint, die großen Antillen inne; in Gudamerita erstrectte fich die hohere Cultur nur auf der Bestiete der Cordilleren vom Hochplateau von Bogotá bis an die Grenze von Chile. Abgesehen von den bezeichneten Ländern war ganz Amerita von culturlosen Böltern bewohnt.

Benden wir uns junachft dem nörblichen Festlande ju, fo wird bie ethnographische und culturbiftorische Darftellung feiner Bevollterung, soweit diese in den Bereich der vorliegenden Untersuchung gebort, am zwedmäßigsten drei hauptabtheilungen unterscheiden: die Eingeborenen im Often des Felsengebirges mit Ausschluß ber Länder im Rordoften und Nordwesten der hudsonsbai, die Estimo, die Bewohner der Rordwestuste und des Oregongebietes.

# Die Gingeborenen im Dften bes Felfengebirges.

## I. Ethnographische Meberficht.

nachweisbaren Berwandtschafteverhaltniß zu andern fteben, waren es funf große Bolferftamme welche jur Beit ber Ankunft ber Europäer bas weite Gebiet ber Bereinigten Staaten im Often bes Felfengebirges inne hatten: den gangen Often bis weit jeuseits der großen Seen und bis nach Rord Carolina und Rentudy hinab besagen die Algontina, zwischen welche die Irotesen eingeschoben waren, während die Apalachischen Bolfer ihnen im Guden wohnten bis nach Florida;

cas füdliche Afien feste, lag eine Beranlaffung vor die Bewohner Amerita's aus der Ferne herzuleiten, und nur zu lange hat diese wiffenschaftlich unbegrundete Anficht die Bolfer der neuen Belt, wie deren Rame anzudeuten schien, für junger halten laffen als die der alten.

Die Sprachen der Eingeborenen von Amerika besigen trop ihrer Berschiedenheit und ungeheueren Menge nach dem Urtheile der Forscher eine Reihe von eigenthümlichen Charakteren, die sie in Rückscht ihres Baues ebenso bestimmt als zusammengehörig zu einem großen Ganzen als wesenlich geschieden von den Sprachen anderer Erdtheile erkennen lassen." Amerika hat serner seine durchaus eigenthümliche Fauna und Flora: hätte zu irgend einer Zeit ein einigermaßen geregelter Bersehr mit Assen oder eine periodische Einwanderung von dort bestanden, so könnten assatische Hausthiere und Eulturpstanzen, namentlich die Serealien und der Reis, es könnten die mannigsaltigsen Künste und Kenntnisse, vor Allem der Gebrauch des Eisens der neuen Welt nicht gesehlt haben. Der physische Typus der Amerikaner erinnert zwar in mancher Beziehung an assatische Bölker, steht aber boch im Wesentlichen so eigenthümlich und bestimmt ausgeprägt da, daß es gewagt scheint ihn von auswärts herzuleiten

Diese schwer wiegenden Bedenken weisen die Annahme eines fremdländischen Ursprunges zurud (ausführlich darüber Bott, die Ungleichbeit m. Naffen 248 ff.) und lassen es als einen Anachronismus erscheinen daß noch neuerdings Schoolcraft (V, 87) und v Martius (Münch. Gel. Anzi. 1860 p. 327) eine entgegengesetzte Ansicht vertreten haben. Beranlaßt sind sie hierzu vielleicht durch den Borgang A. v. humboldt's, welcher zwar nicht die Amerikaner aus Asien ableiten will, sondern vorsichtiger nur eine alte Berbindung derselben mit asiatischen Bölkern für unzweiselhaft bewiesen hält durch die kosmogonischen Mythen, Ronumente, Bilderschriften und gesellschaftlichen Einrichtungen (Vues des C. Introd. XI), und demgemäß allen nach Asien deutenden Analogieen mit größerer Borliebe und Bichtigkeit nachgeht als sie zu verdienen scheinen. Lösbarer und darum verständiger als die Frage nach dem Ursprunge der Bevölkerung von

<sup>\*</sup> Die Boriabnlichkeiten welche Latham (Nat. hist, of the varieties of man 1850 p. 273) veuerdings zwischen amerikenischen Sprachen und benen ber Koreaner, Japaner, Aino, Korjaken und Ramischabaten nachzuweisen versucht bat, tonnten, auch wenn fie gang unzweiselbaft maten, boch ber Berichtenbeit bes Sprachtaues gegenüber nicht schwer in's Gewicht fallen.

Amerika ift jedenfalls die andere, ob biefer Erbtheil überhaupt irgend welche Einwanderer aus Affien, Bolyneffen ober Europa erhalten habe. Benn dieß aber auch, wie wir fpater zeigen werden, nicht unwahrscheinlich ift, so verbieten doch die angeführten Grunde auf das Bestimmtefte daran zu denken, daß ein wesentlicher oder gar der überwiegende Theil der Amerikaner von dort herstamme.

Die einheimischen Boller von Amerika theilen fich in Rudficht ber Gulturstufe auf welcher fie zur Beit der Entbedung flanden, in zwei große Gruppen: die hober gebildeten, die wir von unstrer gegenwärtigen Betrachtung ausschließen, nahmen in Nordamerika das weite mericanische Gebiet bis nach Cofta rica hinab ein, entferntere Berwandte derfelben reichten einerseits bis nach Reu Merico und Neu Callfornien hinauf und hatten andererseits, wie es scheint, die großen Antillen inne; in Gudamerika erstreckte fich die hobere Gultur nur auf der Bestiete der Cordilleren vom hochplateau von Bogotá bis an die Grenze von Chile. Abgesehen von den bezeichneten Ländern war ganz Amerika von cultursofen Bölkern bewohnt.

Benden wir uns junachft dem nördlichen Festlande ju, so wird die ethnographische und culturhistorische Darftellung feiner Bebolterung, soweit diese in den Bereich der vorliegenden Untersuchung gebort, am zwedmäßigsten drei Sauptabtheilungen unterscheiden: die Eingeborenen im Often des Felsengebirges mit Ausschluß der Länder im Rordoften und Nordwesten der Sudsonsbai, die Estimo, die Bewohner der Rordwestüsse und des Oregongebietes.

# Die Eingeborenen im Often bes Felfengebirges.

## I. Ethnographische Meberficht.

nachweisbaren Berwandtschafteberhöltniß ju andern fteben, waren es funf große Bolterftamme welche jur Beit ber Antunft der Europäer bas weite Bebiet ber Bereinigten Staaten im Often bes Felfengebirges inne hatten: den gangen Often bis weit jenfeits der großen Seen und bis nach Rord Carolina und Rentudy hinab befagen die Algontins, zwischen welche die Irotesen eingeschoben waren, mahrend die Apalachischen Bolter ihnen im Suden wohnten bis nach Florida;

westlich bis jum Felfengebirge lebten die Stoup ober Datotab, im Westen der hudsonebai die Athapasten.

Bir beginnen mit ben letteren.

#### 1) Die Athabasten und Renat = Bolfer.

Die Athapasten, welche fich felbft Tinne oder 'Dtinne b. i. "Den. fchen" nennen, find im Guden von einer unregelmäßigen Linie begrengt die zwischen 530 und 580 fcmantt. Sie lauft von der Dunbung bes Churchill-Rluffes ju beffen Quelle, bann langs bes Bebirgs. juges ber ben Rorbarm bes Saftatcheman vom Athapasta Rluffe trennt bis jum Relfengebirge und von da nach Weften, bis fie fich in 52% bem ftillen Ocean auf 100 engl. Meilen nabert. Bis an die Sudfonsbai treten Die Athapaelen in 59 bis 61 % o beran und befisen nach Richardson die Mündung des Churchill-Kluffes (Bufch. mann Monateb. 1848 p. 477. Ebendaf. p. 468 eine genaue Befchreibung ber Subgrenze ber Athapasten nach Gallatin's Rarte). In fpaterer Reit ift ihnen das Gebiet bes Athapasta - Aluffes durch die Anistino entriffen worden (Gallatin). Im Beften geben fie über bas Relfengebirge binuber und grengen mit ben Rolofchen jufammen bis fic endlich im Rorden von Mount Elias an die Rufte berautreten in der Rabe der Mündung des Atnah: oder Rupferfluffes. Boller bes athapastifden Stammes befigen ferner die Balbinfel Renai mit Ausnahme der Sudtufte und erftreden fich oberhalb berfelben von den Buffuffen des Rupferfluffes bis zu ben Buffuffen des Rustofwim und bis in das Gebiet des oberen und mittleren Rwichpath. Babricheinlich gehört ihnen auch bas Innere bes Landes bis an ben unteren Da. denzie, von welchem nach Often bin überall bie Estimo ibre nordliden Rachbarn find. Außer Diefem gefchloffenen großen Gebiete leben einzelne Boller bes Athapasten-Stammes von ber hauptmaffe getrennt am Columbia und weiter füdlich.

Die einzelnen Blieder aus denen diese Bollerfamilie besteht, find folgende.

### Die eigentlichen Athapasten.

Das hauptvolf im Often find die Chevewyans, oft unter dem Namen der Chippeways mit dem fast gleichnamigen Algonkinvolke der Djibways, verwechselt; sie nennen sich selbst Saw-eessaw-dinneh "Ranner der ausgebenden Sonne" (people who face the rising sun

- Gallatin), eine Benennung bie auf eine Ginmanberung von Diten ju beuten icheint, fich aber auch auf Die Bertunft von Weften nach Dften begieben tann, wenn fie nicht etwa blog bezeichnen foll baß biefes Bolt bas oftlichfte unter allen feinen Stammgenoffen ift. Sie leben bauptfachlich im Rorben bes Athapasta-Gee's, reichen jebod auch in ben Guben beffelben binab. Rach Richardson ift ber Churchill ober Diffinippi ihre Gudgrenze (Bufchmann a. a. D. 476). Mackenzie giebt in Folge ber Siege ber Aniftino nur bas Land Don 60-650 n. B. u. 100-1100 m. 2. ale ihr Gebiet an. Daß die Rord-Indianer (Northern Indians) an ber Subionebai unter 59-610 (Gallatin), vom Churchill meit nach Beften und gwifden 59 und 68°n. B. mobnent (Hearne 271), mit den Chepempans ibentifd fint, ift noch nicht volltommen ficher, aber mabriceinlich. Gie find fprachlich febr wenig verfchieden von ben Rup ferminen . Indianern , welche am Beftufer bes gleichnamigen gluffes leben, mabrend fie in fruberer Beit ben Guben bes Gr. Stlavenfee's einnahmen.

Die hunderippen-Indianer, von den Anistino auch Stlaven genannt, im Rorden und Rordwesten des Gr. Stlavensee's, sind die westichen Rachbarn der Gelbmeffer-Indianer, welche früher die Unterdrudten, durch jene ftart gelitten haben (Back 467). Die Safen-Indianer im Often des Madenzie unter 65—66 % und gegen den Gr. Barensee bin (Gallatin) find sprachbich von den hunderippen taum verschieden (Buschmann a. a. D. nach Richardson).

Die Biber-Indianer leben am Peace R. unter 56 — 59° und westlich von diesem bis jum Felsengebirge; als ihre südlichen Rachbarn werden die Berg-Indianer oder Strong-bows genannt (Gallatin), welche vielleicht identisch sind mit den Sikani oder Sicausnies, da Morse (Append. 334) diese letzteren unter 55—56° n. B. und 121" w. L. an das Felsengebirge sest auf dessen Offseite sie wohnen (Hale), und sie nur als dialettisch verschieden von den Biber-Indianern bezeichnet. Letzteres bestätigend fügt Duschmann hinzu (Abhh. 1859 p. 519) daß ihre Sprachen trop starter Abweichungen boch dem Athapastenstamme angehören.

Ein ferneres Glieb diefer Familie bilben die Sarfees ober Suffees gwijchen ben Quellen bes Athapasta Fluffes und Saftatcheman, welche in alter Beit ibrer Sagenach über bas Meer getommen find (de Smet 252

note); ein anderes bie Zacullice, Zathalis b.i. "Menichen Die auf's Baffer geben" (Morse App. 343) ober Carriers gwiften bem felfengebirge und Ruftengebirge von 52 %-560 (Hale). Bu ibnen geboren bie Chileotin, Glowercus, Dingie, Rafcub, Dinner, Taltotin am oberen Frafer-Rlug und beffen Rebenfluffen (Cox II, 322 ff., 344). Much die Magailere , die am fublichen Salmon River die Rachbarn ber Bellicoola find und im Innern bie Flatbow Lake reichen, mo fle mit ben Rutannies jufammenftogen, find iprachlich ibentifch mit ben Lacullies (Scouler in L'Institut 1847 II, 45). Mit Ausnahme des Randes ber Atnab im Guten und Guboffen von Reu Calebonien foll Die Sprache ber Chippempane von ber Rordoff-Quelle bee Deserter's River in 50%0 n. B. bis jur Subfonebai überall verftanden merben (Cox a. a. D.). Bu diefem Sprachftamm gehoren ferner, ben Tathali junachft fich anschließend (Bufdmann 1854 p. 612), die Tlatftanai und Rmaliboqua, biefe norblid, jene fublich bon ber Co. lumbia - Dunbung und beibe von einander getrennt burch ben Glug und bas Bolf ber Chinoot; bann bie Umpqua oder Umfma in 430 n. B. an bem Aluffe ihres Ramene, boch nicht bas Deer erreichenb.

Ebenfalle getrennt von ber in fich jufammenbangenben großen Maffe ber Athapaeten, obwohl fprachlich mit ihnen jufammengehörig. find bie boopab im nörblichen Theile von Reu Californien und Die Upachen, beren Sprache fich in vier 3meige fpaltet: allgemeines Apache, Apache ber Rupfergruben, Binaleno und Ricarilla (falfc. lich Ticorilla genannt - Bufchmann Abbb. 1859 p. 510, über Die einzelnen Stamme und ihre geographische Bertheilung ebendaf. 1854 p. 303 ff. Die Angaben über Die Sipe ber einzelnen Stamme bei Dub. leupfordt I, 211 und II, 587 fimmen nicht burchgangig miteinander überein). Die Apachen merben von Torquemada (V. 40) ale bie urfprünglichen Bemobner bee füblichen Theiles von Ren Californien bezeichnet: baber murben fie bie Reinde und Bermufter ber in ber erften Galfte bes 17. Jahrhunderte bort gegrundeten Miffionen. Rach ibrer eigenen Sage find fie von Rorben bergelommen (Schooler. V. 202): ebenfo wollen bie ihnen fammpermantten Ravajos, bie von ben Spaniern in fruberer Beit Apaches de navajo, Deffer . Apachen genannt wurden (de Laet VI, 26 nach Benavides), "aus bem Baffet weit im Rorben" entsprungen fein (Davis 413), und wir burfen fie bemgemaß mit einiger Bahricheinlichfeit ale weit nach Guben bor

geschobene Zweige bes Athavastenftammer, nicht als im Guben figen gebliebene Refte ber nach Rorben gebrungenen Sauptmaffe betrachten Dag fie Gregg (I, 182) für Rachfommen ber Agtelen balt, ift ein 3rrthum ber fich baraus erflart, bag fie in ihr jegiges Land aus bem fogenannten Monteguma-Thal im Nordoften eingewandert find (Eaton bei Schooler. IV, 218), und noch jest ein rundes robes Bogenbild von gegerbtem Beber und mit menfchenabnlichem Befichte unter bem Ramen bee Monteguma verebren (Davis 395). Die Apachen verbreiten. fid nach Bufdmann (1854 p. 293) bom Beffen bes Colorado und von Californien ber bie nach Terae, im Rorben und Rorboften von Sonora wie auch norblich vom mittleren und oberen Gila, in Chibuahna, Coabuita und Teras. Indeffen fcheinen fie in neuerer Beit nicht leicht über ben unteren Gila nach Weften binauszugeben, mab. rent bie ganber am mittleren und oberen ganf biefes Muffes ihr Saupt. fit find. Gie fcweifen umber gwifden Albuquerque im Rorben bie 200 engl. Reilen nach Guben von El Paso del Norte und pon ben Grengen von Sonora bis zu ben Beigen Bergen im Often (Pike II. 95 , Schooler. V, 207). 3hr Bebiet liegt gwifden 30 und 38an. B., 103 und 1140 m. E. Gr., doch überichreiten fie basfelbe baufig in ihren Streifereien (Diblibaufen 227). Unter Defcaleros merben gemöbnlich die Apachen auf ber Oftfeite bee R. del Norte berftanben (Bufdmann a. a. D. 301); Die Zicarillas ober Bicarillas lebten nach Villa-Senor 100 leguas nordlich von Tace, mogegen fie von Anbern in ben bolson de Mapimi ober auch in bie Berge im Diten bee R. del Norte gefest merben (berf. 1857 p. 274); das Bebiet ber Ravajos swifden bem genannten Bluffe und bem Colorado wefflich von Santa Re, swiften 36 und 380 mirb burch bie S. de los Mimbres halbitt (berf. 1854 p. 293 und Backus bei Schooler. IV, 209, Gregg I, 182). Endlich find noch die Lipanes ober Lipanis gu ermahnen bie mit bem Apaches Ipandes ibentifd find, wie que Arricivita bervorgeht (Bufd. mann 1854 p. 307). Gie lebten fruber in der Rabe ber Munbung bee R. Grande (ebenbaf, 434), namlich nach Aranfas Bai und Corpus Christi bin (Kennedy I, 349), jest gwifden bem erfteren Bluffe, und ben Quellen bes Rueces (Morse) ober nach einer anbern Angabe im nordweftlichen Teras am Red River und im Quellgebiet des Cotorado von Teras (Maillard II, 252).

Rebren wir nach brefer Abichweifung in den Guben, ju der une

vie Berfolgung der Athapastenvöller genöthigt hat, nach Rorben gurud, so finden wir dort in den Digothi ober Loucheux an der Mündung, nach Andern auf beiden Ufern des Madenzie, hauptsächlich aber im Besten desselben (65—67° n. B., 126—134° w. L. auf Gallatin's Rarte), noch ein Glied dieser großen Familie, dessen Sprachverwandtschaft zu den übrigen allerdings nur eine entserntere ist (Buschmann Monateb. p. 484). Richardson hat sie mit den Authin am Jukon oder oberen Rwichpalh für identisch erklärt, welche unzweiselhaft Athapasken sind, doch ist diese Identität noch nicht genügend sessestellt (ders. 1854 p. 713, 1859 p. 532).

Den eigentlichen Athapasten bat Bufchmann's Entbedung als einen zweiten hauptftamm bingugefügt:

#### Die Renai-Bolter.

Die Renai-Sprachen fleben den athapastischen trop unzweiselhafter Bermandtichaft ziemlich fern und baben vielfach toloichische Borter in fich aufgenommen, wie fich auch in den Roloschen-Sprachen einige athangefische finden (Bufdm. 1855p. 256 ff.). Bu diefem zweiten Sauptftanime geboren die Rengier ober Rengiger, Thraina von Thai "Menfch", d. i. Tinne, fich felbft nennend (ebend. 252), auf ber Renai-Infel mit Avenahme der gangen Gudtufte welche den Tichugatiden gebort, und von dort nach Beften bis an die Buffuffe des Rustotwim (bolmberg 6). Ferner die Intilit und Intalit (Intalichljuaten) und mabricheinlich auch die mit ihnen am oberen und mittleren Awichpath wohnenden Junnakachotana, Junnachotana, Jugelnuten und Thijegondotana (ebend. und Bufdm. 1854 p. 705); bann die Goljanen oder Roltschanen (b. i. " Fremdlinge" in der Atnah-Sprace) zwischen ben Quellfluffen des Rustotwim und ben nordlichen Buffuffen bes Atnab. ober Rupferfluffes, mogegen die Rustolwimen und Rwichpaths von Benjaminow irrthumlich jum Renaiftamm gerechnet worben find (Erman's Archiv VII, 126, Bufd. mann 1854 p. 702). Bu den Renai find ferner ju gablen, die Atnab ober Atnacht an dem Rinfie ibres Ramens, welche gar feine Bermandtichaft mit den fpater ju ermahnenden Atnah in Reu Caledonien unter 50-52 % haben (berf. 1854 p. 690, 1857 p. 321); endlich Die Ugalengen (Ugaljadminten), deren Sprache einen bebeutenben toloschischen Bestandtheil befitt (ebend. 1854 p. 683), daber fie Radloff (Bullet. Acad. St. Petersb. XV, 26) eber ben Rolofchen als ben Athapasten anschließen wollte. Ihr Bohnfit ift in einer Bucht gegenüber ber Rajat. Insel, im Commer am rechten Ufer bes Rupferfluffes (Golmberg 4).

## 2) Die Algontin und Brotefen.

Um die Ueberficht zu erleichtern nehmen wir im Rolgenden Die Allgontin und Brotefen gufammen, da fie, obwohl zwei völlig berfcbiebene Bolterfamilien, boch raumlich und biftorifch vielfach ineinanbergreifen. Die Grengen ber erfteren, melde Die letteren faft gang umidloffen, maren im Often das Meer, beffen Rufte fie bon Reufundland bie jur Breite von Cap Satteras inne batten, im Rorben bie Getimo. 3m außerften Guboften reichte bae fublichfte Irotefenvolt bie über ben Reufe. Fluß, und weiter weftlich das fublichfte Blied ber Algonfin bie über ben Cumberland binuber, mabrend bas Bebiet bes Tenneffee andern Boltern gehorte. Die Beftgrenge lief bon ber Dunbung bes Dbio am Diffiffippi bin bis in ben Rorden ber Mundung bee Bisconfin, bon ba in altefter Beit nach bem Beftufer bes Michigan unterhalb bes Binebagoe Gee's, trat mahricheinlich bis auf geringe Entfernung an die Gud- und Beftfeite gum Dberen Gee beran und ging bann uber ben Red R weftlich bis ju ben Quellen bes Qu'apelle R. und ben Red deer Hills am Saftatcheman, endlich bon bier ju ben Black Hills am Diffouri und von beffen Quellen am Belfengebirge bie gur Grenge ber Athapasten.

Der Rame der Algonkins scheint allerdings nur von einem einzelnen Bolke auf die ganze Bölkersamilie übertragen zu sein, aber under gründet ist Hedewelder's (165) Tadel, der ihn auf Lahontan zurücksührt, da er schon bei de Laet (II, 11), zuerst bei Champlaia (I, 281) vorkommt, der die Algommequins von 41—48 oder 49° und ungefähr 450 lieues von Osten nach Besten reichen läst. Das Bolk der Algonkins, nach Schoolcraft (V. 144) identisch mit den Ripiskings oder Ripisstriniens und den Ozibways, ist frühzeitig aus der Geschichte verschwunden und wahrschinich größtentheils in den Irostesentriegen zu Grunde gegangen, gleich vielen andern. Doch sinden sich noch 1778 Algonkins in der Rähe von Three Rivers erwähnt (Hutchins, bei Schoolcr. VI, 714). Die Sage einer Einwanderung

von Besten ber findet sich bei den Algontinvöltern vielfach, namentlich bei den Lenni Lenape. Fur Schoolcraft's Bermuthung (V, 39) daß fie von Guden gekommen seien, scheint es an jedem Bahrscheinlichkeitsgrunde zu mangeln.

Db bie Eingeborenen von Reufundland jum Algonfinftamme gehörten, ift zweifelbaft. Gie bielten fich in ber erften Salfte bee 16. Jahrh. auch in Guben und Dften ber Jufel auf, icheinen fich aber bor den Europäern nach Rorden und Beften jurudgengen ju haben (de Laet II, 2). Den Guben des gandes fand man icon um 1583 menfchenleer (Anspach 65). Sie find blog noch in geringer Ungahl vorbanden und nur im Rorboften und Rordweffen bauptfach. lich swifden G. Freels und C. John (Cartwright I, 5) bisweilen anjutreffen. Gewöhnlich werden fie "rothe Indianer" (Red Indians) genannt, find benen bes Reftlanbes abnlich und ben Beigen fruber außerft feindlich gemefen, menigftens baben bie englischen gifcher fie ausgurotten geftrebt. Die Diemac, von benen fie verschieden find. tamen erft um 1780 (ob jum erften Dale, miffen wir nicht) ju ihnen heruber von C. Breton nach St. Beorge's Bab und liegen fich nach gefchloffenem Frieden bei ihnen nieber (Cartwright und Chappell 169f., 181, 76). Die Indianer im Innern von Labrabor, gewöhnlich als Mountaineers ober Montagnards bezeichnet, laffen fich mit gro-Berer Giderheit ale Algontine anipreden, obwohl ber Rame felbit unbestimmt und ohne ethnographifde Bedentung ift. La Potherie (II, 5 ff., 66) ermahnt fie nordlich von Saguenan, nennt Michapous, beffen hauptaufenthalt in Dichillimafinat fei, ale ihr bochftes Befen und legt ihnen die Schopfungefage bei bie mun fonft allgemein ben Diibman und Ottama jugefdrieben finbet. - 3bre Bugeborigfeit ju den Algonfine ift bierburch genugent angebeutet, mogegen biefe ale. sweiselhafter ericheint in Rudficht ber Mountaineers welche Cartweight neben den Refcaupic. Indianern im Innern von Labrador nennt mit ber Bemerfung baß fie nach Rorben bie in Die Begend von Boudtote und Revile 3ff., biemeilen auch nach Reufundland binübergingen. Benn man auch die Chippempans am Beftufer ber Gudfonebai ale Montagnais bezeichnet hat (N. Ann. des v. 1852 IV. 317), fo beruht bieg mohl nur auf einem Difberftanbnig. Gallatin nenne ale Die Bemohner Der Rordfufte bee Golfes von St. Loreng Die Ghefhatapofb und Scoffies.

Die Diemac batten bie gange Rordfufte von Ren Braunfdmeig inne, Bafpe, Pr. Edward's Island, C. Breton, N. Scotia und in fpaterer Beit einen Theil von Reufundlant (Schooler. V. 676), nach Gallatin (Transactt. Am. Ethnol. Soc. II, p CIII) auch bas Beftufer bee Bolfes bon St. Loreng nebft beffen Buffuffen. Die Etdemin im Muggebiete bee G. John und bie jum Benobscot rechnet legterer ebenfalls zu ben Algontins, mabrent Schoolcraft (V. 674) bemerft bag Die Milicite - Indianer am St. John, von Champtain (1604) unter bem Ramen ber Etchemons ermabnt, Die Sprache ber Guronen rebeten und alfo jum Brotefenstamme geborten. 3m Texte bei Champlain icheint fich eine Meußerung blefer Urt nicht zu finden, mobl aber giebt bie Rarte in ber Ausgabe feiner Reifen von 1613, welche Montagnate in die Gegend von Quebec fest, zwei rivières des Etchemins an, ben einen flug oberhalb Quebec in ben G. Loveng munbent und von Guben tommend, ben anberen weiter öftlich Il Geotia gegenüber bas Deer erreichend (ben G. 3obn): bie Unmobner bes erfteren mogen bemnach mobl ju ben Brotefen, Die bee zweiten ju ben Algontine gebort haben. Der Rame, ben de Laet II, 17 Estechemins fdreibt, foll frangofichen Urfprunge fein und collectiv bie Inbianer vom St. 3obn bie gum Rennebed umfaffen, beren einzelne Stamme, Benobicot, Rorribgemod u. f. f. veridmunden find; nur von ben Benobscot maren im 3. 1795 noch 300 übrig, die ihre Erbaltung bem Umftanbe verbantten bag fie fich unter ben Schut ber Rolonieen gestellt batten (Sullivan 55, 68, 95). Die Bolter bes fubweftlichen Theiles von Maine im Often bes Caco, welche die Sprache ber Indianer von Reu England nicht verftanben, namentlich die Bidmotet und Offipee am Saco maren fprachlich ibentifc mit ben Benobfcot und Rorridgewod (ebend. 265) und murben von den granjofen Iben af ie (verftummelt aus Wapanackki "Manner bee Oftens" nach bedemelber 24) genannt. 3bre Sprache war nach Gallatin mit ber ber Miemae nabe verwandt, Champlain (II, 176 f. fonft) giebt tie Obenaguiouoit ober Abenaguiois 7 - 8 Tagereifen fublich von ben damaligen frangofifden Rieberlaffungen an. Ginige Abenatis mobnten fcon um 1689 nur 3 lleues bon Queber entfernt, fie maren mobl burd Bermittelung ber frangofifchen Jefuiten . Diffionare babin übergefiebelt, Die Sauptmaffe lebte aber am Rennebed (Lettres edif. I. 675, 689). 3n fpaterer Beit namentlich 1703 und 1724 jetstreuten sie sich, zogen meist nach Rorden und lebten unter tatholischen Missionären zwischen dem Benobscot und S. John (Brasseur II, 81 Schooler. VI, 734). Bon den Kolonisten in Reu England wurden die Eingeborenen des füdwestlichen Maine Tarrateens genannt, insbessondere die am Rennebed (Hutchinson I, 404). Eine abweichende Angabe nach John Swith sindet sich hierüber nur bei de Laet (III, 3 u. 8), welcher zwar die Wapenotis (Wapanachti) in den Often von Reu England, die Tarentins aber in den Osten und die Bessabes in den Westen des Benobscot setzt. Die Ramen der Bölter von Maine um's J. 1616 sinden sich bei Morse Append. 67.

3m Beften der bieber betrachteten Bolfer geboren ju bemfelben Stamme die Rniftino (Kenistinaux) oder Crees, welche Mackenzie von der Rufte von Labrador am Lorengftrom bis nach Montreal beraufgeben laßt; von da giebe fich ibre Grenze am Uttamas über beffen Quelle jur Baffericheibe des Oberen See's und der Sudfonebai, dann nach dem Binipeg See bin, von da an den Sastatcheman bis nach Kort George, bann jur Mundung Des Athapasta-Rluffes und endlich öftlich über Isle a la Crosse nach Churchill, so daß fie also die sudöftlichen Rachbarn ber Athapasten find, die, wie icon ermabnt, von ibnen in neuerer Beit nach Rorben gurudgebrangt worden find. Fruber icheinen fle weiter im Guden gefeffen zu haben, denn La Potherie (1:174) giebt in der Rabe von Fort Relfon die Ouenebigonhelinis (Binipege?) "die Leute vom Meeresufer", die Monsaunia, und 160 lieues entfernt von jenem fort an den großen Seen die Christinaux oder Kricgs b. h. "Bilbe" an. Simpson (I, 86) fpricht bon großen Eroberungen Die fie ju Anfang bee 19. Jahrh. gemacht batten bie jum Bolarfreis bin und bis jenfeits bes Felfengebirges, doch feien diefe nicht von Dauer gewesen. Ein 3meig von ihnen find die Smampies an der Sudfonebai, die den Diibmape nabe fprachvermandt find (ebend. I, 52). Sich felbft nennen die Ruiftino Nachiaok (Bring Darimil.).

Die Djibman (Djibemans, Outchibouecs von Pater Allouez, gewöhnlich Chippemans oder Chippemas genannt) wurden im 3.1665 von den französischen Jesuiten am Oberen See gesunden (Brasseur I, 122). Rach Copway, der sie am genauesten kennen gelernt und gesschildert hat, waren um 1610 der hurons und Michigan. See ihre öfliche, der Bergzug zwischen dem Oberen See (Keche gumme, Kit-

schi gami) und Frozen Bay ibre nordliche Grenge, die weftliche murbe burd einen Bald gebilbet, ber an bie Braricen fließ, die fubliche burch ein Thal bas bom Oberen Gee nach bem fubliden Theile bon Didigan lauft. Red Lake und Sandy Lake im Beften Des obern Gee's gelten ibnen febr allgemein fur Die Beimath ibrer Bater. Bie bie meiften anderen Bolter follen fie von Beften gefommen fein und fic in Beft Canada erft im 3. 1634 f. niedergelaffen haben (berf. 20). Schoolcraft V, 147, VI, 387) giebt an fie feien ihrer Gage nach in alter Beit von Dften getommen, andermarte (ebend. I, 19) ergabit er bagegen, fie behaupteten von Beften und gmar über bae Deer getommen gu fein. Die Tradition von einer Banberung über einen großen Gee fant auch Dunn (103) bei ihnen. Da fie ben Rordweft. wind ben "beimathemind" nennen (Robl I, 209, mas Schooler. A. R. 1, 23 mit ber Berfunft von Dften jo vereinigt, bag jeuer ben Beg ber Banberung rudmarte burchlaufe!) und Copway mobl ber ficherere Bemabremann ift, bat ee mehr fur fich ibre Beimath im Beften gu fuchen, obwohl die Lage des Ottama-Muffes der in ben Lorengftrom mundet auf eine hertunft diefer Boller von Often bingudeuten icheint und ber buron Gee fruber den Ramen Doama-Gee gebabt haben foll, ba bie Ottawas bort die Manitoulin - Infeln bewohnten (Schooler. VI. 200). Rad Parkman (a. 299) nahmen fie ben öftlichen Theil von Midigan, Die Dttama bagegen, melde erft um 1613 fich von ihnen abgeloft baben follen (Copway 22), ben mefflichen ale ihr Eigenthum in Aufpruch. Morse (Append. 93) fest bie Beimath ber letteren an ben Grie See. Sie find indeffen 1671 vom Dberen See berüber nach Madinam gefommen (Schooler. VI, 734). Die Bottomatomie. Das britte Bolt welches mit jenen beiben biefelbe Sprache in verfchies benen Dialetten fpricht und fruber ein gemeinschaftliches Rathefeuer mit ihnen hatte (vgl. Drake V, 141) follen fich fur bie Urbewohner bee Landes am Dichigan Gee balten (Keating 1, 106), boch muffen fie icon frubzeitig nach Guben vorgerudt fein, ba La Salle 1678 fle ale Rachbarn ber Illinois nennt. Die Ramen welche fich Diefe brei Boller felbft beilegen fchreibt Morse (Append. 397): Ochippewa, Ottawa und Pootahwattahme. Um 1820 lebten die Djibman um Saginam Bai am buron Ger und weftlich von Madinam nach bem Miffffippi bin, außerbem mit Ottama gufammen auf ber 2Beft. feite bee Dichigan Gee's, beffen Oftfeite bie letteren inne hatten, und

mit Bottowatomie gufammen welche bie Umgegend bon Chicago und bie gange norbliche Galfie von Indiana einnahmen (ebend. 362); aber fie betrachteten noch ju Diefer Beit ein viel größeres Bebiet, bas bem Dberen und Binipeg Gee gang in fich folog (beffen Abgrengung bel Keating II, 152), ale ibr Gigenthum. Djibmane und Ottamas find fo eng mit einander verbunben, baf fie ba mo fie gufammen leben, fogar ibr Band ale gemeinschaftliches Gigenthum anfeben (Morse Append. 46). Da die Djibmans 1837, 1847, 1854 einen großen Theil ibres Lanbes an Die Bereinigten Staaten abgetreten haben (Raberes barüber in d. Btidrft. f. Allg. Erdt. IV, 93) find fie jum Theil weiter nad Beften bis über ben Red River bes Binipeg Gee's jurudgezogen. Ihnen nabe vermandt und bieweilen mit ihnen ibentificirt find bie Diffiffaugie und bie Saulteux, bom Sault Ste. Marie am Dftenbe bes Dberen Gee's benannt; ale eine Banbe ber Diibmane merben auch die Pillagers ober Muffundmas bezeichnet (Schooler. V, 184). Much bie Diffinfig am Rorboftenbe bes Ontario (Gallatin) fint bier noch ju nennen.

Benden wir une jest nach der Rufte von Reu England, fo lebten bort vom Biecataqua bis jum Connecticut-Aluffe nabe vermanbte Bolter bie fich gegenfeitig giemlich leicht verftanben (Hutchinson 1, 423), ja alle Bolter ber Reu England-Staaten redeten im Befentlichen Diefelbe Sprache (Gallatin). Ueber Die verfchiebenen Stamme von Reu England hat Hutchinson I, 404 ff. gebandelt und feine Angaben find in die meiften fpatern Schriftfleuer übergegangen. Die Ramen und Sige ber einzelnen Bolter am Merrimad in alter Beit finden fic bei Schooleraft (V, 221); die machtigften unter ihnen waren bie Bennacoot, welche mit ben Dobames in vielfache Rampfe verwidelt maren. Die Bawtudete befagen ben fubliden Theil von R. Sampfbire. Rach Schooleraft maren unter ben Ripmude ober Ripuette collectio eben jene Bolfer am Merrimad, nach bem weit forgfältigeren Elliott (I, 350) vielmehr die am Connecticut ju verfteben, und vielleicht fpeciell die gwifden letterem Blug und bem Daffachufete mobnenben (Drake ju Church. 91). Beiter öftlich nach Daffachufete und jum Theil felbft nach Connecticut fest fie Young (306 note), inbem er fich barauf frugt daß ber Bladftone urfprünglich Ripmud. Flug gebeißen babe. Lettere Angabe, Die das Deifte für fich bat, machen auch Thatcher I, 115 und Barber, Connecticut Hist. Coll 426 ff. Die Ripmude maren ben Rarraganfete tributar welche ben größten Theil bes jegigen Staates Rhobe Island, namentlich beffen Guben nebft bem norboftlichen Theil von Connecticut inne hatten, mabrent Daf. faffoit, Ronig ber Bampanoage, noch Ginigen bas Oberhaupt ber perbunbeten Botanotet.Bolfer, am nordlichen Theile ber Rarra. ganfet Bai gwifden Taunton und Providence lebte (Elliott 1, 73) und feine berticoft bauptfachlich über bas jegige Briftol County und Blomouth erftredte. Den Rarraganfete maren ihre Rachbarn im Rorben und Die Bewohner ber Infeln bon Rhobe Island und felbft Blod Beland gineoflichtig (Potter 1 f.), fogar einen Theil bon Long Bland follen fie beherricht haben (de Witt Clinton in Coll. N. York Hist. Soc. II, 41). Sie felbft prablten bamit bag fie bas altefte Bolf Diefer Begenben und namentlich alter ale Die Brotefen feien (Jones I. 119). 3hre meftlichen Rachbarn maren bie Bequot "bie Braufuchfe", beren Ramen man auf 19 verschiedene Arten gefdrieben findet (Drake a. I. 178 note). Diefe maren ichmacher und minder gablreich ale Die Rarraganfete (Hutebipson I, 130) und batten ihren Sauptfit in Rem Lenben (Croton) und am oberen Doftid . Blug (Young 306 note). Der Thames-Riuf fibrte fruber ben Ramen ber Bequot (Drake a, 164). Daft fie bie an ben bubfon reichten, wie de Witt Clinton angiebt, last fich nur unter ber neuerdinge mehrfach angenommenen Borausfegung behaupten (Trumbull I, 28, Thatcher I, 266 u.A.) bas fie bon ben Dobifan (Dobegan, eigentlich Dubhetanew) nicht pericieden feien. Rach Potter (22) febten fie norblich von ben Bequote; de Witt Clinton, ber fle mit bem Danbattane ibentificitt, fest fie beingemat auf Staten und Danbattan Jefand und nimmt ihren Sauptfig in bem Lande gwifden bem bubfon und Connecticut an. Bu ihnen geborten Die Brothertons melde um 1786 in bae Land ber Oneibas auswanderten (Barbera. a. D. 337), und bie in fpaterer Beit öftere ermabnten Stockbridges (Memoirs Hist, Soc. Pennsylv. II, 70). Die Bewohner von Long Beland biegen Reilowad ober Reitowad, wie Die Infel feibft, Die Des öfflichen Theiles Montauf; ber weftliche mar ben Dohamt tributar und ebenfo waren es (nach W. Smith, Hist. of N. York) bie Eingeborenen des Cantes groffchen Dem onbion und Connectient ben Grofejen gu ber Beit ba fic bie Boflanter an ber Mundung bee erfteren Gluffes anfiebelten (de Witt Clinson a. a. D. II, 40 ff., Iil, 323).

Um die geographische Ueberficht ju erleichtern schalten wir hier Die Frolefen ein, ehe wir in der Darftellung der Algontinvoller weistergeben.

Die Irofesen, beren allgemein gebrauchlich gewordener Rame von ben grangofen ftammt, murben von den Delawares Mengwe (Sedes welder), die am Obio lebenden Mingoes genannt (Schooler. VI, 266 note), fie felbft aber nannten fich Ho de no saunee (Morgan) "bas Bolt bes langen Saufes" b. b. bes Saufes bas viele Feuer enthalt, ein Ausbrud ben man auf Die Rathefeuer ber verbundeten Grotefenvoller ju beuten pflegt. Ein zweiter Rame, Angonnonsionni "Sauferbauer" (Heriot 274), Aquinoshioni oder Aquanoshioni, bezieht fich, wenn nicht vielleicht auch ber erfte, auf die fpater ju ermabnende eigenthum. liche Bauart welche bei ihnen herrichte. Der Rame bezeichnet nicht die Rationalität, fondern den Bund der Frotesen, welcher aus folgenden Bolfern bestand: Die Seneca (fpr. Senefa) Nundawaono, bas Bolf des großen bugels, von jeher bei weitem die gabireichften (Schoolcraft IV, 605); Diefen in ber Sprache febr abnlich Die Capuga, Gueugwehono, bas Bolt bee fomutigen Landes; bie Ononbago, Onundaga, bae Bolt auf den Sugeln; Die Oneiba, Onavoteka, bas Granit-Bolt; diefem fprachlich febr nabe ftebend die Dohamt, Ganeagaono, bas Bolf mit bem Reuerftein, welches nach Cusic (Schooleraft V, 646) die alterthumlichfte Sprace reden foll; die erft frater binjugefommenen Tufcarora, Dusgaoweh, bas Bolf bas hemben tragt (Morgan 51 u. 395). Außer diefem Bolferbunde und feindlich ibm gegenüber, boch ju berfelben Sprachfamilie geborig, ftanben bie buron en oder Bpandot nebft mehreren anderen jest verfcwunbenen Boltern.

Rach Schoolcraft's Anficht (VI, 54) fand Cartier 1534 in Gaspe Bai an der Mündung des Lorenzstromes ein Bolt vom Irote-senstamme, und zwar Bhandots, wie sich (sest er hinzu) aus der Sprache ergebe. In Cartier's Bericht über seine erste Reise (1534, bei Ramusio ed. Venet. 1606 III sol. 377 ff.) ist allerdings hauptsächlich von den Eingeborenen die Rede die etwas südlich von 49 % lebten und wahrscheinlich ist das beigegebene Bocabular, das in mehreren Bortern mit dem von Hochelaga (ebend. 385) übereinstimmt und also vielleicht irtosessisch ist, auf sie zu beziehen. Auf seiner zweiten Reise (1535) fand er auf einer 12 lieues langen Insel, von wo er 10 Tage lang

burd Stromengen aufwarte fubr und in 3 weiteren Tagen nach bodelaga (Monte regal) gelangte, Menichen welche bie von ihm im Babre porber mit nach Frantreich genommenen Indianer verffanden, ihren Gott Cudruaigni nannten und feine Beiterreife nach bochelaga ju bindern fuchten, ba fie mit ben bortigen Gingeborenen in Feind. icaft lebten. Aus allen Diefen Angaben lagt fic nichte Gicheres folie-Ben, doch find fie Schooleraft's Unficht im Allgemeinen gunftig. Das Bocabular von hochelaga bei Cartier ift, wie icon Bater (Mithrid. III, 2, 316) hervorgehoben bat, irofefifd und giebt bas Bort Cudragny ale ben Ramen ber Gottheit an. Ge ift baber nach Car tier's Bericht mahricheinlich bag Die Brotefen ju Diefer Beit bas gange Bebiet bee unteren G. Loreng von Montreal abwarte beberrich. ten. 3bre Beinde, Die Agonionda (Algonfin?) lebten bamale nach Quefage ber Brotefen bon bochelaga an einem von Beften tommen. ben Bluffe (Ramusio a. a. D. fol. 381), unter welchem fich faft nur ber Ottama verfteben lagt. Dieg fcheint fich um ben Anfang bee 17. Jahrhunderte geandert ju baben. Colden, ber bie Migonfine ben Brotefen in alter Beit ale überlegen fdildert, ergabit bag bie Franjojen bei ihrer Antunft in Canada im 3. 1603 beibe miteinanber im Rriege fanden und fich auf die Geite der Abirondade (Algontine) und Quatogbies (Suronen) ftellten, melde bie übrigen Brotefenvolfer aus ber Begend von Montreal vertrieben haben muffen, ba bereits nach Champlain's Darftellung die gange Gegend um Montreal ben 21. gonfine, bas Land am Champlain Gee bagegen ben Brotefen geborte (de Laet II, 11). Diefee Land mar feitbem ber Sauptfig ihrer Racht (Colden), bod murbe ber Lorengftrom auch noch ferner ale Broquois-Blug bezeichnet. Rach Johnston find die Bpanbote allerdinge erft aus ber Wegend bon Quebec weiter nach Guben und bie an ben Dhio gefommen (Archaeol. Am. 1, 272). 3n fpaterer Beit (um 1689) aber wird Diefes Bebiet bestimmt ale bas Land ber Algontine begeichnet (Lettres edif. I, 689), inebefonbere bas Rorbufer bee Lorengftromee futlid von Three Rivers bie über Saguenay binaue (de la Potherie I, 288, 294): Die Brotefen batten ihnen weichen muffen.

Gine wesentliche Beranderung der Berhaltniffe trat um die Mitte bee 17. Jahrhunderte ein durch die Kriege welche ben Brotesenbund jum Gipfel seiner Macht führten. Die Algontine unterlagen und mit ihnen die Bolfer ber Irotesensamilie die fich ihnen verbundet hatten nor

Allem Die Suronen. Diefe murben theile gerftreut, theile gurudgebrangt über ben Ripiffing Gee bis gegen ben Dberen Gee bin, und phaleich fie fic ale ben ursprunglichen Stamm ber gesammten 3rofes fen betrachteten (Schooler, VI. 200), wie ihre Sprache beftatigen foll (Charlevoix und Journal étranger 1762 Ip. 126), und von den anberen Irotefenvoltern "bie Bater" genannt murben (Rogers 280), munten fie es fich gefallen laffen nun die Boller des Bundee ihre "alteren Bruder" ju nennen; indeffen follen fie fich von ihrer Riederlage im 3. 1648 baburch wiebererholt haben dag Die Dibmans, wie diefe wenigstens felbft behaupten , ihnen ihre Bulfe angebeiben ließen (Copway 71). Bie es fich hiermit aber auch verhalten haben mag, es fceint ficher bag bas Boll ber huronen um 1650 gerfprengt wurde, por den verbundeten Grotefen nach Beften und Guden flieben mußte und auf diefer Flucht bis nach Detroit und Madinam gelangte (Brasseur I, 14). Bon hier find fie theils wieder nach Rorden theils an bas Gubufer bes Erie See's und bis an den Dhio gegangen (Morse Append. 91), boch gefchah bieß mahricheinlich in weit fpaterer Beit. Rach Schooleraft (VI. 734) tamen die weftlichen Suronen erft 1702 von Ober- nach Rieder-Michigan und 1751 an den Ohio. Ihre Sauptmaffe blieb nach der großen Riederlage die fie erlitten, auf der Salbinsel zwischen bem Suron, Ontario und Erie See fiten, Diefe war ihr hauptland (wie Parkman a, I, 20 richtig angiebt), wenn ομή schwerlich (wie La Potherie I, 225 glaubt) ihre ursprüngliche Beimath. Eine zweite Folge jener Kriege war bas Berichwinden mebrerer Bolfer die ebenfalls dem Irotefenftamme angehörten, vom Schauplage der Beschichte, der Attionondarone melde im Often der Suronen gefeffen batten, ber Erigae ober Eries im Guben des See's ber ib. ren Ramen tragt, und ber Andaftes, Guandaftogues ober Coneftogoes am Alleghanny und Dhio (Gallatin). Die Bernichtung ber Gries (nach Charlevoix im 3, 1655, nach Andern 1653 ober 1658 Brasseur I, 75) und die Rampfe melde ihnen vorausgingen, merden von Schoolcraft (IV. 197 ff. vgl. V. 643) nach Cusic mitgetheilt, der Die Beschichte ber Irolesen unter 13 Ronigen ober Atotarbos in aus führlicher aber wenig glaubwürdiger Beife ergablt bat. Die Eries follen nach Schoolcraft von den Genecas stammen und im Thale des Riagara-Klusses, bauptsächlich auf besten Westseite gesessen baben. Er ibentificirt fie mit bem "neutralen Bolte" von welchem in diefen

Ariegen haufig die Rebe ift - ob mit Recht ober Unrecht, wird fich schwer entscheiden laffen - und will in ben Carambas, die um 1850 aus Canada nach Guben getrieben wurden (III, 293) die noch erhaltenen Ueberrefte berfelben wiederfinden, was der Sprache wegen, die nicht irotefisch ift, noch weniger fur fich bat.

Satte fich bieber bae Bebiet ber jum Brotefenbunde geborigen Bolfer von Montreal herauf an ben Sudfon und von diefem nach Deften binuber bie an ben Grie Gee erftredt, ein Gebiet bas Morgan (39) ale ibr Stammland begeichnet, benn fie miffen nichte von groberen Banderungen, fondern betrachten fich ale Erd-Beborene (Colden II. 62), fo breitete fich jest ihre Dacht, bauptfachlich in Folge bee Befipes von Teuerwaffen in ten fie um 1670 gelangten, bon bort bis und Carolina und an ben Tenneffee aus (Morgan 12, Colden L 36). Die Ratches, welche 1683 aus einem Rriege gegen Die Brotefen beimtehrten (Coll. N. Y. Hist. Soc. II, 283), find mobl bas füblichfte Bolt mit bem fie gefampft baben. 3hre Macht wird in ben norblicheren Gegenben baburd bezeichnet, bag W. Penn bae Land welches er am Delaware unter ben Blauen Bergen von ben Delawares taufte, beren Rraft burch bie Brotefen gebrochen mar, auch noch ben letteren bezahlen mußte, ba fie bie Oberherrichaft barüber in Unfpruch nabmen (Chapman 16), bog La Salle 1678 die Muedehnung bes Bebietes ber Trotefen von Montreal bie an bas westliche Ende bes Erie Gee's angiebt (Coll. N. Y. Hist. Soc. II, 229), bag biefe, mohl mehr aus Uebermuth ale bem Rechte gemäß, im 3. 1701 an Die englischen Roloniften Land verfauften bas im Guben und Often einer Linie lag, welche von der Dundung bes Illinois ben glug binauf und über ben Richigan See binmeg jum Beftenbe bee Buron See's lief (Morse Append. 60). Die von ihnen unterworfenen Bolter und bie gander welche fie fpater (1742 ff.) in Folge Diefer Giege vertauften am Gufquebannab , am Botomac, am Delamare gwifden bem Dhio und Donongabela bat de Witt Clinton (a. a. D. II, 63 ff.) aufgegablt.

Bie jum Anfang bes 18. Jabrhunderts hatte der Irotesenbund nur aus fünf Böltern bestanden. Die Luscorora, das jahlreichste und mächtigste Bolt von Rord Carolina, scheinen mit den nördlicheren Irotesenvöltern um d. Jahr 1700 in Krieg verwidelt gewesen zu sein (Lawson 225, 198; über die Kriegszüge der Irotesen nach Sub Carolina ebend. 44, 47). Sie lebten um diese Zeit am Reuse, hauptfaclic an beffen lintem Ufer (Lawson 58), am Contentup und Tar River (Williamson 188), reichten aber ichwerlich, wie Schooleraft (VI. 182) angiebt, bie gur Rufte. Bozman (148) identificirt fie wie Jefferson - ce ift zweifelhaft mit welchem Rechte - mit ben Mongcans und lakt fie fic bon Rord Carolina bie tief in's Innere von Birginien, felbft bis an den Portflug erftreden, eine Auficht bie auch Gallatin im Befentlichen ju theilen icheint (Transactt. Am. Bthnol. Soc. II p. CHI). 3hr Fort 50 miles oberhalb der Rundung des Contenting murbe im 3. 1713 gerftort, und in Folge bavon manberte bet größte Theil berfelben nach Rorden ju ben Senecas, ber Reft blieb bis 1803 auf ber Rordseite bes Roanote figen (Williamson I, 200 ff.). Rach ber gewöhnlichen Angabe gefchab ihre Aufnahme in den Irotesenbund als sechstes Bolt icon 1712; fie flegen fprachlich den übrigen Bollern ferner als diefe unter fich (Morgan 24, 395). Auch am Südufer des Botomac wird der Tuscarora-Creek in Bert: len County als einer ihrer Site angegeben (Kercheval 58).

Morgan's febr forgfältige Rarte bes Irotefenlandes für das 3. 1720 zeigt die Onondagas im Often und Gudoften bee Ontario See's, Die Capugas als ihre weftlichen, Die Oneibas als ihre bftichen Rad. barn, in deren Guden die Tufcaroras leben; weiterbin nach Often fin-Den fich die Mohawle, und die Senecae nehmen faft ben gangen Guben bes Ontario ein, womit die Angaben des officiellen Documentes bei Colden (I, 226) vom 3. 1724 im Befentlichen übereinstimmen. Die Dohamte, das öftlichfte Bolt, fagen nur 40 miles weftlich von Albany an einem Buffuffe bee Bubfon. 3m 18. Jahrhundert ging Die Racht bes Grotefenbundes einem ichweren galle enigegen: um 1776 manderten die Mohamte größtentheile nach Canada aus, die Capugas folgten ihnen, auch die Oneidas und Tufcaroras fiedelten fpater bahin über (Morse Append. 76, 86, 835). Biele Refte befiegter Bolfer haben die Brotesen fich einverleibt, so baß fie um 1750 aus gebn verschiedenen Bolfern bestanden haben follen (Journal etranger 1762 Mai p 25), aber niemals ift von ben feche Bolfern noch ein fiebentes Bundesglied aufgenommen worden; wenn baber Bozman (150) pon den Ranticotes unt Morse (a. a. D.) von Mohigane und Rarraganfette angeben, fie feien in ben Brotefenbund in fpaterer Beit eingetreten. fo barf bieg nicht in diesem letteren Ginn verftanden merben!

Rehren wir jest von den Irolefen, Die wir indeffen noch öfter gu

ermabnen baben merben, ju ben Algonfinvolfern jurud bie wir am Dubfon verlaffen baben, fo muffen wir bor Allem bemerten bag (wie Pickering juerft ermiefen ju baben fcheint, bgl. Elliot 15 ff.) Die fammtlichen fruber ermabnten Bolfer von Reu England, Die Bequote, Rarraganfette, Bampanoage und Bofanofete, Mobifans, Daffachuffete, Bamtufete mit ihren vielen Unterabtheilungen, welche mir hier übergeben, Dialette berfelben Sprache rebeten, ale beren Sauptvertreter Die Benni Benape (b. i. "mannliche tapfere Manner" Schooler. VI. 177) gelten. Gie werden auch ale Wapanachki "Manner bee Dftens" bezeichnet (Loskiel 2), ihr befanntefter Rame ift ber Rame Delamares. Gie ericheinen auf einer Rarte bom 3. 1659 an bein gleichnamigen Huffe und erftreden fich von bort bie jum bubfon (Schooler, ebenb.), Morgan fest fie auf feiner Rarte bes Brotefenlanbes fur bas 3. 1720 nebft ben ibnen nachftwohnenden Dinfi unmittelbar in ben Guten ber Mohamte, de Witt Clinton (a. a. D. II, 41 , III, 324) giebt fie im Guben lanbeinmarte von Chefapeale. Bay an, jo baß fie fich vom bubfon bis nach bem Gufquehannah bin ausbreiteten (Gallatin). Gie bilbeten einen Bund von funf Bollern, beren eines die Mobitane maren. Um Oftufer ber genannten Bai fand Capt. Smith 1608 von Cap Charles aufwarte Die Accomace und Accohanoce, weiterbin bie Todwaghe, mit welchem Ramen nach Schooleraft (VI, 131) mabricheinlich bie Ranticoles von ben Delamares bezeichnet murben, mogegen Bozman (150) Die Tod. wods in den nordlichen, vie Ranticoles in den fublichen Theil von Dit-Marpland fest. Beiter binauf nach ber Dunbung bes Sufquebannab bin werben inbeffen noch mehrere anbere fleine Boller von Smith genannt.

Rach ihrer und von hedewelber (p. 28, Transactt. Am. Philos. Soc I, 29, Jones II, 141) aufbewahrten Sage tamen die Delamares weit von Besten her von der Meerestüste, und bei dem großen Ansehen in welchem sie lange Zeit unter allen ihren Rachbarn ftanden, ist es leicht möglich daß erst von ihnen die Tradition einer hertunft von Besten auf viele andere Bölter übergegangen ist. Am Missipppi angelangt trasen sie, so heißt es weiter, mit den ebenfalls von Besten hergekommenen (?) Irokesen zusammen; hier stießen beide auf das Bolt der Alligewis, das Festungen und andere Bertheidigungsmittel besaß die senen unbekannt waren, doch blieben die Dela-

mares nach barten Rampfen Gieger, trieben die Alligemis nach Guben und jogen bann in Die Lander ein bie wir oben ale ibr Webiet bezeichnet haben. Aus einem Documente vom 3, 1791 (Memoirs Hist. Soc. Pennsylv, II. 76) geht hervor bag faft 200 3abre fruber pon allen Bolfern bie mit ben Delamares in Begiebung fanden, ibnen ber Titel "Grogvater" burch einen feierlichen Bertrag (wie bieß ftete mit folden Titeln gefdicht ) verlieben mutbe, nur bie Brotefen maren hiervon ausgenommen; diefe murben von ben Delawares "Dn. tel" genannt (G. Canassateego's Rebe bei Colden II, 36), und jugleich erhielten die letteren ben Auftrag ihren machtigen Ginfluß gur Bermittelung eines allgemeinen Friedens unter ben Inbianerpolfern aufzubieten, einen Auftrag ben fie jedoch nicht auszuführen bermochten. Ale " Brogvater" murben bie Delawares angerebet von ben Dlo. hifans, Schamanoes, Cherofees, Ridapus, Chidafams, Chippemans, Ottawas, Botowatomies u. f. f. (Loskiel 176), und Diefer Titel bezeichnet nur eine burch gludliche Rriege erlangte Burbe, mogegen Die Anrede ale "Better" eine gemiffe Unterthanigfeit bedeutet (ebend. 181); Berhaltniffe ber Abftammung ober bes boberen und geringeren Altere ber Bolfer merben baburd nicht ausgebrudt, baber alle ethnographifden Folgerungen aus folden Titeln ungulaffig finb, ju benen Prichard geneigt mar, ba er ju bemerten glaubte bag von fammbermanbten Bolfern immer bie meftlicher lebenben bon ben öftlicheren ale "altere Bruber" angerebet murben. Die richtige Auffaffung jenes Titels geht vor Allem baraus berver, bag felbft bie weißen Unfiedler von ben Eingeborenen ale bie Starferen nicht felten Die alteren Bruber genannt murben (Ramsey 271, 319 u. fonft), ebenfo baraus baß bie beffegten huronen, wie oben bemerft, obgleich bisher "Bater," nun "jungere Bruber" ber Brotefen murben. Keating's (1,90) Unficht ift bemnach unrichtig bag fich bas Berbaltnig ber Diamis und Botomatomies in Diefer Rudficht beebalb fpater umgefebrt babe, meil Die legteren in weiter weftlich gelegene Begenben gezogen feien. Rur in einer fpater mitgutheilenben Rebe Canaffateego's finbet fich ber Muebrud "altere Bruber" einmal fo gebraucht bag er bae altere Unrecht an bas Cant , ben alteren Befiger beffelben bezeichnet.

Wie ein Beweis bes großen Uebergewichtes bas bie Irotefen über bie anberen Boffer befagen in ber großen Menge von Ortsnamen liegt vie fich in ihrem Lande bis auf bie jehige Beit erhalten baben iller-

jeidniß bei Morgan 412 ff.), fo jengt es auch fur bas hohe Unfeben in welchem bie Lenni Benape fanten, daß eine eben folche Angahl ihrer Ramen, wenn auch oft in verftummelter Form noch jest allgemein gebrauchlich ift. Dabin geboren die Ramen: Daffachuffets, Conuecticut, Alleghanny, Dustingum, Gavannah, Diffiffippi und viele andere (Atwater 249, Barton LIX). Die bervorragenbe Stellung und ber Chrgeis biefer Bolter, mit benen bie Europaer bon allen am genaueften befannt geworben find, brachte es mit fich daß fie erbitterte Reinde murten. Muf beiben Geiten fcheint es an hinterlift und Tude in Diefen Ariegen nicht gefehlt gu baben. Die Delawares mit ben Cherofees ju verfeinden erichlugen (um nur ein Beifpiel ju geben) bie Grotefen einen ber letteren und legten neben feiner Leiche eine Delamare Art nieder (Dede melber); ber Arieg aber endigte mit bem bent. murbigen Ereigniß, bag bie ganglich gebrochenen Delamares "gu Beibern gemacht," bag ihnen ber Beiberrod von ben Brotefen angegogen murbe um fie fur einen Bertragebruch gu ftrafen, wie biefe fagten (Morgan 388), um fie ate allgemeine Friedensftifter gu begeichnen, wie fie felbft augaben. Rur Die Deutung ber Thatfache (Loskiel 161 ff), nicht biefe felbft ift zweifelhaft. Auf Canassateego's Rebe vom 3. 1742 (Colden II, 36), Die ihnen alles Recht gum Sandverfauf abforach und fie fogar aus ber Ratheverfammlung forticbidte, hatten bie Delamares nichts zu ermidern : "Ibr feib von une befiegt, fprach er wir baben euch ju Beibern gemacht, ihr tonnt fein gand verfaufen, ba ibr Beiber feib." Um 1763 lebte bie Sauptmaffe berfelben im oftlichen Obio an ben Beaver Creeks und bem Dustingum (Parkman a, 1, 139 pgl. Hutchins bei Schooler, VI, 714), ipater am White River in Indiana, mo ihnen bie Diamie Land abgetreten hatten, nachbem man ben Berfauf ihres eigenen Canbes bon ihnen erzwungen batte, und murben gulegt ganglich gerftreut, theils weit nad Guben, theile nach Cattaraugue und Tonnewanta im meftlichften Rem Bort (Morse 90, 116, 362 f.).

Die vorbin ermannten Ranticotes von Chefapeale welche woch Loskiel ben Schawanves junachft fteben, wurden in den Kriegen ber Irofesen gezwungen fich mit ihnen zu verbünden, wanderten am Susquehannah aufwärte bie in die Gegend von Byoming, wo fie 1748 mit Delawares und Schawanves zusammentrafen (Chapman) und fagen später (1778) noch weiter nach Norben (Hutchins

bei Schoolcraft VI, 714). Seitbem verschwinden fie aus der Ge-foichte.

Ueber bie Bolter fublich vom Sufquehannah bie nach Carolina baben wir nur fparfame Radrichten. Als bas berrichenbe Bolt bis jum Botomac werben die Sufquebannode bezeichnet. Sie werben in Sprace und Sitten febr verfchieben von den andern Bolfern genannt, boch fcheinen fie jur Algonfinfamilie ju geboren (Gallatin). Ihre hauptfeinde fo wie die ber meiften Boller von Birginien maren die Massawomede (de Laet III, 14 nach J. Smith), welche Jefferson u. Bozman (152) für die Brotefen balten. Bir miffen pon ibnen nur daß fie noch weiter im Innern lebten ale bie Dannaboads am oberen Rapahannod und ein großes Bolt waren (Strachey 87). Rach J. Smith (True travels adv. and observ. Lond. 1629) mar bas Land bis ju ben Allegbanis von ber Gubarenge Birginiene bie zum Paturent in Marpland von drei großen Rationen bewohnt: ben Bowbatane, aus 23 Stammen bestebend, im Rieberland und an der Rufte von Nord Carolina bis zum Baturent bin, den 8 Stammen ber Dannaboade im Beften berfelben zwifchen bem Dorf-Rlug und Botomac und den 5 Stemmen der Monacans im Inneren vom Dorffluß bis nach Rord Carolina (Thatcher I, 9), lettere, wie icon bemerkt, angeblich mit ben Tuscaroras ibentisch. Allerdinge ift febr mabriceinlich bag nicht alle diefe fleinen Bolter biefer Begenden (fie finden fic aufgegablt bei Jefferson), beren jedes, als Bowhatan vom unteren James Rluß aus feine Eroberungen machte, feinen befonderen herricher ober Beroance batte, verfcbiebenen Rationalitaten angeborten, aber aus der Darftellung bei Strachey (41) fceint berborgugeben, bag nur auf der gangen Beffeite ber Chefapeale-Bai im Reiche Bombatan's diefelbe Sprache gefproden wurde, mabrend im Often und Gudoften andere Sprachen herrich. ten; bas Reich mar von fprachverschiedenen Boltern umgeben: Chamanode, Mangoange, Monacane (oberhalb der Bowhatane am 3ames-Rluß und ihre Sauptfeinde in fruberer Beit), Mannacans, Mannahode (S. oben), Safquefahanouge (Sufquehannode), Acquanadoude, Lodwoghes (G. oben), Ruftarawaode.

Nicht mehr als von den Eingeborenen Birginiens wiffen wir von benen Rord Carolina's, abgesehen von ben schon ermähnten Tuscaroras deren Rachbarn am Reuse-Fluß die Meherrins und Rottoways

waren. Die vielen fleinen, früher bedeutender gewesenen Bolter welche öftlich von diesen W. Raleigh 1585 an der Rüfte fand, die Moratods, Wangvads, Chowanotes u. f. f., deren mehrere Strachey unter den Rachbarn von Powhatan's Reich aufjählt, waren schon um 1700 fast ganz berschwunden (Williamson 1, 188, 282, Lawson 231, 234). Als das südlichste Glied der Algontinsamilie gehören zu ihnen die Pampticoes (Gallatin) deren Rame der Pamlico Sund trägt. Sie alle sollen die Sage einer Einwanderung von Besten her besigen (Lawson 170) wie die Lenni-Lenape, das hauptvolt dieser ganzen Gruppe.

Rur ben Chomanofee bie Raleigh am Choman-Rluffe 130 miles ftromaufmarte fant, haben wir noch unfere Aufmertfamteit gugumenben. Obwohl ihr Rame ein Algontin-Bort ift - Shawano bebeutet ben Guben (Schooler. V, 409) und Oshawano beißt ber Bruber bee Manabozho bem ber fubliche Theil ber Erbe ale fein Reich gufiel (ebent. IV, 255) -, fo geboren fie boch nach Jefferson jum 3rotefenstamme (wie wenigstene Schooler. VI, 86, 90 note angiebt), und maren bemnach völlig verschieden von dem oft genannten Algontin. polle ber Schaman Des ober Schamnies. Daß fich ber Ginfluß ber 211. gontine inbeffen und zwar inebefondere ber Ginfluß der Schamanoes in alter Beit weit nach Guben erftredte, fcheinen icon die beiben ibentifden Mugnamen Suwanee in Alorida und Savannah in Georgia su beweifen; dagu tommt die Ergablung eines Cherofeebauptlinge vom 3. 1772 bag jene etwa 100 3abre fruber bon ben Cherofees unb Chidafams befriegt und vom Cabannah - nach anbern Angaben bom Sumanee - vertrieben an ben Cumberland gezogen feien (Ramsey 79), womit ihre eigene Gage übereinstimmt. Die geographifche Lage murbe um fo eber erlauben fie mit Raleigh's Chowanokes am Chowan und mit ben Chaovanons melde de la Potherie (II, 114) gegen R. Carolina bin angiebt, ju ibentificiren, ale bae viel gemanberte Bolt ber Schamanoes, bas um 1665 vom Tenneffee nach Rafbville bin am Cumberland und im Rorden Diefes Fluffes lebte, zeitweife bon bort noch Dft-Birginien und an die Quellen des Gavannab jurudfebrte (Ramsey 78) und in neuerer Beit beimathlos geworben wieder in ben Guben gurudging, wenn fie biefen jemale fammtlich verlaffen baben , um fich , wie ergablt wird, von ben Cherofees und Dfagen ein Bagdgebiet gn erbitten (Nuttall 42). Bater Marquette (71) fanb 1673 die Chaquanone an der Mundung des Dhio und am unteren

Cumberland, mo fie feine Karte jeigt (Ramsey 38) febr jablreich, obwohl fie durch die Trofesen fart gelitten batten. Benn Schooleratt (IV. 202) Colden tabelt daß er fie mit ben Satanas identificite, welche ben Algontine verbundet um die Mitte bee 17. Jahrhunberte gegen die Brotefen fampften, weil die Schamanoes um biefe Beit noch am Savannah gelebt batten, fo ergiebt fich biefer Grund aus Marquette's Angabe als unrichtig, und zugleich gewinnt die Rachricht (ebent. 255) baburch an Bahrscheinlichkeit bag fie foon um 1640 vom Guden über ben Rentudp. Fluß in's Dhio. That gelangten, mab. rend eine andere Abtheilung von den Catambas und Cherotees in Gud Carolina gefchlagen fich nach Bennfplvanien wendete. 3ft Letteres richtig, fo wirt jugleich begreiflich wie de la Potherie (1, 293) angeben tann, daß die Irotefen auf ihrem Rudjuge vor den Algontins am Gee Rrontenac (Ontario) auf die Chaouanons geftoffen feien und fie von dort theile vertrieben theile fich felbft einverleibt batten. Salten mir jene Theilung ber Schamanoce feft, fo wird meiter glaub. baft bag die von den Irofefen geschlagenen bei den Mobigane Sout und bulfe fanden, ale beren jungere Bruber fie fich bezeichnen ließen, weil fie burch biefe, wie es beißt, einft vom Untergange gerettet wurden (Memoirs Hist. Soc. Penns. II, 77). Auch die westliche Abtheilung bet Schamanoes, mahricheinlich die hauptmaffe berfelben, fcheint fic an dem Kriege gegen Die Irolefen ftart betheiligt zu haben, ba fie von ben Delawares in ben Bund ber Algontinvoller aufgenommen murde um jenen die Spite ju bieten; Die Brotefen aber ichlugen Die vereinigten Minois und Schamanoes 1672, und in Rolge biervon icheint feitbem bas Bebiet zwischen bem Tenneffer und Dbio, namentlich bas ivatere Rentudo, bas um 1760 bei Anfunft ber Beigen tros feiner Entvollerung von den Brotefen in Enfpruch genommen murde, factifc berrentos und menschenleer geblieben zu fein (Ramsey 73 f., Filson 3). Um 1764 ging ein Theil berfelben vom Green R. im nord. weftlichften Rentudy an den Babafch (Ramsey 78), auch am Rieinen und Großen Riami und am Scioto werden fle angegeben wo Chillicothe thr Mittelpunkt war (Rilson 118, Parkman a, I, 189, Schooler. VI. 360) - bet lettere Rame rührt von einem ber viet Stamme ber in welche bie Schamanoes getheilt maren: Bigna, Dequachate (Priefter), Ristapocote (= Ridapus? Schooler. IV, 255). Chillicothe (Morse Append. 37). Bermuthlich gilt es der vorhin ermabnten öftlichen Abtheilung bes Bolfes, wenn Chapman (11) et. jabit bag ein Theil berfelben nach ben Rampfen in welchen bie Dacht ber Algontine ben Brotefen erlag, in Die Gabel bes Delamare einzog und bald barauf nach Whoming am Gufquebannah tam, von mo fie jeboch icon 1742 von ben babin gurudfebrenben Delawares wieber vertrieben murben. Much in ber Begend von Binchefter im nordlichen Birginien merten Schamanoes ermabnt (Kerche val 58), Bozmann (149) verfett fle mit zweifelhaftem Rechte im Anfang bee 17. 3abrb. an bae Beftufer ber Chefapeale Ban gwifden ben Baturent und Barapico; um 1820 lebte ein Theil berfelben am Merramer (Merrimack ichteibt Morse App. 235) im Guben bee unteren Diffouni. Die Sage ergablt bag fie in alter Beit mit ben Delamares eng bete bunden waren, fpater aber fich trennten und nach Guben gingen (Schooler, IV, 277). 3ft bieg richtig , fo erfcheint ihre Tradition bag fie über bae Der gefommen feien (Morse App. 92, Archaech 1, 273) nur ale eine Uebertreibung ber Angabe ber Delamates Die bon ber Meerestufte im Beften gefommen fein mollen, und ber Bufat ben fie machen, bag feloriba einft von weißen Menfchen bevollert gemefen fei welche eiferne Bertzeuge gehabt batten, weift fich leicht ale eine Rabel aus, ba es mehr ale unmabricheinlich ift bag fich bei ibnen Jobrhunderte lang eine fichere Erinnerung an einen Begenfland erhalten baben follte von bem fie felbft teinen Webrauch machten aut für ben fie fcmerlich auch nur einen einheimischen Ramen batten.

Die füdweftlichen Glieder der Algonkinfamilie leben jüdlich vom Oberen und Michigan See die zur Mändung des Obio. Den lesteren See nennt zwar La Salle (Coll. N. Y. H. Soc. II, 252 und sonst) nach dem Bolfe der Illinois d. i. "Männer" (Brasseur I. 154), doch tras er dieses selbst erst nach 6 Tagereisen auf dem gleichnamigen Flusse stromauswärts an: der Michigan sührt senen Kamen mit Unrecht (Lettres ödic. I, 727). Rach Schooleraft (V. 41) sind Bentias, Kastastias, Weas, Hianleschaws nur andere Ramen sin die Illinois, doch ist dies vielmehr so aufzusassen das diese Ramen die verlichtenen Zweige bezeichnen aus denen das Bolf bestand wie dieß für Die Beonarca (Pevric) und Kastastia aus Marquette (48, 93, 135) hervorgeht (vgl. auch Bossu I, 145); Parkman (a, II, 203) stellt die Sache so dar, daß die Jüinois die Ueberreste der Kastastias, Cabotias, Peorias, Mitchigamie und Tamaronas umsasten, und rech

net bagegen die Mankeldand wie bie Lidapus zu ben Maniel. Bater Marquette (19) fent 1673 letter mit ber Sideput und Mufcoutins welfic von Green Bay primmenlebent; Die Rescoutus melde end font mit Kidepud und Ridden jufenmen genannt werden, fdeinen ein Ameig der Minsie zu fein, denn fie leiben mit ihnen und verfanden ihre Eprade (Lettres edif. L. 771, 719); die Riday us ober welche La Balle ale Radbarn ber Minois neunt (Coll. N. Y. H. Soc. II. 257), wohnten nach einer andern Angabe in alterer Zeit am mittleren Minoit und im Quelgebiet bes Anefaelia und Emburtos (Hunter 210), unt es ift wohl ein Migverftanbuig, menn pe de la Potherie (III, 225) ju den Outomais (Ottomai) jäntt. La Salle theilt weiter mit daß zu feiner Zeit (1678 ff) bie Irolefen auf ihren Ariegogigen ben Babafc (Chio) hinaufgingen an ben Riffiffippi (a. a. D. 265), und felbft über biefen binüber fdeinen fie nach ber Cooberung bes gandes ber Miamis (1695) gebrungen ju fein (Ramsey 74), welches nach La Saile bas land am Raumer war; bier, om Babafd und beffen Bufluffen fafen bie Riamis aud noch um 1763 (Parkman a L 139)

Die Gaute und guchfe (Foxes), welche fich felbft Caufie und Musquallie nennen - lettere beifen bei ben Chippemans Ottabaab mie oder Outagamie (Morse 21 und Append, 121) - find feit langer Beit ju einem Bolle verfdmoljen und nach ihrer Ausfage ben Ridayus nabe verwandt, was ihre Sprace beftatigt (Gallatin). Auch geben die Gauls an daß die Chawanoes von ihnen berftammen und fich erft in Rolge eines Streites getrennt batten (Morse a.a. D.), werauf fid vielleicht ber fruber angeführte Rame bes einen Stammes ber letteren, Mognachake (= Musquakkie?) beuten und ber Shauwone Gee weftlich von Green Bay beziehen laft. Sie haben eine Tra-Dition bag ibr fruberer Bobnfig an der Deerestufte gewesen fei, ba wo bie Beifen fich querft batten feben laffen (Drake V, 180). Inbererfeits boren wir daß fie " aus großer Ferne unterhalb Detroit" nad Caganam und von da an die beiden Fox R., den Rock R. und ben Bifconfin getommen fein follen doch icheinen fie fich von bem fabliden Fox R. frubzeitig jurudgezogen und nur am nordlicheren fic gehalten ju baben (Morse 123, 51). 3m Anfange bes vorigen 3abrbunberts murben fie von ben Menominies in Berbindung mit ben Ditamas und Chippemans an ben Diffilfibbi gedrangt und lebten bort zwischen bem Minois und Wisconfin, andere von ihnen zerstreut am Missouri, unter den Pottowatomies u. a. (ebend. 57, 122, 363.) Sprachlich stehen sie den oben genannten vier Bölkern sehr nahe. Rach I. a Potherie (II, 174) bestehen die Outagamies aus zwei Stämmen, den Büchsen und den Männern der rothen Erde, welch letterer Rame aber nach Brinz Max. (c. I, 240 Anm.) vielmehr die Bedeutung des Bortes Musquakkie ist. Die Menominies, "Wilde-Reis-Leute", die Polles avoines der Franzosen, reichen vom Binebago See am Fox R. die zum nördlichen Theile von Green Bay herab und vom Nenominie-Fluß die zum Mississippi (Morse Append. 47), sie nehmen demnach den größten Theil des ehemaligen Landes der Binebagoes ein, welche von thnen nach Süden gedrängt worden zu sein scheinen

Die Schwargfuße (Blackfeet) find bas nordweftlichfte Blied ber Algontinfamilie. Gie leben gwifchen 420 u. 520 n. B. von 1030 m. 2. bie jum Relfengebirge (Gallatin, andere Ungaben baruber S. b. Bufdmann 1854 p. 662 u. 665) und befteben aus ben Satfita (Sitfetai) ober eigentlichen Schwarzfugen, unter bie fich in neue. rer Beit auch viele Delawares und Schamanoes gemifcht haben (Wilkes), fublich bon ben Athapasten und Affineboine an ben oberen Breigen bee Saffatcheman und von ba bie in bas Quellgebiet bee Diffouri, ferner ben Rena ober Blutinbianer (Blood-Indians) und ben Biefan nach einem ibrer gubrer "bem Safan", genannt (Gallatin Transactt, Am. Ethn. Soc. II, p. CVI. Schoolcraft V, 180). Alle brei reben biefelbe Sprache und haben fich erft in fpaterer Beit in Folge eines Streites unter zwei ehrgeizigen bauptlingen getrennt: ein Theil berfelben mußte vom Saftatcheman weiter nach Guben manbern (Schooler. V, 685). Die Schofchonen, welche fruher die Quellen bee Prifouri befagen, find durch die Schwarzfuße und Affineboine, Die burd bantler ber Subfonebai-Compagnie in Befig bon Feuermaffen gelangten, fart bebrangt, in's Welfengebirge und über baffelbe binaus. getrieben morben (Morse 35 note). Daß die Schwarzfuße ju ben Maontine geboren, bat Gallatin (a. a. D.) bestimmt ausgesprochen, obwohl er ce fruber bezweifelte, und Bufdmann bat es beftatigt (a. a. D. 664), mit bem Bufat bag bas Satfifa einen bem Algonfin vollig fremben Beftandtheil in fich aufgenommen babe. Auch von ben Arrapaboes ober Arpabore hat letterer bieg ermittelt (667), mab. rent Gallatin und Hale es zweifelhaft gelaffen batten. Sie beißen

auch Atfina, Fall, Rapid ober Paunch Indians, Gros Ventres des prairies, Minetaries of the prairie, boch fuhren fie ben letteren Ramen mit Unrecht. Sie felbft nennen fich Ahni-Ninn und find von den eigentlichen Minetares am Miffouri, Die ebenfalls Gros Ventres genannt werben, völlig perschieden (Bring Dar c. I, 530 ff.). 3m Bunde mit ben Somargfugen, ju bem fie (nach Schooler. VI, 699) erft feit etwa 40 Jahren jablen follen, behnten fie ihre Streifereien vom Saftatcheman, deffen Sudarm ibr Sauptfit mar, bis jum Dellowftone aus, und ein 3meig berfelben, die Arpahoce, ift in neuerer Beit bis zum Blatte-Rlug und Artanfas nach Guben gewandert (Gallatin). Morse (App. 253) giebt fie amifchen ben Quellgebieten bes Rangas und des R. del Norte an. Das fünfte ju dem Bunde der Schwarzfüße gehörige Bolt, Die Sarfi ober Sufee ift jenen urfprunglich fremd und murbe icon fruber von une ale ein Glied ber Athapastenfamilie ermabnt. Endlich find bier noch die Schiennes ober Chapennes ju nennen , nach W. Irving (170) die früheren Schamape. Sich felbft geben fle den Ramen Istayu (Bring Max.) und lebten früher an dem oberen Ameige bee Red R. der jum Binnipeg Sce geht und ben Ramen diefes Bolles führt. Spater durch die Stour verdrangt, jogen fie fic an den Schienne-Muß unter 44° zurück, ein anderer Theil von ibnen ging noch füdlicher und lebt unter 38 1/0 - 391/20 (Gallatin a. a. D. CXI, Bufdmann 608), jum Theil mit den Arpahoes verbunden (Morse App. 254).

## 3) Die Siong-Bölfer.

Die vierte große Bollersamilie des Gebietes der Bereinigten Staaten ift die Familie der Sioux, im Often und Rorden von Algontins, im Besten vom Felsengebirge begrenzt, im Süden bis zur Mundung des Arlansas, weiter westlich aber nur bis zum Platte-Fiuß sich erstredend. Der französische Name der ganzen Gruppe, hergenommen von dem Hauptvolke derfelben, ist erst in neuerer Zeit der einheimischen und eigentlichen Benennung Dakota "die sieben Ratheseuer"—es sind 7 verbündete Hauptvölker— gewichen. Ganz grundlos scheint was man auch von den Pawnies und Riccaras behauptet hat, daß sie aus Mexico ausgewandert seien zur Zeit der spanischen Eroberung (Boltrami I, 284), obgleich sogar eine eigene Sage dieser Art z. B.

ben Binebagves zugeschrieben wird (Pike 1, 209). Um 1665 lebten die Datota bereits im Quellgebiete bes Missispppi, bekriegten die westelichen Algontinvölker, namentlich stromabwärts gehend die Juinois (Brasseur I, 123) und scheinen daber eher von Norden gegen Süben und Südwesten (Warren 17) als in umgekehrter Richtung vorgebrungen zu sein, wie auch Riggs (XV f.) bemerkt der den Bogen bes St. Peters R., Lac qui parle und den Often des Mississppi als ihre ältere heimath bezeichnet. Schon der Name einer ihrer Stämme zeigt daß sie in früherer Zeit im Besige des Spirit Lake westlich vom Oberen See gewesen sind; ja es ift nicht unwahrscheinlich daß sie vor dem Eindringen der Europäer die an den Oberen See und an das Bestuser des Kichigan reichten, denn die Sauts und Füchse sind offendar, die Menominies wahrscheinlich erst spätere Einzeinglinze von Often und Norden ber.

Die Dafota (Dabcotab) reichen bom Diffiffippi bis ju ben Black Hille im Weften und von ber Munbung bee Gr. Sioux R. und ben Babeln Des Blatte-Fluffes bis jum Devil's Lake im Rorben. Dieg" gilt jedoch nur fur tie neuere Beit. Um 1820 wird von Keating (1, 377libre Grenge auf folgende Beife angegeben; von Prairie du Chien an ber Mundung bes Bisconfin lauft fie in einer frummen Linie nordiftlid jum erften Breige bee Chippewa R., bann nordweftlich jum Spirit Lake, bon ba meftlich jum Rivière de Corbeau und bem Ottertail Lake , weiter weftlich jum Red R. und Diefen binab bie Bembina, nach Gudweften jur Dufeite bes Miffouri in ber Rabe ber Mandanborfer, am Aluffe binab (bielleicht feibit über ibn binuber) mabrideinlich bie jum Soldier's R. und norböftlich nach Pairie du Chien gurid. 3bre fieben Stamme geben Riggs und Warren im Befentlichen übereinstimmend mit Keating I. 394 ff. (Bgl. auch Bring Dag. e, I. 338, 359, 440) auf folgende Beije an . Mde-wakan-tonwans, bos Dorf ober Bolf bee Beifterfee's; Wahpekutes, Die Blatticugen i melde Blatter fur Bild anfchen - Keating); Wahpe-tonwans, bae Bolt in den Blattern; Sisi-tonwans, Giffetone, Dae Bolt bee Gumpfee; Janktonwans Janftone, bas Boll am Enbe, auch bas erfte Bolt genannt, Janktonwannas, eigentlich mur eine Abtheilung der porigen , baufig aber ule befonderee Bolf gegabit ( morans fich erftart

<sup>&</sup>quot; Deift anderr Ramen giebt bie Gintheilung ber Ctour aus bem Unfange bes 18. 3abrb. im Journal historique p. 69.

bağ Ph. Prescott nur 6 Clour offer finden fonnte - Schooler. II, 169 wenn nicht etwa bie Binebagoes in alter Beit bas fiebente maren); Titonwans Tetone, bae Bolt ber Brarie, im Beften bee Dif. fouri mit Schiennes und Ricaries, mit Pamnies und Dfagen fich miichend (Keating I, 443); fie follen fich wieder in 7 Abtheilungen bersweigen und an Babl ben übrigen Datotas jufammengenommen überlegen fein. Die vier erften Bolfer werben von den übrigen Isanties genannt und leben fammtlich im Often bes Diffouri, Die Janttonmans an ber Mundung bee Großen Giour Rluffee, von ba bie jum James Blug und auf bem gegenüberliegenden weftlichen Ufer bee Diffouri, Die Janftonmannas gwijchen bem James flug und Diffouri und nordlich bie jum Devil's Lake, bie Titonmane von den Gabeln des Blatte bis jum Dellowftone und in ben Black Hills (Warren 15, S. auch beffen Rarte). Bei ben alteren Reifenden fuhren Die Stour inegemein auch ben Ramen Raudoweffies, eine Berftummelung ibres Dibmay. Ramene Nadoesi (Br. Mag. c, I, 338). Daß Carver unter bem Ramen ber Radomeffer bie Siour mit ben Sauf vermechfelt babe, wie Keating (1, 337) angiebt, ift unrichtig, ba er bie Uffineboin ausbrud. lich ale ju ben Raboweffiern geborig bezeichnet. Die Affineboin ober Stein-Indianer (Stone Indians) - jenen Ramen geben ibnen Die Diibmans, bei benen bie Datota Boines beißen follen - von ib. ren Stammgenoffen Sobe ober Soba genannt, find von ben 3anttonwannas entfprungen, nach ber gewohnlichen Sage in Rolne eines allgemeinen Streites ber burch bie Berführung eines angefehenen Beibes veranlagt murbe; ihre Abtrennung vom Sauptftamme muß inbef. fen foon alt fein, ba Hennepin und Charlevoix ihrer fcon ermabnen (Keating I, 405 f.). Geit Diefer Beit fcheinen fie oftere glud. liche Rriege gegen die Datota geführt und biefe gurudgebrangt gu baben, namentlich mit Gulfe ber Rniftino (Brasseur II, 248), indeffen baben fie ihren Blat nur menig verandert, ba La Potherie (1, 174) Die Assiniboëls ober "Leute vom Felfen" 250 lieues von Fort Relfon nach Gubmeften fest - Rordmeften ift mohl Schreibfehler -, neuerbinge aber ihr Gebiet zwifden bem Uffiniboin fluß und Diffouri angegeben wird, von 50 miles im Beften bee Red R. bie ju ben Quellen bee Qu'appelle R. und bon ba bie ju ben Red deer Hills am Gaf. fatchewan (Bufdmann Monateb. 1858 p. 470 Anm. nach Howse). Da fie nach de Smet (100) auch an ben Quellen bee legigenannten

Fluffes im Felfengebirge ju finden und überhaupt unruhige Banderer find, mare es nicht unmöglich, daß fie auch nach Oregon vorgebrungen maren, wo in ber Begend von Fort Datanagan ftromaufmarts am Rordufer bes Columbia ein fleiner Stamm ber Sinapoils erwähnt wird (Cox II, 127).

Den Datota ichließen fich junachft an die Binebagoes ober Binipege, wie fie mit ihrem Algontin-Ramen (Schooler. V. 41), Oshungulap, nach anderen Angaben Ochungaraw ober Hochuagorah, wie fie mit ihrem eigenen Ramen beißen (Morse 21); von ben Frango. fen murben fie Puants genannt. Gie haben nach ihrer fruheften Erinnerung am Beftufer bee Michigan Gee's nordlich bon Green Bay (Baye des Puants) gefeffen, wo fie fich vom großen Beifte gefchaffen glauben (Fletcher bei Schooler. IV, 227). Dort giebt fie La Potherie (II, 68) an; Morse (App. 59) bezeichnet für fpatere Beit bae Land swiften ben Fluffen Bieconfin und Illinois, am Rock R. und von ba bie au ben Binebagoe - Gee ale ihr Bebiet. Gie follen ber Stamm fein von dem bie Diffouri, Joma, Otoe und Dima. ba entfprungen find (Fletcher a. a. D.). 3mar barf bies, wie wir oben gezeigt haben, nicht baraus gefolgert merben bag fie biefen ale ihre "altern Bruber" gelten, aber ce mirb mabriceinlich burch bie bei ihnen bestehende Sage bag bie brei erfteren ursprunglich mit ben Binebagoes ein Bolf maren (Bring Mag. c, I, 645) und ficher ift wenigftene die nabe Bermandtichaft biefer Bolfer (Gallatin). Das 3oma , Dtoe und Miffouri laffen fich ale nur ein Dialeft berfelben Sprache, Omaha und Bonta ale ein zweiter betrachten, bem wieder bas Ronga, Diage und Quapaw febr nabe ftebt (Bring Dar. c, I, 271, Say bei James I, 342, Schooler, IV, 405). Rach Pike (I, 209) maren bie Otoes mit ben Binebagoes fprachlich ibentifch. Die Otoes, welche fich felbft Wahtohtana (Otatatoe, Mollhaufen 155) nennen, lebten mit ben Diffourie bevor Diefe burch bie Gaute und Ruchfe beflegt und gerftreut murben (James I, 341) jufammen am Blatte-Rlug 40 miles oberhalb beffen Mundung und befigen eine Gage bag ibre Borvater über "bas große Baffer" getommen feien (Morse Append. 249 ff.), mas man am einfachften auf Die großen Geen beziehen wurde (Long bei James II, 364), wenn es nicht etwa auf einem Digverftanbnig beruht, ba von ben verwandten Arfanfas und Quapas ergablt wirb, bag fie urfprunglich aus bem Baffer beraufgetomnen ju fein glauben Fritall 22!. Jubesen sind ule wer Bölfer Eine Missen Jona Omaba dicht webrichenlich von Kurden nach Silven vergerück. In wan werf die nach in il. Jahrhunder ich in diese Kichung bewegen Jay dei James L 358). Die James sur Kichung bewegen Jay dei James L 358). Die James sur Kichung gebe da Portherne II 1820, der sie Kuses schreibt, weit jeniech die Kicklich unter 43° v. J. an. Die Omaba ober Nach. von Like II 2600 sall pang rusgeneben durch die Ricklich, ichen im Akhann I. 20 mies BISS von Council Bluss i Morse d. a. C.): de Zonda in der Kündung dei Juscoone d. i. L'esta qui court ISI mies werbaid des penannen Ottes am Missouri (Paxiker 4D.

Me Abbidere Balter idliefen ich ben eben genannten junacht bie Ofigen in mit ben Alngie und bie Carpeas mit ben Arfan. fas Die Angabe Pile soll. 286 bağ bie Ranies ben Clagen fpradfich febr nabe fichen but Gallatin beftuitigt und feine Bermuthung II 25% dag biefe Boiler que bem Nortweiten fammen erhalt eine mertere Stute burch Nurvall:82) ber ergiffe bug bie Arfanfas ober Quanque und die Charts ben Miffiffingi beruntergefommen feien und nich am Riffouri getheilt batten ber eine Theil mabrideintich bie fpateren Ranjas und Ciagen, fet bann ben legteren glus binauf, ber andere den erfteren brnabgegangen Die Chagen nennen fich feibe Wassi, Wassage, Wossushe, and theiler fich in Die großen, Die fleinen Diagen und bie Diagen um Arfanies (M Coy 358 f. Bunber 18. 211). Dit den Ranjas, agentlich Konses, baben fie fic vielfuch gemifcht und gleichen ihnen fehr Say bei James L 126. Bentere lebten früher oberhalb ber Rundung bes Ranfas am rechten Ufer bes . Miffonti, baben nich aber in neuerer Bert an jenem Alug felbit 2 -300 miles nach Beften gurudgejogen (Hunter 211) Roch meiter fublic am Diffiffippi berab fant La Salle unter 34" u. B. Die Cappa, die Kapahas de Soto's, bann die Akanceas : Cauppas und Arfanfas, Coll. N. V. Hist Soc. II. 266 ff.). welche Diefelbe Sprache rebeten ibie Ramen ihrer Abtheilungen geben die Lettres edif. 1, 754) und lett in ichmachen Reften gwifden bem unteren Artanfas und Be. fhila fich finden (Morse App. 287).

Den meftichften 3weig ber Stourfamilie bilben bie eigentlichen Rentturies (Minetares) b. i bie über bas Baffer Gefommenen, Gereventeen, liddahatsi-Awatiss mit ihrem eigenen Ramen (Pring Rax. c, Il 211) öftlich vom kleinen Missouri, aber westlich von Fort Mandan. Sie stehen sprachlich den Krahen, Crows, Upsärokas zunächt, die noch weiter aufwarts am Missouri, namentlich zwischen dem kleinen Missouri und den südöstlichen Zweigen des Yellowstone leben. Beide waren früher ein Bolk. Gallatin hat beide nebst den östlicheren Mandans den Siour angeschlossen, obwohl er später dieß wieder bezweiselt (Transactt. Am. Ethnol. Soc. Il p. C.), Buschmann n (1854 p. 668) scheint es zu bestätigen, wogegen Prinz Max. (c, II, 464) die letzteren zwar zu den Siour zu zählen geneigt ist, die Minetares aber, was Gallatin nicht zugiebt, für ein Bolk hält das den Mandans ursprünglich fremd sei. Die Mandans wollen von den östlichen Bölkern in der Rähe der Seeküse herstammen (ebend. 104); sie selbst nennen sich Nümangkake "Menschen." Daß sie an den Blattern ausgestorben seien, ist ein Irrthum, es gab 1852 deren noch 385 (Schooler. VI, 486).

## 4) Die Bawnies.

Die fübmeflichen Rachbarn ber Siourvoller am Blatte und Ranfas find bie ihnen flammfremben Bamnies ober Banies. Gie theilen fic in die Großen Bamnice, Pawnie Loups und Pawnie Republics. Bu bemfelben Stamme geboren bie Ricearas ober Ricaries, eigentlich Aricarra (Hunter 87), welche früher an ber Mundung bee Schienne-Muffee lebten (Bring Dar. c. 1, 373), bann unter 46 10 am Diffouri fublich von ben Danbane. Gie felbft nennen fich Sahnisch "Meniden" (Br. Dar c. I. 881). Rachft Diefen ichließen fich ben Bamnies bie Bacoes (for Succos) an, melden unrichtig von Schoolcruft (V. 712) Diefelbe Sprache mit ben Bitditas und Domoconces und - was mohl ben Uriprung bes Irrthume erflart - ein gemeinfamer Bobnfig am Rush Creek, einem Buftug Des N Washita ber jum Red R. von Terae geht, jugefchrieben wird. 2Bacoe merben am oberen Bragee und von diefem bie jum Colorado angegeben (Kennedy L 348), am Bragos 24 miles oberhalb feiner Mundung und am oberften Theil bee Red R. (Morse App 373 val. Bufdmann 1854 p. 440 f.). Gie find ben Reechi und Bifchita genau fprachverwandt, wie auch biefe beiben untereinander, mabrent gugleich bas Bitchita Dem Bamnie febr fern fleht und nur einige geringfügige Bortabnlich. feiten mit ihm hat\* (ebend. 453, 449). Die Bitchitas werden theifs in Texas am Colorado und an der Rord. und Offeite des Brazos, theils im Indian Territory, theils in Louisiana augeführt (ebend. 442). Tonti (1690) bezeichnet die Baschita als zu den Rachitoches gehörig (Coll. N. Y. Hist. Soc. II, 384). Ihr Gebiet scheint durch den Baschitas Rius im nördlichen Louisiana angedeutet zu sein.

## 5) Jolirte Bolfer bes Subweftens.

3m Guden ber Bawnies und Stour zwifden dem Relfengebirge und bem Difffffpbi finden fich faft lauter einzelne Bolter welche forach. lich gang ifolirt feben und fich nicht familienweise gusammengruppiren laffen. Die meiften berfelben find nur noch in fleinen Reften porbanben. Dief gilt junachft von ben Rioman ober Anaman im Quelle gebiet bes Blatte (Pike II, 94, nach Gregg öftlich von Santa Fe). beren Sprace meder mit dem Utah oder Comande, wie man bebaup. tet bat, noch mit irgend einer anderen befannten Sprache vermanbt ift (Bufdmanna. a. D. 433). Rerner Die Baduca melde in ber erften Balfte bes vorigen Jahrhunderte am oberen Ranfas machtig maren, jest aber verschwunden icheinen. Rach Pike (II, 287) murden die Cumanchen von den Pawnie Paduca genannt, Lewis und Clarke unterscheiden fie jedoch von diefen und betrachten fie ale ben urfprünglichen Stamm ber Rioway, die nach ihrer Angabe am oberften Theile des Red R. und im Felfengebirge leben und bis an ben oberen Artanfas fdweifen. Roch einige andere Bolter biefer Gegenden hat Morse (App. 253 u. 366) namhaft gemacht.

Die Boller von Teras, von denen ein großer Theil untergegangen ift, finden fich nebst ihren Sigen vollständig verzeichnet bei Bufchmann a. a. D. 417 ff. (vgl. Morse App. 373). Das herrschende Boll zur Zeit der Anfunft der Franzosen (1717) waren am Red R. bis zu deffen Quellen hin die Caddo oder Cadodaquious, zu denen auch die Tejas gehörten nach welchen das Land benannt ist. Sie hatten ihren Dauptsis gegen 300 miles von der Mündung des Alusses und wurden

<sup>\*</sup> Dergleichen höchstauffallende sprachliche Berhaltniffe tommen, wie Bufchmann wiederholt hervorhebt, in Amerita öfters vor, daß Sprachen die erweislich zu bemselben Stamme gehören, doch in ihrem Bortschafe unter sich völlig verschieden find, und es ist sogar etwas Gewöhnliches daß verwandte Sprachen in dieser hinficht weit auseinandergeben.

aus bem Quellgebiete beffelben von den Dfagen, Towcafch und Cumanden berbrangt. Alle Rachbarvolter außer ben Chottam maren ib. nen untergeben. In neuerer Beit mobnten fie an Lake Ceodo 90 miles nordweftlich von Rachitoches und am Reches, und manberten bis jum Brajos, wo fie unterhalb Fort Belfnap fich finden (Bufchmann 427, Morse App. 257, 373, Journal historique 179 ff., Schooleraft V, 682, 712). 3hre Sprache ift allen andern frembartig. Die Lowiades ober Tomeafhes, auch Pawnee Picts genaunt, doch bon ben eigentlichen Bamnies gang verschieben, am Red R. und von biefem nach Rorben gegen die Gubgabel bes Canadian bin, werden von Einigen ben Towacanies, Tawalenoes ober Tahuacanos gleichgesett (Bufdmann 439), welche Kennedy (I, 348) am Colorado oberhalb ber galle angiebt. Die Tontawaye, Toncabuae ober Tancarde fcmeis fen am Red R. umber, nach Anderen am Trinidad, Bragos, Colorado und gegen Santa Fé bin (Buidm. 438). Die Carancabuas follen fruber bie gange Rufte bon Teras inne gehabt haben , bauptfachlich um La Baca und Matagorda B., find aber jest größtentheile burch bie Cumanchen vertilgt und bie auf umbergiebenbe Banben gufammen. gefchmolgen (ebend. 428, Kennedy, Maillard).

Die Apachen und Lipans im westlichen Teras find schon oben besprochen worden, die Cumanchen aber, in neuerer Zeit die hauptmacht im sudwestlichen Theile des Landes, werden wir an einer anderen Stelle zu behandeln haben, da fie Buschmann als ein Glied
feiner sonorischen Sprachsamilie nachgewiesen hat.

An dem Miffisppi lebten im 17. Jahrhundert unterhalb der Artansas die Taensas, 8 Tagereisen nach Besten von ihnen entsernt, am
Red R. 36 lieues in gerader Richtung von dessen Mündung und weiter nordwestlich von da (Journal hist. 179 ff.), die Rachitoches, und
etwas weiter hinab am Mississppi, doch noch oberhalb der Mündung
des Red R. die Natchez (Coll. N. Y. Hist. Soc. II, 269, 277, 334).
Die die ersteren sind auch die Corra, Quiniquissa und andere Bölter
jener Zeit verschwunden. Als die französische Kolonistrung dieser Gegenden begann, fanden sich am unteren Mississppi die Sitimachas oder
Chetimaches die wie ihre Nachbarn, die Attacapas, wie die Caddoes
und Abapes oder Adaizes, alle in Rücksicht ihrer Sprache ganz isoliet
stehen und sich nur in kleinen Resten erhalten haben. Die ersteren an
dem See ihres Ramens, waren schon um 1750 sast ganz zu Grunde

gegangen (Lettres edif. 1, 752, Bossu I, 29, Gallatin, Transactt. Am. Ethnol. Soc, II, p. CVI). Stromaufwarte werden bann Die Dumas 25 lieues von R. Orleans genannt und weiterbin auf bem linten Ufer oberhalb Point Coupee Die Tonicas ober Tunicas, Die gu ben Mobiliern gehörten und von ben Chidafam aufgerieben murben (Bossu I, 39 f., Buidmann a. u. D. 440). Eine andere Angabe fest die letteren (1699) an den Alug Dafon (Dagoo?), von mo fie zu Unfang Des 18. Jahrbunderte an den Diffiffippi jogen und fich oberbalb ber Mündung Des Red R. niederließen (Journal hist. 16, 124). Gie fcheinen ben Raides beren Gig Adair 200 miles mefilid von ben Chottame angiebt nabe geftanben ju haben; 40 lieues weiter aufmarte bon biefen mobnten bie Daton ober Bagoo am gleichnamigen Gluffe mit brei verichiebenen Sprachen (Lettres edif. 1, 754). Bei weitem bae machtigfte Bolf am unteren Difffffippi maren bie Natches: Bossu (I, 37) lagt ihre herrichaft von 50 bie ju 460 lieues von ber Rufte fid erftreden, auch nach du Pratz (II, 223) foll fie in fruberer Beit bis jum Dhio gereicht baben und ihre beiben hauptzweige follen bie Taenjas und Chetimaches gewefen fein. Die Ramensabnlichfeit ber letteren mit ben Chichimeten von Merico bat M'Cullan (177 note) ju einer Bergleichung berfelben mit biefen veranlaßt, Die, wie er glaubt, viele übereinstimmente Bunffe liefert. Gie befigen Die Sage einer Gin. wanderung über bas Meer, logar einer zweimaligen , und fie foll febr bestimmt lauten (Lettres ed 1, 764, Nuttall 268), eine genauere Betrachtung bergelben lehrt jedoch, das fie von du Pratz (III, 62) gwar nicht erfunden, aber febr fturt auegeschmudt worben ift. Reuerbinge bat Maillard feine Borganger bei Geite fegent, von einem großen Ratchegreiche gefabelt bas fich vom Diffiffippi bie jum R. Grande und bom Golfe von Mexico bie jum Djage-Rlug quegebebnt babe. Es wird fich fpater Gelegenbeit bieten biefe Dimenfionen auf ibr richtiges Daag gurudguführen. Wir bemerten bier nur bag bie verbreitete Unnahme einer Ginwanderung von Mexico ber in Rudficht ber Ratches wie in Rudficht ber meiffen Indianer von Teras, bei benen Monteguma-Gagen allerdinge fich baufig finden, bie jest weber einen fprachlichen noch einen anderen winenichaftlichen Grund für fich bat \*

<sup>\*</sup> Radft ber erwähnten Sage von der Ginwanderung über das Meer laßt fich nur noch der Rame des Ortes Tula, den de Soro's Seer im Often des Riffiffippi berührte als eine bestimmtere himmerfung auf Merico aufeben, bas

Rach dem allgemeinen Ueberfall den die Ratches 1729 gegen die Franzofen ausführten, wurden fie von diesen bekriegt, jum Theil auf die westindischen Inseln gebracht zum Theil von den Chidasaw aufgenommen oder gerftreut (A dair 353).

## 6) Die Bölter bes Guboftens.

Für die Länder im Often des unteren Mississpie ist ethnographisch der Zug de Soto's (1539—43) vorzüglich wichtig. Mit Benugung der Arbeiten M'Culloh's und Monette's hat Rye ihn neuerdings am besten behandelt (works issued by the Hakluyt Soc. Vol. IX). Die Landung geschah in der Gegend von Espiritu Santo Bay, die man meist — auch Rye thut dies — für Tampa Bay in Florida hält. Allerdings bat in späterer Zeit lettere diesen Ramen gesührt, früherbin aber war die Dertlichkeit welcher jener Rame zugehört, sehr undestimmt, wie man z. B. auf der Karte bei de Laet sieht, wo der Rame in der Gegend von Robite erscheint und zugleich ein Fluß Espiritu Santo viel weiter östlich, etwa in der Länge von Appalachee Bay angegeben wird. Bon seiner Mündung ist nach de Laet's Darstellung de Soto ausgegangen, es scheint nur der Suwanee oder Chattobochee sein zu können. Diese Aussalung der Sache wird daraus wahrzicheinlich, daß ein größerer Fluß in die Espiritu Santo Bay de Soto's

viele Schriftsteller so gern zum Baterlande aller dieser Boller machen mochten. Allerdings kann jener Rame die Permuthung erregen daß vielleicht Tolteken in alter Zeit in diese Gegenden gekommen seien, wie es anderseits nicht unwahrscheilt ist daß nach der Eroberung Mexico's durch die Spanier mexicanische Bolker nach Texas din auszuweichen gesucht und Monteguma-Sagen dahin mitgebracht haben mögen. Beun aber so schwache Anhaltspunkte sur Morton (160) dinteichend waren um die Ratchez sur Tolkeken zu erklären, zumal da Garcilasso von einer merkwärdigen kunflichen Berunstaltung des Kopfes erzähle, welche zu de Soto's Zeit dort gesunden wurde, wie sie bei den Ratchez gebräuchisch war, so bedarz es im Grunde nur der Gegendemerkung daß dieselbe Sitte auch bei den Choctaws und anderen Bölkern dieser Gegenden berrschte, um die Schwäche des Beweises erkennen zu sassen, wozu noch kommt daß es von den Tolkeken völlig unerwiesen ist daß auch sie dem Kopse eine künstliche Form gaden. Die Bilder aus welche sich Morton (145) beruft, lassen bei der großen llebertreibung der Rase und bei ihrer großen Unwollsommenheit überhaupt offendar keinen Schluß dieser Art zu. Daß Schooleraft (VI, 32) es nachspricht, die Ratchez seinen zeinen Loketun zeinen Loketung der Kase und bei ihrer großen Unwollsommenheit überhaupt offendar feinen Schluß dieser Art zu. Daß Schooleraft (VI, 32) es nachspricht, die Ratchez seinen seiner Loketen Feichen Bericht von Bort zu Wort wtederholt hat sit V, 42 ft., VI, 448 st.). Seine Rachissischer in dei Berössentlichung von Wortstaseln hat schon Vu schwan un (1854 p. 539) gerügt.

wirtlich munbete, benn er wird oftere in ben Berichten über biefen Bug ermabnt, und daß biefer Rlug bon Rorben bertommen mußte, weil de Soto juerft nach RD. und RRD. fich wendete und eben diefe Rich. tung bem Alug von Espiritu Santo jufchrieb (vgl. Herrera VI, 10, Coleccion de v. doc. p. 52), mabrent beibes auf Tampa Bay nicht paft, bon mo de Soto gegen RD. wieder an das Deer gelangt fein murbe. Die Ortenamen liefern jur Bestimmung von de Soto's Beg nur menige Anbaltepuntte. Indeffen erinnert Deile, bas gleich anfange nad Deali ermabnt wirb, an die fleinen Rluffe Deilla und Uder (for. Detfcbi), beren erfterer in Appalachee Bay munbet, mabrend der zweite, jugleich bas Bolt der Uchees bezeichnend, dem fudweftlichen Georgia angehört. Bon bier tam de Soto nach Apalache, 150 leguas bon Esp. Santo Bay und 9 Tagereifen von dem meftlicher unweit ber Rufte gelegenen Aute entfernt, wohin die Schiffe gebracht worden waren (Herrera VI, 11, VII, 1, 10, IV, 4, 5), was mit unserer ursprunglichen Annahme über Esp. Santo ebenfalls mobi zusammenstimmt. Ueberdieß findet fich noch jest ein Apallachee R. im nordlichen Theile von Georgia. 3m Lande Apalache, mo de Soto tapferen Biderftand erfuhr, wird ein Ort Calabuchi von Oviedo (XVII, 24) ermabnt, beffen Rame an ben bee Chatahochee Kluffes erinnert, welcher bis in biefe Gegend binaufreicht. Beiter nach Rorden fam de Soto nach Achalaque, Cofaqui und Cofachiqui, melches lettere von Rye mit Recht in die Gegend von Augusta am Savannab gefett zu werden icheint; benn de Soto glaubte fich bort in ber Rabe des Auffes bon S. Elena zu befinden in S. Carolina und es berrichte bort ein Beib, modurch die Lage des Orte infofern beftattat . wird, als bieß ein feltener Ausnahmefall ift, den aber 1566 Juan Pardo 70 leguas von S. Elena ebenfalls fand (Coleccion p. 17, 51). Bon hier nach Westen sich wendend kam de Soto nach Coza, sublicher nach Tascalusa und Mavila, bann in nordweftlicher Richtung ine Land Chicasa, nach Alibamo, Capahá (Quappa S. oben) und fpater über ben Diffiffippi, jenfeite beffen die Route unbestimmbar gu werden fcheint. Der Coosa R. in Alabama und die Angabe Adair's (283) daß Coosah 180 miles von Mobile ber größte Ort ber Chottab fei, laffen über ben erften jener Ramen teinen Bweifel, Die folgenden find ebenfalls noch jest vorhandene geographische und ethnographische Benennungen, die zwar teine genaue Bestimmung von de Soto's

Deg, aber boch eine gemiffe Sicherheit über die Landschaften gemabren burch die er ging.

Die Gingeborenen bes außerften Guboftene ber Bereinigten Stage ten find bie Choctam : Ruelogbee, wie fie Gallatin nach ben beiben Sauptvolfern ber fpateren Beit genannt hat, welche vermanbte Sprachen reben. Dan bat fie auch ale Mobilier ober ale Apalachen mit zwei fcon bei de Soto vortommenden Ramen bezeichnet, obgleich man feine Giderheit barüber hat bag biefe letteren gu berfelben Bolferfamilie mit jenen gehörten. Die Choetam (Choftah) und die Chit. fajam (Chiffafab) welche mit geringen Abweichungen Diefelbe Sprache reben, merben bon ben Spaniern, wie es icheint, richtiger Chacta und Chicacha gefdrieben ; bas erftere Bort foll auf "chahta, groß, erhaben" jurudzuführen fein, auf ben Ramen eines berühmten Seerführere ber alten Beit (Robl im Ausland 1859, p. 969). Ale ben altern Stamm (senior tribe) beiber Bolter merben bie Chofchoomab bezeichnet (Adair 314). Die Choctam lebten in der zweiten Galfte bes vorigen Jahrbunberte unter 33-340 n. B., 200 miles nordlich bon R. Orleane, 160 miles fublid bon ben Chidafam und biefe wieder in berfelben Entfernung vom Diffiffippi meift im G. vom 350 n. B. (ebend. 282, 352). Bestere nahmen bamale bae Land gwifden bem Tenneffee und Diffiffippi und norblich bon jenem ale bas ihrige in Unfpruch und follen in fruberer Beit am Savannah gefeffen haben (Ramsey 80). Da bie Chidafam ichon in ben Berichten über de Soto's Bug, wie wir gefeben baben, an berfelben Stelle ermabnt werden, tonnen fie nicht mohl erft um biefe Beit, und noch meniger bie weiter öftlich mobnenden Mustogies, aus Merico herübergefommen fein, wie S. Barton (XLV ff.) will, indem er fich bauptfachlich auf den fcon oben ale unbaltbar nachgewiesenen Grund ftust, bag bie Dustogies von ben Cherofees und Die Choctame wieder von ben erftern ale "jungere Bruber" angerebet murben; auch bag ber größere Theil ber Chidafame, wie er angiebt, noch weit im Beften wohnen folle, baben neuere Unterfudungen nicht bestätigt. Bei ben Choctam foll es inbeffen eine Sage geben bag fie weit vom Beften ber, von jenfeite bes Belfengebirges in ibre fpateren Gige eingemanbert feien (Dollbaufen 23).

Die Rustogies ober Creets, wie fie nach bem Bafferreichthum ihres Landes auch genannt werden, befagen in alterer Beit bas Gebiet von Tombigbee bis jum Meere und von 340 n. B. bis nach Florida

binab, und die Rarte vom 3. 1764 bei Schoolcraft V zeigt fie noch faft ungefchmalert in beffen Befig. Rach Bartram (56, 443, 354) maren fie, wie die Cherolees, ihrer Gage nach erft jur Beit ber Grunbung bon Charlefton durch die Englander aus ben fubmeftlichen Gegenben jenfeite bee Diffiffippi bortbin eingewandert - auch Adair 194 f. tennt eine folde Cage - bieg ift jeboch icon megen ber geographiichen Lage bee Lanbes unwahricheinlich, bag fie, wenn von Beften getommen, icon feit langerer Beit inne haben mußten, ale Die Choctam und Chitafam das ihrige Rach einer anderen Richtung weift Die Gage bin welche Swan 1791 bei ihnen fand (Schooler, V. 259f.): bor fanger Beit ale bie Apalachen noch bae Land inne hatten - moraus jeboch feine Stammverfchiebenbeit") Diefer von ben Greefe folgt -- tamen aus dem Rordweffen nomabifche Jager, Die man "Banderer, Berirrte", Seminolies nannte. 3m Ariege fiegreich, murben fie bir Berren bes Landes. Die Creeke, ale beren urfprünglicher Stamm bie Gemis noten angefeben merben ober vielleicht nur felbft gelten wollen, rich teten bie Apalachen im 3. 1719 ganglich ju Brunde, (nach Fairbanks 121 murben bie Abalachen am Gumanee icon 1638 von ihren Rachbarn unterjocht), fpater wurden auch bie Mabamas von ben Ceminolen übermunden, und lettere verfcmolgen, jagt ber Bericht etwas buntel, mit bem Creete ju einem Balte. Dagegen giebt Gallatin an bag bie Creets fo menig ale bie Choctame bie Sage bon einer Einmanberung batten, fonbern aus einer Sobie am Mlabamafluß ju fammen oder vom Simmel berabgefallen ju fein glaubten, mabrent die Chidafame allerdinge von Beften bergetommen fein wollten. Die Greefe merben in die oberen und unteren Greefe unterfdieben, jene find nach Bartram Die Mustogies ober "Die Ration" b.i. ber Bund ber Creelvolfer, Diefe find Die Geminolen (b.i. Geparatiften, Rebellen, Rlüchtlinge), welche bemnach eine gemiffe Conberftel. lung ju jenen eingenommen ju boben icheinen. Gie baben von jeber Die Bolitit verfolgt Die Refte befiegter Bolfer fich einzuverleiben, baber gab es ein Dorf ber Schamanoes und eines ber Rachees (Ratches) bei ihnen (Adair 257), und baffelbe beuten viele ber Orte an welche Swan 1791 bei ihnen fand: Coosas, Coosadas, Alabamas, Euchees (Uchees), Hitchatas, Palachucla (Apalochen), obwohl wir nicht wiffen

<sup>\*</sup> Daß eine jolche nicht flattfand wird daraus mahrscheinlich daß die hauptftabt der verbundeten Greefvolfer Apalachucla bieß.

ob alle biefe alteren Bewohner bes Landes ihnen wirflich ftammfremb maren. Rut bon ben Ratches und ben Uchece im fublicen Theile bon Beorgia - an ter Quelle (?) bee St. John, an ber Babel bee St. Mary's R., an ben Quellen bes Caunouchee und bes St. Tillis (Santilla? nach Filson 112) und im fuboftlichften Zenneffee am Aueflug bee Hiwasee (nach Ramsey 81) - Scheint te ficher bag fie nicht gur Familie ber Greetvolfer geborten, fonbern gang ifolirt fanden (Gallatin). Die fruber ermabnten Zonicas, welche nach Bufchmann ju ben Dobiliern geborten, fanden indeffen ju ben Ratches, beren Machbarn fie maten, in bem Berbaltnig, bag bie letteren bas bon ihnen unterhaltene ewige Beuer, menn es ausginge, wieder bei jenen batten angunden muffen (Lettres edif. I, 754), und wir durfen bemnach vermulben bag bie Rathes felbft ju ben Dobiliern ober Greetvolfern in naberen bermanbtichaftlichen Begiehungen fianden. Die Ramen ber tleinen Bolfer welche ju ben Mobiliern gerechnet wurden, finden fich bei Dlehaufen (1 305), Die Ramen und fpateren Gige ber Geminolengamme von Alurida bei Morse (App. 306, 364). Die Coofabae (Coshattus Cushattees) mit benen bie Mlabamas ober Mlibamone fall ibentijd jein follen (Bufdmann 1854, p 430), merben obne Breifel mit Recht ju Diefer Bolterjamilie gegablt, da Coosah ale Sauptort ber Chortaive auch noch in fpaterer Beit galt. Db fie mit den in G. Carolina genannten Coosaw jufammenhangen, lagt nich fdwerlich noch ermitteln. Bleich vielen anderen norblicheren Stammen bie im Unfange bee laufenden Jahrb, und befonbere feit 1822 und 1824 nad Beften gewandert find, baben fie fich nach Teras gewender wo fie namentlich am Trimbad leben (Kennedy 1, 349). Dort über Die Rordhalfte bes genannten Ctaatee bie jum Red R. gerftreut, finden fich jest die traurigen Ueberrefte von Delawares, Chero. tree, Choctame, Creefe, Ridapue, Schawanoes und anderen Bolfern (Morse App. 258, Maillard 238).

Den Creefvollern benachbart boch ohne Sprachvermandtschaft zu ihnen oder zu anderen amerikanischen Stämmen lebten die Cherokee ober Cheerakee, von cheera "Beuer", 340 miles nordwestlich von Charleson. Der Holston R. im öftlichsten Tennessee führte ihren Ramen und sie saßen wo Georgia, die beiden Carolina und Tennessee zusammensteben, in den Grenzgebieten dieser vier Staaten (Adair 226, Kamsey 78 81). Rach Schoolcraft V, 179 und 238, VI, 32)

maren fie nachft ben Catambas bas hauptvoll in S. Carolina gemefen, obwohl fich menigstens bei Lawson teine Bestätigung bafür findet, und der Tenneffee oder gar der Cumberland hatte den Ramen Cherotee-Aluf geführt. 3m Bertrage von Fort Stanwir (1768) traten die Brotefen, welche ben Solfton als ibre Grenze gegen Die Cherotees angaben - jedenfalls mar er dieß erft in Folge ihrer Groberungen geworden - bas Land im Rorben und Often bes Tenneffee ab, auf melches indeffen die Cherotees und Chidafaws Anspruch ju haben behaup. teten (Ramsey 76), Filson p. 3 bagegen giebt an daß in dem genannten Bertrage die Frotesen bas Land nördlich vom Kentucky R. und einige Jahre fvater bie Cherofces bas Bebiet im Guben jenes Aluffes an die Beigen vertauften. Gie find nach Bartram von Westen ber, nach Pickett (Hist. of Alabama und daraus Schooler. II. 344) ben Diffiffippi berunter in ibr Land eingezogen. Daß auch ibre Einmanderung in vorhiftorifde Beit fallt, wird daraus mabriceinlich baß icon Cabeza de Vaca ibr Land burchzogen zu baben scheint: er tam auf seinem Buge zu ben Charrucos (Herrera VI, 1, 8).

Benden wir une endlich nach Weften ju den beiden Caroling jurud, fo find die Bolter von Cap hatteras bis jum Savannah fprach. lich gang unbekannt und nur von den Catawbas oder Ratabbas im westlichen Theile beider Staaten weiß man daß fie ihren Rachbarn. ben Wootons welche auch mit den Tuscaroras znsammengrenzten (Lawson 231) verwandt maren, fonft aber ifolirt ftanden (Gallatin Transactt. Am. Eth. Soc. II, p. CV, vgl. oben.) Dag fie um 1650 von Canada nach Guden vertrieben worden find (Schoolcraft III, 293) haben wir ichon oben angegeben, und es ftimmt damit ibre Sage welche bon harten Rampfen mit den Delawares in ber Begend bes Botomac ergablt (Kercheval 47). Lawson (43) scheint fie unter bem Ramen Kadapau neben ben Essw und Sugeree ju nennen. Ihr Sauptfit mar ber fluß, ber in S. und R. Carolina noch ihren Ramen führt. Auch (pater wohnten fie noch bier, ein anderer Theil unter 34° 49' in R. Carolina (Morse 32). Adair (223 f.) giebt fie unter 340 n. B. 200 miles von Charlefton an und fügt mertwürdig genug bingu daß zu den 400 Familien die 1743 von ihnen noch übrig maren und 20 verschiedene Dialette sprachen, Nachee (fo fcreibt er die Ratches) und Coosa geborten. Bahricheinlich auf diefe Autoritat bin fieht man bei Schoolcraft VI, 179 die Westoes, Stonoes,

Coosaws, Sewees, Yamassees, Santees, Congarees und andere Bolter - man fant beren 28 in G. Carolina bei beffen Entbedung ju ben Catambas gegablt. Die Sewees werden von Lawson (10) ale ein fruber jablreiches Bolt in G. Carolina angeführt, bas aber burch Grantheiten fart jufammengeschmolgen fei. Die Santees ober Seretees lebten am gleichnamigen gluß, Die Congarees welche er ale bas britte Bolf anführt (16, 26) nicht weit von ber Rufte entfernt, und er bemertt ausbrudlich bag alle diefe Bolter an Sprache Phofiognomie und Charafter febr verfchieden feien (29). Beiterbin -- wohl am Santee R. aufwarte - neunt er bae größere Bolf ber Wateree-Chikanee, bann die Waxsaw ober Wisack, Die auch unter ben Eingeborenen von R. Carolina wieder vortommen (32 f., 183). Ale vereinigt ju einem Bolte feit 1700 giebt er bie Sapona an bem Rluffe biefes Ramene (mabricheinlich ber Dabfin, ben Lawson mit Cap Fear & verwechselt zu baben icheint), Die Totero und Keyauwees an, endlich am Haw R. die Sissipahau und öfflich von bort bie Shoccorie, Enoe und Adshusheer (46, 54, 56). Der Yamasees, beren Sauptort Macarisqui nach Fairbanks (125) freilich in der Rabe von G. Augufline (Rloriba) lag, mabrend fie fonft gewöhnlich in G. Carolina in ber Breite bon G. Glena gefucht werben (Schooler. V, 32), thut Lawson gar feine Ermahnung. Bielleicht find fie erft in Rolge ibrer Rampfe mit ben Cherofees nach Guben geflüchtet. Bon biefen murben fie ganglich aufgerieben, nicht incorporirt, wie dieß mit vielen anberen Boltern gefchab, weil fie fich ihnen durchaus nicht unterwerfen wollten (Bartram 461 ff.).

## II. Phyfifche Gigenthumlichkeiten.

Ein Rachtlang ber Anfichten de Pauw's und Robertson's bon der angeborenen Schmache ber rothen Race hat fich bis in bie neueste Beit erhalten. Daß fie in Folge eines "gewiffen allgemeinen Rangels ihrer Organisation die Keime frühen Unterganges in sich selbst truge", war eine troß ihrer Grundlosigkeit besonders in Rordamerika gern geglaubte und darum vielsach nachgesprochene Behaubtung, obgleich Ranner von großer Autorität, 3. B. Morton, ihr entschieden entgegengetreten find. Da wir sie anderwarts schon besprochen haben (1, 158), berühren wir sie hier nur im Borübergehen.

Gine allgemeine Charafterift ber eingeborenen Ameritaner ju geben, murbe an Diefer Stelle unfere nachfte Aufgabe fein, aber obgleich man zugefteben muß bag fie fich bon allen übrigen Boltern ber Erbe unterscheiben und unter einander in mefentlichen Gigenthumlichkeiten übereinkommen, find boch jugleich bie Differengen fo groß bag jene Aufgabe unloebar icheint. Außer ben burchgangigen Analogieen bes Sprachbaues und einigen Aehnlichfeiten bes Temperamentes und geis ftigen Lebens, betrifft bas Bemeinfame, abgefeben von untergeordneten Bunften, nur ben Ausbrud bes Befichtes und beffen Contouren, Die Beichaffenheit bes haares und (mit gemiffen Beichranfungen) Die Sautfarbe. Dagegen lagt fich nicht jugeben bag eine allgemeine inpifche Schabelform ben Umeritanern eigen fei, wie bief fonberbarer Beife getabe Morton behauptet bat (Cran. Am. 63, 260 ogl. Nott and Gliddon 324), obgleich er felbft die große Berichiebenheit ber mericanifden und peruanifden Schabel, Die er toltefifch nennt, bon benen ber culturlofen Bolfer burch Bilb und Meffung forgfältig bargethan hat. Gine Bergleichung ber Maage (bei Morton 257) lagt feinen 3meifel über Die Unmöglichfeit einen gemeinfamen Enpue angunehmen. Spater bat v. Efcubi (II, 362, Muller's Archiv 1844, p. 98) in Beru allein tret mefentlich verichiedene Inpen nachgewiesen und Ret. gius (ebend. 1848, p. 280) führt ale Dollchocephalen in Amerita nachft ben Getime, bie Morton ale eine vollig verschiebene Race begeichnet, eine Reibe von Algontin. und Grotefenvöltern nebft ben Buaranie und anderen fubameritanifden Stammen auf, mogegen er bie Ratches, Creefe, Buelches, Arqueaner u. a. ale Brachverhalen angiebt. Dag bemnach bon feiner Ginbeit ber ameritanifden Race in Rudficht ber Schabelform bie Rete fein tonne, ift unftreitig und felbft binfichtlich ber Gingeborenen im Often bes Gelfengebirges mit benen wir es bier allein gu thun baben , icheint eine folche Behauptung une baltbar.

Der Schadel des Indianers — Dieß ftellt Morton Gran, Am. 85 und bei Schooler. II. 316 als topisch fin — ift entschieden rund, fein seitlicher Durchmeffer groß, oft größer als der Langsburchmeffer, besonders charafteristisch fur ihn ift bas abgeplattere Dinterhaupt ).

<sup>\*</sup> Say (bei James 1, 283) bat in biefer Beziehung treffent barauf bingewiesen bag ber hintertopf bes Kinbes meift langere Beit bie barte Lage auf einem Brete ausguhalten hat.

"Bon binten gefeben ericheint beffen Umrig maßig nach auswarte gefrummt, breit an feinen Berborragungen und voll von biefen bie jur Deffnung bee Beborganges. Bon ben Scheitelhodern jum Scheitel läuft eine Blache von geringer Rrummung und tonifcher ober vielmehr feilformiger Begrengung " Die Stirn ift niedrig und gurudlaufend, felten gewolbt, bie Badentnochen vorfpringend und ftart, boch nicht breit (gerundete, nicht wintelig nach auswarte ftebenbe Bangen bat foon Blumenhach befondere bervorgeboben), Die Augenhöhlen groß und vieredig, Die Rafentocher weit, Der Unterfiefer maffin und ftart entwidelt, Die Bahne meift fenfrecht geftellt. Auch Nott and Gliddon (141) welche Diefer Charafteriftif noch die Erhebung ber Scheitelgegenb bingufugen, fuchen jene Bestimmungen feftaubalten, intem fie gugleich bemerten, bag bei ben Brotefen ber Ropf oft langer ausgezogen fei mogegen Die Cherofee und Choctam Die topifche breitrunde Form beutlich gelgten. Dem letteren Bunfte miberfprechen Mor ton's Angaben und Deffungen ebenfo bestimmt ale Retgine: jener nennt bie 3rofejen und Cherofees, welche fich beibe burch volleren Sintertopf pot ben übrigen auszeichnen, bann bie Manbans, Menitaries, Ariccaras, Mffineboine. Dtoes, Rraben, Schwarzfuge nebft einigen Rachbarftammen, endlich mehrere Lenape. Stamme ale Bolfer bon mehr langlicher Ropfform, mabrent er bie Datota ale Rundtopfe bezeichnet mas um ber langtopfigen Affineboin willen fdwer ju glauben ift. Retgius giebt ale gentes dolichocephalae prognathae die im öftlichen Theile pon Umerita porberrichen (a. a. D. 1855, p. 503) an; bie Brotefen, Canugas und Buronen, Die Cherofce und Chidafam, Die Chippeway, Dtrogamie, Botomatomie, Lenni Lenape und Schwarzfuge; ale brach veephalae prognathae melde in dem meiflichen Theile von Amerifa übermogen: Die Ratches, Greef und Geminolen, welche letteren trot ibrer Bermantifchaft ju ben Choctam eine mefentlich verfchiebene Schabelform beniben follen. Dan tann barüber freiten ob es ftatthaft fei Bollet ale runbtopfig ju bezeichnen, bei beffen fich ber gange und Querburdmeffer Des Schabels im Mittel gu einander verhalten = 70:55 (Morton 259), ungweifelhaft aber ift nach Dbigem bag bie runde Form nicht ale tupifch fur ben Indianer im Often bee Gelfengebirges gelten fann.

Die Gefime trennt Morron (247) ale entichiebene Langtopfe von ben Indianern; will man indeffen die Mittelmerthe ber bort ge48

gebenen Schadelmaage mit benen für die Indianer vergleichen, fo wird man bie Unterschiede unerheblich und jedenfalls viel ju gering finden um jene megen ihrer Schabelgeftalt von biefen abzufondern. Bergleicht man die einzelnen Schadel, fo ergiebt fic daß eine Menge von Indianer Ropfen Diefelben Berhaltniffe bee Lange und Querdurchmeffere zeigen wie die der Estimo und daß bei mehreren die Langendimenflon fogar noch ftarter überwiegt. Die Maage bes Quichua und bes zweiten Cherotee tommen benen des vierten Estimo, die des zweiten Diami, bes zweiten Manban, bes Riccara, und besondere bes britten Atacama benen bes zweiten Celimo (bei Morton 247, 257 ff.) febr nabe und es lägt fich ju ben letteren noch ber Schadel von Circleville und ber von Arica auf p. 259 ale analog in ben Sauptfachen bingu. fügen. Gine porurtbeilelofe Ermagung biefer Umftande icheint nicht geeignet die Erwartung ju erhoben daß Schabelmeffungen bedeutenbere Aufichluffe über etbnographische Berbaltniffe zu liefern im Stande feien.

Gine weitere Ginfdrantung ber oben ale typifc angegebenen gorm macht fich in Rudficht ber Stirn nothig, welche im Bangen fic nicht fo fart jurudweichend findet ale gewöhnlich angenommen wird (vgl. auch Morton pl. 22 und 28, p. 167 und 177); es herrscht in diefer Beziehung große Berichiedenheit, wie Bring Raximilian (c. I. 238 f.) namentlich an einer gangen Reibe von Mandanschädeln zu beobachten Belegenheit fand. Bei ben Diffouri-Indianern wird bie gurudlaufenbe Stirn und bas flache Sinterhaupt befonders bervorgehoben (Say bei James I, 282). Der Gefichtemintel, von Morton im Durchfdnitt au 76° 13' angegeben, ichmantt meift zwischen 75° und 80° (val. Say bei James I, 283); auffallend fpigig ift er bei den Rraben Indianern, beren Beficht baburch ihrem Ramen entsprechent das Anseben eines Bogeftopfes erhalt (Domenech im Ausland 1857, p. 946). Die - mittlere Schabelcapacitat beträgt bei ben Irolefen 88,5, bei ben Algontine und Apalachen 83,75, bei ben Datota 85, bei ben Boltern von Oregon nur 80,75 Cubifjoll (Philipps bei Schooler. II, 381), auffallend gering ift fie bei den bochft begabten Cherofee, namlich nur 79 Cubitiou (Morton 178).

Die Augen find fast allgemein zwischen schwarz und grau, unter gewöhnlichen Umftanden indolent und von geringem Ausbruck, tief-liegend und oft durch ihre Kleinheit auffallend, was Catlin aus dem

Geficht. . 49

mangelnben Sout gegen bas Sonnenlicht und bem Rauche im Bigwam ju erffaren geneigt ift. Die Mugenlibfpalte ficht borigontal; Die Rongolenabntichteit ber Augenfiellung und ber Phyfiognomie uberbaupt melde Pike bei ben Bamnie und Dafota gu bemerten glaubte, bat Bring Maximilian (c. I. 235) nicht beftatigt gefunden. Db bie grauen Mugen ber Gingeborenen um Cap Satteras mit Lawson (62) bon ber Difdung mit Guropaern abzuleiten find, flebt babin. Die Rafe tritt meift fart bervor, ift oft etwas gebogen, feltener eine ordent. liche Ablernafe, noch feltener platt ober jufammengebrudt, ber Dund bon bebeutender Broge, Die Lippen oft etwas bid. Gine Ausnahme von ber Regel machten Die Bombattane in Birginien; fie batten breite, platte, an ber Spipe bide Rafen und große bide Lippen (Strachey 64). Breit offenftebenbe Rafenlocher fommen bisweilen por, gelten aber für baglich (Say bei James I, 284). Der Unterfiefer ift ftart ente widelt und tritt meift etwas bervor, boch zeigt er nicht leicht ben icharf porfpringenden Bintel ber beim Mongolen gewöhnlich ift. Die ftarten Babne baben breite Rronen, merben burch ben Gebrauch abgenutt, aber felten carios. Das Rinn ift mobigebilbet. Die Befichteguge find nicht leicht flach oder verschwimment, fondern meift fart martirt. Ramentlich an ben Riomane fant Catlin icone romifde Ropfbildung\*). Aebnlides wird baufig von Reifenden verfichert. Black Hawk's Stirn (er mar Bottowatomie) bat man mit ber Walter Scott's verglichen. S. auch Bartlett I, 77. Die Debraabl ber Brachtbilber in bem Berte von M'Kenney and Burns zeigt eine biel geringere Abweichung bon ben europaifchen Bugen ale man erwarten follte. Daffelbe gilt von den Ab. bifbungen ber Ravajoe bei Simpson a, von benen mir auch fonft boren bag fie gwar buntelbraun bon Rarbe, boch ohne bie borfteben. ben Badenknochen find welche fonft die Regel bilben (Davis 415); indeffen finden fich unter ihnen febr verschiedene Bestalten und Bby. fiognomieen, mas Mollhaufen (a, II, 232) mobl mit Recht ale Bolge ibrer vielfachen Difcung mit geraubten Stlaven von fremder Ratio. nalitat befrachtet. Ale vorzüglich baglich und ohne allen mannlichen Ausbrud, ber fonft febr haufig ift, werden die ale gierig und bosartig perrufenen Arpaboes gefdilbert (Parkman u. A.).

<sup>\*</sup> Es ift dieß mobl hauptfachlich von der Physiognomie zu verstehen. Das abweichende Urtheil über fie bei James (11, 180) erflatt fich mohl aus dem Umftande bag biefer fie mit Arpahoes und Schiennes gemischt fand.

Das haar bes Indianers, schlicht grob und schwarz, ift nach Say (bei James I, 283) oval, nach Browne (bei Schooler. III, 367) freierund im Durchschnitt und glanzlos, ergraut erft in hohem Alter und fällt nicht leicht aus. Oft wird es sehr lang, man sah es bei Cherotee. Beibern bis auf die Mitte der Beine, selbst bis auf die Erde reichen (Timberlake 51), bei den Krähen. Indianern wird es 5 bis 6' lang (Domenech), auch die Eingeborenen von Sud Carolina zeichneten sich in dieser Rücksich aus (Herrera II, 10, 6). Ranche Bölfer rafiren es bis auf die sogen. Stalplode, einen Büschel der auf dem Scheitel allein siehen bleibt.

Ueber ben Bart und bie Sautfarbe ber eingeborenen Ameritaner ift viel gefdrieben und geftritten worben. Der Grotefenbauptling Brant fcrieb barüber an M'Causland 1783, affe Indianerbolfer Die er tenne, batten Bart, bei weitem Die meiften aber gogen ibn immer aus, murben jedoch ebenfo bide Barte baben als bie Guropaer, wenn fie fich rafiren wollten (Drake V. 92). Allerbings find fie nicht volltommen bartlos, und auch die fonftige Behanrung bes Rorpers fehlt nicht gang, wie D'Orbigny (Bullet. soc. ethnol. 1846, 22 Mai) behauptet bat, ber bem Ameritaner allgemein eine gang weiche, bon allen Unebenheiten freie Saut jufdreibt; feibit Catlin icheint ju meit in geben, wenn er behauptet bag nur etwa ber gebnte Theil ber 3n. bignerpolfer Bart babe, aber biefer und Die Behagrung bee Rorpers ift beträchtlich geringer ale beim Europaer. Es mag fein bag Die Bewohnheit des Rafirens auf ber einen und die bee Muereigene auf der anberen Seite nicht unerheblich bagu beigetragen bat biefen Unterfcbieb an verftarten, aber ichwerlich ift er hieraus allein gu erflaren. Das Ausreißen gefchah befontere in früherer Beit febr allgemein weil fonft bas Bemalen und Tattowiren ichmieriger auszuführen und bon nur geringer Birfung gemefen fein murbe (Bedemelber 341), unb ce wird auch von manchen Bolfern außerhalb Umerita, j. B. von ben Tugrite verfichert bag ber Bart bei Beiten oft gang verschwinde, weil man ibn entferne fobalb er ju machfen anfange (Richardson II, 209), aber felbft wo das Andreigen feltener geworden ift ober gang aufgebort bat, pflegen Bart und Rorperhaar beim Indianer erft in fpaterem Alter gu feimen und überhanpt geringer gu fein ale beim Guropaer (Williamson 85 ff.). Die Gaute und gudie baben nur wenige Sagre im Befichte, führen aber nicht Die fonft gewöhnlichen

Instrumente jum Austeißen berselben. Die meisten Boller von Sub Carolina trugen Barte, boch scheinen sie wie bei benen von Rord Carolina nur schwach gewesen zu sein (Lawson 52, 173). Dies gilt von der Mehrzahl der Amerikaner, nur darf man nicht aus einer gewissen Borliebe für allgemeine Behauptungen und um der Einheit der Race willen, wie dieß so oft geschehen ist, die Berschiedenheiten überssehen die sich in dieser Beziehung sinden. Unter den Algontins haben die Chippeway den schwächten und oft gar keinen Bart, bei den Ottawa ist er stärker, noch mehr bei den Pottowatomie, und die beiden letztern lassen ihn oft am Kinn und auf der Unterlippe siehen. Bei den Souriquosii in N. Scotia, einem Algonkinvolke, wie daraus hervorgeht daß sie ihre häuptlinge Sagamos nannten, psiegten nur die Bornehmen den Bart (de Laet II, 16).

Die Saut bee Indianere, welche nach Schooloraft (IV, 59) nicht allein glatter, fonbern auch bunner und regelmäßiger gefurcht fein foll ale bie bes Europaere, wird am richtigften im Allgemeinen nicht ale fupferroth, fondern ale lobfarbig ober gimmtbraun begeich. net. Die forgfältigen Bilber bei M'Kenney and Burns geigen fie meift fomusig gelbbraun. Der Uebergang jur Rupferfarbe ift, mo er vortommt, meift burd Malereien ober Schmus, burd Ginreiben mit Barenfeit, Dder und anderen garben verurfacht. Die Sautfarbe der amerifanifden Race im Bangen lagt fich nicht burd Ungabe einer eingelnen Warbe, fonbern nur burch eine Scala charafterifiren bie bon weißlich burch gelblich, roth und braun bis zu ichmarglich gebt. Unter ben Eingeborenen im Often bee Relfengebirges find burch Schonbeit, befondere burch bellen Teint bie Menominies ausgezeichnet, Die man oft auch unter bem Ramen ber "weißen Indianer" angeführt findet (Pike I. 151, Keating I, 178 u. A. vgl. Bopbig Art. "Indier" bei Erfd und Bruber 371, Anm. 35). Bu ben buntelften Bolfern geboren Die Bottowatomie, Siour, Bamnie, Riccara; etwas beller find Die fublider mobnenben Dfagen und Ranga, auch die Ottama und Cherotee; noch beller die Dandan, Chortam und Creet, boch merden fie bierin noch übertroffen von ben Stammen im Beften bes Felfengebirges (Hunter 192 f.) Rach Weld (454) find Die Greet Cherofce u. a. mebr rotblich, bie norblicheren Bolter aber bunfter in verschiebenen Ruancen. In Rudficht ber Ereet miberipricht indeffen Bartram jenen Ungaben, indem er fie fur viel bunfler erffart ale bie nordlicheren Stämme. Die Cherotee bezeichnet er als fast olivenbraun, ihre jungen Beiber aber als beinahe europäisch weiß; doch sollen die bekleideten und unbekleideten Körpertheile sich beim Indianer nicht durch die Farbe unterscheiden (Prinz Max. c, I, 235, Say bei James I, 285), nur von den Pottowatomie versichert Keating (I, 136) bestimmt das Gegentheil. Die Reugeborenen haben bei ihnen rothe Farbe, später werden sie gelblich und allmälich dunkler. Bei den Schwarzsüßen sind sie bräunlich gelb oder schwärzlich gelb (Pr. Max. c, I, 561). Der Geruch der Hautausdunstung, mehr durch Einreibungen verursacht als der Haut selbst eigen, wird von vielen eher angenehm als widrig gesfunden, während dem Indianer der Geruch des Beisen entschieden zus wider ist (Say bei James I, 285, 482).

Bie fich erwarten lagt variiren Rorperbau und Statur betracht. lich. Biele Bolfer find von gedrungener Beftalt, breiter Bruft und turgem ftarfem Raden, andere ichlant und bager. Die Riccara, Manban und Ridapu find fleiner ale Die Bottomatomie Schwange Dfagen und Cherofee (Hunter 190). Die Bottomatomie merben gu 5' 8" (Keating I, 136), bie nordlichen Gree nur gu 5' 5", boch ale febr weit ausschreitent angegeben (Ballantyne 41). Ueberbaupt bat ber Bang bee Indianere bas Gigenthumliche bag bie Ruge einander parallel und platt aufgefest merben und die Saltung bes Rorpere dabei gang aufrecht ift (Say bei James I, 285). "Bir erfennen jeden Stamm auf den erften Blid", fagte ein Bottomatomie; "Beficht, Beftalt, Farbe, Beine, Rniee und Guge (namentlich Die Spur) find alle fur une bestimmte Rennzeichen" (Keating I, 98). Rur wenige Dfagen find unter 6'; auch bie Bamnie find meift groß und wohlgebildet (Morse App. 230, 237). Die Arfanfas-Indianer bat fon Charlevoix für die größten und beft gestalteten erflart. Gbenfo fint die Rraben Indianer ein großer Denfchenfchlag, ferner bie Cherofee, welche an Buche und Starte noch bie boch und regelmäßig gebauten Greet übertreffen ; bei letteren meffen bie Manner baufig über 6', mabrent bie auffallent fleinen Beiber felten über 5' fint (Bartram). Die Frauen, oft burch fleine gierliche Ganbe und Ruge ausgegeichnet, find bei ben meiften Bolfern von verhaltnigmäßig fleinem und unterfestem Buche und haben gewöhnlich bide runde Ropfe mit breiten flachen runten Befichtern (Br. Dar. c, 1, 237, Say a. a. D.). Da fie barte Arbeit thun muffen, find ibre Duefeln oft febr ftart ent.

widelt, selbst mehr als die der Manner (Rohl I, 9). In Rudficht der Mustelfraft stehen die Indianer den Europäern im Allgemeinen nach, obgleich sie in mancher Beziehung Außerordentliches leiften: ein Läufer tonute in einem Tage 100 englische Meilen zurücklegen (Morgan 441) und es ist nichts Ungewöhnliches daß sie sehr lange Bege schwer belastet machen; ein Bersuch ergab daß sie im Springen und furzen Bettlauf von Engländern zwar überwunden wurden, diesen aber bei lang anhaltendem Laufe überlegen waren (Weld 470).

Bir befchließen Diefe allgemeine Schilberung mit einigen Angaben über einzelne Bolter. Ueber Die Athapasten find wir nur febr unvolltommen unterrichtet. Die Chepempans haben buntelbraunes, jum Comary fich neigendes Saar (Mackenzie), ein Athapaeten. Stamm im Gelfengebirge befag babei graue Mugen mit einer rothlichen farbung. Die Chepempane an der Subjonebai find oft mit fartem Bart verfeben, ihre Rafe ift meder gebogen, noch tritt fie ftart berbor, fonbern ift an ber Spige etwas abgeplattet (N. Ann. des v. 1852, IV, 334). Die Dog-ribs (bunderippen) nach Maclean ein ftarfer und athletifder, mobigebilbeter Denfchenichlag (Buichmann Monateb. 1848, p. 481), werden von Heriot (300) vielmehr ale flein mager und unproportionirt, jugleich hellfarbiger ale Die meiften anderen 3n. bianer bezeichnet - mabricheinlich findet in Bezug auf fie eine Berwechselung fatt. Ueber Die Renaier entnehmen wir aus Brangell (110) nur daß fie nach Gefichtebildung und Sautfarbe Amerifaner find. Die Athapasten. Stamme von Reu Calebonien merben als bell tupferfarbig und mittelgroß, nur felten 5' 9" erreichenb, bie Beiber ale fury und did angegeben (R. Cox II, 329, Moree App. 343).

Bie die Sauts erschienen die Dafota Catlin als vorzüglich schön und regelmäßig gebaut. Die Gesichtsbildung der letteren ift indessen nach Br. Rag. (c. I, 339 f.) öftere schmal, länglich, starknochig, von weniger regelmäßigen Zügen und höheren Badenknochen als bei anderen Missouri-Indianern, die Augen lang und schmal, die Nase mehr oder minder gebogen, die Hautsarbe dunkelbraun. — Die Mandan, denen die etwas größeren Menitarie und die Ariccara gleichen, beschreibt derselbe sorgsältige Beobachter (II, 105, 214, 238) als mittelgroß oder etwas darüber, heller oder dunkler röthlich braun, bald mehr graubraun, bald mehr gelblich. Das haar ist schwarz, bei Kindern pet braun, besonders an den Spiken, in manchen Kansilien grau

over ichmers mit meiß gemidt, mas auch bei ben Edmargfifen botfommt, bei einzelnen Individuen felbit blifdelmefe bedanlich, fomurg. filbergrau ober meifigrau; bie Stirn meift nicht flicfer gurudweichenb ale beim Europäer, die Angen fcmargicoux, jameien und befonberbei Kindern der Augenwirftel etwas beradgegogen und gespannt, bie Rofe gefrummt, funft gefogen ober gerabe bei nicht breiten Mageln, Die Bufenfrochen minder vorffebend afe bei ben Daben. Bon blauen und grauen Augen, bon haur in allen funft vorfrumenden farten, mie Catlin und fpaner Mitchell (bei Schooler, III, 254) betichter baben, ergibit Gring Darimillian nichts, nur fest er noch bingu bağ bei ben Ranban Meniturie und Rrithen eine fünfliche Bettange rung ber labia pudendi externa ober auch interna gebrüuchlich fei. -Die Edmargfiffe, welche weit weriger von bem allgemeinen Topus ber Indianer abmeiden, finbet man ebenbaj. 1, 560 gefdilbert; bie Rome, Rastastias, Diagen merben bei James (I, 126, II, 111, 242) befprochen. - Die Diftman, beren Stirn fich bisweilen gut entwidelt jeigt, ofwohl fie bierin ben Geminolen nachjufteben icheinen (Morton pl. 22, 28), find meift groß und bager mit biden Rnigen und Ruddein, ichlechten Baben und obne bie Mernafe bie befonbers ben Indianern am Miffouri eigen ift (Keating II, 166). - Die fog. Mountaineers, ebenfalls groß und hager, haben bie gurbe unferer Bigeuner; bie meiften find gemifchten Blutes und ftammen odterlicher Ceits von frangofifden Canabiern (Cartwright III, 229).

Richt unermabnt durfen bier bie funftlichen Berunftaltungen bes Schabels bleiben die bei mehreren ber besprochenen Boller, hauptfachlich aber in Oregon gebrauchlich find "). Die Chidafam, ergablt fcon

Beispiele von fünstlichen Schabelsormen bei Germanen, Galliern, Italienern, Etiechen, Türken u. a., auch Sumairanern und Rifpbaren hat ichon Blumen dich gegeben (En gen. h. variet, nat. ed. 3. 1795 p. 216) nebst der ausstährlichen Beichreibung des von den Cariben zu diesem Jwecke gedennchten Merstall and dem Journal de physique 1791 Aug. p. 132; auch führt er die meritvürdige Thaljache an daß die künstliche Ropsorm der dem hippotrated bestannten Makroephalen um Schwarzen Meere als ein Zeichen des Abels galt. Das nämtliche war bei vielen amerikanischen Bolken der Fall. lieder diese Salte. Des nämtliche war beit vielen amerikanischen Bolken des hippotrates, Bomp. Mela, Pilnius und Strado, haben Rathe (Müller's Archiv 1843 p. 147) und Repi u.s. (ebend. 1854 p. 440 nach Fisinger in den Denschriften der Wiesner Alod. 1851, 1) gehandelt. Lesterer zeigt das fünstliche Gestaltung des Schädels dei den Hunnen unter Attila vielsach vorsam, wahrscheinlich in der Absche die den Kunder dem herrschenden Bolke, den Rongolen, zu verähnlichen (Amedde Thierry), und das diese Sitte in mannen Theilen Frankreichs noch

La Balle (Coll. N. Y. Hist. Soc. II, 265), betrachten platte Gefichter ale eine Sconbeit und befestigen um fie bervorzubringen ein Bret auf ber Stirn ihrer fleinen Rinder; baefelbe thun alle Bolfer Die von ibnen weiter nach Guben bie jum Deere bin mobnen (Die Choctam und Rathes). Bahricheinlich platteten Die Chidafam, wie wir bon ben nabe vermandten Choctam que fpaterer Beit miffen (Bartram 489), gleich biefen ben Ropf vorn und hinten zugleich ab, obwohl and Adair (8) und Bossu (II, 104) nur bon einer Compreffion ber Stirn burch einen aufgelegten Sandfad bei ben letteren reben. In neuerer Beit bat fic ber Gebrauch wie bei ben Dfagen Die ibn ebenfalle gehabt haben follen (Catlin), allmalich verloren. Dag er bei einigen Greet Bolfern am mericanifden Deerbufen geberricht babe, bebauptet Morton (bei Schooler. II, 325), boch fehlt es bafur an beftimm. ten Radmeifen. Die Gitte ber boppelten Abplattung fand fich ferner bei ben Barfam ober Bifat in G. Carolina, welche besbalb von ben Nachbarvoltern Blatitopfe genannt murden (Lawson 33), morans ju folgen icheint bag fie fic auf biefe letteren nicht erftredte; inteffen reichte fie nach Adair von G. Carolina aus auch in Die weftlich von bemielben gelegenen Lanber und es ift baber nicht unmabriceinlich baß fie auch ben Catambas mit Recht jugefdrieben mirb. Das gewohnliche Berfohren beftanb barin bag man bae Rind in einen Trog legte, an meldem burd Stride ein Stud Baumrinde mit einem Bolfter befeftigt mar bas quer über bie Stirn binmeg feftgeichnurt murbe, ober man befestigte bae Rind auf einem Brete, an welchem ein fleineres in einer Augel ging und verwendete Diefes gur Compreffion ber Stirn. In & Carolina gab man bem Ropfe bes Rinbes Die tieffte, ben Beinen eine bobere Lage, "um die Scheitelgegend abzuplatten mit einem Canbfade", wie Adair bingufest; vielleicht ift feine Meinung nur Die, bag, wie wir an bem bei Morton (204) abgebildeten Apparate ber Chinut feben, ber Rorper bes Rinbee eben und nur ber Ropf nad rudwarts geneigt auf einem Brete lag bas mit jener Chene einen ftum. pfen Bintel bilbete. Die auffallenbfte Ropfform geigten Die Ratches (Abbildung bei Morton pl. 20f.), welche nach du Pratz ebenfalls Die Abplattung an ber Stirn und am Sinterfopfe vornahmen; fie ift

jest besteht (Foville). Hierüber ausführlich Gosse (16), bei dem fich auch tie serichiedenen in America (vogl. die Darftellungen bei Morton) und in Frantreich gebräuchlichen Apparate abgebildet finden welche biefein Zwede bienen.

hoch in die Sohe gezogen und der obere Theil unnatürlich aufgetrieben. Die Chetimaches und Attacapa scheinen dasselbe Berfahren beobachtet zu haben.

## III. Alterthümer.

Dem Bestreben über die vorhistorische Zeit der Bevölterung von Amerika einiges Licht zu verbreiten, fteben hauptsächlich zwei Bege offen: die nähere Untersuchung der nachweisbaren Berührung der Eingeborenen mit anderen Ragen und die Erforschung der einheimischen Denkmäler aus alter Zeit. Bir wollen versuchen in beiden Richtungen vorzudringen, doch mit Borsicht um nicht den excentrischen Meinungen zu verfallen, welche leider auch noch jeht in dergleichen Dingen ebenso leicht erdacht als unverdient bewundert werden.

Bei bem fruber icon berührten Mangel an bestimmten und unzweifelhaften Analogieen ber Sprachen fomohl ale auch ber phpfifchen Bildung gwifden ben Gingeborenen von Amerita und ben Bolfern anberer Erbtheile, find wir in Rudficht ber erfteren Grage auf Uebereinftimmungen in Rebendingen befdrantt die burchgangig nicht fcmer ine Gewicht fallen, obgleich fich nicht leugnen lagt bag ce beren eine große Menge giebt. Gine forgfältige Bufammenftellung ber Berglei. dungepuntte Die fich swifden ben Gingeborenen von Rorbamerita und ben Bolfern bes nordöftlichen Affens barbieten, baben nament. lich Delafield, Bradford und de Salles (L'Institut 1846 II. p. 5) geliefert und ber Baralleliemus ber fich beraueftellt, bleibt immer noch auffallend genug, felbft nach Abjug alles beffen mas fich ale jufällig ober ale natürliche Rolge abnlicher Lebeneverhaltniffe und Gulturguftande betrachten lagt. Die gange Daffe ber Gingelnheiten anguführen wurde nicht ber Dube lohnen, benn wenn g. B. bei ben Giour fich mehrere eigenthumliche Gitten finden Die fie mit ben Tataren gemein haben (West 87), wenn man bei anderen Bolfern Anglogicen ju ben Mongolen, Zurten, Ralmuden ober Tungufen aufzeigen tann, fo wird die Beweistraft folder Thatfachen in bem Daage geringer in welchem bie Menge ber einzelnen unter fich verschiebenen Bolfern machft Die man aus beiden Erbtheilen gur Bergleichung miteinander berbeigiebt, und in welchem es möglich ift noch andere flammfrembe Boller aufzufinden an benen fich biefelben ober ahnliche Bunfte ber Uebereinftimmung nachweifen laffen. Bon einiger Bichtigleit icheint hauptfachlich Folgendes zu fein.

Den Ropf zu raftren bie auf einen fleinen Saarbufdel am Scheitel und in Berbindung bamit bie Gitte bee Gtalpirene, bae Bereiten von Schwigbabern burch Aufgiegen von Baffer auf beiggemachte Steine, bas Aufftellen ber Tobten in Riften auf Baumen ober befonberen Beruften mar bei ben Tungufen und einigen anberen afiatifden Boltern ebenfo gebrauchlich wie bei vielen nordameritanifden Stammen (Billinge 58, Ritter Erbf. II, 278, 975, 1089, 1109, Bradford 401 ff.). Der affatifche Schamanismus findet fein ziemlich genaues Begenbild in Rordamerita, Cultue Des Feuere ift Die mefentliche Brundlage besfelben ebenfo wie bie ber Raturreligion ber India. ner (vgl. Erman's Archiv VIII, 213), Die Analogie beiber lagt fich febr fpeciell nachmeifen bis jum Rauchen bes Tabafe ale Cultusbanb. lung und bem Berumgeben ber Bfeife in feierlichen Berfammlungen. Much die Sagen ber Abstammung von Thieren (g. B. vom Bolf bei ben Turt Bolfern Ritter Erdf. II, 439) finden febr bielfache Barallelen in Rorbamerifa. Siergu tommt bie Thatfache bag ein allmalicher Uebergang ber außeren und inneren Charaftere ber Bolfer von Rorboftaffen und Rordmeftamerifa ineinander unleugbar ftattfindet, bag Schabeltopus und Befichtebilbung feinesmege fcroffe Unterfcbiebe, fonbern vielmehr eine gemiffe Bermandtichaft zeigen, und bag bie geographifche Lage biefer Lander eine alte Communication im Rorben febr beffimmt erwarten lagt: um pon Japan nach Amerita ju gelangen find nirgenbe langereale zweitagige Geereifen erforderlich (A. b. Sumbolbt), Japanefen find mehr als einmal in die Wegend ber Columbia. Rundungen verichlagen worden (Wilkes IV, 295) und bie Deeresftromung bie von China und Japan im Guben ber Aleuten bis nach Californien lauft (G. Die Rarte ebend, 457) lagt meitere biftorifche Beifpiele biefer Art ale uberfluffig ericeinen. Dieg Alles macht es mabricheinlich bag "bie Beitrage" (wie es Bater mit gerechtfertigter Borficht ausbrudt) melde Amerita ju feiner Bebolferung aus Affen erhalten haben mag, nicht gang unerheblich gemefen feien. Um jeboch biefer Babricheinlichkeit ibr richtiges Daag anguweifen, wird man fich baran erinnern muffen, bag ameritanifche Bolter bon vollig verfchiebenen Sprachftam. men, s. B. Athapaefen und manche Oregonvolfer, Apachen und Eu-

manden u. f. f., oft in Gitten und Lebenemeife und felbft in ibren Rorperformen nabegu übereinftimmen, und bag alfo ein Beweis fur Bermandtichaft noch febr ichwach ift, wenn er fic nur bierauf ftust. Um einen Bufammenbang ber Bevolterung von Amerita mit Affen mabriceinlich zu machen, bat man ferner auf Die weite Berbreitung von Cagen bingewiesen, nach benen bie ameritanifchen Boller felbit bon Beften und Rorben bergetommen ju fein glauben. Afterbinge finden fich folde Gagen, wie wir oben ermabnt haben, bei ben Delamares und einigen bermanbten Stammen, auch bei ben Indianern von Rord Carolina, boch find fie feineswege jo allgemein ale man oft behauptet hat, benn viele jener Bolfer halten fich fur "Erdgeborene," b. i. Gingeborene im eigentlichen Ginne, und man bat fo lange fein Recht dieß mit Gallatin fo zu deuten bag ihnen nur Die Erinnerung an ihre herfunft entichwunden fei, ale man nicht aus anberen Grunden ihre Ginmanberung aus bem Auslande ermiefen bat. Außerbent leuchtet ein bag Banberungefagen jener Art noch feineswege geftatten auf Afien ale die mabre Beimath ber Umerifaner gu foliegen. Chensomenig lagt fic biefe Folgerung baraus gieben, bag ein Bordringen ber nördlicheren Bolter nach Guten in Amerifa mehrfach nachweisbar ift (Wilkes IV, 473, Hale Ethnogr. and Philol. 224). Gine ficherere Sindeutung auf Affen murbe in ber Thatfache liegen daß man große Eremplare von pyrula perversa, Die fich in Menge jest nur an ber Rufte von Sindoftan finden follen (Delafield 62), in ben alten Dentmalern von Rorbamerita entbedt bat, wenn nicht fleine Eremplare Diefer Duichel im Golfe von Merico borfamen. Auch ber Rund einiger Eremplore bes cassis cornutus (James I. 64 - Die Species ift nicht gang ficher) in tumulis ber Umgegend bon Cincinnati ift mohl aus abnlichen Grunden und mit Recht pon Haven und Squier nicht mehr ale Beweis einer alten Bemeinicaft mit Uffen geltend gemacht worden. Die Eriften, Der feinernen Saulen mit angeblich tatarifden Charafteren, welche 900 lieues wefflich von Montreal von Ralm (Reife nach Rort Amerita) ermabnt merben, bat fich nicht beftatigt.

Das Berhaltniß Amerika's zu Polynefien in Rudficht ber Elemente feiner Bevölkerung ift bem zu Affen ganz abnlich. Bradford (291 ff.) und Ellis (Polynes. Researches I, 213, 297, 340, IV, 129, 359) haben eine Menge von Uebereinstimmungen zusammengeftellt welche nicht

obne Intereffe find und fich leicht noch betrachtlich bermehren liegen, wenn man fich von folden Bergleichungen einen erheblichen Gewinn beriprechen tonnte. Rur beifpielemeife wollen wir ale mertwurdig anführen bag bas Beigmalen jur Trauer und bas Abichneiben eines Ringergliedes babei unter ben Schwarzfußen und Mandan, baß bae "Beriechen" und Berumreiben bee Befichte auf bem bee Underen gur Begrugung in Brafilien, am Drinoco, bei den Botofuden, Gefinioe. Californiern u. a., folde Barallelen ju polpnefifchen Gitten barbieten (Dring Dar. e. I. 582, II, 166, 206, berf. a. I. 335, v. Martius 46, Gilii 324), und bag bie Ratches und Creef ju ihrem Abel chenfo in einer anderen Sprache rebeten ale unter fich (Nuttall 268 ff. 277), wie bieg in Samoa und Tonga gebraudlich mar. Roch meniger als auf bergleichen Dinge burfte auf Die Achnlichkeit bes Charattere ju geben fein welche Hale (a. a. D. 116) gwifden ben Auftraliern und ben Gingeborenen von Oregon gefunden ju haben glaubt, und auf Die Anficht Latham's (199), welche, jum Theil in Uebereinstimmung mit Pickering (The races of man. 1849, p. 105, 112), in der Bevolkerung von Californien, Oregon, Beru und Ceuabor die unternehmenden Candwichinfulaner wiederzuerfennen meint. Daß folde wirflich an verichiedene Buntte ber Beftufe von Amerita verichlagen worben und die Deereeftromungen einer Ginmanberung bon Bolpnefien ber nicht ungunftig find, ift fo giemlich bas Gingige mas fic ju Bunften einer naberen Begiebung ber Infelweit ju Amerita in ethnographifder Sinfict geltend machen lagt.

Beit bester verbürgt ift die alte Berbindung Europa's mit Rotdamerika. Der Entdedung und Besiedelung Grönlands durch die Rotsmänner von Island aus (986) folgte eine zweite Reise (1000) welche sie nach helluland (Reufundland und Labrador) und Markland (N. Scotia) führte und sie turz darauf zur näheren Untersuchung von Binland veranlaßte, wo sie von den Strälingern angegriffen wurden. Einen Kampf mit diesen hatte auch Thorsinn zu bestehen der im 3. 1007 dahin kam. Bas die Antiquitates Americanae, denen wir diese sicheren Rachrichten verdanken, über die Strälinger in Binland mittheilen, ist Folgendes. Sie kamen zu den Rormännern, insbesondere zu Thorsinn, siets auf Schiffen und griffen mit großen Steinen an, die sie mit einem Brete schleuderten. Bon Farbe werden sie duntel und selbst schwarz genannt, von wildem Besen, kieiner Statur,

großen Mugen , baglichem verwirrtem Saar und breiten Badenfnochen (p. 149, 180, 183). Saufer hatten fie nicht, fonbern mobnten in Soblen. Mit bem Ramen ber Grälinger (Bmerge) bezeichnen fene alten Berichte alle Gingeborenen bon Amerita mit benen Die Rormanner gusammentrafen ohne Unterschied, auch die Estimos bon Gronland mit welchen fie icon um bas 3. 1000 befannt geworben maren. und es ift faum mabrideinlich bag eine fo betrachtliche Berichiedenbeit wie die ber Indianer und ber Gefimoe von ihnen unbemerft ober boch unermabnt geblieben fein follte, wenn fie in Binland auf Indianer geftogen maren. Bir haben bemnach Grund ju bermuthen (benn volle Siderheit gemahren die vorftebenden Angaben nicht, wie v. Ebel 21 richtig bemertt), bag bas Binland ber Rormanner von Gefimoe bemobnt mar"), und bag biefe erft in fpaterer Beit meiter nach Rorben gurudgebrangt murben. Gine fpater anguführenbe Sage ber Gefimoe fceint bieg ju beftatigen. Dan tann bagegen nur ben Ginmurf erbeben bag fic Traditionen von ber Anwesenheit ber Rormanner nur bei Indianern, nicht bei Gefimos gefunden haben, befondere eine Die fich fpeciell auf Thorfinn's Rieberlaffung ju beziehen ichien im 3. 1680 (Antigg. Am. 374) und bag jene außer mit letteren alfo auch mit Indianern gufammengetroffen fein muffen. Indeffen giebt es bergleichen Sagen vielfach auch andermarte (f. oben p. 27); einige berfelben ergablen von weißen andere bon ichwargen Denichen bie in alter Beit fich in verschiedenen Theilen von Amerita gefunden batten (Busammenftellung bei Haven 49 und bei M'Culloh) und es ift meift nicht zu entscheiben mas an ihnen mahr ober falich ift. Allerbinge mogen fie jum Theil fich an die Fahrten ber Rormanner nach Amerita fnupfen Die fich bis in Die Ditte bes 14. Jahrh. mit Sicherbeit verfolgen laffen und fich vielleicht weit nach Guben bin erftredten, möglich aber auch bag fie, ihre thatfachliche Richtigfeit vorausgefest, fich nicht auf die Rormanner, fondern auf Irlander begieben, wie fich weiterbin zeigen mirb.

Das Binland der Rormanner mar hochft mahricheinlich das fpatere Maffachufette und Rhode Island. Dafür fpricht vor Allem bie Angabe daß der furzefte Zag dort 9 Stunden dauerte, mas genau

<sup>&</sup>quot;) Daß die in ben tumulis bes Miffiffippi . Thales gefundenen Gebeine ben Estimos jugeborten die in alter Beit bort gelebt hatten, nimmt von Braunichmelg (77) wohl allein an.

auf die Breite von Dighton Rock am Taunton R. 410 45' binführt, wo die Relfeninschrift mit Thorfinn's Ramen fich findet. Diefen liefert menigstene unzweifelhaft bie Abbilbung in ben Antigg. Am. BI X-XII) nebft einigen anderen offenbar romifchen Charafteren"), mabrent bie "nach baguerreotypifcher Aufnahme" gezeichnete Copie bei Schoolcraft (IV, pl. 14) gwar bie letteren Beichen , nicht aber jenen Ramen barftellt. Somohl die Bergleichung beiber Abbilbungen ale Die ber beiben Berte in benen fie fich finden, lagt die großere Sorgfalt und Benauigfeit bei ben nordifchen Forfchern ermarten, und wenn Schooleraft (I, 114; IV, 117) von der Erffarung ergabit Die ihm ein Algontin-Briefter Chingwauk von jener Infdrift als auf zwei Indianervolfer bezüglich gegeben haben, fo thut dieß ber obigen Anficht nicht den mindeften Gintrag, benn die Inschrift besteht aus swei Arten von Beichen, beren eine, Die große Debrgabt, offenbar Ralereien von indianifdem, mabriceinlich fpaterem Uriprung find, mabrent bie andere, wie fcon bemerft, aus romifchen Charafteren beftebt, mas von Chingwauk felbft durch das Gingeftanbnig anertannt worben ift, daß er einige ber vorbandenen Beiden nicht gu beuten miffe. Dag Die Infdrift gang von Indianern berrubre, batte Schooleraft icon in Rudficht auf Diefen letteren Umftand nicht fo unbedingt behaupten burfen. Aebnliche Inschriften, doch von zweifelbafterem Urfprung, bat man anbermarte gefunden (Antigg. Am. 359, 397, 401). Bang in berfelben Begend melder ber Dighton ober Assonet Rock angehort, im Fall River, ift ein menichliches Gfelet gefunden worden in Berbindung mit mancherlei Begenftanden von Meffing, die allerdinge nicht nothwendig auf die Rormanner gurud. geführt merben muffen (Raberes barüber bei Haven 107), aber boch ben Bedanten an Diefe nabe genug legen. Endlich ift ale bierber geborig noch bas mertwürdige fteinerne Bauwert von Remport (Rhobe Beland) ju nennen, bas juerft von J. T. Smith (Discovery of Am. by the Northmen Lond. 1839) gewürdigt und besprochen worden ift, bann bon Rafn (40), beffen Abbildung gang bie achtedige Conftruction der alten Baptifterien der Rormanner zeigt, wie fie neben ben Rirchen gebaut zu merben pflegten. Dag nicht mehrere Ruinen aus

<sup>&</sup>quot;) Bon bem Ramen ber Befahrten Thorfinn's ober ber Jahl ber Mann-fcaft, wie es bei Befdel (105 not.) und im Austand (1857 p. 101) beißt, ift nichts zu feben. Dieß find Conjecturen.

jener Beit gu entbeden find, erflart letterer genugent baraus bag bie Rormanner meift Sol; ale Baumaterial verwendeten, und bebt gugleich berbor (p. 51) bag Bifchof Eric im 3. 1121 nach Binland ging und bort geblieben ju fein icheint. Bir burfen mit Babrideinlichteit aus Diefen Daten ichließen bag bie bortigen Riederlaffungen ber Rormanner nicht unbedeutent und vereinzelt gemejen find. Much bas Monument von Remport ift indeffen nicht unangefochten geblieben. Bur Beit ber Grundung biefer Stadt (1638) foll es noch nicht eriftirt haben (Petersen, Hist. of Rhode Isl. 168, 171, 175). Die erfte Ermahnung besfelben geidiebt in bem Teftamente bes Governor B. Arnold von 1677 ber es ale "my stone built wind mill" bezeichnet. moraus man freilich ebenfo leicht und ebenfo unberechtigt fchließen fann bag jener fle erft erbaut habe ale bag er fle barum ale fleinernes Bebaube bervorbob, weil es gang ungewöhnlich war Bindmublen bon Stein zu bauen und er nur ein vorgefundenes Baubentmal fur feine 3mede benugt hatte. Much bag bie erfte Bindmuble in Remport im 3. 1663 hergeftellt murbe (Schooler. IV, 117, 153), giebt feinen Unhaltspuntt für weitere Schluffe. Das Copenhagener Dujeum amerifanifder Alterthumer befist viele Stude, namentlich aus Raffacufette, Bennfplvanien, Dhio, Connecticut welche ffundinabijden 21terthumern auffallend gleichen. Diefelbe Mehnlichfeit zeigt Die Form ber Dofibian . Pfeilfpipen aus Mexico umb ber Reile aus Diorit von St. Croix (Bullet. soc. geogr. 1845 1, 182 ff.). Bae bie Benennung Binlande nach bem Beine betrifft ben bie Rormanner bort vorfanben, fo macht fie feine Schwierigfeiten; auch die erften Roloniften von Reu England haben feine Menge und Bortrefflichfeit gerühmt (Young 247).

In hvitramannaland, das auch Irland it mikla genannt wurde und Binland "gegenüber lag", lebten, wie die bortigen Strälinger fagten, Menschen in weißen Aleidern welche Stangen mit webenden Tüchern unter lautem Aufen vor sich ber trügen (Antiqq. Am. 162). Dan würde geneigt sein zu glauben daß man erft späterhin aus diesen weißegekeideten Menschen weiße Menschen gemacht habe, wenn nicht weitere Berichte, die ebenfalls den nordischen Sagas angehören, und ber Name Irland zu einer anderen Auffassung der Sache hinführten, die freilich dunkel und zweiseihaft bleibt. Es wird nämlich erzählt um 983 sei Are Marson nach Hvitramannaland verschlagen und dort getaust wor-

ben, bon ben Orfnen Infeln ber aber fei die Rachricht gu-ben Rormannern getommen, man habe jenen dort aufgefunden und er fei bort mohl befannt. Bubleif Bublaugion, Thorfinn's Bruber, beißt es andermarte, fei um 1027 bei ber Rudfebr von einer Sandelereife nad Dublin durch Sturme weit nach Gubmeften verfchlagen morben in ein gand beffen Sprache ibm Die irifche ichien, und fei bort ale Befangener por Biorn Asbrandfon geführt worden, ber im 3. 999 pon Beland hatte flieben muffen und feitbem vericollen mar. Die bierin enthaltenen Undeutungen über Die Unmefenheit von Grlanbern in Rordamerita find nur fcmache Spuren, doch icheinen fie wenig. ftene bieß foliegen ju laffen, bag bie Rormanner felbft an bie Begenmart berfelben in ben von Binland fublich gelegenen ganbern glaub. ten und fie vielleicht fur bie erften Entbeder ber neuen Belt bielten. Soll ihnen bod auch Beland icon 65 - 70 3abre por beffen Ent. bedung burch die Rormanner (860) befannt gewesen fein (Antigg. Am. 449 nad Rast und namentlich Letronne, Recherches sur le livre de mensura orbis terrae Paris 1814 p. 133 ff.), obmobl fich In dem Buche Des irifden Monches Dieuil de mensura terrae vom 3. 825 nichte von ber Sage findet bie ein neuerer Schriftfteller aus ibm entnommen haben will, bag die Irlander icon im 6. Jahrh. Rorbamerifa entbedt und beffen fublichen Theil gu Enbe bes 8. 3abrb. regelmäßig befucht hatten. In Cusie's Befchichte ber Brofefen (bei Schooler, V, 632) wird von ichiffbruchigen weißen Denichen ergablt die por ber Beit bes Columbus nach R. Carolina gefommen, bort aber umgebracht worben feien; ba indeffen bie Reitbeffimmungen Die jenes Wert enthalt gar fein Butrauen verbienen, lagt fich barauf nichts geben, obgleich bie fruber angeführte Sage ber Schamanoes auch von Beigen ergablte Die in alter Beit biefe füdlichen Begenben bewohnt hatten. Caradoc's History of Wales welche von den Wahrten bee irifden Bringen Madoc rebet , Die um 1170 fallen follten. erfdien erft 1584 und reichte nur bis jum 3. 1157, Die Darftellung aller fpateren Greigniffe in bem Buche ift erft jur Beit Seinrich's VIII geforieben morben. 3m Beften bes atlantifden Dceans foll Raboc ein großes berrliches Land entbedt haben, und in Folge biefer apo. tropbifden Gefdichte bat man in ben verfchiebenften Inbianerftammen - fie finden fich aufgegablt bon Ward en bei Dupaix II, 155 ff. - Die Ruchtommen ber alten Galen finden wollen ; fetbft nuch Morse

(31. App. 145) berichtet dieß von mehreren. Chaplain verficherte im Lande ber Rastastias Indianer angetroffen ju haben welche galifc redeten, Capt. Stewart wollte ebenfalle folde aufgefunden und befdriebene Bergamentrollen bei ihnen gefeben haben. Bor einiger Beit batte man Ausficht die Frage über die Irlander geloft ju feben durch die genauere Untersuchung des Grave creek mound bei Moundsville am Dhio (Birginia). Sie führte zur Entbedung eines ovalen Steines von 1% Boll Lange ber mit einer Infdrift verfeben mar. Der bugel felbft ichien burch Begrabniffe die zu verschiedenen Beiten fattfanden, fehr allmalich entftanden zu fein und trug eine Giche die ein Alter von 500, nach Andern von wenigstens 700 Jahren nachwies. Racht dem Steine ift auch von Elfenbein und Borgellanperlen bie Rebe gemefen , welche die Ausgrabung ergeben babe. Die Infdrift murbe von Schoolcraft für celtisch, von Jomard für libpic ertlart, nach Rafn tamen ihre Charaftere ben angelfachfifden Runen am nachften und fie mare por bas Ende des 10. Jahrh. ju fegen. Andere, namentlich Squier, bezweifeln ihre Aechtheit (Schooler. I pl. 38, IV. 129, J. R. Geogr. Soc. XII, 260, Transactt. Am. Ethnol. Soc. 1, 380 ff., II, 200). Go bleiben benn die Rahrten ber Irlander gang in bas Duntel der Sage gehüllt, obwohl die vielfache Biedertehr der Gradblung von ihnen an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Reiten une überreden zu wollen icheint, daß wir in ihr tein bloges Dabrden zu feben baben.

Die Untersuchung der alten Beziehungen in benen die Bevollerung von Rordamerita zu andern Erdtheilen gestanden hat, führt nur zu wenigen sicheren Resultaten von positiver Art: um so starter macht sich das Bedürfniß fühlbar durch Erforschung der einheimischen Denkmäler der Borzeit diese Lüde unseres Biffens so weit als möglich auszufüllen; doch auch dieß gelingt nur zu einem kleinen Theile. Erft in neuester Zeit ist diese Quelle in ihrer Bichtigkeit erkannt und mit vielem Fleiße benußt worden, die älteren Schriftsteller die über die Mitte des versiossenen Jahrhunderts hinaus thun amerikanischer Alterthümer kaum irgend Erwähnung; Carver, Adair, Bartram scheinen die ersten zu sein von denen dieß geschieht. Die Geschichte ihres allmälichen Bekanntwerdens haben Warden (bei Dupaix II) und aussührlicher Haven gegeben.

Schon die geographische Berbreitung der alten Dentmaler weift

barauf bin bag die Bolfer benen fie ihre Entftehung verdanten, feine Geefahrer maren, fondern gang dem Binnenlande angehörten. Gie feblen namlich faft gan; in Reu England (ben feche norboftlichften Staaten) und auf der gangen Offeite ber Alleghanies bie gum Deere bin und bie in die beiben Carolinas binab; im Rorben ber großen Geen und ber galle bee Diffiffippi find bie jest feine befannt. Gie erftreden fich vom außerften Rordweften bes Staates Rem Dort am Ontario und Erie Gee bin in den Beften beefelben und uber bas Bluggebiet bes oberen Dhio, durch ben Beften von Benniplvanien und am Sufquebannab binauf bie nach Bhoming; indeffen find fle in Diefen Gegenben, wie in Birginien Michigan und Joma, minder jablreich, obwohl fie einzeln felbft noch weiter weftlich bortommen bis nach Rebrasta. In großer Menge finden fie fich und zwar immer porzugemeife in ben fruchtbaren Glugthalern und reichen Stufenlan. bern in Obio, Indiana, Illinoie, Bieconfin und ben fammtlichen Staaten zu beiben Seiten bes unteren Diffiffippi, mit Ginfclug von Alabama Beoriga und Floriba im Often und bon Tegas im Beften (Squier Antigg, und in Smithsonian Contrib. II). Die forgfaltigen Untersuchungen bon Squier and Davis, Die bon Whittlesey und insbefondere für Bieconfin von Lapham ergangt worben find (Smithsonian Contrib. 1850 und 1855), baben ergeben baß fich Die fammtlichen Denfmaler in brei Rlaffen bringen laffen, beren Gigenthumlichfeiten jeboch feine fcarfe Erennung gefiatten, fonbern all. malich ineinander übergeben. 3m Rordweffen Des bezeichneten Bebietes, befondere in Bieconfin, nachftdem in Dichigan Jowa und Diffouri berrichen Die riefenhaften Baereliefe por melde aus Erbe gebaut find und verfchiedene Thiere, Gidechfen, Schilbfroten, Bogel, Edlangen, am baufigften Baren, biemeilen felbft Menfchen vorftel-Ien. Gie find meift in Reiben angeordnet und in Berbindung mit ib. nen tommen tonifche Erbaufmurfe ober tumuli vor, welche ebenfalls biemeilen reibenformig geftellt find in furgen Linien, feltener eine Gingaunung bilben. In den Saupt- und Geitenthalern bee Obio finden fic nur wenige jener gigantifden Thierfiguren, bagegen treten tonifde, baufig auch ppramibale tumuli, welche oben abgeftumpft und

<sup>\*</sup> Ginige neuere Auffage über biefen Begenftand, meift in ameritantiden Beitichriften, baben Nott and Gliddon, The indigenous races of the earth p. 182 note angeführt.

auf Stufen ju erfieigen find, in febr groper Menge auf und in ihrer Rabe zeigen fich geschloffene Ert. und Steinwalle oft von bedeutender Große und tegelmäßiger Geftalt. Better nach Suten in den Staaten am mexicausschen Meerbulen endlich werden biefe geschloffen nen Balle seltener und fleiner die taman bagegen geöfer besondere in horizontaler Ausbehnung, tegelmäßiger und vorherrichent ppramibal, auch finden fich erft in diefen Gegenten Sputen von Backtinen.

Die Beftimmung biefer mertir urbigen Bausen laft fich nur theilweise mit Sicherheit angeben. Die gropen Thierfiguren - fe meffen in Bieconfin grifden 90 und 150' - entbalten baufig Reufden. tuschen, auch Gebeine von Thieren (Baren, Ottern, Bibern) bat men nebft Megten und mandetlei Gerathen in ihnen gefunden. 30 neuerer Beit fint fie von ben Eingeborenen, Die jebod über ihren Urforung nichte mittutbeilen wiffen, oft al- Begranniffe benant worben und bemielben Amede verbanten fie bodig mabricheinlich ibre Entlebung. Die Thiernefloft verliert babei alles Auffallente fobalb mon fic erinnert bag bas " Totem" ober Ramilienwargen und unflijde Beiligthum ber Indianer meiß ein bestimmtes Thier mar, bas eine bobe religible Berehrung genog und nicht felten gu ibrer Abftammung in bie nachfte Begiebung gefehr murbe. Diefe Art von Baumerten fceint alfo gang vorzugemeife ben eigenthumliden religiblen Bornel lungen der Eingeborenen ju entipreden unt unmitwibar que ibnen entsprungen ju fein. Das mertwürdigfte Monument blefer Ert, beffen Deutung fich und fpater aus bet Dpthologie ber Invianer von felbft ergeben wird, ift bie gegen 1000 lange Schlonge mit bem Gi bas fie ju verfclingen im Begriffe ift (Abbitbung bei Squier and Davis p. 96; Rabetel über diefe Gattung bon Denfmalern in Silliman's Journal of sc. XXXIV. 88 ff., Monateb. der Gef. f Erbf 11, 150).

In Rudficht ber rumuh bes Mississppi-Thalee weide alle möglichen Geftalten und Größen zeigen, ist von Allem zu erinnern baß sebenfalls ein großer Theil berselben nicht von Menschen gebaut, sondein auf nutürlichem Wiege entftanden und nur von den Bewahnern bes Landes. besonders zu Begrähnissen den worden ift: "Riemand" isage Parker 39) "der die vielen Lausende berselben geseben hat, wird leichtgläubig genug sein um nur den fünstunderiften Ideal berselben für Menschenwert zu halten." Andere isch alleraft IV 1463 geben heeren nicht so weit; das interfen alle Schliffe aus eine große Dichtigfeit der Bevolferung von Rordamerita in porbiftorifcher Beit febr unficer bleiben muffen, fo lange biefe Frage nicht genauer unterfucht ift, burfte leicht jugegeben merben. In Rose County (Dbio) allein beläuft fich Die Babl ber tumuli auf 500 und Die ber Dalle welche Blage von vericiedener Große einschliegen auf 100, im gangen Staate Dhio merben bie erfteren auf menigftene 10000, Die letteren auf 1000-1500 gefcatt. Die Balle baben 5-15' Gobe, bie von ihnen eingeschloffenen Blage batten gewöhnlich 1-50 Uder, nicht felten 100 - 200, einzelne fogar 5 - 600 Ader. Die tumuli find 6-30', einzelne fait 100' boch bei einem Umfange bon einer bafben englifden Deile, und werden auf einer Treppe oder in Gonedenwinbung erfliegen. Beibe Arten von Bauten befteben aus Erbe ober Stein, boch feltener aus letterem, ofter aus beiben gufammen, an Mauermert fehlt es aber gang (Squier). Der berühmte Grave creek mound in Beft. Birginien bat 70' Sobe bei 837' Umfang (Morton 221). Die tumuli bezeichnet Squier ale Begrabniffe, Altare, Tempelberge, Obfervatorien u. bergl., boch ift nur Erfteres ftreng ermiefen, obgleich es ficher icheint bag nicht alle Diefe Bestimmung batten und nicht unwahrscheinlich ift bag, wie fo baufig vortommt, auch bier Die Statten bes Cultus jugleich die Braber ber vornehmen Tobten maren. Dande berfeiben befteben aus verschiedenen Schichten ober Lagern von Erbe, Ries, Gebeinen u. f. f., und biefe namentlich halt Squier für Opferaltare, ba fie nachft Reften von mancherlei verbrannten Begenftanden Fragmente bon gebranntem Thon und inebefondere "Beuerberbe" bon biefem Daterial in verichiebener Große befigen follen. Bon Berbrennung ber Leichen finder fich nur felten eine Gpur. Man Darf Diefe Auffaffung ale mahricbeinlich gelten laffen, ungweifelhaft ift fle nicht, fo lange nicht noch weit umfaffenvere Untersuchungen Diefer Baumerte angestellt find ale bieber gefcheben ift.

Im Staute Rem Port tommen tumuli vor welche Bielen als gemeinsame Graber bienten (Squier Antiqq. 96), mahrend fie andermaris, wenn fich in ihnen überhaupt Gebeine finden, immer nur ein
einziges Stelet enthalten obwohl es an großen allgemeinen Begrabnispiagen auch sonft nicht fehlt, lettere find von bedeutender Große
in Tennessee. Diffouri, Kentuch und anderen Gegenden des fernen
Beftens und bestehen nach Squier's Beschreibung aus einer Menge
jusammengehäufter fleiner fleinerner Sartophage, in die mon nur

bie Ruochen ber Lobten niebergeligt zu baben icheint. Pilson (36) ichiltert fie in Die Rabe von Leguigton Rentudy; einfactet fu, bas auf einem Grunde von langen breiten Steinen die Leichen niebergeleat, burd Reiben fentrecht gefiellter Steine von einander getrennt und mit einer zweiten Lage botitonteler Steine Led. It fint, auf melder mieterum Leiden liegen u. f. f. Die aus ten tumulis gewonnes nen Ruochen gernelen jum Theil augenhildtim an ber guft, ebenfo wie eie in den Ralffleinpoblen bon Rentudp gefuntenen fog. Rumien, bie ibre Erbaltung jetod nicht ber Runft, fontern Der Ratur verbanten: niele berfelben maren gang mit Calpeter burchjogen (Mitchill in Archaeol Am. I. 360 ff., Warden tet Dupaix II. 47) Bismeilen fant inan in Siefen boblen Beiden bie gunadit in ein Stud grobes Reng gemidelt maren, welches aus freier bant, nicht auf bem Bebftuble gemacht idien und einen Urbertug bon Rebern botte; bie aufere Bebedung befant aus einem eigenthumliden Reprocet ober aus Thierfeften Atwager 132, 136, Mitchill a. a. D. 318 .. Die in ben Boblen gefuntenen Stelete zeigen bie befonnte lauernte Stellung meid: Morton (244 f.) ale febr allgemein gebraudlich in gang Amerifa nachgewiefen bat; fie ift in ber Ebat vorzugemeile ben Gingeborenen biefet Erbtheile eigen und foeint in vorbiftorifder Beit mi groper Austehnung geberricht ju baben, tom fommt fie feinesmeas burdagngia in ten alten Grabern vor (Atwater 134). Enblid bat man nicht felten Ernben entredt mit großen haufen von menfchlichen Bebeinen. Diefe letteren laffen fic mit großer Babrideinlichfeit als bie allgemeinen Begrabnifplage ber legigen Indianer bezeichnen, benn ce ift befannt, namentlich aus Charlevoix, baf :. B. mehrere 3rotelenwoller tiefe Sitte bes Begrabniffes batten, melde bei Belegenbeit ibres großen Totienfeftes alle S ober 10 3abre in Anmentung fam. Ibre Totten aufammen in einen fegelformigen Gugel gu begraben mar nad Bartram bei manden fübliden Bolfern üblid, und noch nemerbinge bat man bieweilen folde tumuli jum 3mede eines Eingelbegrabniffes von ten Omaba, Dfagen, Ratches, Siour errichtet gefunden (Squier Antigg. 99 ff., 112). Gin alter Cfagenbauptling erinnerte fic bag er ale Rint einen berfelben batte entfteben feben. man boute ibn um einen berühmten Arieger barin ju begraben und er muche und erhielt feine tonifche form vorzüglich baburch, bag porübergiebende Indiener lange Beit bafür forgten ibn immer um etmas

ju vergrößern (Featherstonangh 1 287). Dataus icheint hervorzugeben daß diefe Art von Denkmalern auf die Borfahren ber jebigen Indianer, nicht auf eine von ihnen verschiedene Race jurudzuführen ift, wie man öftere behauptet hat, und daß die sanft übliche Begrabnismeise nur in späterer Beit allmalich außer Gebrauch getommen ift. Daß die tumuli bisweiten auch eine andere Bestimmung hatten wird sich später zeigen.

Ein großer Theil ber alten Bauten lagt fich mit Giderheit ale Reftungemerte betrachten. 3m nordlichen Dbio, in Rentudo und Tenneffee find Diefe Die Debrgahl. 3bre Lage und gange Ginrichtung geigen bief beutlich: wo Graben auf ber Mugenfelte eines ober mehreret Balle geführt find, bleibt borüber fein 3meifel. 3m Thale von Broming am Sufquebannah j. B. liegen folche Berte non elliptifcher Borm, nach ber einen Geite 337', nach ber anderen 272' im Durch. meffer, ein Ball mit febr alten Gichen beftanden und von einem Gra. ben umgeben, leicht gwar erreichbar fur Rabne auf dem Toby's Creek, fonft aber nur mit einem einzigen 12' meiten Bugang verfeben (Chapman 9). 3n Adams County (Dbio) findet fich ein Ball von 1 % engl. Meilen gange mit einem 64' weiten Graben ber an manchen Stellen burch feftes Geftein bindurchgearbeitet ift; ber erftere ift mit vier regelmagigen Baftionen befeftigt und trug einen Baum von 600jabrigem Alter. Gin Bert von abnlicher Grogartigteit eriftirt fouft nut noch an der Mundung bee Großen Diami (Schooler. V. 661). Das narblidfte Dentmal Diefer Urt icheint ein Reftungewert in Rem bamp. fbire au fein, bae aus Mauern bon Stein besteht gwifden bie eine Rullung von Erbe geworfen ift (Squier Antigg. 145). Das hobe Alter vieler von biefen Bauten ergiebt fich junachft aus ben Jahres. ringen ber Baume bie auf ihnen fteben, und weiter aus ber Bemertung bag Reftungemerte inebefonbere, um ihrem 3mede ju entipreden, jur Beit ihrer Benugung baumloe gehalten merben mußten. Die große Menge biefer Art von Dentmalern lagt barauf ichliegen bag fic bie alte Bevolferung in einem beständigen Rriegejuffande befand und macht eine große Ausbehnung bes Aderbaues und eine friedliche bobere Cultur in alter Beit unmahricheinlich, obwohl zu beachten ift bağ bie Annahme einer gemiffen Gleichformigfeit bee alten Gulturgu. flandes in Diefen weiten Landerraumen fich burch teinen pofitiven Grund unterftugen lägt.

Bau und Unlage ber Reftungemerte fprechen allerdinge jum Theil für eine bobere Entwidelung ber Rriegofunft ale man bei ben Indianern ber neueren Beit gefunden bat, indeffen bat fich felbft Squier, ber thatiglie Roricher auf biefem Gebiete, melder bas Alter und Die Urheber berfelben fruber weit bober feden ju burfen glaubte, neuerbinge burd bie Thatfaden gegemungen gefeben feine Anficht ju anbern, wenn er auch ben Umfang nicht genau bezeichnet in welchem er bieß su thun norbig fand. Breie ber fogenannten alten Teftungen Die ber Staat Rem Bort befigt, haben burch bie in ihnen gefundenen Wegen. ftande melde ben jegigen Indianern jugeborten, ihren neueren utiprung ausgewiefen, und unterscheiben fich in ihrer gangen Unlage burchaus nicht bon benen welche von ben Irofefen und von vielen anbern Indianervolfern im 17. Jahrhundert bis nach Florida binab gebaut wurden (Squier Antigg. 42, 53, 150): ihre Beftalt ift nicht geometrifch regelmäßig, fonbern richtet fich nach ber Ratur bes Terraine, fie bestehen aus Graben und Ballen, welche einen Raum bon 1-8 ober noch mehreren Adern einschließen und oben mit Balifaben. gaunen befrangt maren, mas mit Champlain's Beidreibung eines Forte mit bier folden Baunen, mit Cartier's Angaben über Domeiaga an ber Stelle bes jegigen Montreal (Ramusio ed. Ven. 1606 III, 380, de Laet II, 11), mit Hennepin's und Lafitau's (II, 3) Schilderung der verpalifabirten Grotefenftabte nabe genug übereinftimmt. Die huronen hatten Dorfer Die mit 8-9' boben Balifabenjaunen befeftigt waren, binter melden fich Galerieen mit aufgehauften Steinen befanden; befonbere forgfaltig murben bie Grengorte burd Balle und Graben gefcust (Sagard 115 f.). Mehnliche fefte Blage Die nicht blos im Befige ber Indianer, fonbern bochft mabr-Scheinlich auch ihr Bert maren, fanben fich an ber Grenge ber Bequots und Rarraganfete und andermarte in Reu England (Potter 24 note, 84 note), in Birginien (Kercheval XXVI) und fonft. Die Berichte über de Soto's Bug ergablen bon einer Feftung in Dobite aus bicht aneinanderftebenben Balten bie mit Querbaiten und Schling. pflangen befeftigt waren; Dortel fullte bie 3mifchenraume aus und alle 50 Schritte weit fant ein fleiner Thurm fur 7 - 8 Denichen. Achnliche ftarte Beffungen maren Mibamo und Capapa (Horrers VII, 2, 1 und 5 f., vgl. que Oviedo XVII, 26 und 28 uber bie Berte Diefer Art). Die Ratches marfen noch im 3. 1728 einen Ball

auf jur Bertheibigung und ichusten fich gegen lleberichmemmungen durch entiprechenbe Bauten. Die Indianer ber Reugeit felbft gefteben gmar oft ibre Unmiffenheit uber ben Urfprung jener Dentmaler, indeffen wurde bem Diffionar Kirkland von mehreren Geneca verfichert bas bie alten Beftungen in ihrem Lande von ihren Borfahren felbft por 3 - 500 Jahren gebaut morben feien jur Bertheidigung gegen bie weftlicheren Bolfer, und auf long Jeland begegnete man in Rudficht ber bortigen Berte benfelben Behauptungen ber Gingeborenen (Collect. N. Y. Hist. Soc. II, 92, III, 327, Haven 43). Diefe Trabitionen Die in großerer Augabl vorfommen (Schooler. IV, 135) mit Gov. Cass (N. Am. Review 1826) ale merthios ju verwerfen liegt fein Brund por, ba fie einen Begenftand betreffen über ben bie Gin geborenen febr mobl unterrichtet fein fonnten. Rach ber Sage ber Delamares bei Bedemelber (G. oben p. 21) fanden biefe auf ihrer alten Banderung die Alligemis im Befige pon Bertheidigungemitteln Die den ihrigen überlegen maren. Dieg Alles beutet bestimmt barauf bin bag bie Beftungewerfe ber Indianer in alter Beit biefelben maren wie fpaterbin (vgl. M'Culloh 512 ff.), und wenn die alten Bauten auch bier und ba eine bobere Runftfertigfeit zeigen ale Die Gingeborenen ber Reugeit bewiesen haben, fo ergiebt fich baraus noch teine Babricheinlichfeit bafur bag gang aubere und hober gebilbete Bolfer por ibnen biefe ganber inne gehabt batten.

Allen größeren Bauten bie fich in Bolge ihrer Gestalt oder Lage nicht wohl für Festungen erflären lassen, spricht Squier eine gottesbienstliche Bestimmung ju, und es mag dieß als nicht unwahrscheinsich gelten, wenn man nicht vorzieht unsere Unwissenheit über diese Dinge einzugestehn. Böllig unberechtigt aber redet er von Sonneneultus und Menschenopfern bei den Erbauern jener Dentmäler, den sogen, mound-builders, da er immer noch daran sesthält daß diese eine völlig verschollene, von den späteren Indianern ganz verschiedene Nage gewesen seten, und in Folge davon für ihn jeder Grund hinwegstalt solche Analogieen zwischen beiden vorauszusepen. Die Paralleien mit den Tempelbauten und Gebräuchen bei Böltern der alten Belt verdienen selbstwerftändlich keine Beachtung. Daß aber die Bevölkerung der Borzeit mit der ber Reuzeit vielmehr einen ganz unmittelbaren historischen Zusammenhang hatte, insbesondere mit den Böltern des Sabosten der Bereinigten Staaten, wird aus mehreren älteren des Sabosten der Bereinigten Staaten, wird aus mehreren älteren

Angaben mabriceinlich welche beren Baumerte betreffen. In Anilco und mabrideinlich ahnlich in anderen Städten mar ju de Soto's Beit bas baus bes Berrichers auf einem funftlich gemachten Sugel erbaut (Herrera VII, 7, 2, Garcilasso, Hist. de la conq. de la Floride I, 2 27). Daß abnliche Gugel bei ben Greef in alter Beit als Afple und zu anderen 3meden bes offentlichen Lebene bienten, ift mehrtad bemerft worden. In ber Mitte ber Cherofee Dorfer fant ein runder 20' hober 30' bider Thurm von Erbe, bas Rath. und Berfammlungehaus, in welchem Betten von Robr zurd umber ftanden; ber Gingang mar flein und bas Gebaude batte feine Renfter (Ramsey 169). Bon abnlichet Form icheint auch bas von Timberlake (32) 1761 besuchte Rathhaus gewesen zu fein. Swan ergablt 1791 (bei Schooler. V, 262ff.) daß die Borfer ber Creef ju feiner Beit aus 20-30 baufern beftanden beren größte 150-260 Denfchen faßten. Jedes Dorf batte einen öffentlichen Blag mit einem Qiered ir ber Mitte bas an ben Seiten 30. lang mit breifach terraffirten Logen umgeben war. 3m Rorboften beffelben fant bas marme Saus. eine vollftandige Ppramide von ungefahr 25' Sobe bei gleich großem Durchmeffer der Grundfläche, mit 6' hoben Mauern von Thon Die fich oben in eine Spige vereinigten, im Innern eine breite runde Bant bon Rohr und in ber Mitte bae Feuer; im Gudweften befand fich ter fog, chunkeyard, der Blog fit Berfammlungen Spiele und andere Reierlichbetten. Dad einer Sandidrift Bartram's mird Diefer von Squier (Antigg. 230, 240) ale ein großes Biered befchrieben bas von terraffenformigen Erbobungen umgeben ift, in feiner Mitte eine Bleine Bpramide, auf einer Seite einen fünftlichen runden bugel und auf der anderen eine Terraffe bot. Die Unordnung Diefer Bauten foll fich fpater etwas geandert baben, obwohl fie im Befentlichen biefelbe blieb, und die Cherolee natten abulide Bauwerte (Payne Me.): es liegt alfo fein Grund vor den Urfprung ber Dentmaler einer anteren Nace ale der ber fpateren Bewohner bee Landes gugufchreiben, benn . jene find ben Bauten ber letteren abnlich genug. Daß ibre Erbauer auf einer boberen Stufe der Cultur fanden und von diefer in neuerer Beit berabgefunten ift, bleibt unter diefen Umftanden die einfachfte und mabricheinlichfte Unnahme.

Diefe Anficht erhalt eine weitere Beftätigung, wenn wir bie Gegenftanbe naber in's Auge faffen welche durch die Ausgrabungen ju Tage gefordert worben find. Die berühmten Alterthumer ber Brab. bugel pon Marietta, ber Gilberichmud und bas angeblich bort gefunbene Gifen, batiren mobl ficherlich nicht aus ber Beit por Columbue. Silber bat fic nus in geringer Diengegefunden, namentlich als Schmud in Birginien, bagegen mar Rupfer faft allermarte in Bebrauch, in Ren England, Dem Dort, Birginien, Carolina und Floriba (Rach. meijungen barüber bei Squier Antigg, 267-286), boch murbe es meift mohl nicht geichmolgen, fondern gediegen vorgefunden und in taltem Buftanbe bearbeitet. Die Runft bes Legirene und Lothene fceint unbefannt gemefen ju fein. Mus Rupfer wurden Comudfachen verfchiebener Urt, Aegte und Deifel, feltener Berfgeuge anderer Urt bergeftellt. Bater Allouez ergablt von Rupfer bae er bei ben Blinoie und Ottawas gefeben (Marquette 139), obwohl er über ben Betrauch ben fie bon biefem Detalle machten, leiber fein Bort verliert. Veraggano (1524) fpricht von Rupferfcmud, in beffen Befig die Gingeborenen unter 41 % an ber Rufte maren (Ramusio ed. Venet. 1606, III, fol. 349). 3n Cofachiqui fand de Soto außer bielen Berlen namentlich fupferne Langenfpigen und Aerte (Herrera VII, 1, 15). Cabeza de Vaca (540) berichtet bon einer großen biden tupfernen Schelle auf melder ein Beficht ju feben mar; fie murbe meiter im Innern vom Cante ber Apalachen gefunden, und mobi nur ale Folgerung fügt er bingu dag bort gegoffene Detallarbeiten gemacht werben follten; indeffen bat fich, obwohl ale unicum, auch eine Urt von gegoffenem Rupfer gefunden (Squier Antigg. 122). Lagt fich biernach noch nicht mit Giderheit behaupten bag bie Indianer Detalle ju gießen verftanden, fo ift boch gemiß daß fie im 16. Jahrhundert noch tupferne Gerathe in nicht unerheblicher Angabl befagen, abnlich benen welche neuerdinge unter ber Erbe gefunden morben find (bgl. Warden bei Dupaix II, 57) Gewonnen murbe bas Rupfer in bem Beden bee Dberen Gee's auf Isle Royal unt am Onontagon-Blug, wo fich alte Gruben befinden die 4-5', bieweilen felbft 20-30' tief find und fich 2 engl. Deilen weit erftreden. Dan bat bermuthet, bag ihr Betrieb etma 500 3abre lang fortgefest und icon por 1000 ober mehreren Jahren (?) gang eingestellt worben fei (Schooler. 1, 85, V, 110, 396). Bahricheinlich gefchab er fo, bag bas Beftein burd angemachtes Beuer calcinirt und nach Aufgiegung von Baffer mit Schlägeln von Quarg, Granit u. bergl. losgearbeitet wurde. Dammer aus Grunftein ober Prophprtiefel die man jest haufig noch in jenen Gruben findet, wurden wohl vorzüglich benust (Bagner und Sch. II. 296). Die Bertzeuge mit benen man hier arbeitete, waren nicht beffer als die der Indianer an der Rufte des atlantischen Meeres. Rächft Rupfer und Gilbet — letteres wahrschein- lich auch aus der Gegend des Oberen Sec's — haben fich Bleiglanz und große Mengen von Glimmer gefunden, welche aus den Alleghanies herstammen mögen.

Die antiten Kunftprodukte welche man entdedt hat, weisen zum Theil entschieden auf einen hoheren Stand ber Kunste und Kennlnisse bin als man bei den Eingeborenen der Neugett zu finden gewohnt ift, doch hat schooleraft, der die Borfahren der sesteren ihr ihre Urheber hält, sehr richtig auf den schnellen Berfall hingewiesen, von welchem alle einheimische industrielle Thätigkeit in Folge der Einführung zwedmäßigerer Berkzeuge, Geschiere, Kleider u. f. s. durch die Beißen, betroffen werden mußte. Indessen läßt sich aus diesem Umstande wohl nur die Zunahme und Bollendung, nicht der Beginn des Berfalles erklären, der bei Ankunst der Europäer vielleicht in Folge lange fortgesehrer verheerender Kriege, ohne Zweisel schon sehr weit fortgeschritten war. Schooleraft denkt daher an eine große Bölkerbewegung welche durch die Einwanderung der aztelischen Bölker nach Mexico im 12. und 13. Jahrh, veranlaßt worden sein möge.

Die gewöhnlichsten Gegenstände die zu Tage tommen, find Acte und Pfeilspipen von Stein, lettere besondete von Quarz und Gornstein, erstere öfters mit einer langen Grube versehen, mit welcher man sie hansig in ein gespaltenes Baumstämmchen einklemmte so daß die Grube allmälich sest überwachsen wurde (Belknap III, 64); dann Bragmente von Irdengeschier aus reinem Ihon oder mit beigemischtem Quarz, Riesel oder Glimmer, von vortrefflicher Qualität, ohne Drehsche, nur mit der hand gebildet und steis ohne Glasur, doch weit besser als die Töpferarbeit der späteren Beit; die Zierrathen daran sind oft von großer Regelmäßigteit (Schooler, III, 75 ff.). Meisel. Mörser, kestel von Stein und eine große Renge von steinernen Bildwerken, namentlich Thiergestalten der verschiedensten Art, auch mancheriel Bögel, immer etwas derb, aber meist in zienlich richtigen Berbältnissen, mit ihren Garatterissischen Stehungen und tressenden Andeutungen ihrer Lebensgewohnheiten, treue Kopieen der Natur die

einen gewiffen Beidmad geigen, febr gut politi fint und meit über dem fteben mas bie Indianer ber neueren Beit felbft mit europaifchem Bertgeug berguftellen vermogen. Squier glanbt unter ihnen einige nur ben Tropen angehörige Thiere, wie g. B. den Lamantin, ju erten. nen; ba wir inbeffen nicht miffen ob Dieje Figuren ber Ratur numittelbar nachgebilbet find - vielleicht ftellen fie jum Theil phantaftifche muthologifche Befen bar - ift eine folde Rolgerung febr gewagt, Thiertopfe baben baufig ale Bfeifen gebient; auch Denfchentopfe mit tattowirten Linien im Gefichte fanden biefe Bermenbung. Biele Diefer Stulpturen find aus Prophyr, andere aus einem Materiale bas bem "tothen Bfeifenftein" von Coteau des prairtes im Beften bee St. Peter's R. febr abnlich ift. Menichentopfe u. bergl. von gebranntem Thone find feltener. Auch gange Figuren und Dasten tommen por: eine tierne menichliche Rigur murbe g. B. in einem tumulus bei Rafb. ville (Tenneffee) eine andere in Ratches gefunden, am Cany, einem Buffuffe Des Cumberland, eine Bafe beren gus von brei Dienfchentopfen gehilbet mirb (Warden bei Dupaix II, 45f.). Ob jene Figuren und welche von ihnen ale Gogenbilber augufeben find, ift ungewiß. Gerner baben fich mancherlei Bertzeuge aus Thierfnochen gefunden, Bogel. flauen, Rabne von Alligatoren und anberen Thieren, fleine Spiegel bon Marienglae, Berlen bie aus Diufdelfchalen gefchliffen, gang bern bei ben Indianern gebrauchlichen Bampum glichen, und fleine bietus. formige, jum Theil durchbohrte Steine wie fle unter ben fanbinoviiden Alterthumern öfter portommen. Dag bie naturlichen Dumien ber boblen von Rentudy in Beug, einen hanfabnlichen Stoff, gewidelt maren, ift fcon fruber ermabni morben.

Borzüglich intereffant find die Alterthumer welche auf einen ausgedehnten handelsverkehr hinzuweisen scheinen. Bu ihnen gehoren
im Binnenlande ausgegrabene Saifischzähne, Seemuschein und Berten, dann Pfeilspien und besondere Beffer von Obfidian, die weit im Rorden, in den tumulis am Ontorio-See gesunden, einen merkanischen Ursprung vermuthen laffen, da dem Gebiete der Vereinigten Staaten eteles Mineral fremd sein soll.\* Daß ihre form, welche vorzugeweise durch die Structur des Gesteines selbst gegeben ift, da fir in Mexico

<sup>\*</sup> Auch neuerbinge finden fich folde Pfeilfpigen vielfach bei ben Boltern weftlich und oftlich vom Felfengebirge, namentlich ben Apachen (Bartlett II, 50).

gang einfach nur durch einen geschickten Schlag bervorgebracht mirb, mit ber mericanischen gibereinftimmt, ift von teinem Gewichte; biefelbe aus gleichem Grunde unwichtige Uebereinftimmung geigen Die Feuerfteinmeffer melde Say gefunden bat (Bring Mar. c. 1, 184). In ben Thalern ber Gluffe Die fich in ben mericanischen Meerbufen ergiegen, tommen Fragmence von Gogenbildern bor, bie mit mexicaniichen Ibolen identisch fein follen (Featherstonaugh 1, 187, 196). Gin Stein ber unterhalb Bheeling entbedt murbe, trug genau bas Reichen, mit ben: bae Bieb in Mexico gezeichnet zu werden pflegte, und in einer boble von Rentudt fant fich ber Ropf eines mericanischen Someines (Atwater 145). Die abgeftumpften Byramiden find ben Bauten bes alten Merico volltommen analog - und boch führt bieß Alles nicht weiter ale bie ju einer gemiffen Babricheinlichkeit eines alten Bertehres biefer Lander mit Mexico, in welchem (wie Schoolcraft IV, 144 vermuthet) die Eingeborenen vielleicht bas von ihnen gegrabene und verarbeitete Rupfer umfegten.

Dag die Erbauer der alten Dentmaler auf einer mefentlich boberen Stufe ber Cultur ftanben ale Die Indianer ber neueren Beit, beren Stammpermandtichaft zu jenen aber badurch noch nicht unmabriceinlich wird, unterliegt nach dem Borfichenden wohl feinem begrundeten Ameifel. Die weit ausgedehnten Bartenbeete ober eigenthumlich bebandelten Felder die man im Gudwesten von Michigan und Indiana fieht (Schooler. 1, 54) und die alte heerstrage von 50 Parde Breite am St. John'e Blug in Florida (Bartram 101), liefern für Erfteres vorzüglich wichtige Beugniffe, bie bagu beitragen mogen une ber Annahme geneigt zu machen, daß eine dichte Aderbaubevolferung in vorbiftorifder Beit Diefe Lander bewohnte. Daß Diefe Gultur ein Ausläufer ber toltetischen in Mexico war (Schooler. IV, 147), ift eine fatthafte, aber gewagte Bermuthung. Die vorliegenden Thatfachen find ju fcmach um diefe Folgerung tragen ju konnen, für welche bie Linguiftit mit teinem Grunde einzutreten vermag. Die Unfabigteit ber Eingeborenen ju boberer Cultur welche man aus bem Charafter ber ameritanischen Sprachen und bem Mangel abftracter Borter in ihnen hat ableiten mollen (Dlahaufen I, 316) wird nachft ben vorftebenden, noch durch viele andere Thatfachen und durch das Beifpiel Mexico's factifc widerlegt.

Aus den phpfifchen Gigenthumlichkeiten jener alten Bewohner bes

Landee ibr Berhaltnig ju ber fpateren Bevolferung gu bestimmen, ift noch nicht mit Giderheit gelungen. Fruber hielt man fie allgemein für eine ben Indianern ber Reugeit ganglich fremde Rage; Die Stelete ber tumuli find (nach Assal 37 und Atwater 116) furz und bid, felten über 5' groß, bon turgem breiten Beficht, febr großen Augenhöhlen und breitem Rinn, niedriger Stirn und giemlich boben Badenknochen - Angaben Die fich indeffen recht mobl auf manche Indianervolfer beziehen laffen murben. Dagegen bat Warren (Am. Journal of sc. XXXIV. 47) Schabel aus alten Grabern im Rordweften ber Bereinigten Staaten beidrichen, welche er ben peruanifden abnlich fant; fie zeigen breitere und erhobenere Stirn ale bie ber 3nbianer, fleine regelmäßig geformte Augenboblen, meniger vorftebenben Unterflefer und unregelmäßig abgeplattetes hinterhaupt, woraus benn Delafield (16) fogleich ju ichließen bereit ift bag jene Urbewohner ber Bereinigten Staaten fpater über Merico nach Beru gezogen feien! Rach Morton (229) gehoren Die aus ben tumulis fammenden Cha. bel offenbar ber ameritanifden Race und gwar mabricheinlich "bem toltefifden Zweige" berfelben: Erfteres findet fich burch bie beigegebenen Abbilbungen beftatigt, Letterem miberfprechen die (p. 259) gegebenen Raage giemlich bestimmt, benn bie brei Schabel ohne funftliche Deformation, welche allein in Betracht tommen tonnen, ftimmen in ibren Berbaltniffen am nachften mit mehreren Schabeln ber jegigen Indianer jufammen. Ebenfo ift es wenigftene bemertenemerth, wenn auch nicht beweisend, bag ein ausgegrabener Ropf von rothem Bfeifenthon gang bie Rageneigenthumlichfeit ber fpateren Indianer barftellt (Squier). Auf wie loderem Boben inbeffen alle Berfuche fteben etwas Bestimmtes über jene Urbevolferung ju ermitteln, merben wir inne, wenn wir boren bag nach Squier überhaupt nur ein unzweifelhaft antifer Schabel gefunden worden ift im Thate bee Schoto 4 miles unterhalb Chillicothe, ber Morton's toltefifcher Race angebore (Nott and Gliddon a. a. D. 291) - Grund genug fich aller Speculationen über die Angabl ber verschiedenen Ragen in vorbiftori. fcber Beit, über ihre Berfaffung Regierungeform und Religion ju entbalten, jumal ba ce bie jest nicht moglich gemefen ift die amerifani. ichen Alterthumer mit einiger Giderheit nad verfchiebenen Beitaltern su fonbern.

## IV. Culturhifterifche Schilderung.

Um ein irenes Bilb ber norbamerifanifden Indianer ju entwerren bad une in ben Stand fege ibre gangfeiten und Leiftungen rich. fig ju murbigen . mugte es und geftattet fein in bie Beit vor ber Antunft ver Europäer juridjuichquen; benn feitbem find mefentliche Beranderungen mit ihnen vorgegangen, und gwar find bie balichten Boller, namentlich Algontine und Irotefen, am merteften aus ihrem urfprünglichen Buftand berausgetreten und am fonellften gejunten. aber aud ben Gurvodern am beften befannt geworben, magrend die meftieberen langer auf ibrer fruberen Stufe verbaret und qualeich unbefunnter geblieben find von fenen liegen genane Berichte teit bem Anfang bee !? Jahrh. von biefen meif nur aus nenerer und neuefter Bert vor Diefe Berbaltniffe muß man ber einer gufammenfaffen. ben Schifterung ber Boifer, wie mir fie bier ju geben berfuchen mollen. Bergliern um in feine unfattharten Bergligemeine rungen in verfellen und fine Bermechfelungen ber Beiten und Boifer \*\*\*\*\*\*\*

t. Die mangelbafte Mueftattung Amerita's mit einheimifden Cereiften und mit ablefeten jur Budt geeigneten Thieren bat obne Breifel einen febr betrammten Doud auf bie Entwidelung feiner Bemobner guegefe. Die erfteren befdranfen fid abgefeben von ber ameifeihaften Gpiffen; bee Roggene von Anfunft ber Spanter in Chile i Molina! auf ben Raie gemibnlich corn inlemeben genannt, ber einem Erbeine nuntelmid in Binter ibm fennen in ben ganbijn mit melden wir une gegenvallig beidaffiger als Subaltensmittel ner nicht meige Erien bon Bobnen und Rriffiger in Betracht fritigen Dabe führte bei Bentbell Gegent er richt leicht gang berna blatfigt wurde bier med nicht id felbergen bienemene fonbern blich gemidbilich in Berbindung mit Bagt und fi terri und feffelte um in geimgem Marke ar ber bebeit. Rod Gallatir a juber lifffger linnernemmig mie de weit generem Bandent eie uarbig ben bantban aie gerbeid in ber ber fich beiten bemei en tet bauten Raie im Uden bie Migfefinge alle Bothe bem mig ihr iden Mermufen bis nfinordid non nordelf mit biffett nad fent neben einem fieben mit und im Meiden bie Renaude. . Main. Die Braunichmeig und N. Bedug nabien, ibn eine Geber ein Wie Grafant bie Brofefen

und namentlich bie fublichen Stamme unter allen in ber größten Aus: behnung trieben; im Beften bes Diffiffippi verbreitete er fich nur über die in feften Dorfern angefiedelten Riccarra, Dandan und Menis tarri, Die Dfagen und brei Stamme Der füdlichen Giour, Die Bawni, Cabbo und einige Indianet am Red River. Brackenridge (96) fügt hierzu noch bie Omaba und Bunca und bie fammelichen Botter an ber fudweitlichen Seite bes Diffouri. Bo Lanbbau feblie, maren Die Indianer in ben bichten Balbern bauptfachlich Rebjager (bas alle if der cervus canadensis, ber ameritanifche Rothbirfd), in ben Braricen lebten fie von ber Buffeljagd, bod mar ber Buffel fober richtiger Bifon) in alter Beit auch auf ber Ditfeite bee Diffiffippi beimifd nament. lich im füblichen Bisconfin und Dichigan, am Erie See und in Rentudo bie ju ben Alleghanice (Schooler, IV, 92). Der fog, witde Reis ober Die milbe Berfte (zizania aquatica) im Rorbmeffen ber großen Braricen ein wichtiges Rahrungsmittel, murbe nicht angebaut, fonbern nur ausgeftopft mo et von felbft muche. Gein Gebiet erftredt fic vom Gubmeft Enbe bee Dichigan Sees bie gegen ben Lake of the Woods binauf (Morse App. 30); er gebeiht gwifchen 31° und 50" n. B. bom atlantifden Meere bie ju ben Quellen von B. Peter's R. (Keating II, 107).

Reben bem Daie ale ber hauptfachlichften Rabrungepflange merben in ber Regel gur Muchulfe noch mehrere Barietaten von Bohnen und Rurbiffen gebaut, welche mit benen bes Datfes bon Br. Dari. milian (c. II, 124) naber angegeben morben find, nachftbem Erbfen, Baffermelonen, Bfirfice, Connenblumen, Bataten, Citrouen (legtere wenigftene in neuerer Beit g. D bei ben Menitarie, Diagen und Pamni - de Smet 261, Pike II, 273ff.) und febr ullgemein Tabat. Gine Bufammenttellung ber alten Beugniffe über ben Landbau ber Gingeborenen findet man bei Halkett 825 ff. Das er betrachtlich mar, geht aus vielen Ungaben bervor. Hudson jab auf feiner erften Rabri (1609) bet einem Dorfe am Subjon eine Menge von Dale und Bobnen bie gu brei Schiffelabungen bingereicht baben murbe. Die Brotefenftabt Dochrlaga lag inmitten angebauter Gelber die Dais, Bobnen, Melonen und "viele anbere Fruchte" trugen (Cartier bei Rumunio a. a. D.). Auch in fpaterer Beit bauten ble Irolejen immer weit mehr Frucht ale fie fur ein Jahr allein bedurften; Graf Prontenne fand 1696 bei ibnen Daisfelber von 11/-2 lieues

Ausbehnung in ber Rabe ber Dorfer, und General Sullivan, beffen Erpedition 1779 160000 Echeffel (bushels) Betreide bei ibnen gerftorte und in einer einzigen Bflanzung 1500 Fruchtbaume fallte, erfaunte über ben porhandenen Borrath und über bie gute Saltung der Relber und haufet. Loskiel (85 ff.) ergahlt gwar von bem forafaltigen Ginbegen und Behaden ber Maisfelber mit einer Sade von Ano. den, bas in alterer Beit bei ben Delaware und Irofefen gebrauchlich mar, bemertt aber für die Mitte bes 18. Jahrhunderte daß der Rleiß Des Landbaues und bae Cammeln von Borrathen durch die Gitte ber allgemeinen Gaftfreundschaft febr beeintrachtigt werde, da ber Raule immer beim Rleißigen ju Bafte gebr. Bie bei ben Irotefen murbe auch bei ben buronen auf ben Aderbau viel Rleiß gemenbet und die Relder rein und nett gehalten (Bagard 134). In Birginien murben mannigfaltige Kruchte mit Sorgfalt gebaut (de Lact III. 16), in manchen Begenden erftredte fic bort die Cultur über 2- 3000 Ader, außerdem fand fich noch in der Rabe Des Saufes ein Garten fur Labat, Rurbiffe u. bergl., ber Dais auf dem Relde murde in regelmäßis gen Bwifdenraumen gefaet, von Untraut gefaubert und gehäufelt (Strachey 60, 72, 117). Bei den Ratches icheint der Landbau in Ehren geftanden zu haben, da ihn die Rrieger felbft beforgten (du Pratz II, 368) und gwar gemeinfam, fo bag fich wie in Rord Carolina (Lawson 179) niemand auefchliegen durfte (Adair 407), mabrend er bei ben meiften anderen Bolfern nur Befchaft ber Beiber mar; bei den Rustoghe pflegten diefen die Manner wenigftens babei au belfen (Adair 259). 3m Innern von Alorida, b. i. ber füblichen Lander im Often und Beften des Diffiffippi überhaupt, fanden bie Spanier im 16. Jahrh. jum Theil febr guten Feldbau, jo gut "ale ob ibn Spanier beforgt hatten" (Coleccion de v. doc. 18, Cabeza de Vaca 520, Herrera VII, 2, 4). Laudonnière (11) fab 1562 in Florida ale Adergerathe eine große bolgerne Sade im Bebrauch (val. Ribault in Works iss. by the Hakluyt Soc. VIII, 100), die gesammte Ernte murde ine Rathhaus gebracht und bier bertheilt; fur ben Binter lieferten Jagd und Fischjang bas Rothige.

Benn Schoolcraft (IV, 194) eine Legende ber Miami mittheilt aus welcher hervorzugehen scheint daß ber "große Geift" eine Ausbehnung bes Landbaues über das eigene unmitteibare Bedurfniß bin- aus bestrafe, so ift diese Deutung ber Sage unrichtig; ihr Sinn ift

vielmehr der, daß muthwillige Bermuftung ber Gaben Des großen Beiftee, inobesondere des Daifes, feinen Born errege. Dieg icheint gu aller Beit die Anficht des unverdorbenen Theiles der meift tief religio. fen Indianer gemefen gu fein, in Rudficht bee Jagdwildes wie ber Ernte, die nur in Feindesland nach Rraften gerftort murde (Keating 1, 395, Hunter 275), und wenn ce hier und ba andere ift, wie bei manden ber armfeligen und roben Bolfer bes Rorbens (Hearne 120) ober neuerbinge bei vielen andere geworben ift, fo barf man bieß wohl porzuglich ale eine Rolge ihres moralifchen Berfintene betrach. ten. Allerdinge berricht bei Feftlichteiten gewöhnlich bie thorichtfte Berichwendung, fie ift Sitte, burch Gaftfreundschaft und Bietat geboten, jugleich wie bei une eine Sache ber Gitelfeit und eine willfommene Belegenheit jur Brablerei, aber zwedlofe Bermuftung ber Borrathe ober ber Leichtfinn gar feine ju fammeln, wie er in fruberer Beit allerbinge ben Unwohnern bee Oberen Gees jugefdrieben wird (de Laet II, 12), lag fonft feineswege im Charafter ber Indianer, fonbern tam nur felten bor. Gie gingen meift mit ihren Borrathen fparfam um, wie bieg 4. B. noch Pike (II, 273) von den Dfagen bemerft; fpater freilich murbe bieg andere, benn ju ber allgemeinen Desorganifation ber Gefellicaft tam bei ihnen baufig noch der Umftand, bag fie fic fur ben gall ber Roth auf Die Unterftugung von Geiten ber Regierung ber Bereinigten Staaten verliegen (fo die Datota nach Keating I, 439, und viele anbere).

Ran bewahrte die Raisvorräthe am gewöhnlichsten in den sog. caches unter der Erde auf, wo man sie zwischen Matten aufschüttete und sorgfältig wieder bedeckte. Der Mais wurde auf verschiedene Beise zubereitet, in Basser gekocht oder geröstet, dann im Mörser gestoßen, aus freier Hand oder mit einer an einem Baumzweige ausgeshängten Keule (Abbildung bei Schooler. IV, pl. 21), anderwärts zwischen zwei Steinen zerrieben (Memoirs Hist. Soc. Pennsylv. III, 121); mit etwas Fett gemischt wurde das Mehl zu Kugeln geballt oder in Ruchen gesormt und so gegessen. Bu den Kuchen aus Moismehl oder Bohnen kam als Zukost getrockneter Fisch u. dergl. (de Laet II, 13 nach Champlain). Ein Beutel mit geröstetem Maismehl war der gewöhnliche Reiseproviant (Young a, 187 note). Carver rühmt die Mäßigkeit welche die Stour, Saut und Küchse, Shippewap, Winibeg im Essen und Trinken beobachteten, und gewiss

ift biefe in alterer Beit weit großer und allgemeiner gemejen ale fpaterbin. Die Eingeborenen von Rloriba pflegten erft nach Sonnenuntergang ju effen und fich por bem Gffen bas Geficht ju mafchen (Laudonniere 28), fonft ift folde Reinlichfeit feiten. Dablgeiten ju bestimmten Stunden murben nicht leicht eingehalten, man af fo lange ber Appetit und ber Borrath reichte, bei mandjen ber fublichen Bolter murben neuerdinge fogar Brechmittel angewendet um bae Effen fortfegen ju tonnen (Catlin). Indeffen ag man immer nur maßig fowohl por ale nach ben Saften, Die allen wichtigeren Unternehmungen, namentlich bem Rriege und ber Jagb vorausgingen, um burch fie die Beifter fich geneigt ju machen und im Traume bon ihnen mitgetheilt zu ethalten, mo ber Reind ober bae Bild fich aufhalte und in melder Angahl (Carver 247, Nuttall 182, Keating I, 94). Das Rleifd wird von ben meiften gefocht ober getrodnet, von manden auch roh gegeffen. Die Ratches genoffen weber vegetabilifche noch animalifche Rabrung rob. fonbein pflegten Alles fogar ju ftart an foden (Adair 412).

Das einzige Getrant ber Bolfer bon Ren England und bon Dennfolpanien, ber buronen und vieler anderen mar Baffer (Hutchinson I. 413, Mem. Hist. Soc Pennsylv III, 122, Sagard 146). auch in Birginien tannte man fein beraufdenbee Betrant (Berachey 74), mae Garcilasso mit Unrecht auch von Moriba behauptet, ba Cabeza de Vaca (537) bas Wegentheil verfichert und fogat von herrichender Trunffucht fpricht. Den Aufguß melden man in Mloriba bon ben Anoepen und jungen Trieben ber beilig gehaltenen Cassine yapon "des geliebten Baumee" bereitete (Bartram 348. Bossu bei Rabri II, 131), foll indeffen feinen Raufch erzeugen, außer Diefem aber bereitete man auch Betrante aus Balmfruchten (Lafitau II. 125). Die Clamcocten unmeit ber Dunbung bet Colorado con Teras fellten ein beraufdendes Betrant aus einer Urt non Bobnen ber (Charlevoix 315). Rach Coreal (1, 37) mare ber Benug von Spirituofen in florida nur ben Ronigen erlaubt gemefen. 3m Rorden gab es bei ben Chippemane (Chepempane? -Dieje geigien fich auch ipater bem Trunte nicht ergeben nach Mackenzie, Dunn 102) gwar ein Schwindel erregendes Getrant bas von einer ben Beibelbeeren abnlichen Bflange gewonnen murbe, es mar aber nur von medicinifdem Bebranche Den Ottoma lieferfe ber Gaft bes Aborne einen Zudertrant, die Chippeway Botowatomi und Irotesen kochten den Sast des Zuderahorne zu Zuder ein und mehrere nördliche Bölter benutten zu demselben Zwede den Sast der Birke (Rogers, M'Culloh 77, Keating I, 439, Morgan 369), aber es scheint nicht daß berauschende Getränke aus dem Zuder von ihnen bereitet wurden.

Dan tennt Die Bermuftungen welche in fpaterer Beit ber Trunf unter ben Indianern angerichtet hat, und ift oft fo weit gegangen ibnen einen unwiderfteblichen Sang ju demfelben jugufchreiben. 3m Gegentheil ergiebt fich aus vielen Beugniffen bag es vielmehr faft überall erhebliche Rube getoftet bat ihn einguführen. Die Rordintianer und Chepempane machten fich noch neuerdinge nicht viel aus Branntwein und bie Gingeborenen an ber Sudfonebai mochten ihn wenigftene niemals ju boben Breifen taufen (Hearne 237). Auch Die Ravajos find bem Trunte nicht ergeben (Backus bei Schooler. IV. 214). Bei ben Ranfas und Bani mar noch 1820 Trunfenbeit felten und verspottet (Say bei James I, 125, 265) und Major Long zweifelt mit Recht (ebenb. II, 374) ob fich ben Indianern eine große naturliche Begierbe nach Spirttuofen gufdreiben laffe. Auger ben Diffionaren, ben Bifchofen von Quebec und manchen Roloniften baben auch die Indianer von Canada in fruberer Beit öftere gegen ben Branntweinbanbel proteftirt, ber frangofifche Gouverneur bielt ibn aufrecht (1661, Brasseur I, 97). Die Gingeborenen am Delamare baben icon um 1670 ernftlich gebeten biefen Sanbel einzuftellen, basfelbe ift baufig und von Seiten vieler Bolfer von Reu England gefcheben, fie haben die Bufuhr von Spirituofen ju bindern geftrebt (Gordon 31, Elliot II, 84, Halkett 201), aber vergebene, ber Sanbel mar fur bie Beigen ju geminnreich. Allerdinge murbe er 1633 in Reu England verboten, ebenfo unter W. Penu, in Bennfplvanien und Connecticut bedrobte man ihn mit Strafen, aber ohne Erfolg (Drake a, 155, Young 190, Gordon 82, Halkett 190, Memoirs H. S. Penns. III, 2, 206). "Schidt euren Bein und Branntwein ine Gefangnif", fagte ein Indianer, "biefe, nicht wir richten bas Unglud an bas geschieht" (Le Jeune, Rel. de la Nouv. France 1633, p. 156). Diefer Unficht gemäß, bag im Betrante felbft ber Beift mobnt welcher in ben Beraufchten fahrt, aus ihm fpricht und burd ibn banbelt, blieben Beleibigungen und Berbrechen Die im Trunte

begangen murben unbestraft, ba fie bem Thater nicht jugerechnet merben tonnten, und baber tam es bag Gingelne fich biemeilen in ber 216ficht beraufchten um an ihren Reinden ungeftraft Rache nehmen ju fönnen (Lawson 200, Timberlake 53, la Potherie IV, 79). In Rord Carolina, mo por ber Antunft ber Beigen Trunfjucht ebenfalls unbefannt mar, ging es ebenfo wie andermarte: ein Bertrag der Die Ginführung des Rume verbot, murbe gefchloffen, blieb aber unausgeführt (Lawson 202). Die Cherofee hatten feine geiftigen Betrante außer bem von den Beigen ihnen jugebrachten Branntwein (Timberlake 35), wie fie fuchten auch bie Dustoge Choctam und Chidafam diefen fern gu halten, fie haben ibn ben Gandlern oftere weggegoffen und es mar lange Beit binburd immer ber erfte Artitel ihrer Bertrage mit ben Beigen, bag bie Ginfuhr besfelben verboten bliebe (Bartram). In Rordweftamerita verfdmahten in frubeter Beit die Rolufchen (Gitta) den Brunntwein (Marchand I, 246). In Folge eines Bertrages gwifchen ber ruffifden Regierung und ber Sudfonebal : Gefellichaft (1842) foll der Bandel mit bemfelben in je. nen Begenden neuerbinge aufhoren (G. Simpson II, 206). Ge bleibt nur übrig ju gefteben bag bie Indianer febr geringe Could baben und bag es ber gangen Energie ber gemiffenlofen Banbler beburft bat um fie burch Trunt ju rniniren.

Gebr allgemein verbreitet ale narfotifchee Mittel und jugleich beim Cultue von wichtiger Anwendung mar ber Tabat. Bei ben Abenafi & B. und in Gut Carolina rauchten Danner und Beiber faft beftanbig (Lettres edif. I, 676, Lawson 30), bei anderen Bolfern meift nur die Manner. Hudson fand 1609 nordlich von Cap Cod Tabatepfeifen von Thon mit tupfernem Robre in Gebrauch (Coll. N. Y. Hist. Soc. I, 122). Das baufigfte und am meiften in Ehren ftebenbe Material berfelben mar bas bes Rothenpfeifenfieinbruche in ber Mitte bee Begee bom oberen Diffiffippi jum Diffouri, eines beiligen Blates an welchem einft ber große Beift gu feinen Rindern gerebet hatte, bod gab es auch noch andere Bruche beren Steine ju Bfeifen verarbeitet murben (Robl II, 82). In Reu England murbe meift nicht reiner Zabat geraucht, fondern eine Difdung von Tabat mit anderen Blattern oder Baumrinde, und Lawson (173) giebt an bag fomobl bie Pflange ale auch Die Bubereitung ber Blatter welche in Rord Carolina geraucht murben bon unferem Tabal verfcbieben waren Der Rauch wurde jum Theil hinuntergeschluckt um den Effect des Rauchens ju erhöhen. Die Chepewhans im Norden und die Dafota im Besten sollen den Gebrauch des Tabats in alter Zeit nicht getannt, sondern erst durch die Bandler kennen gelernt haben (Mackenzie, Schoolcraft III, 244), doch bauten alle Indianervölker in der Nähe des Felfengebirges nach Br. Maximilian (c, II, 122) eine Art der nicotiana.

Salz zu gewinnen bemuhten fich die meiften Bolfer gar nicht; die von Rem Sampschire hatten überhaupt feines (Belknap III, 69), und die großen Borrathe welche die Braricen darboten, blieben fast unbenutt und wurden nur ausnahmsweise in Gebrauch genommen (Keating I, 116, Br. Mag. c, II, 127); anders war es bei einigen fudlichen Bolfern, benn wir horen von einem Kriege der 1690 zwisschen den Rachitoches und Taensas um Salz geführt wirde (Coll. N. Y. Hist, Soc. II, 334).

Die Jago und ben Rifchfang ber Indianer, welchen letteren Robl (II. 142) neuerdinge febr gut geschildert bat, wollen wir nicht ausführlich befdreiben. Gie wurden allermarte mit ber größten Befchidlichfeit betrieben, welche unerläglich mar, wenn fie die erforderliche Ausbeute liefern follten. Der Jager verfleidete fich baufig in bae Thier bas er ju jagen beabfichtigte, abmte forgfaltig feine Bewegungen und Laute nach um es zu taufchen, Die genauefte Renntnig aller feiner Lebenegewohnheiten ficherte ibm ben Erfolg und mit Diefem Die Befriedigung feines Ehrgeiges, benn nachft bem Ruhme bes Rriegere gab es feinen boberen ale ben bes gefdidten Jagere. Runftlofer mar freilich bie Jagb mo man große Bilbgaune ober Berhaue berftellte um Das Bilb jufammenguhalten und in einer bestimmten Richtung vormarte ju treiben wie in Reufundland (Cartwright I, 7). Die 3rotefen beobachteten in ber Jago eine weife Defonomie: ju gemiffen Beiten wurden die weiblichen Thiere gefcont (Morgan 345); bei andern Boltern ließ es der Aberglaube biergu nicht tommen: in Canada tob. tete man alle Biriche auf ber Jagb, bamit die fliebenden Die übrigen nicht warnen und ihnen rathen mochten fich ju verfteden (Sagard 255). Aebnliches icheint man in Gud Carolina und anbermarte felbit bon ben Anochen ber vergehrten Jagothiere noch gefürchtet ju haben, Die man fiete verbrannte, weil fonft, wie man glaubte, bas Bilb fich aus bem Laube gurudgieben murbe (Lawson 52). Um die Jagdthiere ober Bifche breift zu machen, bag fie fich furchtlos nabern, wird

ihnen bisweilen vom Jäger eine bewegliche Rede gehalten, öfters wendet er auch vorher mancherlei Zauderkunfte zu diesem Zwede an. Daher darf man fich nicht wundern daß der Jäger fich für den schlechten Erfolg seines Unternehmens bei den Dakota bisweilen an seinen eigenen Berwandten rächt die er im Berdacht hat, daß fie durch ihr Betragen die Geister der Thiere erzurnt und verscheucht hatten (Schooler. II, 195).

Rochte Die oft gerügte Bermuftung Des Bildes in alterer Beit baufig ibren Grund in bem berrichenden Aberglauben baben, fo tam fpater burch ben Belghandel noch ein anderes Motio bingu. Satten Die Indianer vorher Die Jagd betrieben um ihre eigenen unmittelbaren Bedurfniffe gu befriedigen, fo jagten fie bon nun an fur Danbele. amede: Die Thiere murben vertilgt um ihrer Saute willen, und biefe Saute welche fruber ben Gingeborenen fo vielfach ju Bute gefommen maren, murben verfauft bie auf bie lette, fo bag bie Wefundheit namentlich der Urmen litt durch ben Dangel an Rleidung. Der Bandel hatte fie neue Bedurfniffe fennen gelehrt und baburch aus freien 3a. gern ju Leuten gemacht, Die großentheile abhangig woren von ben Lieferungen ber Beigen, befonbere an Baffen und Schiegbebarf, beren Befit eine weit ergiebigere Jagd berburgte ale Bogen und Pfeil. Die Berminderung bee Bildes durch ben Belgbandel jog vielfach bas Elend und die Berminberung ber Bevollerung nach fich: Die Chippewan s. B. murben burch Mangel an Lebensmitteln in Folge besfelben in fleine Banden und faft in einzelne Ramilien gerftreut: alle fociale Organisation botte auf (Keating II, 148 ff.); benn Aderbau und Beighandel tonnen, wie man treffend bemertt bat, nicht in bemfelben Lande bluben (vgl. Btid)r. f. Allg. Erbf. R. Rolge V. 72). Rurg nach der Grundung der Rordweficompany tonnte ein Sandler faft in einem Jahre ein Bermögen erwerben, noch 1807 murben ungefahr 120 Bis berfelle für meniger ale 15 Dollare in Baaren von ben Indianern gefauft, namlich fur 2 breiedige wollene Deden, 8 Quart Rum und einen Tafchenfpiegel; Die Sandelsgefellichaft nahm Diefe Baare gu 30 Dollars an und verfaufte fie in Montreal gu mehr als 400 (Keating II, 63). Much burch bie Concurrens jener Gefellichaft mit ber budfonebaicompany tamen Die Indianer oft ju Schaben; Die 1921 bewirtte Bereinigung beiber mar bagegen bon gutem Ginfing auf fie. Da das Intereffe bee Sandels jest die Ruchternheit ber 3nbianer ale wünschenemerth erscheinen ließ und daher ein Berbot des Branntweinhandels erfolgte (Dunn 71, 82). Der handel mit Büffelhauten, deren nach Fremont (81) jährlich 90000 auf den Markt tamen, was ungefähr dem dritten Theile der getödteten Thiere entsprechen mag, hatte zur Folge daß die Buffelherden sich immer weiter nach Besten zuruckzogen und daß die Indianer die von ihnen gelebt hatten, in's Elend versanken. Der Büffel hatte sie mit sast allen ihren Lebensbedürsnissen versorgt, ihnen Nahrung und Bohnung, Kleidung, Decken, Buffergefäße und Kähne geliesert, Sehnen für den Bogen, Zwirn, Stricke, Zugseile für die Pferde, Leim und Tauschartikel aller Art; ohne ihn waren sie bülslos.

Biele Thiere baben bie Indianer ju gabmeit versucht, niemale aber. wie es icheint, Sausthiere gezüchtet. Der bund ift ber regelmäßige Begleiter ber meiften geworden. Gein Rleifc ift ein gutes Gericht, bas meift für Festlichkeiten aufgefpart wird. 3m leben wird ibm nicht felten ichlechte, felbft graufame Behandlung gu theil, im Tobe erhalt er großere Ehre und feine Gebeine merben g. B. von ben Datota forgfaltig begraben (Keating 1, 452). Die Jagdhunde indeffen genießen oft Diefelbe Liebe wie ein Rind, werben ebenfo angerebet wie biefes und ber Eigenthumer bismeilen ale "ber Bater bes und bes bunbes" bezeichnet (Morse App. 349). 3m Quelliande des Miffiffippi (Leech Lake und Umgegend) gab es Bugbunde bie mit Riemenwert und brei Blodden am Schlitten angeschirrt, 60 miles taglich jurudlegten; im Binter murben fie bauptfachlich mit Rifden genabrt (ebenb. 40). Die huronen brauchten ihre bunbe gur Jagb (Sagard 128), auf Long 3sland fand man 1640 fogar junge Boife flatt beren aufgego. gen und benugt (Bring Dar. c, I, 567). Außerdem gabmen die Indianer einzeln bieweilen Abler, Doven, Raben, Giftern, Rraniche, Rebe, Rudfe und bisweilen felbft Baren (Robl I, 53, Lawson 29), boch immer nur jum Bergnugen. Mie ein vereinzeltes Beifpiel biefer Art ift es mobl auch ju betrachten daß es in Gut Carolina gegabmte Diriche gab " bie Dild und Rafe lieferten" (Herrera II, 10, 6), boch ift ber lettere Bufat taum glaublich, ba Dild und Rafe ale Rah. rungemittel ber Indianer fonft nirgende ermahnt werben. Dag man auch junge Buffel gabmte, obne fie jeboch jur Bucht ju benugen, führt ion Hennepin an, fpater machten bauptfachlich bie frangofifchen Diffionare wieberholt ben Berfuch, et wollte aber nicht gelingen (Lettres édif. I, 729). Bas Rogers von ben "weißen Indianern" (ob Menomini?) am Mudduffuß und oberen Difffffppi ergabit, bag fie nämlich in großen Stabten und bequemen Saufern wohnten und milbe Rube gabm machten beren Mild und Rleifd fie genoffen , ftebt gang ifolirt und ift hauptfachlich infofern verbachtig ale man unter ben "weißen Indianern" gewöhnlich an wirfliche Beige, inebefonbere an bie "Welsh Indians" ober Irlander ju benten pflegte. Außerbem fpricht nur noch Gomara in der bei Sumboldt (Roemos II, 489, Anfichten ber Rat. I, 72) angeführten Stelle von einem Bolte im Rordweften von Merico unter 40° n. B. beffen Reichthum in Berben jahmer Buffel bestanden babe. Da Gomara alle feine Radrichten nur aus zweiter Band hatte, barf man mobl mit Gallatin Die Richtigfeit Diefer Angabe in Breifel gieben. Allerdinge laffen fich bie Bifon-Ralber im Grubling leicht entwohnen und werben bann ale Bugthiere jum Aderbau gang brauchbar (Schooler, IV, 110), boch bat man tropbem felbft bie in die neuefte Beit bas Thier in Amerika nicht gegudtet, fondern nur gehegt um bae Fleifch ju vertaufen (Moll. baufen a, II, 357), und bielt ee bort noch neuerbinge fur ungeeig. net jum Sausthiere (Schooler, V. 49). Rut aus bem Mangel an anderen Sauethieren ift es ju erflaren bag es in Amerita bei ben Gingeborenen faft nirgende gur Bferbegucht fam, tros ber ungebeuren Bermehrung Diefes Thieres nach feiner Ginführung in ber neuen Belt und trop ber großen Bichtigfeit die es fur ben Indianer felbft im Rrieg und auf ber Jagb erlangte, Bas er an Bferben bedurfte, mußte er baber immer erft in ber Bilbnig einfangen, taufen ober fteblen.

In späterer Zeit ift Biehzucht von mehreren Bollern fiart betrieben worden; die Creek z. B. hatten gute Rinderherden (Bartram 183), die Ravajos, deren Land zum Aderbau nur theilmeise sich eignet und baher die Begierde der Beißen noch nicht gereizt hat, ziehen außer vielen Feldfrüchten (Mais, Bohnen, Beizen, Kürbissen, Melonen, Labak — es werden bis 60000 Scheffel Mais in einem Jahre angegeben), besonders Schaase und Pferde in Menge, auch Ziegen. Dabei sind sie Romaden geblieben und waren durch ihre ausgedehnten Käutereien besonders den Mexicanern gefährlich, bis sie neuerdings von Seiten der vereinigten Staaten "pacificirt" worden sind (Backus bei Schooler. IV, 209, ebend. 89, Farnham Trav. 372, Davis 411, Möllhausen a. 11, 232). Ihre Stammberwandten die schmut-

sigen Apachen treiben fast gar feinen Landbau, teine Biehzucht, jagen felbft nur felten, leben hauptfächlich vom Pferdediebstahl und von Raubereien aller Art; indeffen find einige ihrer Stämme nach hum-boldt feshaft und in Frieden mit den Spaniern, die meisten aber führen ein herumschweifendes Leben, doch so, daß ihre einzelnen Banden sich dauernd in gewiffen Bezirten aufhalten (Buschmann 1854 p. 302 nach Bartlett, Ausführliches über die von ihnen ausgeführten Raubzüge und Berheerungen ebend. 308 ff.).

Das tummerlichte Leben führen mehrere ber nordlichen Athapastenvoller. Die Safenindianer, Die in Folge bes Giende raich abnebmen , werden oft Denfchenfreffer aus Roth wie die Ripiffange im Rorben bee Suron See (Bonnycastle I, 160) ober morben aus Berzweiflung und Abichen bavor fich felbft und ihre Familie, mabrend ibre Rachbarn bie Sunderippenindianer gleich ben Atnah am Rupferfluß (Brangell 98) bas Rennthier befigen und baburch gegen Roth gefichert find. Bei ben Gree fommen abnliche Beifpiele von Cannibaliemus por, boch nur wenn bas Schuhwert und alles Lederzeug icon aufgegehrt ift und ber Abicheu vor ber That ift fo außerorbentlich, bağ ber Thater ale vogelfrei gilt (Ballantyne 51). Daffelbe ift ber Ball bei ben Djibmay, welche ben "Bindigo" ober Cannibalen aus Roth mit bofen Geiftern im Bunde glauben und aus dem Stamme ausftogen (Robl I, 184). Mis rober und gefühllofer werben in Diefer Rudficht Die Rord . Indianer von Hearne geschildert. Bei ben Chepempans bat ber Sunger in mehreren Rallen ju bem Greuel bes Muffreffens ber eigenen Familie geführt (Back 227 vgl. 194 ff.), wenn aber Chippeman biemeilen fogar Menfchenfleifch getrodnet, gerftogen und nach Jahren ein Refteffen baraus gemacht haben (Keating II. 156 f.), fo ift bieg jebenfalls von bem Rleifche bee Feindes zu verfteben bas aus Rame vergehrt murbe, eine Art bes Cannibalismus Die febr Derfchieben ift bon ber ju melder ber Sunger treibt. Dag ber Benug bon Denfchenfteifc, von bem bei ben Siour nur ein Rall vom 3. 1811 befannt ift (Keating I, 412), auch in Sungerenoth von ben Flotibavolfern verabicheut murbe, verfichert Garcilasso (Hist. de la conq. de la Fl. I, 1, 4).

2. Der einfachen Lebeneweise ber Indianer entsprach der Bau und bie Einrichtung ihrer Bohnungen. Die gewöhnlichste Form berfelben in Reu England mar halbrund. 3m Rreife murben 3meige ober Stangen in Die Erbe geftedt, Die man oben jufammenbog, aneinanber befestigte und außen wie innen mit Matten befleibete ober auch mit Baumrinde bebedte. Diefe Bauart, bei melder nur ein Loch an ber Geite jum hineintriechen und eines in ber Gobe jum Abjug bee Rauches blieb, bat fich bis auf Die neuefte Beit nicht geanbert (Lettres edif. I, 675, Young a, 144, Robl I, 10). Gie bot ben Bortheil bar bag bie Gutte leicht abgebrochen und beim Umgug mit allen Berathen den Bferben bunden und Beibern aufgelaben merben tonnte, mabrent ber Dann auf ber Reife nur feine Baffen führte. wohl nicht aus Faulheit, fonbern bauptfachlich um ale Bertheidiger in Befahr und als Jager augenblidlich Bereit ju fein. Achnlich bem Bigmam, ber runden Birfenbutte ber Algonfin, mar ber Tebee bet Siour, boch von tonifcher form und mit Buffelbauten gebedt. Stansbury (256) fab bei ihnen ein foldes Belt aus 26 Bauten; et batte am Boben 30' Durchmeffer und 35' bobe, und mar gur Bobnung für Sandler bestimmt beren Befuch man ermartete. 3m boberen Morden murben bie Baufer biemeilen foliber aus ftartem bolge gebaut, 1. B. in Reufundland (Cartwright I, 9), und in Canada hatte man im Binter Bohnungen von Schnee wie bei ben Gefimo (Weld 465). Die Brotefen bauten beffer ale bie meifien anderen Indianer; ibre Saufer ju vermahren und ju berichließen mar aber in alterer Beit bei ihnen nicht gebrauchlich (Lafitau II, 9 f., 15). Die Bande befanden aus feft miteinander verbundenen Balten, bas Dach aus Sparrmert, bas Gange mar außen mit Rinde gebedt, im Innern ftanden rund berum Bante Die mit Matten belegt maren und unter dem Dache befand fich der Speicher fur bie Borrathe. Die einfachen baufer maagen 20' auf 15', boch gab es auch folde bie 50 -- 130' lang, 16' breit und im Innern in Abtheilungen fur je zwei ober mehrere Familien gefchieden maren; mehrere gufammen umfchloffen einen Sofraum. Befondere bubich mar ihre Ginrichtung in Ononbaga mo ju jeber Beit einige bauptlinge ihren Gig batten bie ju ben politifden Gefcaften des Bundes bevollmachtigt maren (Cartier bet Ramusio ed. 1606 III., 380, Morgan 315 ff., Heriot 286, Schooler, IV, 340). Die 20' breiten und bie ju 500' langen baufer ber Gingeborenen von Rem Dort, von benen Valentine (8) et. jablt, gehörten mobi ben Grotefen und mahricheinlich find biefe auch bei de Laet (II, 13) unter bem Ramen ber Attigovauntani ju berfteben, bu ben anderen Boltern der nordlicheren Gegenben Diefe Bauart nicht eigen mar Rad ihr icheinen fie fich "bae Bolf bes langen Saufes" genannt ju baben (f. oben G. 16). Auch die Guronen hatten Gaufer von 8-12 Feuern für doppelt fo viele Familien. Daß hauptfachlich bie Brofefenborfer mit einem Graben und bie zu brei Reiben von Balifaben befeftigt waren, befonbere auch um Beibern und Rinbern ale Ruftuchteort ju bienen, wird baufig ermabnt (Cartier a. a. D., Colden I, 10, W. Smith 78, Morgan 314) und ift fcon früher (unter III) befprochen worben. Bon nomabifcher Lebensweise tonnte unter folden Umfanden feine Rebe fein. Bohnungen bon gleicher gange hatten weiter im Guben Die Dfagen (Pike II, 268, Morse App. 219), Die gleich ben Ranfas ebenfalls in feststehenben Dorfern lebten (Hunter 334) Bei manden Bolfern find nur die Binterbutten unbeweglich und baber folider conftruirt, Die Gommerbutten bagegen leicht gebaut um ohne Schwierigfeit abgebrochen und fortgefchafft werben zu fonnen. Bei ben Danban (Lewis and Clarke 82. Br. Dar. c. II. 118, 273) findet fich indeffen feine mejentliche Berichiebenbeit zwifden beiben.

3m Guden mar ber Sausban gum Theil beffer ale im Rorben. 3mar glichen Die Gutten in Birginien febr benen von Reu England, nur baß fie zwei Gingange batten und neben ihnen noch ein Soutebach fur Die Borrathe errichtet mar, aber bas Saus bes berrichers mar amifden 50 und 60 Barbe lang und an feinen vier Eden ftanden "ale Bacter" ein Drache, ein Bar, ein Leopard und ein Riefe (Strachey 70, 54). Auf Roanoke Island fand W. Raleigh 1584 Saufer von Cebernholz die mit Balifaben umgeben maren (Williamson L 31). In Rord Carolina lebten oft mehrere Ramilien in einer Bohnung beifammen, in beren Rabe befondere Borrathebaufer ftanden; befonbere bubich gebaut, außen und innen mit Thon befleibet maren bie letteren bei ben Santee in Gub Carolina (Lawson 176, 16). Die Bani wohnen ju 10-12 Familien in freisrunden foliben Gutten Die mit Rafen gebedt und in mehrere Raume ale Schlafftatten fur bie Einzelnen getheilt find (de Smet 305, Pike II, 276). Die Betten ber Indianer befieben aus niedrigen Banten Die mit Matten ober Robrgeflecht bededt find, biemeilen auch aus vieredigen Raften von Gellen in bie man burch ein vierediges Loch bineinfteigt (Strachey 72, Br. Dag. c, II, 120) Die Rath: und Berfammlungebaufer find

größer und fefter gebaut als die der Einzelnen, doch meift nur dürftig ausgestattet (M'Coy 530).

In der viel gerühmten Stadt Apalache fand Cabeza de Vaca (p 520) nur ein ichlechtes Dorf mit Strobbutten, mogegen fie faft nur gebn Jahre fpater 250 Saufer gehabt haben foll. Die Berichte über de Soto's Bug ergablen von hölgernen Bruden im nördlichen Theile Dieses Landes, geben ber Stadt Deali 600, ber Stadt Mobile 80 febr große Saufer, mabrend Coja beren 500 gehabt haben foll (Herrera VI, 7, 10 und 12; VII, 1, 12 und 2, 1). 3mangia 3abre fpater (1560) mar letteres aus gurcht bor ben Spaniern faft gang von den Eingeborenen verlaffen (Davila Padilla I, 63). Die banfer der Creet, 30' lang und 12' breit, besteben aus zwei Abtheilungen, einer Ruche und einer Bobnftube und find aus Rachmert erbaut; neben ihnen feht ein Borrathshaus, das unten ein Magazin, oben einen Bobenraum enthält. Die Reichen und Bornehmen befigen außer bem Bobnhaus, bas vorn mit einer Salle verfeben ift, und bem Borrathe. baue einen bubichen offenen Bavillon und eine befondere Ruche. Gro. teste Riguren von Thieren Baumen und Menfchen find überall als Schmud angebracht (Bartram 184, 435 und Ms. bei Squier 230). Die Cherofee baben langlich vieredige Saufer von je brei Bimmern und neben jedem ein fleines marmes baus fur ben Binter, fie find 60-70' lang, manche zweiftodig, boch obne Renfter; befondere interefe fant ift die mehrere bundert Menschen faffende Rotunde melde fur die großen Berfammmlungen bestimmt ift (Bartram 353, Timberlake 59). Aehnlich wird die Ginrichtung ter Bohnungen bei ben Ratches von Adair (413, 417) beschrieben, welche außen und innen mit Ralt ober Thon geweißt, den Flintentugeln meift undurchbring. lich, aus ftartem bolgmert aufgeführt maren und wie bei ben vermand. ten Tgenfas (Coll. N. Y. H. S. II, 269) regelmäßig angelegte Dorfer bilbeten. Romadenvölker wie die Ravajos befigen natürlich nur elenbe butten. Große abgetheilte Baufer für mehrere Ramilien haben auch Die Eingeborenen von Reu Caledonien, Die im Binter unter ber Erbe wohnen (Cox II, 327, 335).

Ueber die Rleidung tonnen wir turz fein. Sie fehlt nirgende und namentlich erschienen die hoher stehenden Bolter, inebesondere die Irotefen niemale ohne eine solche (La Potherie III, 15). Sie bestand gewöhnlich aus Thierfellen der verschiedensten Art welche die Indianer

gut jugubereiten verftanden und wie ihre Belte oft mit Bilbern ihrer Baffentbaten fcmudten (Catlin I, 145 ff.). Mantel um Die Goultern oder ein Bame, Beintleiber, Gamafchen und Mocaffine murben am meiften getragen; Die letteren maren Schuhe ohne Saden aus frijd gegerbtem Bilbleber, bas gebraunt und oft übelriechend vom Rauchern in fauligem bolge, badurch angeblich gegen ben Big ber Alapperichlange icubte. Bei ben Brotefen batten fie nur binten und oben eine Rabt (Morgan 360). Undere Bolfer brachten Die Rabte auf ber Goble ober an anderen Stellen an, bei einigen maren Die Mocaffine fpigiger, bei anderen breiter: Daber tonnte aus der Rugfpur leicht auf bas Bolt geschloffen werben welchem bas Individuum angehörte von bem fie berrubrte. Much Die Sufe ber Bferbe merben, B. von ben Apachen, mit bider Pferbe- und Dofenhaut befchuhet (Bfeffertorn 1, 393). Gine Beidreibung ber im Rorden gebrauch. lichen Schneefcube und ihrer verschiedenen Urten bat Robl (II, 154) gegeben. Rachft ben Rleibern von Thierbauten murden in alter Beit in Birginien bon ben Chofta und weiter im Rorden bon ben Delaware und Brotefen Rebermantel getragen ju benen befondere Die einbeimifden welfden Bubner bae Material lieferten (Strachey 40, 58, Adair 423, de Laet III. 18, Loskiel 62). Auch in Rord Carolina, wo man außerbem Mantel von Rellen, Belg ober Beug batte, gab ce bergleichen und fie maren mit febr iconen Riguren getiert (Lawson 191) Aus dem haar bee Buffele und bee Oppoffum wurden in Gud Carolina Bander, Gurtel u. bergl. verfertigt febend. 116, 121), auch einige andere Bolfer webten Tucher aus Buffelbaar (Hunter 289), bod gefchab bieg nicht baufig. Gewebte Beuge icheinen in großer Ausbehnung nur im Guben gemacht und gur Rleibung in alterer Beit bermenbet worben gu fein. Ovie do (XVII, 25 f.) erjahit bag de Soto auf feinem Bege von Apalache tiefer in'e Innere bie Beiber in weiße Bemander gefleibet fand, melde aus ben febr feften, aber gatten Raben ber inneren Rinbe bee Maulbeerbaumes gefponnen und gewebt maren (vgl. auch du Pratz II, 192), bag die Bauptlinge in Coga wie andermarte auf Babren getragen murben Die man mit weißen Tuchern bebing, und bag man Strumpfe und balb. fliefel bei ben Gingeborenen fab die wie bie fpanifchen gemacht maren. Bon Baugen Die aus Pflangenfafern verfertigt und gefarbt maren in Guadacopa unweit tee Diffiffippi ipricht auch Herrera (VII, 7, 6).

Beiße funflich gemalte Matten ober Teppiche mit scharlachrothen Fransen erwähnt Laudonniere (48) in Florida, die Natchez insbesondere, deren Beiber das Buffelhaar spannen, sertigten Matten aus hanf und bemalten sie mit allerlei Figuren (Adair 422f.). Gine Art von Leinen aus hanf, wie es an der Nordwestfuste Amerika's gewebt wurde, sollen auch die Irokesen herzustellen verstanden haben (M'Culloh 80), und vermuthlich war es dieses, nicht Baumwollenzeug, wie La Potherie (I, 316) angiebt, das sie zu ihren Rustungen verwendeten. Später hat hauptsächlich der Mangel an eigenen Bebereien die Eingeborenen, besonders nachdem die Iagd durch den Belzhandel zu Grunde gerichtet war, in eine schnelle und vollständige Abhängigkeit von den Lieserungen gewebter Zeuge durch die händler gebracht, und da sie mit diesen nur unregelmäßig versorzt wurden, geriethen sie dadurch vielsach in Roth und ihre Gesundheit litt Schaden.

Der Bug bes Indianere ift baufig phantaftifch, besondere bei geft. lichteiten, für welche namentlich das Beficht mit unregelmäßigen Streifen und Riguren von allen Farben bemalt ju werben pflegt, eine Angelegenheit von bochfter Bichtigteit, Die nicht felten einen balben Tag ju ihrer Bollenbung erforbert. Abgelegte europaifche Uniform. ftude fpielen bei bem Buge neuerdinge bieweilen eine große Rolle (Baul Bilb. 304); in alterer Beit bagegen bestand ber werthvollfte Somud in ben Beichen des Abele ben die Tapferfeit verlieb. Bu biefen geborten vor allem die Rebern bee fog. Rriege: ober Calumet. Ablete (amerif, Steinabler, falco furcatus nach Schooler. II, 72, aquila chrysaetos nach Farnham Trav., aquila fulvus ober melanaëtos nach Andern), welche ju tragen nur bae erprobte Beidenthum berechtigte. Gine abnliche Auszeichnung maren Borner, vielleicht ein Bild der Starte bes Buffele, Die oben am Ropfe bes Tapferen befeftigt murben (Catlin). Den Aufput ber Rleiber, Bfeifen, Baffen unb anderer Begenftande mit Redern, Stalploden, Thierbalgen und bergleichen unterlaffen wir naber ju befdreiben. Gerner gehörte bas aus Dufchelichalen gefchliffene Bampum nebft Rupferperlen, Die jeboch feltener gemefen zu fein icheinen, ju ben werthvollften Schmudfachen. Much achte Berlen gab ce, in Schnure aufgereiht; fie murten in Birginien den Ronigen mit in's Grab gegeben, boch maren fie glanglos, Da man die Mufcheln mit Feuer ju öffnen pflegte (Strachey 132). Mie charafteriftifch ermabnen mir noch bag die Weiber ale ber fcma. dere, unterbrudte und geringer geachtete Theil ber Befellichaft, auf ben Bus nicht fo große Sorgfalt verwenden konnten und durften als bie Manner, benen 4. B. bei den Rrabenindianern bas lange Saar als ausschließliche Bierde vorbehalten blieb.

Das Lattowiren fruber febr allgemein im Gebrauch, befonbere in ben fublichen ganbern, bat fich bauptfachlich wohl in Rolge bee Bertebres mit ben Beigen bei vielen Bolfern allmalich verloren (Bede. melber 341, du Pratz II, 199), boch glaubte Lafitan (II, 42) baß ee manden gang fremd gemefen fei. Die Rord ., Rupfer . und Bunde. tippen Indianer tattowirten fic auf jeder Bade mit 3-4 parallelen ichmargen Streifen Die fie mit einer Rabel rigten und durch eingeführten Roblenftaub farbten (Hearne 257). In abnlicher Beife gefchab ce bei ben Chippeway und Rnifteno (Dunn 106), bei ben Mandan und Menitarti (Br. Mar II 116, 216). Die Eingeborenen von Reu England zeichneten nich auf Diefe Beife wie bie Affineboine Thierfiguren ber vericbiebenften Urt auf Die Saut (Hutchinson I, 413, Lettres edif. I, 645), und Diefe Malereien erftredten fich biemeilen über ben gangen Oberforper (Loskiel 64). In Birginien mar es nur ein Schmud ber Beiber (Strachey 66), mogegen es bei ben fublicheren Bolfern nur ben Tapferen ale Auszeichnung gestattet gemefen gu fein icheint, wie bei bin Ratches (Adair 389, Bossu I. 187), ob: mobl es auch ale Beiden ber Aufnahme eines Gremben in einen anberen Stamm und bemnach ale nationales Beiden ermabnt wird Bossu I, 122). Dag es in alter Beit in Moriba üblich mar, ergabim Laudonnière (6) und Coreal (1, 30).

Die Ausstattung ber Indianerwohnung war nach unferen Begriffen bochft armlich Irdene Topfe von verschiedener Große und
Korm, robe Bante und einige Teller und Schuffeln von holz, gestochtene Körbe und Matten, Beutel von Leder und mancherlei Thierfelle
waren meift der ganze hausrath. Das Irdengeschirr wurde aus freier
hand gemacht, seltener über hölzerne Formen gezogen oder in gestochtenen Körben gesormt und später gebrannt (Hunter 289); glaftet
wurde es nicht, bei manchen Böltern aber einige Zeit in den Rauch
zehängt (Adnir 425). Das beste Geschirr der Irolesen war das
schängt, von großer Kastigkeit und ziemlich guter Bolitur; das gewöhnliche wurde aus einer Mischung von Thon mit pulverifirtem
Duarz bergestellt (Morgan 354)

Bon ben fparlichen Bebereien ift vorbin icon die Rebe gemefen. In neuerer Beit hat besondere Gregg (I, 182) von den herrlichen Baumwollenwebereien der Ravajoe, den mufferdichten Deden tie fie fertigen, und den iconen geberftidereien auf Thierbauten ergablt, Backus (bei Schooler. IV, 209) tiefe Angaben beftatigt, Simpson (2, 78) dagegen ibre Richtigkeit bezweifelt, obwohl mit Unrecht. Sie lofen die Bollenftoffe welche fie aus Reu Merico erhalten in ihre einzelnen Raben auf und vermeben fie auf's Reue nach ihrem eigenen Gefdmade (Möllhaufen a. II. 235), Morgan hat feiner genauen Schilderung ber technischen Leiftungen der Irotefen viele Abbildungen ihrer Stidereien mit Bampumperlen an verschiedenen Rleidungeftuden (Sourg, leggins, mocassin, Gurtel u. dergl.) beigegeben, welche von febr feiner und großentheils recht geschmadvoller Arbeit zeugen. Die Rabeln beren man fich dabei bediente maren Borften vom Stachel. fdmein ober fpigige Rnochen. Bum garben fanden ihnen alle garben ju Bebote, und felbft Boller bie fich fonft burch Runftfertigfeiten nicht auszeichneten, wie die Dafota, benutten fomobl vegetabilifche als mineralifche Farben (Gifenornd) ju diefem 3mede (Schooler. IV, 69).

Das Berben ber Saute gefchab meift mit bem Bebirn bes Rebes, auch mit Behirn ober Rett von anderen Thieren, mit Baumrinde ober Brei von jungem Mais (Belknap III, 69, Lawson 208), und es wird verfichert daß die Gingeborenen die Behandlung des Leders beffer verftanden ale felbft die Beifen in den Bereinigten Staaten, da fic das ihrige weniger behne und der Berftorung burch die Burmer in geringerem Grade ausgesett fei (Hunter 200). Sollte bas gell fo gubereitet werden daß bae haar beefelben geschont blieb, fo fpannten fie es junachft im Schatten auf, rieben es mit einer Difchung von frifchem Buffelharn und Thon ein und erhielten es zwei bis brei Tage lang feucht; bann wurde es gereinigt, mit Bebirn eingerieben und ausgewaschen, bierauf imm mit Rleie eine großere Dichtigkeit gegeben, endlich getrodnet und abgefratt ober durch Sin . und Bergieben über ein Stud bolg geschmeidigt und im Rauch aufgehangt (ebend. 287). In neuerer Zeit fertigten die Ravajos besonders gute Lederarbeiten (Gregg a. a. D., Davis 411), Sattel und Zaume für die Pferde, Beintleider u. f. f. Conft maren Die Gattefmeift von bolg und murben nur mit einer Dede belegt, worunter die Thiere oft fart gelitten baben mögen.

Bertzeuge von Metall fehlten in den nördlichen Ländern ganzlich (Hutchinson I, 413, Memoirs H. S. Penns. III, 129), doch soll Hudson solche von Aupser bei den Ranhattans in der Gegend des jetigen New Jork gefunden haben (Schooler. VI, 100), und Fletcher erzählt (bei Schooler. IV, 227) daß die Winebagoe in früherer Beit Blei schwolzen in Desen welche in die Erde gegraben wurden und die Form einer umgekehrten Phramide hatten. Die Eingeborenen von Florida sand Ribault (1562) zwar im Besige von Gold, Silber, Blei, Kupfer in großer Menge und von vielen Perlen, doch erwähnt er von Werkzeugen nur eine Art von kupfernem Messer bei ihnen, dessen sie sich bedienten um den Schweiß abzukraßen (Works iss. by the Hakluyt Soc. VIII, 104f.). Auch unter den Athapasken und Kenai scheinen nur die Atnah am Kupserstuß sich auf die Berarbeitung des Eisens zu verstehen, das sie von den Russen eintauschen (Wransgell 98).

In Rolge Diefes Dangele blieben Die Baffen febr unvolltommen und et fehlte an ichneidenden Bertzeugen. Deifel von Stein und bas Reuer' mußten meift bas leiften mas bei une bie Urt ausführt. Die Reffer von Quary melde bie Grotefen batten (Morgan 358) reichten naturlich nicht weit, fie ichnitten damit ben Geifenftein und andere nicht zu barte Mineralien; Die Figuren melde fie formten, merben gerühmt wegen ber Richtigfeit ihrer Proportionen (ebent, 383). Muf melde Beije freilich Die fteinernen Pfeifenrohre bergeftellt murben Die man in Reu Riederland in Gebrauch fand (de Laet III, 11), durfte fcmer gu fagen fein. Auch bier feben wir uns wieber auf Die fruber icon gemachte Bemertung bingewiesen, bag bie Runfte ber Inbigner gur Beit ber Unfunft ber Guropaer bereite in Berfall gerathen waren und nach berfelben immer mehr verloren gingen, weil jene burch ben europäifden Sanbel von nun an leicht mit Allem verforgt murben, mae fie felbft nur burch lange fortgefeste mubfelige Arbeit und gleichwohl oft nur in unvolltommener Beife berguftellen vermochten.

Die Rabne ber Eingeborenen von Reufundland maren aus Baumrinde und nur 20' lang (de Laet II, 2), bod befuchten fie mit ihnen

<sup>\*</sup> Einen finnreichen Apparat jum Feueranmachen ben ble Eingeborenen erfanden um bas anstrengenbe Reiben zweier Bolger zu vermeiden hat Morgan (381) beschrieben. Er besteht aus einem fpipen Stort mit einem Rabe bte fich abwechselnd nach lints und rechts breben in Folge ber Torfton eines fich auswicklinden Fabens ber an einem Bogen befestigt ift.

alljahrlich von Fogo aus bas 40-50 mites vom Canbe entfernte Funk Island (Cartwright I, 10). Diefelbe Art bon Jabraeugen batten bie Abenafi (Lettres edif. I, 676), die Suronen (Sagard 129) und bie Indianer von Ren England, welche jedoch außerdem auch Rabne befagen Die aus einem einzigen großen Sichtenflamm gearbeitet maren, wie es beren auch bei ben Cherotee fur 15-20 Menichen, in Birginien für 40, und in Marida gab (Hutchinson I, 414, Timberlake 60, Strachey 75, Ribault a. a. D.) Die erfteren maren meift nur flein , fie faßten bei ben Abenati bochftene 6-7 Berfo. nen, boch gab es andermarte beren von 12-40 gange, bie bie 30 Denfchen tragen tonnten (Morgan 367). Am haufigften murben fie aus Birfenrinde gebaut, nicht feiten aus einem einzigen Stude, Das man über ein Gerippe von bolg jog. Auch Buffelbaute benugte man in abnlicher Beife um Rabne ju übergieben (vgl. namentlich Lafitau II, 213). Baumftomme aus tenen man Rabne berfellen molte, murben mit Reuer ausgehöhlt und bann mit Duidelfchalen bearbeitet (Young a, 135). Ragel bon Golg ober Dietall murben jum Rangebau gar nicht vermendet, fondern Alles nur genabt und gebunden mit Cebernbaft; jum Ralfatern brauchte man vorzüglich barge (Raberes bei Robl 1. 43). Go ichmad biefe Fabrgeuge auch maren, gingen boch die Geminolen von Beffforiba auf ihnen bie nach ben Bahamainfeln und Cuba um Sandel ju treiben (Bartram 218) und Die Indianer von Gut Carolina follen einft eine Motte gebaut baben um birect nach England ju banbeln, naturlich mit bem ungludlidften Erfolge (Lawson 11). An Unternehmungegeift und Beneigtbeit jum Sandet, Die Hudson an ben Indianern mit benen et sufammentraf, burchgangig bervorbebt, bat es in alter Brit überhaupt nicht in bem Maage gemangelt ale fich oft angegeben findet. So geich neten fich namentlich die Rarraganfet por anderen Bolfern burch Meife und handelethatigfeit aus, lieferten ibren Rachbarn Dampum, Schmud aller Urt. Bfeifen und Irbengeschirt und tauschten bagur pon ihnen Biber: und andere Felle für die Engländer ein (Potter 8 nach Hutohinson). Ebenfo zeugt es für eine rege Betriebfamteit im banbel daß in Reu England in alterer Beit, ebenfo wie in Alorida von Cabeza de Vaca (541) ergablt wird, felbft mabrent bee Rrieges bet Dandel unter ben feindlichen Bolfern ungeftort blieb.

Die Baffen bes Indianers bestanten in fruberer Beit nur aus

Baffen. BA

boll Anochen und icharfen Steinen. Bogen und Bfeil, Langen und Reulen, Die Streitagt (Tomabarot) in ihren verichiedenen Formen und Das Stalpirmeffer maten bie hauptfachlichften. Schubmaffen, Schilbe Ruftungen bon Beng und bon Bolg (lettere bei ben Brotefen, La Po therie I. 316, aus 3meigen geflochten bei ben buronen, Sagard 206) maren feltener bolgerne Schwerter und Schilde merben in Birginien, bae Blaerobr bei mehreren Bolfern, boch hauptfachlich nur als Rindermaffe augeführt (Strachev 105, Morgan 379). Die alten Baffen von Stein murben ipater burch folde von Gifen verbrangt und burd ffinten, melde ben Gingeborenen von Reu England fon in ber erften Beit ber Rolonifation burd banbler, englifder und frangofifder Geite, jugeführt murben. Dag diefe felten und erft in fpaterer Beit gut fcbiegen lernten, bat feinen Grund in ber aberglaubifden gurdt bee Indianere por diefer neuen und fur ibn fo gebeims nigvollen Baffe, und bag fie Die Fabritation berfelben fomie Die Bearbeitung bee Gifene überhaupt lange Beit bindurd nicht betrieben, erflart fich jum Theil aus bem Umftanbe bag man bemubt mar fie bor ihnen verborgen ju balten. Rad Ginführung ber Teuerwaffen blieben Bogen und Bfeil meift nur noch in ben Sanden ber Rinber. In Reu England fand man um 1620 außer Bfeilipigen von Sirichborn, Rno. den Ablerflauen u bergi, auch folde von Deffing in Bebrauch (Elliott I, 68, Drake ju Churche 299), beren Urfprung unbefannt ift. Bet ben Chippeman gab es in alter Beit Leute Die fich ausschließ. lich mit der Berfertigung fleinerner Bfeilfpigen beschäftigten (Squier Antigg 128 note nach Schoolcraft). Bergiftete Bfeile follen im Rriege von ben Dafota (Keating I, 432) und im 16. Jahrhundert in Bloriba gebraucht worben fein (Davila Padilla I, 64), bei allen ubrigen Bolfern wird nichte Diefer Art ermabnt, baber man jene beiben Ungaben mit einigem Breifel aufgunehmen bat.

3. Eine Schilderung des gesellschaftlichen Lebens der Eingeborenen von Nordamerifa beginnt am besten von den kleineren Kreisen in benen fich dieses bewegt, von der Familie als dem hauptfächlichsten Träger der socialen Beziehungen. Die inneren Berhältniffe derfelben sind hauptfächlich durch die Stellung der Frau bedingt, welche bei den Indianern wie bei allen culturlosen Bölkern eine untergeordnete und gebrückte, oft selbst eine verachtete ift. Schon als Kind gilt das Radochen wenig neben dem Knaben, denn dieser wird eines Tages ein großer

Krieger werden. Ift sie herangewachsen, so wird ihr Ausmerksamteit und Rückicht von Seiten des jungen Mannes zutheil der um sie wirdt, aber auch meist nur so lange die Bewerbung dauert. Ihre Schönheit oder häßlichkeit kommt wenig in Betracht, nur Fleiß und Arbeitskraft werden an der Frau geschäht, nächstdem ihre Fruchtbarkeit (Hunter 242). Ist sie unfruchtbar, so sinkt sie ganz zur dienenden Magd herab und wird verstoßen. Dieser Sesichtspunkt prägt sich beutlich darin aus, daß der Creek sein Beib als "seines Sohnes Mutter" bezeichnet und daß in Bennsplvanien in alter Zeit der Mord eines Beibes das Kinder zu gebären fähig war, schwerer gebüst wurde als selbst der eines Mannes (Holm in Memoirs H. S. Penns. III, 136, Swan bei Schooler. V, 272, Buchanan 328).

Bie jedes Familienglied im Bigmam feinen bestimmten Blat bat, fo find auch die Arbeiten namentlich groffen Rann und Frau beftimmt getheilt. Jenem fallen Rrieg und Jagb ale Sauptgefcaft gu, Diefer Die bauelichen Dinge. Gie baut bas Relt, bas abzubrennen und gu roben allein Cache oce Mannes ift (bei ben Brotefen, La Potherie III, 19), fie erntet die Fruchte ab und bereitet die Rabrung, fammelt und tragt bas bolg wie bas erlegte Bild aus bem Daibe beim. "3bre Arbeit ift nie fertig", fagt Mrs. Eastman von dem Datota Beibe, "fie macht das Commer: und bas Binterhaus. Bur jenes ichalt fie im Frubling die Rinde von ben Baumen, fur biefes nabt fie Die Rebfelle gufammen. Gie gerbt die Saute aus benen fie Rode Schube und Gamafden fur ibre gamilie ju maden bat, mabrend noch andere Gorgen auf ihr laften. Benn ihr Rind geboren ift, tann fie nicht fich ausruben und pflegen. Gie muß fur ibren Dann bas Rudern bes Rabnes übernehmen, Schmers und Schwache wollen babei bergeffen fein." Bon Allem mas bem Thatigfeitefreife bes Mannes angehort, muß fie fich ftreng fern balten, bieg verlangt die Gitte und der Aberglaube: fie barf bei ben Dafota fein Bferd reiten und niemale eines gaumen (Schooler. III, 280). Trog ber fcmeren und endlofen Unbeit Die ihr oft aufgeburdet ift, halten Sedewelber (251) und Hunter (258) ibr Leben für nicht befdmerlicher ale bas ber Danner, außer ba mo fie auch tie Feldarbeit ju thun bat und mo Solg und Bilb felten find. Bur richtigen Burdigung ibree Loofee ift vornamlich bie Bemerfung Mackenzie's beachtenewerth, bag bie Effaverei bee Beibes bei ben Biber Indianern gum Theil Die naturliche Folge ber fargen Subfifteng.

mittel und ber großen Unftrengungen ift welche bie 3agb von bem Ranne verlangt; bas Leben bee Beibes ift um fo barter, je farger bie Ratur, je baufiger Roth und Glend und je rober überdieß in Wolge davon die Menichen find. Dieß Mues ift in bobem Grade bei ben Rordindianern und Cheppempane ber fall (Hearne 98, 110, 260, West 188), bei benen ber Ringtampf gang gewöhnlich über ben Befit eines Beibes enticheibet und von Achtung ber Familienbande baber feine Rebe ift: Die Behandlung ber Beiber ift die robefte und oft mabrhaft graufam (N. Ann. des v. 1852, IV, 327). Mertmurbig ift babei nur bieg, daß die Grau welche durch ben Ringtampf einem Underen gufallt, immer weint und fich untrofflich zeigt, entweder von Bergen ober meil es ber Unftand forbert. In Folge abnlicher Berhaltniffe fteben mobil bie Beiber ber Safen. und Sunderippen-Indianer auf ber unterften Stufe ber Menicheit (Richardson, Arctic search. exped. 1851). Bon diefen und anderen Beifvielen ber Urt abgefeben, lagt fich bem 3n. bianer im Allgemeinen nicht ber Bormurf machen daß er fein Beib mighandle; er ift bagu ju ftolg, bat ein ju großes Befühl feiner Burbe und fieht bas andere Befdlecht ju tief unter fich. Dit einem Beibe gu janten ober es ju ichlagen galt für unmurbig bee Rriegere und erft ber Branntwein bat Exceffe biefer art baufig gemacht (Hunter 38, 256). Ale Dienerin bleibt die Frau in der Regel unbeachtet und unberudnichtigt; theilnehmenbe Sorgfalt für fie von Geiten bes Dannes, wie bei ben Delamare (Loskiel 76), und eine gemiffe Aufopferung ibr jur Liebe fommen por (Bedemelber 254), boch nur in vereingele ten Beifpielen.

Trop ihrer untergeordneten Stellung haben die Beiber bisweilen doch bedeutenden Einfluß. Dieß ift z. B. bei den Cheppempans der Fall, hauptfächlich in allen handelsangelegenheiten (Schooler. V. 176, Dunn 108). Die Beiber der Irolesen und einiger anderen Bolter batten sogar eine Stimme über Krieg und Frieden (Rogers), und es mag wohl sein daß in älterer Zeit bei vielen Bölkern, wie bei den Ratchez, die Weiber in höheren Ehren standen (Nuttall 268), da man Beiber selbst mit der häuptlingswürde bekleidet sand bei den Rarraganset, Sogkonate, Binibeg, Ercet (Drake III, 64 ff.); auch bei den Potowatomi wird Achnliches erwähnt (Atwater 290, andere Beispiele bei Tanner). Daß sie bei den Diibway am Kriege, den Kathes versammlungen und selbst den Midesesten theilnehmen (Kobl I, 1761)

ift eine sonst wohl nirgende weiter vortommende Bergünstigung. Die Ravajos (fpr. Navahos, Bartlett I, 325) behandeln ihre Weiber rücksichtsvoller als sonst bei den Indianern gewöhnlich ift, diese nehmen an den öffentlichen Bersammlungen Theil und haben überhaupt eine gewisse Selbstständigkeit, weil sie ihre heeden zu eigen besigen und daher den Mann verlassen können ohne dadurch elend und hüsslos zu werden: die grabe Arbeit wird daher meist nicht von ihnen, sondern von den Armen und Schusbedürstigen gethan (Davis 411, Backus bei Schooler. IV, 214, Möllhausen II, 233).

Bie febr bie menfdliche Ratur überall Diefelbe ift, bezeugt ber mertwurdige Umftand, bag trot der Erniedrigung des Beibes Beifviele von romantifder Liebe nicht einmal febr felten find. 3m Lande ber Rustogee giebt es einen Lover's Leap, einen Gelfen von dem fic einft zwei verfolgte ungludlich Liebende gulammen berabfigraten in den Alug (White 571, 486), und der Diffiffippi bat feinen Maiden's rock, an ben fich eine abnliche Sage fnupft (Keating I, 292, Mrs. Eastman). Daß fich Dradden in Folge von ungludlicher Liebe erbingen, ift oft vorgetommen, und ce giebt felbit Beispiele bon Gelbftmord bei Dannern aus gleichem Brunde (Sedewelder 442, Tanner I, 288). Much Liebestrante und andere Bebeimmittel Diefer Art feb. len nicht: ein gemiffes Bulber bem Bilde bes Geliebten in ber Berggegend aufgestreut, giebt nach dem Blauben ber Chippeway-Dabchen beffen Liebe berbei (Keating II, 159). Gelbftmord, ben manchmal fcon ein geringer ebelicher 3mift veranlagt, ift bei ben Beibern baufiger ale bei ben Mannern, welche fich biemeilen aus Reib gegen ben Ruhm eines Rivalen umbringen, und gilt zwar für thoricht, boch nicht für fittlich vermerflich (ebent. 168). Rach Bossu (II, 50) bliebe ber Gelbftmorder im fublichen Alabama unbegraben und wurde ale Reigling verachtet. Bei ben Cherofee mar Gelbitmord aus Rummer über die Entftellung burch die Blattern (1738) fehr haufig (Adair 232). Schwere Ungludefalle ober Berlufte, auch Liebesgram ober Giferfucht fubren gu ibm: ein Beib begrub fich einft mit ihren Rinbern in den gallen des Diffiffippi von S. Anthony, ba ibr Dann ein sweites nahm (ebend. I, 310). Das berühmte Beifpiel einer fubameritanifden Indianerin, Die fich auf bem Grabe ihres Beliebten umbrachte um nicht in die gand der Spanier gu fallen (Guevara II, 11) ift bon del Barco Centenera (Argentina Canto XII) ausführlich besungen worden. Bei den Anifteno geschieht es öfter daß bas Beib auf bem Grabe des Mannes sich selbst opfert (Mackenzis. Dunn 94), bisweilen werden aber auch Mädchen bei ihnen von ihren Eltern selbst umgebracht um fie dem elenden Loose zu entziehen das ihrer im Leben wartet (Mackenzie). In Reu Caledonien geben sich Beiber nicht selbst den Tod in Folge schwerer Krantheiten und der Ueberburdung mit Arbeit (Cox II, 331).

3m Allgemeinen ift es Regel daß die Eltern die Che ihrer Rinder beichließen und bag bieje auch obne borausgegangene nabere Befanntfcaft fie willig eingeben, weil fie fich leicht wieder auflofen lagt (Tanner I, 234). Bei ben Brotefen wie bei ben Djibmay und anberen Algontinvoltern maren es hauptfachlich die Mutter welche Die Eben fifteten. Die unverheiratheten jungen Danner batten bei ben erfteren fait gar feinen Berfebr mit ben Dabden und durften öffentlich nicht einmal mit ihnen reben, obwohl trop Diefes außeren Unftandes Musichmeifungen nicht felten gemefen fein follen; ber junge Dann von 25 Jahren erhielt bei ihnen oft eine altere Frau zugetheilt ale er felbft mar, ber alte Bittmer bagegen mabite fic ein junges Brabden. Die Braut brachte ibrer fünftigen Schwiegermutter ein pant Daiefuchen, Die fie fur ihren Berlobten gebaden batte, und erhielt von ihr ein Stud Bilbpret bagegen. Rach anderen Ungaben mußte fie aud Dolg in's baus bes Brautigam's ichaffen, und bie Che wurde einfach bamit gefchloffen, bag fich ber junge Dann neben bem Daochen in ber Bohnung nieberfeste (Lettres edif. I. 649, La Potherie III, 13, Morgan 320, 323). Die Djibman pflegten bie jungen Leute gur Ghe nicht ju gwingen und es tamen bei ibnen bie. weilen auch Beirathen gegen ben Billen ber Eltern por, wie auch bei ben Botomatomi bei benen fich ein junges Baar burd Davonlaufen ber elterlichen Strenge entgog, namentlich in neuerer Beit, ba bie alten Gitten mehr und mehr abfamen (Keating II, 154. 1, 110). Bar gmar bie Che meift ein bloger Raufcontract unter ben Eltern, fo verhielt es fich boch andere unter ben jungen Leuten felbft. Ber um ein Rabden werben mollte, ftrebte fich auszugeichnen und ichidte feine befte Bagbbeute bem Dabden, bas ibm, wenn es ibm mobimolite, bavon ein Stud gefocht mit fleinen Liebesgaben jurudfandte; um ben berühmten Rrieger marben bagegen vielmebt bie Dabchen, bei ben Djagen burd Darbieten einer Daisabre, ohne fich baburd rimas

ju vergeben (Hunter 83, 236), und bie Che felbft wurde meift nur buburch gefchloffen, bag bei einem Refte bae men veranftaltete, beibe Theile ihren Billen ale Dann und Frau zu leben öffentlich erflarten und man ihnen mit gemeinfamen Rraften eine Gutte bauete (ebend. 239). Die Ereef hatten verschiedene Arten ber Chefchliegung. Die ftrengere Beife batte jur Folge daß Die geringfte Freiheit Die fich ber Mann ober die Frau fpater nahm, ale Chebruch angefeben und mit Spiegruthenlaufen gestraft murbe; fie bestand barin, bag ber Dann ber Beliebten etwas Rett von einem felbft erlegten Baren ichidte, ibr bas Welb behaden und namentlich Bohnen pflangen balf, Die mit ben neben fie geftedten Stangen bas Sinnbild inniger Bereinigung und Bebundenheit barftellten (Swan bei Sehooler. V, 269). Un Der Grenze bon Canada pflegten Die Brautleute einen 4' langen Stod an ben Enden ju faffen, fo bag fie burch ibn querft noch voneinander getrennt maren; ein alterer Dann hielt bann eine Rebe und gerbrach ben Stod in fo viele Stude ale Beugen gegenwartig maren, welche biefe Stude forgfältig aufzubemahren batten. Bei ben Raudomeffie (Siour) murbe die Ghe durch Abichiegen von Bfeilen über die Ropfe Der Brautleute gefchloffen, mas burch die Bermandten geicab, melde ale Reugen babei anwefend maren; ber Mann mußte ein 3abr lang bei feinen Schwiegereltern bienen (Jones I, 171). Bei mehreren Maontinvöltern bauerte bieje Abbangigfeit überhaupt folange ale feine Rinder ba maren, ber neue Saushalt blieb mit bem alteren pollig vereinigt (La Potherie I, 126, Morse App. 134). Das umgefehrte Berbaltniß trat bei ben Ranfas und Dfagen ein : fobald bie altefte Tochter beiratbete, gebot fie über ben gangen elterlichen Sausbalt, felbft über Mutter und Schweftern, welche letteren gewöhnlich (wie auch bei ben Omaha) an ihren Mann jugleich mitverbeirathet murben , und die Schwiegereltern geriethen oft in eine vollige Dienftbarfeit beim Schwiegersohne (Say bei James I, 123 f., 230, Gregg II. 189). Außerbem forbert Die Gitte ber Dafota Affineboin und Dmaba bağ Schwiegereltern und Schwiegerfinder einander nicht anfeben noch anreden; fie bededen fich poreinander den Ropf und Die lete teren bewohnen in ber Sutte jener einen besonderen abgetheilten Raum, ber Rame bee Schwiegervatere barf nicht ausgesprochen merben, und felbft Ontel und Tanten ber Reuvermählten haben Diefelbe Burudhaltung gu beobachten (Tanner I, 309, Say bei James I, 258); bei ben Mandan herricht eine abnliche abergläubische Scheu der Schwiegermutter vor bem Schwiegersohne (Br. Max. c, II, 132), auch ben füblichen Boltern war diese Sitte in alter Zeit nicht fremd (Cabeza do Vaca 528).

Go leicht und ichnell bie Che eingegangen wird - bei ben Rapajoe burd bloges Bufammeneffen von Daiebret aus einem Gefage (Davis 415) - fo leicht mird fie auch wieder geloft, um fo mehr ale fle bei vielen Boltern urfprunglich nicht auf Lebenszeit, fonbern nur auf ein Jahr ober auf noch furgere Beit gefchloffen ju werben pflegt: bei ben buronen, beren Leben freilich vorzugeweife por wie nach ber Berbeirathung febr ausschweifend gemefen fein foll, gab ce Chen auf Brobe fur einige Tage (Sagard 160 f., 165, 188), und in Reu England murben Leute Die gufammenlebten, erft fpater burch ben Sadem für immer miteinander verbunden, wenn fie fich gegenfeitig gefielen (Trumbull 1,38 nach Hutchinson). In Birginien maren Die Sauptlinge welche beliebig viele Beiber batten, nur an Die erfte Brau dauernd, an die übrigen aber erft bann gebunden, wenn fie mit ibnen langer ale ein Jahr gelebt hatten (Strachey 110). Bei ben Rustogee bauerte Die Che ein Jahr, pflegte aber, wenn Rinber aus ibr entiprungen waren, regelmäßig erneuert ju werben (Bartram). Solde Eben auf Beit gab es meift bei ben fublichen Bolfern (Adair 141). Burbe bei ben Greet bie Che nach einem Jahre getrennt, fo war eine anderweitige Berbeirathung nicht bor bem nachften Erntefefte geftattet, bas die Bebeutung einer allgemeinen Reinigung von Sinde batte (Swan bei Schooler. V, 272). Die Scheidung, melde bei ben Seminolen ftete "eine gerichtliche Unterfuchung und einen of. fentlichen Urtheilefpruch" erforbert baben foll (Bartram 112), mar fonft meift gang in ben Billen bes Dannes gestellt; nur bei einigen Boltern fcbeint fie auch bem Beibe freigeftanben gu haben. Abneigung, Die man oft von boberen Beiftern eingegeben glaubt, ift icon binreidend bie Che gu lofen, boch behalt Die Frau ihre Gutte, meift auch ihre Rinder, und fucht fich weiter ju verheirathen; inbeffen tritt nicht leicht Scheidung ein, wenn mehrere Rinder vorhanden find (Hunter 244). Unfruchtbarteit von manchen Boltern ale Beweis ber Untreue und funftlicher Rebigeburten, von anbern ale Unglud betrachtet, bat grwohnlich Berftogung gur Folge (de Laet II, 11, Keating L 131. II. 165). Gangliche Unfruchtbarfeit foll indeffen augerft felten fein, baufig dagegen funftliche Fehlgeburten bei Berheiratheten wie bei Unverheiratheten, denn meift werden nicht mehr ale 3 — 4 Rinder aufgezogen (Hunter 195); doch scheint Rindermord, abgesehen von einzelnen Fällen der Ciferfucht und der materiellen Roth, nur bei einigen gesuntenen Boltern in größerer Ausbreitung vorzutommen.

In Reu England mar felbft amifden Bruber und Schwefter in ber toniglichen Ramille Die Che moglich, wenn fonft tein ebenburtiger Batte ju finden mar (Potter 171 nach Hutchinson); ber Chero. fee durfte Mutter und Tochter gufammenheirathen, mußte aber fonft Die perbotenen Bermandtichaflegrade beobachten (Adair 190) beren Bernachlaffigung in Rord Carolina mit dem Geuertode geftraft murbe (Lawson 186). Bei ben Omabo murbe felbft entfernte Bermanbt. ichaft ju einem Chehinderniß (Say bei James 1, 234), und bei bielen Bolfern beftand in alter Beit Die fefte Sitte, welche wir noch naber erlautern werben , immer nur in einen fremten Stamm gu beirathen (Cabeza de Vaca 531, Loskiel 72 u. 91.). Gie berricht auch bei ben Renai Atnab und Roluiden, welche nich in vericbiebene Stamme ober Beichlechter theilen, beren jedes nur in bas andere beirathen barf, mabrend die Rinder ftete jum Stamme det Mutter gegabit merden (Brangell 104), und die nachten Erben eines jeden feine Schmefterfinder find.

hierin begegnen wir einer Auficht von den vermanbischaftlichen Berbaltniffen die in Rordamerita allgemein verbreitet, ber bei une geltenden aber gerabe entgegengefest, und befondere befrembend auch wegen ber tiefen Stellung ift Die Dem Beibe fonft jugewiesen mirb, denn trot berfelben gelten nur Bermandtichaften in weiblicher Linie für wirkliche Bermandtichaften; uberdieg gab es, man weiß nicht ob bei allen, jebenfalls aber bei pielen Bolfern, feinen Unterfchied gwiichen Geitenvermandten und Bermandten in auf ober abfteigenber Linie: Die Schweftern und Bruder ber Mutter biegen Mutter und Bater Die Gobne und Tochter ber Mutterefdmefter biegen Gefdmifter u. f f., wodurch bas Berfallen der Familie in collaterale 3meige verbindert und ein weit engerer Bufammenhalt ber fleineren Rreife ju einer großen Ramilie begrundet murbe ale bieg bei une ber Rall ift. Bebes Brotefenvolt mar in acht Gefchlechter getheilt welche burch ihre Marte (Totem bei ben Algontin) bezeichnet maren: Bolf, Bar, Biber, Schildfrote; Reb. Schnepfe, Reiher, Ralte, von denen Bar und Reb

bie urfprunglichen gemefen fein jollen." Die gleichnamigen Gefchlech. ter ber einzelnen Bolfer betrachteten fich ale Bruber, maren wirflich bluteverwandt und hierauf beruhte die Reftigteit diefes Bolferbundes bauptfachlich. In alter Beit fonnten Die erften vier Wefchlechter nut in die letten vier beiratben und umgetehrt, fpater mngten Mann und Grau menigftene immer verschiebenen Beschlechtern angeboren, Die Rinder murben immer ju bem Befchlechte der Mutter gerechnet und bemgemäß alles Gigenthum und alle Burden und Rechte nur in weiblicher Linie vererbt (Morgan 79 ff.). Dier und da hat allerdinge Die Macht bee herrichere bas Recht burchbrochen bas in ber entwidel. ten Unficht von ben Bermandtichafteverbaltniffen murgelte, aber Diefe Unficht feibft icheint im Brincip überall gleich festgeftanten zu baben. Bie bei ben Brotefen geborten auch bei ben Cherofee und ben Boltern von Rord Carolina die Rinder ber Mutter und folgten ihr im falle einer Scheidung (Colden I, 18, Timberlake 66, Lawson 185). Bo die Berridermurbe erblich mar, fonnte fie nicht bom Bater auf ben Gobn übergeben, fondern nur von ber Mutter, die bem Ronige. gefchlechte angeboren mußte: baber boren wir vielfach, daß ber Schwefterfobn fuccebirte (bei ben Suronen, Attafapa, Cherofee, in Rord Carolina und andermarte, Rogers 280, Bossu bei Rabri II, 186, Lawson 195), mas bodft mabriceinlich fo ju verfteben ift, bag Diefe Erbfolge inebefondere bann eintrat, wenn ber Berricher altere Schwestern batte, Die felbft gwar nicht gur Regierung gelangen tonnten, ibre Unfpruche aber auf ibre Gobne vererbten; nur menn Gomeftern nicht porhanden ober ohne mannliche Rachfommen waren, tonnte bier und ba (wie es icheint) auenahmemeife ber altefte Gobn bee bertfcere unmittelbar an beffen Stelle treten, wie bieg mobl ju unbedingt Trumbull (1, 40) ale Gitte in Reu England angiebt. Diefelbe Beife ber Succession fand in Gud Carolina ftatt und in Birginien. mo ben Brubern (b. b. ben Gobnen berfelben Mutter, obne Rudficht auf den Bater) und nachft biefen ben Schmeftern und beren Rindern bie Ethfolge julam (Lawson 51, Strachey 70). Bon feinem Bater und beffen Bermandten fonnte niemand etwas erben, fonbern nur

<sup>\*</sup> Eine Ausnahme machten nur die Oneidu und Mohamt, weiche biof die drei Geschlechter des Bolfs, des Baren und der Schilbfrote hatten. Rach Colden (1, 1). Lafitau (1, 464) und W. Smith (74) ware diese Orelstellung vielmehr allgemein gewesen bei den Irolesen.

baufig dagegen funftliche Fehlgeburten bei Berheiratheten wie bei Unverheitatheten, denn meift werben nicht mehr ale 3 — 4 Rinder aufgezogen (Hunter 195); doch scheint Rindermord, abgesehen von einzelnen Fällen der Eifersucht und der materiellen Roth, nur bei einigen gesuntenen Bolfern in größerer Ausbreitung vorzusommen.

In Reu England mar felbft gwifden Bruber und Comefter in ber foniglichen Famille Die Gbe moglid, wenn jonft fein ebenburtiger Gatte ju finden mar (Potter 171 nach Hutchinson); ber Cherofee burfte Mutter und Tochier jufammenheitathen, mußte aber fonft Die verbotenen Bermandtichaftegrade beobachten (Adair 190) beren Bernachlaffigung in Rord Carolina mit bem Geuertobe geftraft murbe (Lawson 186). Bei den Omabe murbe felbft entfernte Bermanbt. ichaft zu einem Chebinderniß (Say bei James 1, 234), und bei vielen Bolfern beftand in alter Beit Die fefte Sitte, welche wir noch naber erlautern werben , immer nur in einen fremten Stamm gu beiratben (Cabeza de Vaca 531, Loskiel 72 u. A.). Gie berricht auch bei ben Renai Atnah und Rolufden, welche fich in verfchiedene Stamme ober Befdlechter theilen , beren jedes nur in bas andere beitatben barf. mabrend die Rinder flets jum Stamme ber Mutter gegabit merben (Brangell 104), und die nachften Erben eines jeden feine Schmefterfinder find.

Sierin begegnen wir einer Auficht von den vermanbischaftlichen Berbaltniffen die in Rorbamerita allgemein verbreitet, bet bei uns geltenben aber gerabe entgegengefest, und befondere befrembend auch megen ber tiefen Stellung ift bie bem Beibe fouft jugewiesen wird. benn trop berfelben gelten nur Bermanbtichaften in weiblicher Einie für wirtliche Bermandischaften; uberdieß gab es, man weiß nicht ob bei allen, jebenfalle aber bei vielen Bolfern, feinen Unterfchieb gmiichen Geitenvermandten und Bermandten in auf ober abfleigenber Linie: Die Schweftern und Bruder ber Rutter biegen Rutter und Bater Die Gobne und Tochter ber Mutterefcmefter biegen Gefcmifter u. f f., wodurch bas Berfallen ber Familie in collaterale Breige berbindert und ein weit engerer Bufammenhalt der fleineren Rreife gu einer großen Familie begrundet murbe ale bieg bei une ber fall ift. Bebes Brotefenvolt mar in acht Wefchlechter getheilt welche burch ibre Dtarte (Totem bei ben Algontin) bezeichnet maren : Bolf, Bar, Biber, Schildfrote; Reb. Schnepfe, Reiber, Ralte, von benen Bar und Reb

bie urfprunglichen gemefen fein jollen." Die gleichnamigen Gefchlech. ter ber einzelnen Bolfer betrachteten fich ale Bruber, maren wirflich bluteverwandt und bierauf berubte Die Reftigfeit Diefes Bolterbundes bauptfachlich. In alter Beit fonnten Die erften vier Beichlechter nur in die letten vier beirathen und umgefehrt, fpater mngten Dann und Brau wenigftene immer vericbiebenen Beichlechtern angeboren, bie Rinder murben immer ju bem Beichlechte der Mutter gerechnet und bemgemaß alles Gigenthum und alle Burden und Rechte nur in weiblicher Linie vererbt (Morgan 79 ff.). Dier und ba bat allerdinge Die Racht bee Berrichere bas Recht burchbrochen bas in ber entwidelten Unficht von ben Bermandtichafteberhaltniffen murgette, aber biefe Unficht feibft icheint im Brincip überall gleich feftgeftanben ju baben. Bie bei ben Brotefen gehörten auch bei ben Cherofee und den Bolfern bon Rord Carolina Die Rinder ber Mutter und folgten ihr im falle einer Scheidung (Colden I, 13, Timberlake 66, Lawson 185). Bo die Berrichermurbe erblich mar, fonnte fie nicht bom Bater auf ben Gobn übergeben, fondern nur von der Mutter, die dem Ronige. gefchlechte angeboren mußte: baber boren wir vielfach, bag ber Schmefterfoon fuccebirte (bei ben buronen, Attafapa, Cherofee, in Rord Carolina und andermarte, Rogers 280, Bossu bei Rabri II, 186. Lawson 195), mas bodift mabricheinlich fo ju verfieben ift, bag Dieje Erbfolge inebefondere bann eintrat, wenn der herricher altere Schweftern batte, die felbft gwar nicht gur Regierung gelangen tounten, ibre Anspruche aber auf ihre Gohne vererbten; nur menn Gomer ftern nicht borhanden ober ohne mannliche Rachfommen waren, tonnte bier und da (wie es icheint) auenahmeweife ber altefte Gobn bes bertfcere unmittelbar an beffen Stelle treten, wie bieg mobl ju unbedingt Trumbull (1, 40) ale Gitte in Reu England angiebt. Diefetbe Beife ber Succeffion fand in Gud Carolina ftatt und in Birginien, wo ben Brudern (b. b. ben Gobnen berfeiben Mutter, ohne Rudficht auf den Bater) und nachft diefen ben Schmeftern und beren Rinbern die Erbfolge gufam (Lawson 51, Strachey 70). Bon feinem Bater und beffen Bermandten fonnte niemand etwas erben, fondern nur

<sup>\*</sup> Eine Ausnahme machten nur bie Oneida und Mohamt, welche bloß die drei Geschlechter bes Bolfs, des Baren und ber Schilbfrote hatten. Ruch Colden (1, 1), Latitau (1, 464) und W. Smith (74) ware bieje Dreitheilung vielmehr allgemein gewesen ber ben Irokesen.

von ber Mutter, beren Brudern und Gomeftern, ber eigenen Somefter u. f. f. (bei ben buronen nach Sagard 173). Bei ben Greef und Ratches wie bei den Renaiern bestimmten fich Stand und Rang Des Mannes nur nach der Familie ju melder feine Mutter geborte. Es lag in biefer gangen Ginrichtung eine Urt von Entschädigung bes Beibes für bas Uebergewicht bes Mannes bas fie oft fo fcmer empfinden mußte, und wir mochten in ihr nicht ausschließlich oder auch nur voraugemeife ein tiefes Distrauen gegen die eheliche Treue bes Beibes ausgesprochen finden, dem Die Abfunft ber Rinder von vaterlicher Seite ale ftete zweifelhaft und nur die von mutterlicher ale gewiß gegolten batte, fondern der ju Grunde liegende Bedante icheint vielmehr barin ju befteben, bag ber Antheil ber Mutter an ihrem Rinde weit größer fei ale ber bee Batece, daß von jener in die Bildung bee Rindes meit mehr übergebe als von biefem. Schwerlich richtig ift, bag wie Carver angiebt, bas Rind nach ber Anficht ber Indianer ben Leib von ber Mutter, die Seele vom Bater erhalte und daß man ihm den Ramen ber erfteren gebe, weil fie allein mit voller Sicherheit beftimmbar fei. . Unfere Auffaffung ber Sache, far welche fpricht, bag bas Rind ber Rutter im Ralle ber Scheibung folgte und ju ihrem Stamme gerechnet murbe, icheint ferner burch bie in alter Reit febr allgemeine Sitte unterftust ju merben bag fich ber Dann von feinem Beibe mabrend ber Somangericaft und felbft langere Beit nach berfelben, in Alorida amei Jabre hindurch, fern halten mußte (Ho!m in Mem. H.S. Pennsylv. III. 126, La Potherie III. 16, Cabeza de Vaca 536). Die gewöhnliche Deutung, bag man die Frau mahrend ihrer Schwangerichaft ebenfo ale "unrein" angefeben batte wie dieß fur die Dauer ber Menftruation ber gall mar, da fie bann in abnlicher Beife abgefondert in einer Butte fur fich leben mußte und vielen Befchrantungen unterworfen mar, ift mobl taum zu billigen. Es icheint vielmehr bak fie burd ihre Abgeschiedenbeit por allen ftorenden Ginfluffen bemabrt und unter den besonderen Sous boberer Beifter geftellt bleiben follte, wie fich zu diefem 3wed auch ber Raftenbe, um fich auf große Thaten und wichtige Unternehmungen murbig vorzubereiten, in bie Ginfamteit bes Balbes jurudjog. Babricheinlich glaubte man von der Enthaltsamteit das Gedeihen des Rindes vor und felbft noch nach feiner Beburt abbangig.

Die Beringschätzung ber Beiber, ihre oft leichte Erhaltung und

blone Benukung ale Arbeitefraft, ibr frubes Altern in Rolge von angeftrengter Arbeit, ihre burd Rriege geitmeife herbeigeführte Uebergahl find überall bie bauptmotive jur Bolngamie. Diefe mar burchgangig in Rorbamerifa erlaubt, befdrantte fich aber ber Ratur ber Sache nach meift auf die Bauptlinge und berühmten Rrieger, bei ben Ratches auf Die Abeligen, Die eine Sauptfrau und mehrere Rebenweiber batten (Hunter 243, Garcilasso Hist. de la conq. I, 1, 4, Lettres edif. I. 760). Debrete Frauen ju haben ohne fie ernahren ju tonnen galt für ichimpflich. Bo fic angegeben findet daß feine Bielmeiberei fattfand (bei Brotefen und Apachen, Lafitau I, 555, W. Smith 80. Bfeffertorn I, 388) ift Scheidung baufig und will. turlid, fo bas ein Bechfel ber Beiber an Die Stelle ber Bolygamie trat; inbeffen verfichert Morgan (324) baß Scheibung in alter Beit bei ben Brotefen ichimpflich gemefen fei. Bei manchen Bolfern beforantt fic bie Bolygamie, wie fcon ermabnt, faft gang auf ben Bebrauch bag ber Mann mit feiner grau zugleich auch beren Schmeftern gur Che erhalt, mas fich auch infofern empfehlen mochte ale barin eine großere Burgicaft fur Die Ginigfeit ber Beiber untereinanber au liegen ichien. Rur biefe murbe außerbem auch baburch geforgt, baß jete berfelben in einer befonderen Gutte mohnte, oder bei den Bolteen beren baufer fur mehrere Familien eingerichtet maren, boch ibr befonderes Reuer batte (Dfagen, Morse App. 219, 227). Baueliche Brifte, Die von bem Danne in febr fategorifcher Beife beigelegt ju werben pflegten, tamen überhaupt nur felten por.

Bei vielen Boltern foll in früherer Zeit die Sitte bestanden haben, bağ die Ehe im Laufe des ersten Jahres nicht vollzogen murde (Lafitau I, 574), und die heirath selbst geschah erst in reiserem Alter als späterbin gewöhnlich mar, nicht vor dem 20. Jahre und nach vollbrachten Kriegsthaten (Hunter 232). Die Beiber waren in hobem Grade abgebärtet, und besonders bei den nomadisch lebenden Boltern, wie den Datota und andern, war die Geburt eines Kindes ein Ereignis durch das die Frau kaum auf turze Zeit von ihren sonstigen Arbeiten entbunden wurde. Unmittelbar nach der Geburt, bei welcher sie die Dienste einer hebamme, bisweilen auch den Beistand eines Mannes erhielt, nahm sie seldste nebst dem Kinde ein kaltes Bad und begab sich dann mit diesem beladen wieder an die Arbeit oder auf die Reise; minder hart als die Datota Beiber waren die der Botowatomi in

biefer Sinficht (Koating I. 434, 130). Beim Bebaren gu ichreien galt für ichimpflich (La Potherie III, 21) und hatte, glaubte man, die Folge daß aus bem Rinbe nur ein Feigling wurde.

Bei bem barten Loofe bee Beibes ift es erfreulich einiger Ginrichtungen ju gebenten bie baffelbe etwas ju milbern und feiner Sulflofiafeit einigen Cous angebeiben ju laffen beftimmt maren. Dabin gehort bie ichon ermabnte gleichzeitige Berforgung ber Schweitern mit ber Beirath ber einen von ihnen; bei ben Rnifteno batte ber Bittmer Die Bflicht Die Schwefter feiner verftorbenen Frau gur Che ju nehmen (Dunn 93); bei ben Dibmab und Dmaba murbe bie Bittme nach überftanbenem Trauerjahre bae fie fern von Mannern - bei ben Bo. tomatomi felbft in Unreinlichfeit, ungewafden und ungetammt (de Smet 294) - jubringen mußte, Die Frau ihree Schwagers, welcher für die Rinder feines verftorbenen Brubere ju forgen batte (Keating II, 165, Say bei James I. 243). Much anbermarte mar ce bie Bflicht der Freunde des verftorbenen Dannes fur beffen Bittme gu forgen, menn fle innerhalb eines Jahres feine Belegenheit fant fich wieder ju verbeirathen (Loskiel 83); nur bei ben Brotefen foll ber Birtme eine zweite Ebe verboten gemefen fein (Backus bei Schooler. VI. 57), und in Rord Carolina fand ber Bieberverheirathung bismeilen wenigftene bie Schwierigfeit entgegen, bag ber zweite Dtann bie Schutben bee erften ju begablen verbunden mar, mabrend an bie Frau, für beren Lebenbunterhalt übrigens geforgt murbe, tein Anfprud Diefer Urt gemacht merben tonnte (Lawson 179, 487). Deift febrt Die Bittme wie bie geschiedene Frau gu ihren Ettern gurud, Baifen merben in anderen gamilien adoptirt, wogu ce nie an Bereitwilligfeit feblt, für Die Armen und Rranten haben die Bermandten ju forgen (Hunter 251). 3ft ein Dann im Rriege gefallen, fo fleht feine Bittme um Rache fur ibn; mer fie ibr gufagt, ift baburd mit ibr berlobt und nimmt ben Ramen bee Gefallenen an. Dan glaubt in biefem Falle bağ fie für ibren fruberen Dann befto großere Liebe bemeife. je fruber fie fich wieder verheirathet. Um ibre gamilie aufrecht ju balten mabit fie mobl auch einen ber Rriegsgefangenen (ebenb. 287, 247). Bei ben fubofilichen Boltern mußte bie Bittme wenn nicht ber Bruber ibres Mannes fie jur Che nabm bei Strafe bee Chebruche brei ober felbft vier Jahre gang eingezogen und abgefchloffen ber Erauer leben (Adair 186 ff.).

Die tiefe, jum Ibeil felbft verachtete Stellung Des meiblichen Gefolechtes brachte vielee Entwurdigende für baefelbe mit fic. Bunbert man fich meniger barüber bag die roben Rordindianer, bie ibre Tochter forgfältig buten und beren Giferfucht nicht felten gum Morbe Des untreuen Beibes führt, biemeilen in Beibergemeinschaft leben, bei melder nich ber Ueberlebenbe gur Berforgung ter Rinder bee Tobten verpflichtet (Hearne 112, 128, 260), fo ift bagegen auffallenber, baß icon in alterer Beit bas Unbieten von Beibern und Dabchen bei vielen Bolfern jur Baftfreunbicaft ju geboren ichien (Carver, in Birginien nad Strachey 70, bei ben Kniftene nach Macken-Die). Bei ben Dfagen gefchab Dieg nur mit den Rebenweibern; Die Miffineboin pflegen fich ein Befchent bafür auszubedingen, mogegen ben Chippeway birfe Unfitte fremt ift (Featherstonaugh 290, West 35 ff., 53), unt fic bie Giour in Diefer binficht ebenfalle vortheilhaft von ben Manban und Riccara unterfceiben (Perrin du Lac II, 34) Auch daß bei Reften bas Beib einem Underen überlaffen wird um beffen Gunft ju gewinnen, ift febr gewöhnlich (Br Darimilian), umb ben Bertauf an einen Andern mußte ce fich in Rord Carolina gefallen laffen (Lawson 187) Die Broftitution ber Beiber und Dabden aus Gewinnfucht bat jebenfalle erft in neuerer Beit unter bem Ginfluffe ber Beigen in bobem Grobe jugenommen. Indeffen ift nicht ju leugnen bag icon in alterer Beit bie Mabden bei mehreren Bolfern ein queidmeifenbes Leben führten obne bag bieg Auftog erregte, mas fic naturlich im Laufe ber Beit nicht gebeffert bat, mogegen nur Die Frauen ale gebunden betrachter wurden benn fie maren Gigenthum bee Dan. nes und burchaus von biefem obbangig (Cartier bei Ramusio ed. Venet. 1606, III. 382, Champlain I, 294, de Lact II, 11. Bossu H. 18. Lawson 34 und 187. Swan bei Schooler V. 272). In Cut Carolina bei ben Barfam gab es öffentliche Dabden, Don benen bet Berricher ein Ginfommen begog; fle maren am Schnitte bee Saares tenutlich und trieben Sandelegefchafte (Lawson a. a. D.) Dagegen liegt auch eine Reibe unzweifelhafter gunftiger Beugniffe aus afterer und neuerer Beit por. Die roberen Bolfer von Ren Calebo. mien freilich und bie Rnifteno, welche auf Reufcheit überhaupt nicht viel balten, obwohl fie nicht obne Erlaubnig bes Mannes verlett merben barf, und feinen Untericbied gwijden ehelichen und unehelichen Rinbern machen (Dunu 92, Schooler, V, 116, Cox II, 331), treiben bie

Broftitution ber Matchen in großem Umfange; Die Dibman festen aber noch in neuerer Beit einen boben Berth auf Die Gittfamfeit bee anberen Wefchlechtes, welche bei ben Ranfas und Dmaha eine naturliche Rolge babon mar, bag meber ein Saustleng noch ein tuchtiger Jager ein gefallenes Dabden jur Frau genommen haben murbe (Keating II, 165, Say bei James I, 128). Die Potomatomi find gwar obfcon in Borten, mas ihnen ale Big gilt, aber felten ober nie in Sandlungen (Keating I, 118); auch bei ben Sauf verfallen Ungucht und Chebruch ber Berachtung und Schande (ebenb. 1, 225 ff.). Daß Die Dladden bei ben Brotefen ausschweifend lebten, bat Lafitau (1. 594) für die altere Beit gegen Lahontan und bas Beugnig ber Lettres edifiantes entichieden in Abrede gestellt, ebenfo wie fur bie neuere Heriot (339) in Diefer Rudficht mit Backus (bei Schooler. VI. 57) im Biberfpruch ftebt. Es mag fich verhalten haben wie in Reu England, mo es neben febr juchtigen Beibern auch quefdmeifenbe, obmobl nicht in Uebergahl gab (Young a, 364). Hudson fand an dem fluffe feines Ramens Die Beiber febr fittfam und gurudhaltend (Collect. N. Y. H. Soc. 1) und Ribault fpricht fich ebenfo über bie bon Florida aus (Works iss. by the Hakluyt Soc. VIII, 100). Galt boch bei ben Dustoger fcon bie Frau für eine Chebrecherin Die einem Danne gu trinfen gab obne fich einige Schritte gu entfernen (Adair 143). Hunter (283) ergablt bag bei vielen Bolfern bie jungen Leute beiber Beidlechter in bemfelben Saufe ichlafen, ohne bag Ausschweifungen dabon die Folge feien, obwohl bie Berführung badurch allerdinge erleichtert werbe; ben Berführer treffe in foldem Falle größere Berachtung ale bae Dabden, bas fpater oft noch Gelegenbeit finbe fich ju verbeiratben.

Leidenschaftliche Eifersucht ift beim Indianer nicht selten; daber wird Ehebruch oft mit groben Berstümmelungen am Beibe gestraft. durch Abreißen der Rase, was auch sonst im Streite vortommt, häusig auch nur durch die beschimpsende Strase des Kahlscherens oder des Auspeitschens (Br. Max. c, 1, 572, Tanner II, 34, Pfeffertorn 1, 388, Garcilasso a. a. D. II, 1, 13, Morgan 330). Die Berführung eines Beibes gab nach der Sage die Beranlassung daß die Assineboin von den Dakota sich trennen mußten und sich mit ihnen verseindeten (Keating I, 405). In Süd und Rord Carolina dagegen wurde Ehebruch leicht mit Geschenken gesühnt und an der Frau ge-

wöhnlich nicht weiter bestraft (Lauson 34, 188); überhaupt forderte bas Sittengeset ber Indianer meift nur daß die Che vom Beibe nicht ohne Erlaubnis des Mannes gebrochen werde, was in Birginien als ein seltener Fall bezeichnet wird (de Laet III, 18). Richt oft tam es vor daß auch der Berführer des fremden Beibes gestraft wurde, wie in Alabama, wo man ihn schlug, ihm den Kopf fahl schor und mit dem Beibe zusammen fortjagte (Bossu II, 22), und bei den Mustogee, die ihn körperlich züchtigten und ihm die Ohren abschnitten, mahrend das Beib ihr haar und im Biederholungsfalle Ohren, Lippen oder Rase verlor (Adair 143).

Unnaturliche Safter, eine baufige und ohne 3meifel die traurigfte Folge ber Bolngamie, feblen auch in Rorbamerita nicht, und man bat fogar behauptet bag fie bei allen Bolfern portamen (Tanner 1, 206, Perrin du Lac II, 35). Bo bich nicht ber Rall mar, ließ es fic leicht conftatiren, ba man überall mo fich Manner ale Beiber getleibet fanben und alle fonft ben Beibern gutommenben Beichafte verrichteten, mit einiger Sicherheit barauf ichliegen burfte. Dieg wird febr baufig erwähnt (Hennepin 220, Marquette 53, La Salle in Collect. N. Y. H. S. II, 237 bei ben Ilinois, Bossu II, 101 bei ben Chotta, Cabeza de Vaca 538 und Coreal I, 33 in Moriba überhaupt, Br. Rar. c, II, 132 bei ben Mantan u. a., Lafitau I, 52), und Marquette fügt mertwurdiger Beife bingu, bag bie Manner in Beiberfleibern bei ben Illinoie in befonderem Unfeben geftanben batten. Unter ben Dfagen, beißt es bei Me Coy (360), find einzelne Manner in Beiberfleibern, bei ben Ranfas tommt Diefes Lafter bismeilen por (Say bei James I, 129), bei ben Dafota ift ee felten und verachtet (Keating I, 436), in Rord Carolina ift es unbefannt (Lawson 186); es fcheint bemnach bag ibm feine große Berbreitung gutam und bağ es hauptfachlich nur beshalb fo baufig ermabnt wirb, weil es fich im Meugeren icon burch bie Rleibung fund gab. Gin gemiffer Bufammenbang beefelben mit ben aberglaubifden Borftellungen ber 3n. bianer wird baburd angedeutet, daß ein Gauf ergablte, wem ber Mond, Die bofe Gottheit, im Traum erfcheine, ber giebe Beiberfleiber an und biene als Beib (Keating I, 216), und J. Irving (I, 194) theilt eine Befdichte mit, nach welcher ein gefeierter Rrieger einem Traume gebordent Beibertleiber anlegte, obgleich ihm bieg allgemeine Berachtung jugog.

Die Liebe der Indianer zu ihren Andern ift so gartlich und innig als fie fein kann. Trut hangersnoth ein, so ervalten die lehteren flete bas Meifte und Beste (Wost 125), und et werden viele Beispiele der Answherung für sie erzählt, von Bitern die dem Gesangenschaft gerathenen und wir dem Tode bedroften Sahn dadund retteten, daß sie für ihn eintraten und ihr eigenes Leben für ihn bengaben (Domesnech im Andland 1858, p. 939, Bossu I, 1947, von Mittern die für ihre Kinder sich in sede Gesahr fünzten (Say dei James I, 244). And daß sich Beiber sür ihre Männer ausonierten für Meiße oder Eingeborene, wird mehrsach mitgetheilt. Ellis (204) erzählt einen Fall, in welchem sich beide Eltern miteinander fritten wer von ihnen ihrem Ainde entbehrlicher sei, als der sinkende Rabn zur noch eines don beiden zu tragen vermochte — jedes von ihnen wollte des Opfer sein. Die Zärtlichkeit der Indianer erstreilt sich nicht bloß auf ihre eigenen Kinder, sondern sie sint überhaupt nachsichtig und liebevoll gegen diese.

Einst kamen Indianer nach Quebec und faben bort einen franzöflichen Anaben trommeln. Giner von ihnen ging nabe binzu um zuzusehen und erhielt von dem Anaben einen Trommelichtag ind Gesicht,
so das Blut floß. Den höcht ausgebrachten Indianern Genugthung zu geben sollte der Thater gezüchtigt werden, als man aber damit Ernst mochte, baten sie selbst für ibn seiner Ingend wegen, und de man bennoch nicht abließ, zog einer sein Aleid aus und deckte den Anaben mit den Borten: "Gehlagt mich wenn ihr wollt, aber nur nicht den Anaben" (Le Joune, Hist, de la N. France 1633, p. 146).

In dem Ariege swischen ben Sud-bindianern und Chippeways im 17. Jahrhundert gerieth der Sohn eines berühmten alten. Chippewahd hauptlings, Bi-aus-wah, in die Gewalt der erfteren, mahrend der Bauter von seinem Bigwam abwesend war. Als er nach Saufe sam, hatte der alte Mann die traurige Nachricht und da er das Schickel kannte bas seinen Sohn treffen würde, folgte er der Spur der Zeinde allein und erreichte ihr Dorf als sie gerade das Feuer anmachten um den Gesangenen sebendig zu braten. Aubn trat er mitten unter sie und bot sich selbst flatt seines Sohnes an. "Mein Sohn", sprach er, "hat erst wenige Binter gesehen, seine Rüse baben den Ariegspfad noch nie betreten, aber das haar meines hauptes ist weiß, ich habe viele Stalps über den Grähern meiner Berwandten ausgehängt, sie waren von den Topsen euter Arieger genommen: macht das Feuer um mich ber an und last meinen Sohn nach Sause gurudfehren." Das Anerbieten wurde angenommen und ber alte Mann, ohne baß er einen Geusger ausgestogen batte, an bem Pfable verbrannt (Schooleraft).

Ein Indianer vom Stamme der Kennebeds erhielt zur Belohnung für geleistete Dienste Land und fiedelte sich in einer neuen Stadt an unter den Beisen. Zwar wurde er von diesen nicht schlecht behandelt, aber dem allgemeinen Borurtheile gemäß zeigte man ihm auch keine Theilnahme. Besonders trat dieß beim Tode seines einzigen Kindes hervor. Kurz darauf ging er zu einigen Bewohnern der Stadt und sagte zu ihnen: "Benn weißen Mannes Kind sterben, Indianer Mann traurig, er ihn begraben belsen. Benn mein Kind sterben, Riemand mit mu sprechen, ich machen sein Grab allein. Ich kann nicht leben hier." Er gab seine Karm auf, grub sein Kind wieder aus und nahm es 200 Meisen weit durch die Wälder mit zu den Canada. Indianera (Drake).

Much arbeiteunfahige und blodfinnige Rinder werden von ben Botowatomi wohl verpflegt, es ju unterlaffen gilt fur icanblich und tommt felten por (Keating I, 96). Stirbt die Dutter, fo mirb bet Gaugling bei ben Suronen aufgezogen und die Rinder vergelten biefe Liebe burch Unterftugung ber Eltern im Alter (Sagard 167, 169). Heberhaupt find die Familienbande trog ber Bolngamie oft feft und innig: Der Indianer ift folg auf eine große Ramilie (Keating II, 158), und Die baufige Aboption eines Rreinden an Die Stelle eines Berftotbenen, ber bann beffen Beib nimmt und fo gang beffen Blat ausfüllt, bag es fogar fur ibn ale recht gilt feine eigenen Bermanbten im Rriege ju erfcblagen, wenn er ihnen als Beind begegnet (ebend. I, 225, Me Coy 137), bat nur ben 3wed bie Familie bor bem Ausfterben ficher gu freffen. Beifpiele bon Anfopferung ber Rinber fur Die Gitern, bes Brubere für ben Bruber (Swan bei Schooler, IV, 48, Say bei James L. 254) tegen Beugnig ab von ber feften Unbanglichfeit ber Familienglieber an einander. Borguglich innig mar bei ben Brotefen Die Liebe bee Cobnes gur Mutter, bei ber er ftete eine Butte bat und Speife findet (La Potherie I, 358), dagegen pflegt fich ber Bater namentlich um die Tochter nur wenig ober gar nicht gu tummern. Ueberhaupt bemeifen Die Jungeren ben Melteren meift große Achtung, fomobl innerbalb ale auch augerhaib ber Familie; fie mi-Derfprechen ibnen nie, jonbern unterwerfen fich frillichmeigend ibrer

Subenng, felbit in Dingen die fie beffer miffen: alte Leute genießen Bflege und Berehrung und merben refpectvoll ale "Grogvater" und "Grogmutter" angerebet (Bedewelder 114, 117, 270ff.). Go will es bie alte gute Sitte, Die in fpaterer Beit freilich vielfach vernachtaf. figt worden ift. Erob biefer Bietat ift es fein feltener Rall, bag alte und frante Leute von ihren Angeborigen mit etwas Rabrung Reuer und Baffer berfeben, auf ber Banderung gu ber die Roth gwingt. ausgefest und ihrem Schidfale überlaffen werben, und bag felbft bie Tobten unbeerbigt bleiben; man icheibet alebann weinend bon ben Sulflofen, aber bie Rothwendigfeit der Gelbfterbaltung gwingt Die übrigen ju biefer barte (Chepempane, Rorbindianer, Siour nach Mackenzie, Hearne 187, 280, West a. a. D., Mrs. Eastman). Ge geschieht bieg oft mit, feltener wiber den Billen ber alten Leute, Die bieweilen felbft bie 3brigen um ben Tob bitten, ben ju geben nur ben eigenen Angehörigen erlaubt ift, mogegen ber Tobtichlag eines nicht jur Familie geborigen Menfchen unter folden Umftanden nur im allgemeinen Rathe beichloffen werden fann (Lafitau I, 488). Dag alte hulflofe Leute um den Tod ale um eine Bobithat bitten, tommt auch im Guben in Mabama bor (Bossu II, 26), im Beften ber Sudfonebai follen die Eltern von ihren Rindern es fogar ale bie Erfüllung einer Bflicht verlangen daß fie fie im Grabe erbroffeln (Etlis 207, Long bei Rorfter III, 285).

Die kleinen Kinder werden meist auf einem Bret oder einer Art von Wiege besestigt, welche oft bubich verziert, mit Spielsachen und Amuleten behängt ist und von der Wutter auf allen ihren Begen und bei allen ihren Geschäften mit herumgetragen wird. Bei den Ratchez pslegte man Knaben auf Pantherselle, Mädchen auf Häufe von Buffelstälbern zu legen, damit sie die Gemütheart dieser Thiere sich aneignen möchten (Adair 420). Bei den Irosesen wurden in älterer Zeit die Kinder, besonders die Töchter, sehr gut von der Mutter erzogen, hauptsächlich durch freundliches Zureden (La Potherie III, 16). Die Zucht war meizt äußerst nachsichtig. Harte Schläge galten den meisten für eine Barbarei und schenen sast nur von den Ojibwah und von den Datota, doch von diesen bloß den Mädchen, nicht den Knaben ertheilt worden zu sein (Keating II, 153, Prescott bei Schooter. III, 240), was darin seinen Grund hatte, daß man sich des Ungehorsams und der zügellosen Wildheit der Knaben vielmehr freute, weil

man in ihnen einen Beweis von felbftftanbiger Rraft fab. Ging man barin bod fo meit, bag Anaben bie fich feig gezeint batten, ju Saufe von ber Mutter auf jede Beife gereigt wurden, und bag biefe fich gern ben Schlägen und Stogen bee Rinbes preisgab in ber hoffnung es baburd ju Muth und Rubnheit ju ergieben (Hunter 264). Die Eltern ließen ben Rindern am Qualen ber Rriegogefangenen thatigen Antbeil nehmen (Charlevoix), benn fie munichten ibnen bie Gefuble bee haffee und ber Rache und jene unerbittliche barte gegen ben Beind frubgeitig einguimpfen Die ben Indianer auszeichnet. Rinder ber Siour fab man auf bem Schlachtfelde ben feindlichen Tobten Stude Saut abgieben, ihnen Bingerglieder berunterfcneiben und fich ipielend mit Diefen Troppaen ichmuden (Mrs. Eastman). Die roben Tatbali geben ibren Rinbern fogar einen formlichen Unterricht in ber Braufamteit, befondere in ber Thierqualetei (West 153). 216 Stra. fen melde bie Rinder erhielten, werben bei ben Greet Rabelftiche in's Bein (Swan bei Schooler. V, 273), fonft aber nur Gomargmaden bee Befichtes und bamit verbundenes Raften genannt (Keating I. 93, 122, Morse App. 133); augerbem mirfte noch die Rurcht por bem großen Beifte, ber bem Biberfpenftigen fein Glud auf ber Sand und im Rriege verleibe, ale Ergiebungemittel, das die Rinder bestimmte fich bie Abbartung durch falte Baber im Binter und burd Raften gefallen ju laffen. Ber nicht zeitig auffteben wollte, wurde mit taltem Baffer begoffen.

Die Kinder lernten spielend die nothigen Fertigkeiten, die Knaben vom Bater, die Töchter von der Mutter. Jene übten fich vor Allem im Schießen fleiner Thiere, die bei ben Irokesen und Chicasam mit Blasröhren auf 20—30 Fuß Entsernung von ihnen erlegt murden (Morgan, M'Kenney), und man veranstaltete ein großes Fest wenn dieß dem Anaben gelungen war. Mochte das getödtete Thier noch so klein, selbst eine Rücke oder ein Floh sein, der Osibway begte um so größere hoffnungen von seinem Sohne, in je früherem Alter er jum ersten Male eine solche That vollbrachte (Keating II, 152). Um es zur Bolltommenheit zu bringen mußte sich der Anabe schon früh und unaushörlich in den ersorderlichen Künsten üben: es wird versichert daß die Kinder der Krähenindianer schon im dritten Jahre zu reiten versuchen (Irving 191). Ein anderes Fest das zu Ehren des Lindes geseiert wurde, war das Fest der Namengebung (Keating I,

421, II, 151), welche von einem angesehenen alteren Manne den man dazu aufgefordert botte, vollzogen und mit einer Rete begleitet wurde, die vor Allem die hoffnung aussprach, daß der große Beist das Rind schüge, es zu einem gewaltigen Jäger und Krieger heranwachsen lasse und dergleichen (Potowatomi u. a., Morse App. 135). Die Ramen welche gegeben werden, haben stete eine bestimmte Bedeutung, wie die scherzweise beigelegten Annamen bei uns: "Schlafauge, Rothstügel, großer Donner" u. s. f. Der wahre Rame darf bei Bielen aus Gründen des Aberglaubens nicht ausgesprochen werden, bleibt ein sorgfältig bewahrtes Geheimniß und wird schwerlich zu gewechselt wie dieß oft mit den vulgären Namen der Fall ift, die zu den großen Thaten ober eigenthumlichen Schicksolen des Mannes in Beziehung steben.

Am Ausgange ber Rindheit fieht bae Feft ber Dannbarfeit und Bebrhaftmadung, bae bei manden Bollern burd mehrmonatliche Ceremonien, Saften und andere Brufungen eingeleitet murbe (Jones 1, 37). Benn in Rord Carolina die jungen Manner und felbft bie Dabchen 5-6 Bochen lang in ein buntles Saus eingesperrt murben mo fie batt fafteten, angeblich um fie gehorfam ju machen und abjubarten (Lawson 238), fo fteht dieg ohne 3meifel mit jenem Befte ber Einweibung in Berbindung, bei meldem oft febr fcmerghafte Broben ber Standhaftigleit geforbert wurden. Bor Allem aber ift fur ben Uebergang bes Rnaben jum Danne fein "Lebenstraum" von Bichtigfeit, burch ben er einen individuellen Schuggeift ermirbt, melben er von ba an ale feine "Debicin" (fo haben ce bie Grongofen genannt) gewöhnlich in Geftalt eines Thierbalges, immer mit fich fuhrt. Bu Diefem Brede giebt fich ber 14-15 jabrige Rnabe in Die Ginfamfeit jurud und faftet um beffer traumen ju tonnen. Der Eranm offenbart ibm feine fünftige Bestimmung und fein Lebensichidfal, Die boberen Beifungen Die er burch ibn erhalt, begleiten ibn fein ganges Leben bindurch (Beifpiele folder Traume bei Robl). Danche fonderbare Ramen erflaren fid aus Diefen Traumbilbern : "Loch im Simmel" mar ber Rame eines Mannes bem fein Schubgeift burch ein Loch im Dimmel ericbienen mar (Schooler. II, 160). Es banbelt fic namlic por Allem barum, daß diefer fich feben laffe: es muß das Raften und Eraumen fo lange fortgefest werben bie ein Thier ericbeint. Rach bem Ermachen wird Diefem Thiere fogleich nachgefpurt und ber Balg obet fonft ein Theil bee erlegten welchen ber Traum befonbere begeichnete,

forgfältig aufbewahrt und ftete getragen, benn ber Berluft desfelben wurde die tieffte Berachtung "bes Mannes ohne Medicin" von Seiten Anderer und beständiges Unglud im fpateren Leben jur Folge haben (Catlin).

4. Der politifche Berband bee Boltes beruhte in alter Beit fehr allgemein auf einer Gintheilung in Banben ober Gefchlechter, beren jebes burd ein Thier ober einen Rorpertheil eines Thieres ale Marte bezeichnet mar, 4. B. Bar, Buffel, Rifchotter Ralte u. bergl. Rur ein Rifc ober ein Theil eines Rifches tonnte Dieje Darte nicht fein fo menig ale etwas von biefem gur Rleidung ober gum Schmud vermenbet merben burfte, mas mabricheinlich bamit jufammenbangt, bag man fich ben bofen Beift vorzüglich ale Baffergeift bachte (Robl II. 145. 1, 86 und fonft). Diefe Marte bieg bei ben Algonlin bas Totem. Daß fie wirflich Stammeszeichen mar, geht baraus bervor, bag gwiichen Leuten von gleichem Totem teine Che ftattfinden tonnte: Diefes lagt fich ale Ramilienname betrachten, nur mit dem Unterschiebe baft Die gleichnamigen Ramilien bei ben Indianern viel größer maren ale bei une, obmobl alle ibre Glieber fich ale nabe Blutevermanbte anfaben, und daß der Ramilienname ber Rinder von der Mutter, nicht bom Bater bertam. Dag fich bieg bei ben nordlichen Algontin umgefehrt verhalten babe, wie Parkman (a. I. 10 note) behauptet, ift nicht mabriceinlich. Benn ein Einzelner nach feinem Ramen gefragt murbe, gab er baufig nur bae Totem an; diefes murbe meift mit einem gemiffen Ramilienftolge genannt, es tnupfte fic an baefelbe eine Art von Batriotiemus (Carver), ber jeboch nur bem Bolfe ale foldem galt welchem ber Einzelne angeborte. Babricheinlich batte ce urfprünglich eine religiofe Bebeutung: bas Thier bes Totem mar ber Schuggeift ber nad ibm benannten Familie, wurde von Diefer beilig gehalten und burfte bon ibr nicht gejagt merben. Satten gemiffe Thiere doch bei manchen ber nordweftlichen Bolfer fogar eine fo bobe Stellung, bag bie Abftammung bes Menfchen und felbft Die Schopfung ber Belt auf fie gurudgeführt murbe, fo j. B. bei ben Atnas, Renatern. Rolufchen u. a. ber Rabe und ber Bolf (Brangell 100, 111, 93, bolmberg 12). In fpaterer Beit icheint bei ben meiften diefe Be-Diebung auf einen gemeinschaftlichen Stammpater in ben Sintergrund

<sup>\*</sup> Diefer Angabe Ruhl's miberfprechen indeffen bie Lettres edif. (1,679), welche eine Banbe bes Rarpfen bei ben Ottama nennen.

getreten und das Bewußtsein der Berwandtschaft die fich auf das Totem grundete, allein übrig geblieben zu sein, wie 3.B. bei den Potowatomi (Keating I, 117).

Die Bahl ber Ramilien ober Befdlechter von verfchiedenem Totem innethalb desfelben Boltes mechfelten von 3 (Delamare, Loskiel 168) und 5 bie ju 8, 10 und felbft 14 (Caul, Morse App. 132). Bur Bemahrung ber Stammbaume, auf welche bie Indianer viel biel. ten, wurden bie Beichen ber Toteme in Baume, Ruber, Rabne, Baffen u. bergl. nach ber Ordnung eingeschnitten (Bagner u. Sch. II, 387). Diefe Eintheilung in Familien bestand überall bei ben fublichen Boltern (Charlevoix) - die Chottam J. B. maren wie die Brotefen in 8 Befchlechter getheilt die zwei große Bruppen bilbeten -, ebenfo bei ben Algonfin - und Grotesenvölfern (Guronen, Copway 69); bei ben Siour hat man fie gmar nicht gefunden, boch mohl nur aus Unocht. famteit, ba bei den verwandten Omaba eine Ginrichtung Diefer Urt ermahnt wird (Say bei James I, 325). Db eine ber Gefchlechter, wie Gallatin angiebt, immer vor ben übrigen ben Borrang batte und gleichfam Borort mar, icheint fich nicht mit Sicherheit enticheiben ju iaffen. Dertlich maren bie Befchlechter naturlich nicht gefondert. fonbern in jebem Dorfe mobnten Leute bon berichiebenen Ramiliennamen, Bar, Schildfrote, Bolf, gufammen (Brofefen, Lafitau 1, 464, La Potherie III, 29). Dag bei ben Suronen jebes Dorf feine befondere Marte gehabt habe (Sagard 348), ift ichwerlich richtig.

Die höchste politische Entwickelung haben unter den einheimischen Bölkern von Nordamerika die Irolesen erreicht. Die Sage von der Stiftung ihres Bundes (mit anderen Sagen gesammelt bei Schoolcraft, Notes on the Iroquois; Cusic bei Schoolcr. V, 635; Clark, Hist. of Onondaga I) ist in phantastischer Beise mit Erzählungen von Riesen und Ungeheuern verwebt und geht auf den heros Thannawage, von Späteren meist Hiawatha genannt, jurud, obwohl das Ereigniß selbst keiner früheren Beit als dem 15. oder 16. Jahrh. anzugehören scheint (hedewelder 42 nach Phrläus, Morgan 8). Es knüpst sich an den kleinen Onondaga See im Südossen politischen Körperschaft der Irokesen (Morgan 61 f.) Rach der Erzählung eines Onondaga hielt hiawatha bei der Gründung des Bundes solgende Rede: "Ihr Mohaws sollt das erste Bolt sein, weil

ibr friegerifd und machtig feib, ihr Oneibae bas zweite, weil ibr ftete meifen Rath gebt , ibr Ononbagas follt bas britte fein, weil ibr bie großte Babe ber Beredtfamteit befitt, ibr Cenecas bae vierte, meil ibr bie liftigften Jager feit, ihr Capugne bas funfte, meil ibr Die Relbarbeit und ben Sausbau am beften verftebt. Geib einig, ibr funf Bolfer, banbelt ftete nach einem Ginn und fein Reind mirb euch unterjochen" (Schooler. III, 317). Saft Diefelbe Rangordnung ber Bolfer bat Cusic angegeben, nach bedewelber (106) und Charlevoix (216) bagegen tam ber erfte Blag vielmehr ben Ononbagas ju, die Mobamte biegen "ber altefte Bruber", Die Oneibas "ber altefte", Die Senecas "ber jungfte Sobn." Gallatin bemertt bag bie Oneibas und Capugae die jungften Glieber bes Bundes gemefen feien, wie fich aus ben Berhandlungen bei Abichliegung bee Gafton-Tratta. tee ergebe. Rad Morgan (96) mar Die Rangfolge Diefe: Dobamte. Duonbagas, Genecas, Oneibas, Capugas, und die brei erften biegen "Die Bater", Die beiben legten "Die Rinber." Schooleraft (V. 152) fabelt offenbar wenn er fagt, Die Oneibae batten fur eine ber jung. ften Blieber gegolten, ber Bebante bee Bunbes folle aber von ihnen ausgegangen fein. Die Tufcaroras tamen ale fechftes Bunbeepolt erft 1712/13 bingu. Die Refte befiegter Bolfer murben von den 3rotefen ftete incorporirt und ale gleichberechtigt aufgenommen, bod obne bie Ungabl ber Bunbeeglieber ju permehren.

Bie dieses Lettere, so war die gesammte Organisation darauf berechnet einen festen Zusammenhalt bei unbegrenzter Bergrößerungs-fähigkeit der Gesellschaft zu bewirken. Der Bund war oligarchisch regiert. An seiner Spize stand eine Bersammlung von 50 häuptlingen (9 Mohawks, 9 Oneidas, 14 Onondagas, 10 Capugas, 8 Senecas), deren Ramen Litel und Bürden erblich waren. Sie standen einander gleich en Racht, den höchsten Rang hatten aber die Onondagas zu denen nach Cusic das Oberhaupt des gesammten Bundes gehörte, wogegen der Oberseldherr ein Rohawk war. In der Bersammlung wurden nicht 50, sondern nur 5 Stimmen gezählt: jedes Bolk hatte gleich jedem anderen eine Stimme und ein Beto (Morgan 62, 94). Der Bund ruhete auf voller Gleichberechtigung und Unabhängigkeit der einzelnen Bölker voneinander in allen eigenen Angelegenheiten berselben; alle aber waren, wie z. B. aus Canassatego's Rede in Lancasser von 1773 hervorgeht (Schooler, III, 183), auf's Tiesse davon

durchdrungen, daß ihre Starte einzig auf ihrer Einigkeit beruhte, und nur diese Ueberzeugung, verbunden mit einem außerft lebhaften Ehrgefühl, machten es möglich daß Ehre und Ansehn die einzige Belohnung, Misachtung die einzige Strafe von politischer Art war die es bei ihnen gab Ihre Bolitik, höchst arglistig gegen die anderen Indianervolker in älterer Belt (hedewelder), war auch gegen die Beis sen immer umfichtig und schlau, und bestand gegen Ende des 17. und ju Ansang des 18. Jahrh. vorzüglich in dem Bestreben das Gleichzewicht der Racht zwischen Engländern und Franzosen möglichst zu erhalten (Charlevoix 397, 534).

Die Regierungeform bee Bundes gab bas Dufter ab fur bie ber einzelnen Bolfer. Bebes berfelben batte ein Dberhaupt im Frieden und ein zweites fur ben Rrieg (Cusic). Gine Berfammlung von Sauptlingen fand an ber Gpige, beren Burbe in ber Familie gmat erblid mar, bod fo, bag fie burd Bahl gunadft unter ben Brubern und Schweftertindern, feltener burch Babl in weiterem Rreife ubertragen und unter Umftanden jogar auch wieder entgogen werben tonnte. Bu jedem Beidluffe fomobl des Bundes ale jeder Gingelregie rung mar Ginftimmigfeit erforderlich. Diefe ju erzielen, maren Die Sauptlinge in mebrere Rlaffen getheilt, beren jede querft für fich aflein ju berathen batte (Morgan 75, 88, 112). Die Befchluffe ber Regierung murben im Geheimen gefagt und dem Bolte in großen offentlichen Berfammlungen mitgetheilt (Lafitau I, 473 ff., La Potherie III, 11, 31). Db letteres gar feine Stimme in den allgemeinen Angelegenheiten hatte ober nur juguftimmen pflegte, miffen mir nicht. Daß auch der weibliche Theil ber Bauptlingefamilien einen Ginfluß batte, icheint gewiß, doch ichwerlich frimmte er felbft mir, er foll burch einen gewählten Redner feine Unficht in ben Berfammlungen baben vertreten laffen (Lafitau I, 477, La Potherie III, 30). Belde Stele lung die im Journal étranger (1762 Avril p. 124) ermabnten Dotouifface - Frauen batten, mabrideinlich eine befonbere privilegirte Rafte, findet fich nicht naber angegeben. Die Bewalt ber regierenben Sauptlinge mar fo groß, bag fie nicht blog innerhalb des Boltes gu bem fie felbft gehörten, fonbern ebenfo bei jedem anberen Bundes. volle Beborfam fanben (Morgan 96). Auger jenen gab es fur jebe ber Banden ober Beichlechter aus benen ein Bolf beffand, immer je amei bauptlinge melde Die Brivatftreitigleiten ju ichlichten batten (Cusic). Jon späterem Ursprunge als die erblichen häuptlinge ift der Berdienstadel, welcher auf Wahl beruhte; seine Macht wuche aber in solchem Maaße, daß die Bundesorganisation durch ihn untergraben wurde (Morgan 71). Rach Sagard (370) besaß sedes Dorf einen Gemeindeschaß aus welchem die allgemeinen Ausgaben bestritten wurden. Wie er verwaltet wurde, ist ebenso unbefannt wie so vieles Andere das sich auf die gesellschaftlichen Einrichtungen der Irokesen bestieht, troß der Menge von Rachrichten die wir über sie besißen und troß der Wichtigkeit und des Interesses, die sie namentlich auch noch badurch erlangen, daß dieselben Institutionen von ihnen auf die Cherakee, Chippeway und andere Bölker übergegangen sein sollen (Morgan 91).

Bei den huronen war die hauptlingswurde ebenfalls erblich und wurde während der Minderjährigkeit vom Muttersbruder verwaltet; der hauptling entschied bei ihnen alle wichtigen Angelegenheiten endgültig allein, schlichtete die Streitigkeiten und verfündigte die Ehen (Copway 140, 143). Bu einer politischen Berfassung von ähnlicher Festigkeit wie die der Irokesen, haben sie es nicht gebracht, obwohl es unzweiselhaft ist daß zur Zeit der Ankunft der Beißen sast allerwärte eine sestere sociale Organisation bestand die erst allmälich unter dem Einstnis der letteren sich austoste, nachdem die Eroberungen namentlich der Irokesen sich ausschie, nachdem die Eroberungen namentlich der Irokesen sich dieser Richtung schon vorgearbeitet hatten. So waren z. B. die Bötker im Besten des Connecticut-Flusses den Mohamst tributär geworden, die bei ihnen raubten und mordeten wenn sie nicht zahlten, und östlich von jenem Flusse schenen die Bequote ähnlich versahren zu sein (Trumbull 1, 45).

Bur Zeit ber Gründung der Kolonicen von Reu England ftand dort Maffasoit, König der Bampanoags an der Spipe eines Bolfer-bundes. Er residirte in der Gegend von Barren (Rhode Island) unt feine herrschaft erstreckte fich von Cap Cod bis jur Narraganset Bai (Stoele 266). Wie er herrichten auch die Sauptlinge der Narraganser monarchisch alle übrigen hauptlinge, der Adel, waren ihnen untergeben, und die Burde blieb stets innerhalb derselben Familie (Potter 10). Db die hauptlinge der ersten Klasse Sachem und die bet zweiten Sagamore hießen ober umgekehrt, oder ob beide Ramen nur auf verschiedemer Aussprache besselben Bortes beruhen (Young a. 210, Hutehingon I. 411. Thatcher II, It note) ift ungewiß,

Das Lettere aber wenig mabriceinlich, ba beibe Eitel nebeneinander portommen. Die Gewalt ber Cachems mar allerdinge meift nur biecretionar: obne bie Buftimmung ihrer Bafallen fonnten fie teinen Britg anfangen , aber ein jeber berfelben batte fein feft begrengtes gand bas er jum ganbbau und jur Jagb an feine Bafallen quotieb, von benen er bafur einen beftimmten Untheil an ber Ausbeute und alle jahrliche Befchente in Getreide ale Tribut erhielt. Alle Candvertaufe waren in alter Beit von der Ginwilligung ber Cacheme allein abbangig, benen baber auch ber größte Theil ber Rauffummen jufloß. Gie hatten aber auch für die Bittmen und Baifen gu forgen, überhaupt ber Rothleidenden fich angunehmen, und Freigebigfeit galt ale ibre erfte Tugent. Beber Sachem batte einen boben Rath neben fich, an welchen er je nach feinem perfonlichen Aufehn mehr ober weniger gebunben mar: gewöhnlich entichied er allein und fand allgemeine Buftimmung. Die Berbrechen ftrafte er nach eigenem Ermeffen und fogar meift eigenhandig an feinen Untergebenen, mit Schlagen und felbft mit bem Tobe; die geringeren pflegte er ber Brivatrache ju überlaffen (Young a, 360, Trumbull I, 40, Drake u n), Gang diefelbe politifche Berfoffung beftant in Bennfplbanien (Holm in Memoirs H. S. P. III, 133, Buchanan 324). Gober im Morden bei ben Dice mac gab es gemablte Sauptlinge, wie überhaupt mo beren gwei nebeneinander beftanben, einer fur bie Friedenszeit, ber andere fur ben Rrieg, Der lettere in ber Regel aus Babl bervorging. Auch bort erbielt ber Sauptling Abgaben und die jungen unverheirarbeten Leute arbeiteten nur fur ibn (Charlevoix). In Rem Sampibire und Daine ftanben alle Sacheme unter bem Bafchaba ale ihrem gemeinfamen Oberhaupt, bem man nur vermuthungeweife eine jugleich politifche und priefterliche Gewalt jugefdrieben bat (Schooler. VI, 114). Daß de Laet (III, 3) nach J. Smith bie Baffabee ale ein machtiges Bolf im Beften ber Tarratine nennt, beruht mobl auf eis nem 3rrthum; nach Champlain (I, 65) führte nur ein bestimmtet Baupfling ben Ramen Bessabez.

Daß in alter Zeit die Sauptlingewurde fehr allgemein erblich war, bat M'Culloh (123) mit Recht daraus geschlossen, daß auch Beiber und felbst Kinder als Sauptlinge genannt werben, für welche letteren gewöhnlich ber Muttersbruder die Regierung führte. Awashonks mar die Königin der Soglonate oder Seconet im sudlichen Rhode

36fand (Church 21) und Carver fand die Binifeg von einem Beibe beberricht wie Juan Pardo bie Bewohner von Guatari in C. Carolina (Coleccion de doc. 17) und de Soto die pon Cofactiqui in Morida (Herrera VII, 1, 15). Um Botomac war im 3. 1634 ein Rind mit ber bochften Burde befleibet (Bozman 271). Bo bae Dberhaupt gemablt murbe, mar die Bahl meift auf gemiffe Ramilien befdrantt. Mancherlei Intriguen, boch felten Streitigfeiten famen bei biefer Gelegenheit por, bag aber bie Candibaten ihre Selbenthaten öffentlich ergablten und ihre Trophaen zeigten (Hunter 314), icheint eine Beife ber Bewerbung ju fein bie erft bem Berfalle ber Gefellichaft in neuerer Beit angebort. Erft Diefer Berfall hat es mit fich gebracht bag bie Dacht ber bauptlinge febr gefunten und noch weit mehr ale fruber von perfonlichen Eigenschaften und felbft von blog außeren Dingen, befondere von ihrem Reichthum abhangig geworden ift. Tapferfeit und Freigebigfeit, Intrique und Schmeichelei murben bann Die Mittel Die Bauptlingemurde ju gewinnen und in Unfebn ju erbalten, mas bem Uebermuthe Gingelner gegenüber oft febr ichmer mar; benn jeder duntte fich volltommen frei und unverantwortlich fur alle feine Thaten : es mar nur perfonliche freiwillige Rachgiebigfeit, wenn man fich bem Sauptlinge fügte. Rur im Rriege anberte fich meift bas Berbaltniß, ba bie allgemeine Gicherheit und bae Belingen bee Unternehmens alebann eine ftrenge Dieciplin und eine Dictatorifche Bemalt bes Bauptlinge ale nothwendig ericheinen ließ (Hunter 311, Morse App. 132). Go haben die Apachen und die Ravajoe Saupt. linge nur im Rriege, im Frieden fteben blog die Urmen in einem gewiffen Berhaltnig der Abbangigfeit ober Borigfeit gu den Reichen (Bfeffertorn I, 389, Schooler, IV, 89, 209). Rebnlich mar es por Mitere auch icon bei ben Bolfern beren fociales Leben meniger entwidelt mar: bei ben Siour, welche por ihrer Befanntichaft mit ben Beigen gar feine Sauptlinge gehabt baben follen, find auch jest beren Anordnungen und Beidluffe burdaue nicht maggebend, fie tonnen aus eigener Dacht feine Bertrage ichließen und muffen fic durch Freigebigfeit in allgemeiner Bunft erhalten, benn obgleich ihre Burbe eigentlich erblich ift, werben fie boch biemeilen abgefest (Preseatt bei Schooler, II, 182, ebend, IV, 69, Park man, Mrs. Eastman). Rur im Rriege giebt ber Sauptling fur beffen Dauer bestimmte Befete, beren Uebertretung er mit bem Berbrechen ber Blinte ober Berschneiden des Rleides ftraft (Schooler. IV, 62). Die roben Laculli haben Sauptlinge fast nur dem Ramen nach und es scheint beien
einziges Borrecht zu sein, daß sie einen Uebelthäter durch ein geschenttre Rleid unantastbar zu machen vermögen (Morse App. 343). Dier
und da hat man in neuerer Zeit die Sauptlinge ganz heruntergekommen und nur durch unerträgliche Bettelei ausgezeichnet gesunden
(Schwarzssuse, Br. Max. c, I, 624).

Bei ben meiften ber öftlichen Bolter maren die politifchen Berhaltniffe in fruberer Beit fefter geordnet. In Birginien beftant gur Beit ber Grundung ber englischen Rolonie in Chefapeate Bai (1806) ein ausgebreitetes Reich, bas Bowhatan theile burch Bewalt theile burch Bift gegrundet batte. Rach Capt, Smith's Darftellung, ber bei ibm in Gefangenichaft gerieth, mar er ein Mann bon bedeutenden Beiftes. gaben und batte feine herrichaft von 8 fleinen Indianervollern tie ibm urfprunglich untergeben waren, allmalich auf einige breißig ausgedehnt. Er murbe von allen feinen Rachbarn febr gefürchtet und boch geehrt und ließ fich von feinen Bafallen einen fehr großen Eribut jahlen, ce beißt 1/4 von ihrer gefammten babe. Gein Bille mar Befet und er verurtheilte ben Schuldigen biemeilen ju graufamen Ber. ftummelungen. Bu feinem Bofftaate geborten nachft einer Leibgarbe, Die auch Rachte feine Bohnung bewachte, bundert Beiber, von benen er einzelne nach Belieben verschenfte. Die englischen Roloniften behandelte er ebenfo wie biefe ibn, mit Lift und Berftellung, gang nur auf feinen eigenen Bortheil bedacht (Strache y 48 ff., William. son, Thatcher I). Bei dem fleinen Bolle ber Santee ober Gerei tee in Gut Carolina beftant ebenfalls ein abfolutes Ronigthum, und in Rord Carolina muffen Die politischen Berhaltniffe von abnlicher Urt gemefen fein, ba wir boren bag bort über allgemeine Ungelegenbeiten von den versammelten Rathen Des Ronige entschieden murbe (Lawson 20, 195). Der Bauptling ber Bani ficht in fo boben Chren, daß man por ibm niederfallt, und er balt die Dronung in ber Gefellichaft bauptfächlich durch eine Boligeimannichaft aufrecht, Die fogar Rachtmachen ju thun und ben Dienft nach feiner Anordnung abmedicind ju verfeben bat (Morse App. 238, 240). Eine Art von Boligei, Die jeboch nicht bom Bauptling angeordnet ift, fondern bon befonberen Befellichaften ausgeübt wird Die ihre eigenen Abzeichen Tange und Gebrauche haben, giebt ce auch bei den Schmarzfugen,

Mandan, Kraben, Riccari und anderen Bolfern (Br. Mag. c, I, 576, II. 138 ff.). Die Ofagen find ihren Sauptlingen ftreng gehorsam. Die Burbe derselben ift erblich und ihre Besugniß geht bis zu torperlicher Zuchtigung Das Bolt ift in drei Stande getheilt, in Krieger Roche und Aerzte; die Roche dienen zugleich als öffentliche Ausrufer ber Reuigkeiten (Pike II, 262, 265, Nuttall 172, Me Coy 354, 358).

In Morida ergablt Laudonniere (9) von taglichen Berfammlungen, in benen ber Ronig auf einem erhobten Gige von 10 Brieftern und Melteften, feinem boben Rathe, umgeben, begrußt murbe. Die Mutterftabt und ber Sauptfit bes Bundes ber Greef.Bolfer, in welchen fpaterbin auch die fammfremden Uchcee und Ratches aufgenommen wurden, mar Apalachucla. Dort murden Die allgemeinen Rothevers fammlungen gehalten (Bartram 372). Die Greef batten "weiße" und "rothe Stadte": Die erfteren maren Friedensorte, Afple, mo bas emige Reuer brannte, und murben nur von Friedenebauptlingen ober Dicos (beloved men) regiert, in beren Begenwart fein Blut ver: goffen werben burfte, Die letteren gehörten ben Rriegern. Die Dicos, obwohl ohne außere Auszeichnung und ohne enticheibende Stimme im Rathe, überhaupt obne materielle Dacht, beriefen Die Berfamnlungen, maren bodgeehrt und murben bom Bolle faft mie eine unfichtbare Borfebung angefeben (Bartram, Gallatin, Swan bei Schooler. V. 279). Die Cherolee maren, ale Die Englander mit ibnen querft in Berührung tamen (1730), damit befchaftigt fich fur jebe ihrer fieben Mutterftabte einen Ronig ju mablen. Die aus Dabt hervorgegangenen Sauptlinge bilbeten bei ihnen einen Abel, ju meldem auch Beiber geboren tonnten, wenn fie im Rriege tapfer mittampften, modurch fie bann auch eine Stimme im Rathe erhielten, ber Reft bee Boltes mar in zwei Rlaffen getheilt nach Daggabe feiner frie gerifden Leiftungen (Timberlake 70).

Die wenigen und fragmentarischen Radrichten die wir über die politische Berfaffung der Indianervöller in alter Zeit besigen, laffen iedenfalls so viel durchbliden, daß bei vielen ein wohlgeordnetes politisches Leben sich entwidelt hatte, das zu der Desorganisation der Gesellschaft in späterer Zeit in auffallendem Gegensage steht, und was wir am meisten an ihnen zu bewundern haben, daß, wie es scheint der Bestand der politischen Ordnung in vielen Fällen durch das allemeine Rechtsbewußtsein und den politischen Takt des Boltes allein

gefchust und ausreichenb gefchutt mar, moraus wir ohne 3meifel auf eine hobe politifche Befabigung folliegen burfen.

Auger bem fruber icon befprochenen Erbrechte gab es bei ben Inbianern nur wenige feftstebenbe Rechteverhaliniffe. Orbentliche Gerichte fehlten burchgangig. Bo bie bauptlinge, eine Berfammlung ber Rotabeln ober ein Rath ber Alten Recht fprachen, ba gefchab ce vermoge ihres perfonlichen Unfebene und ihrer factifchen Dacht, fie murben barin von ber öffentlichen Meinung unterftugt, Die fur fie felbft maggebend mar und bon ber fie fich gleich allen Andern abbangig fühlten, und richteten fich nachft ber Ratur bee befonberen Ralles nach bem bertommen. Diefes lettere aber brachte ce mit fich bag in Rechteftreitigfeiten nur felten auf einen Richterfpruch gewartet ju merben brauchte, ba ber Gingelne gewöhnlich feine Sache felbft in bie Sand nahm und fich, wenn er nach bem Bertommen banbelte, feinen weiteren nachtheiligen Rolgen baburch ausjeste. Go blieben felbft die groben Berbrechen meift ber Brivatrache überlaffen, und ber bauptling ober Die Berfammlung ber Sauptlinge mifchten fich meift nur ein, wenn ber Daraus entspringende Streit gange Familien ergriff ober gu ergreifen brobte. Bar j. B. bei ben Brotefen ein Mort gefdeben, fo traten gmar Die Bauptlinge gur Berathung gufammen, aber private Mitteleperfonen fuchten ingmifchen eine Ausgleichung unter ben verfeindeten Barteien berbeiguführen (Morgan 331). Rur Die allgemeinen Angelegenheiten gehörten beni Berfommen nach gur Competeng ber Bauptlinge, Rrieg und Frieden, ber Aufbruch bes Lagers, bas Abhalten einer Jago u.f. f., und fie tonnten baber auch über einzelne Berbrechen rich. ten, ein Todesurtheil fallen, vollftreden ober vollftreden laffen, menn bas öffentliche Intereffe bieg ju forbern fcbien. Bauberei fcbeint meift ale eine allgemeine Angelegenheit behandelt und mit bem Tobe beftraft worten ju fein, Mord, Chebruch, Diebftahl, Schulden, pflegten ale Brivatfachen gu gelten.

Die Eigenthumsverhaltniffe waren allerdings meift fest geordnet, aber nur unvollfommen entwidelt. Die Grengen des Landes bas einem jeden Bolle gutam, und bas zu durchreisen ber Fremde einer besonderen Erlaubniß bedurfte (Sagard 127), waren sast überall fest und sehr genau bestimmt (Roger Williams). Das Land golt entweder als Gigenthum bes Sauptlinges oder als Gesammteigenthum des Bolten für un-

berauferlich erffart, wofur ein Dfage einft ben Grund anführte bag es ja nicht blog ihnen felbft, fonbern ibren Rachtommen mit gebore (Brackenridge 103). Bo bae Land Gefammteigentbum mar, batte ber Gingelne ber ein Stud urbar machte, Die Rugniegung Davon fo lange er es bebaute (Brotefen, Morgan 326; Cartier fagt nach Schooler. VI, 57, Ales fei bei ihnen Gemeingut gemefen), ober es trat eine gemeinfame Bearbeitung und Ausbeutung besfelben ein: Ernte und Jagbbeute murben nach Bedurfniß vertheilt ober ein jeder nabm aus bem porbandenen Borrathe mas er brauchte (Hunter 258). Bei ben buronen murben fonft fogar die Saufer ber Gingelnen mit gemeinfamen Rraften erbaut (Sagard 97). Bebes Dorf ber Greet batte ein gemeinschaftlich eingehegtes Gelb, bas in abgegrengte Stude für die einzelnen Familien getheilt mar; Dufchelhorner funbigten ben Beginn ber Felbarbeit an, welche gemeinfam verrichtet murbe, und bon ber Ernte murbe querft eine bestimmte Quote an ben Bemeinbefchat abgeliefert, aus welchem ber Dico Die Bedurftigen ju unterftugen batte (Bartram). Berrenloe blieb nichte im Cande ber Indianer, Alles mas fur fie von Berth mar, Biberteiche, Buderaborn. baine, Breifelbeerplate u. bergl., batte auch feinen Gigenthumer (Robl II, 263). Auch auf ber Jagd war burch bas Berfommen beftimmt wem Die Beute ober Die einzelnen Stude berfelben geborten, wenn der Jager fich fremder Baffen bedient ober ein Anderer vor ibm bem angeschoffenen Bilbe fich genabert batte, und erft in neuerer Beit bat bei ben Datota bas Recht bee Starteren fich uber diefe Beftim. mungen binmeggefest (Schooler, IV, 60). Back (94) ergeblt bon einem Chippeman ber nach tagelangem Sunger ein Dufetbier mit frember Minte icos und es an beren Gigenthumer bem Jagbrechte gemag unverfehrt ablieferte.

Sonderbaret Beife icheinen die Beiber, durch welche, wie wir oben gesehen haben, alles Eigenthum vererbt murde, selbft, außer bei ben Cherofee (Timberlake 68) und Ravajos, entweder gar fein Brivateigenthum gehabt zu haben oder nur ein sehr geringes. Sederwelder versichert zwar das Gegentheil, steht aber mit dieser Behauptung allein. Daß feine Gütergemeinschaft unter den Ebegatten stattfand, folgt aus der Ratur des Erbrechtes der Indianer von felbft

Diebftabt foll in alter Beit bei ben Brotefen taum vorgetommen fein und galt fur febr ichimpflich. Ber baufig ftabl, murbe beffen

von feinen Bermandjen felbft angeflagt und erichlagen (Colden 1, 14. Morgan 331. I.a Potherie III, 29) Anberen Bolfern galt Luge und Ralfcbeit für noch icondider ale Diebftabl, jene wie bies fer maren felten, und die Ghrlichkeit ber Beigen murbe ihnen verbad. tia, ba fie faben bag diefe allee Berthvolle forgfaltig berichloffen iliunter 300, bedewelber). Mie Strafe bee Diebed funt mon ee binreichent feinen Ramen öffentlich auszurufen und ibn burch ben Unjug fenntlich zu machen (Copway 144); in Rord Carolina wurde er Gflave, bie er bas Beftoblene erfeste (Lawson 203). Bon ben Quappa fagt La Salle (Collect N. Y. H. S. II, 267) bağ man fie taum Bilbe nennen toune, weil alles Privateigenthum bei ihnen ficher fei und fie geordnete Berichte batten. Duß man fich bierbei baran erinnern, bag biefe Sicherheit fremben Eigenthums bei vielen Bolfern vermoge bes Gaftrechtes allerdinge nur fo lange fattfand ale es unter ihrem Dade mar, und bag fie braugen in ber Brattie ungeschent fabien und plunderten, fo geht boch aus bem Borftebenben gur Bonuge Die Unrichtigfeit bet Behauptung bervor, bag nach ber Anficht Der Indianer ju tobten gmor Gunte gemefen, bag aber mer fteble und bofe Borte im Munde fubre, von ihnen nur ale "nicht weife" begeichner morben fei (Bafeter Diff, Magas 1855, 111, 142).

Gin großer Unterfchied tant in Sinficht ber Ehrlichkeit gwifden ber alteren und ber neueren Beit ftatt, ein zweiter betraf bie Stammed. genoffen und Die Fremben, namentlich Die Beigen: Die letteren gu belugen und zu bestehten verbietet Die Gitte und die Moral bee Indianere nicht, und er fangt nur an fich folder Bergeben auch gegen fie ju fchamen und fie ju unterlaffen, wenn er überlegenem Scharfblide begegnet (Back 290). Schon bei ber Brundung ber erften Rieberlaffung in Reu England fand man bie Gingeborenen mit allen Beboten ber driftlichen Religion einverftanben, außer mit bem ficbenten. Gleidmohl barf man behaupten bag Redifdaffenbeit und Treue einen Sauprjug im Charafter Diefer Boiter ausmachten, gegen ben es nichte beweift, daß fie, ale ihre Dacht burch die Beigen gebrochen, ale fie feibit moralifch gefunten maren und jene ale ihre geschmorenen Geinbe ju betrachten fich gewöhnt batten, auf alle Beife ihnen auch in Rries ben ju ichaben und fich an ihnen ju ramen fuchten, mas nur noch durch Betrug und Diebftahl gelingen tonnte. Que freier Entichliegung eingegangenen Bertragen, in denen fie fich nicht übervortheilt faben,

und Berpflichtungen Die fie ehrlich und mit vollem Berffandniß übernommen batten, find fie immer mit voller Treue nachgetommen ; felbft ibr officieller Befdichtidreiber Schoolcraft (I fin.) ertennt bies an und rübmt mit Rudficht hierauf einen "eblen Bug voltsthumlicher Chelich. leit und Redlichfeit" an ihnen. Rreilich bielten fie fich burch bas blok formelle Recht ber Bertrage nicht für gebunden, mo fie fich materiell grob betrogen faben, wie dieß fo oft gefcab, fondern griffen dann gu Lift. Berrath ober Gewalt je nach ben Umftanben. Der Integrität ibree Charattere thut bieg feinen Gintrag. Much ber Bezahlung ibrer Schulden an Die Beifen find Die Ginzelnen febr baufig gemiffenhaft nachgetommen und haben in Folge bavon bieweilen hoben Gredit erbalten (Hoffmann II, 33, nicht fo bie Omaha nach Say bei James 1. 219), felbft Die fonft fo treulofen Taenili. Die Ungleichbeit ber bitgetlichen Stellung und ber Lebeneverhaltnife welche burch bae Gelb bei une bervorgebracht wird, die Giniperrung eines Menfchen weil er micht gablen tann und bergl., ericbienen ihnen freilich von jeber ale Ungeheuerlichfeiten und grobe Berbohnungen bee Rechtegefühle I Curver 214). Der Werth außerer Guter war nach ber Anficht ber Inbianer mit bem Berthe bes Mannes, mit feiner Freiheit und Gelbft. fandigteit gar nicht vergleichbar, ericbien gegen biefen gehalten ale Richte. Schulden brudten fie baber nur wenig und die Datota maren ber Meinung, bag ihre Berpflichtung jum Bezahlen an bie Beigen. Die ihnen fiete ale überichwenglich reich portommen mochten, theile mit ber Beit theile mit ber fteigenben Roth in Die fie felbft geriethen. allmalich abnehme (Schooler. II, 195, Loskiel 127). Der Banteroftirer murbe bei ben Cherofee an einen Baum gebunden und ausgepeiticht; bamit maren feine Schulben getilgt. Anderwarte murben Streitigfeiten über Belbfachen burd felbftgemablte Schieberichter geichlichtet; wer an Begablung feiner Schulden burch Rrantheit eber anbere Umftande ernftlich gebindert mar, murbe nicht bagu angehalten, allgemeine Berachtung traf aber ben ber gablen fonnte und nicht wollte Gregg Il. 2. Hunter 294). Bu ben Bergeben gegen bae Gigen. thum geborte noch Indianerbegriffen auch der Chebruch, von bem wir icon gebanbeit haben; er murbe meift nur ale eine biofe Berlegung ber Rechte bes Mannes angesehen und bemnach nur geftraft, wenn er ohne beffen Erlaubnig geicheben mar.

Grobe Berbrechen maren in ber alteren befferen Beit fettener ale

spaterbin. Das Strafrecht, someit es ein foldes gab, rubte auf ber ftrengen talio, die vor Allem für ben Mord bie allgemeine Regel mar. Die Race welche Blut mit Blut fühnt, erschien bem Indianer ale eine fittliche Rothwendigfeit: ber nachfte Bermandte bes Gemorbeten lud eine unausloichliche Schande auf fich, wenn er fich ber Blutrache entgog. Die Beigen baben fich öftere die Berachtung ber Indigner badurch jugezogen, daß fie fich bei Berluften im Rriege indifferent zeigten, ibre Tobten nicht mit lautem Gefdrei betrauerten und nicht bie beife Begierde ihren Tod ju rachen an ben Tag legten (Lafitau II. 291), welche die Liebe und Bietat bem Indianer eingiebt. Dedewelber (231) ergablt gwar mehrere Ralle in benen Tobtichlag und anberes Unglud bas unvorfaglich angerichtet murbe, ungeracht blieben, in benen fogar Schabenerfat nicht einmal angenommen wurde, man barf fie aber nicht ale Regel betrachten. Babrent allerbinge, mie fruber bemertt, fur bas im Trunte Bethane nicht ber Thater, fonbern ber Beift bee Beines als verantwortlich galt, forberte boch ein im Trunfe begangener Mord, auch wenn der Thater felbft ibn bitter bereuete, die Blutrache heraus; indeffen giebt es Beispiele bon Selbft. überwindung und Großmuth, fogar ein folches ber Aboption bes Morbers von Seiten ber Mutter bes Erfchlagenen (Tanner II, 227). Befchieht ein Mord durch einen Fremden, fo muß ber Tod eines Befangenen ber demfelben Bolte angehört wie der Morder die That fub. nen, außer wenn dieg von bem betreffenden Bolle ale Rriegefall beseichnet wird, ben berbeiguführen man fich icheut (Adair 380). Gin Beifer batte (1721) einen Brotefen im Streite umgebracht und es brobten ernftliche Reindseligfeiten; man veranstaltete eine genaue Un. tersudung ber Sache, und ale biefe ausgeführt mar, erklarten fic bie Brotefen für befriedigt und verlangten bie Sinrichtung bee Schuldigen nicht, "weil genug Blut gefloffen und fle felbft verfohnt feien" (Gordon 188): fie maten ale gleichberechtigt mit ben Beigen von biefen behandelt worden, ihrem Chraefühle war genug gethan, fie bewiefen fic großmuthig.

Der Grundfat ber ftrengen Bergeltung brachte es mit fich bag vor Allem bei Bord nachft bem Thater felbft seine Berwandten und fogar seine Landeleute haften mußten; auch bei Chebruch und Diebstabt trat diese haftbarkeit der Berwandten bei manchen Bolkern ein (Lookiel 20, Morse App. 99). Eine Berjährung der Blutschilb

gab es nicht; mo die Erinnerung an alle anderen Berbrechen bei einem jabrlichen großen Refte begraben murbe, blieb ber Dord bavon ausgeichloffen (ebenb.). Der Morber murbe bei ben Brofefen ben Bermanb. ten bee Erichlagenen jur Rache übergeben, anbermarte ergriffen biefe ibn gewöhnlich felbft, er flob in ber Regel nicht und mar meift ju ftolg um feine Schuld gu leugnen ober gu verheimlichen (Beifpiel bei James 1, 306), fant aber bieweilen beim Sauptlinge Schus, nament: lich wenn er gur That provocirt worden mar (Morgan 331, Copway 143). Es ift unrichtig daß die Indianer, inebefondere die 3ro. tefen, teine andere Strafe ale ben Tod, feine Belbftrafe gefannt batten (Colden II, 26). Es mar bei diefen gemöhnlich bag Dorb mit 60 verschiedenen Befchenten gefühnt murbe, beren erftes bie Art aus ber Bunbe gieben, bas zweite bas Blut von ber Bunbe abmifchen. bas britte bas Land berubigen follte u. f. f.; aber ee blieb ben Bermanbten freigestellt die Befchente angunehmen ober nicht, fie tonnten fatt beffen auch die Auslieferung bee Schuldigen forbern, ber alebann ihr Effave murbe und gang ju ihrer Berfügung fand (Lafitau I. 491). Auch bei anderen Boltern mar der Lostauf bee Morbere gebraudlid. Db bie Beidente welche bei ben Botowatomi an Die Bermandten bee Mannes ober ber Grau gegeben merben mußten, bie eines naturlichen Tobes ftarben (de Smet 294), nach biefer Ang. logie bee Loetaufes ober Erfages gebeutet werben burfen, miffen mir nicht.

Den Berbrecher, wie die Beißen verlangten, an eine Staatsbehörde auszuliesern zum Zwede einer oft lange fich hinziehenden Untersuchung, in der fie nur Feigheit sahen, ift den Indianern stets als unfinnig erschienen; Retten und Befängniß hielten fie für unnüße Grausamkeit, ba der Mörder bei ihnen die Folgen seiner That auf fich nahm und est unter seiner Burde hielt um Gnade zu betteln. Auch beim Bollzug der Strafe zu schreien galt ihnen für äußerst schimpflich (Young a. 364). Die früher erwähnte Prügelstrafe die in Reu England gebräuchlich war, galt für so entehrend, daß der Gestrafte bisweilen aus Schaam und Berzweiflung sein Boll ganz verließ und nie wieder zum Borschein kam (Connecticut Hist. Collect. 427).

Bei ben Rordindianern fcheint feine Blutrache zu berrichen: Mord ift felten, ben Berbrecher trifft allgemeiner haß und Abicheu, Bermandte und Areunde verlaffen ibn, er ift wie geachtet (Hearne 112).

Bon geschicken Bergiftungen, die sedoch graufam gestraft werden, boren wir in Rord Carolina (Lawson 195), doch sollen sie auch anderwärts gestweise häusig gewesen sein (Loskiel 152, Say bei James I, 226, de Swet 299).

An ber inneren Leibenfdaftticteit Die ten Inbianer bewegt, fieht fein außeres Benehmen meist in auffallendem Gegenfas: die Rothwendiafeit einer pollfommenen außeren Gelbabeberridung mochte nich um fo fühlbarer machen, je furchebarer und unbeilvoller die Ausbruche waren ju benen bas Uebertochen ber Leibenichaften führte Allerdinge ertiarte fic die vorfichtige Burudbaltung, die oft lauernde und berechnente Beobachtung, tie langfamen Bewegungen, Die rubige und leife, nicht felten flubirte Beife bes Rebens in Begenwart von Rremben bauptfachlich aus einem allgemeinen und febr gerechtfertigten Dip trauen gegen Diefe (Morton), und mo letteres binmegfiel, zeigten fie nich nach ter Angabe ber alteren Berichterflatter (W. Penn u. A.) febr beiter und lachluftig (de Laet II, 12), toch führen fie meift auch untereinander in der Unterhaltung wie in öffentlichen Berfammlungen eine leife, flete leidenschaftlofe Eprache, janten und ftreiten nicht, bleiben außerlich talt und gleichgultig, auch wenn fie bie fcmerften Beleidigungen aussprechen (La Potherie III, 28) ober burch folde auf's Bodifte erbittert und voll Rachedurft find; Ironie und Cartas. mus find die einzige Baffe die gebraucht und beren Bunben außerft ichmerglich empfunden werden (Adair 429). Bermunderung, melde vier Ringer auf den Mund legt (Hennepin), ale ob ibr die Sprache verginge, ift eben fo felten wie offener birecter Bieberfpruch; mas ber Andere fagt, wird rubig angehört obne ibn ju unterbrechen, und juftimmend bingenommen, beim eigenen Reben aber ber bem bie Rebe ault, meift nicht einmal angeseben (Timberlake 55). Diefes Betragen ift der unmittelbare Ausfluß ber eigenthumlichen Unfichten von boflichfeit Anftand und Burde die biefe Menichen haben. Bas in ibm ju Tage tritt, ift eine nichts weniger ale aufrichtig gemeinte Beicheibenbeit die fich Andern gang unterguordnen icheint; mas ibm in Babrbeit ju Grunde liegt, ift ein faft erhabener Stolg, ber fich in ber gangen Große feiner Gelbftuberwindung zeigt, mo es gilt bunger, Ralte, Rrantheit, Somery felbft die qualvollften Martern ju erdulben, ein Stolg, ber es nicht nur ju teiner Rlage tommen läßt, fonbern ben Schmerz nicht einmal eingesteht aber ihn felbst zu einem Triumphe macht: auch das Beib muß ohne Stöhnen gebaren, und die Weißen werden verachtet, "weil sie schreiend flerben und sauere Gesichter basu machen". Ruhige Burbe unter allen Umftanden zient allein dem Manne, dieß ift ein unverbrüchsicher Grundsap ber Lebensanscht bes Indianers.

Allerdinge berricht nicht Die gleiche Strenge in Diefer Rudficht bei allen Boltern, und bie Athapasten zeigen großentheils nicht basfelbe Benehmen Die Chepperppane und Biber : Indianer fand Mackenzie im Wegenfat ju ben Rnifteno gefprachig mittbeilend und lebhaft, Die Renaier find beiter und fingen viel bei ber Arbeit (Brangeil 111). Bei Gaftmablen und Reftlichfeiten, beim Ballfpiel und anberen Bergnugungen geben fich auch die Algonfinvoller ber Luft und bem Scherze bin, oft bis gur Musgelaffenheit; fie find bann febr gefprachig, oft miglg, entwideln vielen Ginn namentlich fur Die Auffaffung bes Somijthen und miffen nicht felten fclagente Untworten ju geben, wogegen eine ichnelle Ermiberung in wichtigen Berhandlungen ihnen immer ale unbefonnen gilt, jo einfach bie Gache auch fein mag; religible Wegenftanbe und Sanbelegefchafte bleiben bei folden Gelegen. beiten burchaus unberührt (Schooler. II, 75) Bei Bafimablen ift ber Baftgeber felbft in ber Regel nicht mit (Keating 1, 398). Die Potomatomi laben burch fleine Ruthen bagu ein Die fie übericbiden; Die abicblagige Antwort ju verfugen, pflegt ber Gingelabene ber gurudgefenbeten Ruthe elmae Tabaf beigugeben (de Smet 298). Bie bei Reftlichfeiten wird Die murbevolle Rube bes außeren Betra. gene biemeilen auch beim Abichiednehmen von alten Freunden und Bermandten ober beim Biederfeben berfelben burchbrochen, bae geprefte Junere macht fich burch lautes Beinen ober burch Freudengeidrei und Bewehrfalben Luft (Beifpiele bei Bedemelber 30, 62, Irving 161, Bouquet's Relbjug in Sammi, D. Reifebeider, XI, 331), aber Die ftrenge alte Gitte forberte auch in folden gallen völlige außere Rube und icheinbare Ralte (Carver 206 ff., Catlin u. 21.). Daß fein Gobn eine Belbenthat vollführt hat ober bag er in Befangenicaft gerathen ober erichlagen morben ift, bort ber Bater mit berfelben Diene an, er fiebt ibn fortgieben bem Tobe entgegen ober ben tobtgeglaubten gurudtebren und fpricht barum nicht mehr gu ibm und feine anderen Borte ale bie gewöhnlichen von ber Gitte vorgefortebenen Begrugungen. Bir fonnen bieg unnaturlich finden, bag

aber eine gemiffe Großartigfeit bes Charafters barin liegt, ift vergebens zu leugnen; benn derfelbe Mann ber fein Bort und feinen Blid
für den Scheidenden zu haben scheint, ift fähig sein Leben für ihn zu
opfern, wenn es möglich ift ihn zu retten. Daß der eingeborene Ameritaner von talterem Gemuthe sei ale andere Menichen, tann nur behaubten wer ihn nicht fennt oder nur in seiner späreren Entartung tennt.

Die Begrüßung durch Bandefcutteln wird gmar fcon frub ermabnt, doch beruht fie mahricheinlich auf Rachahmung europaischer Sitte. Der urfprungliche Gruß auf ber canadifchen Rufte mar bas Berühren ober Reiben der Bruft, der Arme, Beine ober des Ropfes; auf diefelbe Beife verfuhr man in Birginien, mo nur die Berührung bes eigenen Ropfes und der Bruft varausging. In Carolina fcheint man bem ju Begrußenden die Schulter getragt ju haben (Keating I. 268). Riederfallen und bandetuffen icheint, wie andermarte, nicht fomobl ein Gruß ale eine Bezeigung ber Untermurfigteit gemefen ju fein. Um ein Beichen ber Freundschaft ju geben reiben Die Schmari. fuße ihre Rafe auf ben Baden bes Anderen (de 8met 116), mas bem Colimo . Gruffe burch Bufammenftogen der Rafen nabe tommt. Mon den Eingeborenen von Florida ergablt Cabeza de Vaca (529). baß fie bei ber Begegnung lange Beit miteinander zu weinen anfangen. ohne Bweifel in der Erinnerung an erlittene Berlufte, Die bei Diefer Belegenheit gemeinfam ju beflagen die Gitte fotdert. Angefebene Erembe angureden und ju bewilltommnen ift Gache bes baubtlinas und gefchieht ftete mit bestimmten Formlichteiten, der gemeine Mann murbe, felbft wenn der Fremde ihn anredete, feine Antwort geben (Keating I, 185). Effen und Erinten ift beim Empfang eines Aremden natürlich eine hauptfache, und wie bei Baftmahlen die Boflichteit fordert daß jeder feine Bortion vollftandig aufeffe, mobei jeboch Gulfe gestattet ift, fo verlangt fie auch vom Fremben bag er in jeder butte etwas genieße in die er eingetreten ift (Grogg). Bei ben Rustogee geht der Reifende in's erfte befte baus und fpricht: "ich bin getommen"; man antwortet ihm: "bas ift gut". hierauf ift trinft raucht er und unterhalt fich mit der Familie nach Belieben, und wenn er genug bat, fagt er: "ich gebe", worauf man ihm antwortet: "das thuft du" (Bartram). Erhalt ein Familienglied allein Befuch, fo entfernen fich alle übrigen, fobalb diefer fich barüber ertlart hat mit wem er ju reden habe (Carver 208).

Das viele und das laute Reben der Weißen ift ebenfo ein Begenftand des Spottes für die Indianer wie ihr Robeherantreten aneinander in der Unterhaltung: die Beißen hören und seine schen fieben, fagen fie. Auch mit Gesticulationen pflegen die Indianer beim Reden
sehr sparsam zu sein und die große Bestimmtheit des Ausdruckes die
ihre Sprachen möglich machen, laffen jene in der That als überftüssig erscheinen; ihr Gesicht belebt sich aber, alle Glieder gerathen in Bewegung, der leise einförmige Redeton wird lebendig und modulirt,
wenn sie von der Unterhaltung untereinander in ihrer Muttersprache,
zu einem Gespräche mit Fremden und zum Gebrauch eines Jargons
übergehen (Hale). Lesteres gilt in gleicher Beise von ihren Reden
in seierlichen Bersammlungen, wenn Beise zugegen sind von denen
sie verstanden sein wollen (Charlevoix 174, Bartram 491)

Meber ibre gefelligen Bergnugungen und Spiele ausführlich ju handeln fehlt und ber Raum. Die Brotefen haben eine Art von Carneval, eine Art von Burfelfpiel und eines mit Strobbalmen (La Potherie III, 22) Robl (I, 116) befdreibt ein foldes bei welchem Riguten, benen unjerce Schachfpieles abnlich, aus einer Schuffel fo geworfen werden muffen, bag fie auf die Beine ju fteben tommen. Bei anderen Bolfern find Die Burfel von ber Beftalt ber Apritofenterne und haben vericieben gefarbte Seitenflachen (Jones I, 173, complieirte Burfelfpiele bei Schooler. II, 72 befdrieben, pgl. auch Morgan 294 ff., Copway 48, Tanner I, 228, Heriot 489). Gine ber beliebteften gefelligen Bergnugungen, Die jeboch ernfthaft und mit großem Chrgeige betrieben ju merben pflegt, ift bae Schlagballfpiel (Befdreibung bei Copway 42, Bossu II, 101), in welchem die Creet einft an Die Cherotee einen werthvollen Strich Landes verloren haben (White 404). Gange Dorfer forbern einander gu bemfelben beraus und fpielen basfelbe oft mehrere Tage lang, balb nur um bie Gbre bes Sieges bald auch um Gelb: es find babei biemeilen Gummen bis jum Betrage von 5000 Dollare berloren gegangen, boch trop ber Leiben. ichaft Die fich entwidelt und trog ber bedeutenden Berlegungen Die oftere portommen, entficht nicht leicht ernfthafter Streit bei biefer Belegenheit. Dag bie Leibenschaft bes Spieles bei ben Indianern faft burchgangig berrichend mar, ift befannt. Es ift nichte Geltenes bag fle ibre gefammte babe verfpielen.

Die großen und feierlichen Berfammlungen ber Saupter bee Boi-

tes ober der Aellesten werden an manchen Orten in einem eigenen dazu bestimmten Baufe gehalten, das g. B. ber ben Ratthez auf einem Bunel ftand (Adair 421). Groffnung und Schlug terfelben gefchab im Ramen des großen Beiftes, merft burch einen gemablten Sprecher, ber biefen anrich und um Beisbeit für die Berfammelten bat (Morse App. 142). Die einzelnen Rebner traten in bestimmter Reibenfolge auf und einem jeben derfelben murben eine funf Minuten aum Belinnen geRattet. Jamit er nichts Dichtiges vergeffe; tiefes Schweigen herrichte unler den Buborern, alle Unordnung und alles fturmifde Befen blieb que ber Debatte ftreng verbannt. Bei vermidelten Dieeuffionen füber ber Sauptrebnet ein Bundel Stode in ber Dant und giebt einen banur, bei jebem Artitel au einen Sauptling, melder bamit ben Auftrag erhalt bie richtige Auffaffung und Beantwortung besfelben gu controliren ! Colden 1. 107, White 404). Sandelt is fich um wichtige Untrage bon Geiten Frember, fo geschiebt bie Beantmortung immer erft rad langerer Beit, oft nach mehreren Tagen, und bie Berjammlung giebt fich gur Discuffion ber gemachten Borichlage immer qu langen eigenen Berathungen gurud.

Die feierlichen Reben welche in folden Berfammlungen gehalten murben, batten einen gang bestimmten ceremoniellen Stil, ber eine Menge von bertommtichen Detarbern mit fich brachte: Die Art erheben (Rrieg anfangen). Die Rette Der Freundicaft balten, das Ratherener angunden, Die Bebeine der Lobten bededen (Bufe geben und Bergebung erhalten für einen Mord); die ichmarge Bolle bebeutete ben Rrieg, beller Sonnenidiein und offener Biab ben Aneben imifchen gwei Bolfern u. f. f. Der Unfang einer Rece in bietem Stile lautete ungefahr folgentermaßen : " Bruder mit biefem Gurtel offne ich euere Dhren bamit ibr boret; id nehme Rummer und Gorge bon eueren Bergen; ta; giebe bie Dornen aus eueren Rupen, Die tht euch eingeftochen babt als ibr bierber reiftet; ich reinige Die Sige bes Berfammtungebaufes Damit ihr bequem figet; ich majche euer haupt und euern Rorper bamit ibr erfrifcht werdet; ich belinge mit auch ben Berluft ber Freunde Die geftorben find, feit wir jum letten Rale gufammen maren; ich mifche alles Blut ab bas amifchen une geftoffen fein mag" (bedemelber 215, Parkman a, vgl. namentlich bas febr gute und ausführliche Beispiel einer Indianer - Gefandtichaft in b. Memoirs B. S. Penna, 11).

Unter bein eben ermabnten Burtel ift ein folcher aus Dampumperlen gu verfieben, ber bei jedem Abfage einer feierlichen Rede und inebefondere bei jedem Artitel eines ju ichliegenden Bertruges übergeben murbe um ale Sombol beefelben ju bienen, und ale Erinnerungezeichen an bie betreffenbe Bertragebeftimmung im Staatearchibe ber Ration (menn biefer Quebrud erlaubt ift) aufgehoben ju merben. Beder Gurtel batte feine befonbere Stiderei und die berichiebenen farben ber Berlen ibre eigenthumliche Bedeutung. Bird eine Botichaft mit Berachtung aufgenommen, fo wieft Giner bem Andern ben Bam-Dumgurtel der fie begleitet, mit entsprechenden Geften ju (Parkman a. 1, 134). Dampumichnure bienten außerdem ale merth. voller Schmud um Sale und Arme, wohl fpater erft ale Beld, denn letteres icheint meift aus bem Schmude feinen Urfprung genommen ju baben, wie auch ber fo allgemeine Gebrauch ber eblen Detalle ju biefem 3mede vermuthen lagt Das Bampum, auch Geman in Reu England, Beat, Bampumpeag ober Ronoafe in Rord Carolina genannt, beftand aus Berlen von 1/4-1/6" ober noch geringerem Durdmeffer. Je feche berfelben hatten Die Lange bee erften Daumengelentee (Holm in Memoirs H. S. P. III, 132), fie maren aus Stud. den von Mufdelichalen (buccinum, venus mercatoria) geschliffen und murben mit einem Ragel burchbohrt, ben man auf einem Stode befeftigte und mit beffen bulfe auf bem Schenfel brebte (Lawson 194). Den Indianern bee fernen Weftene fehlte bas Bampum gang (Squier Antigg. 135), und in Reu England icheint es hauptfachlich ben Bequot und Harraganfet eigen gemefen gu fein, bie es in großerer Menge befagen und burch ben Sandel mit bemfelben nach ben weftlicheren Bandern reich und machtig wurden (Steele 334). Insbesonbere baben bie Rarraganfet ihr Bampum baufig bermentet um Dobamt und andere Indianer ale Gulfetruppen im Rriege ju miethen (Trumbull 1, 167, 175). Das von Reu England mar weiß ichmark und blau, die Diebamt verfertigten auch purpurfarbiges (Trumbull 1, 42); brei Berlen bes letteren, bas ben boppelten Berth bes meißen befag, galten 1640 in Manhattan und Fort Orange = 1 penny. Elliott (87) giebt ben Berth bee gabene (fathom) um 1633 gu 5 Schilling an. Dag Die Eingeborenen bor ihrer Befanntichaft mit ten Europaern nur Bampum von bolg gehabt und biefes weiß und fcmarg angeftriden hatten (Loskiel 34), ift ein Brrthum.

Große Talente baben fich unter ben Indianern oft gezeigt, in ber Beredtsamfeit von ihrer glangenoften Geite. Beiß man gwar nichts von großen Rednern bei ben Bolfern von Reu England (Hutchinson I. 414), fo gab es beren besto mehrere bei ben Brotesen, wie bie bobe Entwidelung ibres politischen Lebens dieß erwarten lagt. Bon bem Seneca-Bauptling Red Jacket mird ergablt bag er begeiftert burd die Redefunft des berühmten Logan, fich in die Ginfamteit aurudiog und dort um fich ju bilben abuliche Studien machte wie Demofthenes (Schooler. V, 669). 36m felbft tam das mit Rube ermorbene Talent febr ju ftatten, ale er fpater von Cornplanter's Bruder, "bem Bropheten," ber Bauberei angeflagt murbe, und es bemabrte fich in bem Daage, daß er diefen ale Betrager entlarbte und felbft über ben Aberglauben bes Bolfes burch feine Runt ben Sieg davon trug (Collect. N. Y. H. S. II, 74). Ale unpaffend muß es freilich erfcheinen bag Jefferson alle Redner ber civilifirten Belt, Demoftbenes und Cicero nicht ausgenommen, berausgeforbert bat etwas aufzuweisen bas die Rufter indianischer Beredtfamteit übertreffe, benn wo die Bewunderung mefentlich verfchiedenen Gigenthumlich. teiten gilt, wie in diefen gallen, find Bergleichungen immer ungefchiett; aber jeder unbefangene Beurtheiler mird allerdinge jugeben daß es unter ben Indianern Redner giebt bie durch einfache Raturmabrheit, fchlagende Rurge und Rraft bes Ausbrudes eine ebenfo abermaltigende und unwiderfiehliche Birtung auszuüben mußten wie nur bie größten Redner civilifirter Rationen. Go urtbeilen viele ber alteren Miffionare und Reisenden, und treffend bemertt Colden in biefer binficht bag die Schonbeit ihrer Reben in der Ueberfesung durch die Dolmetscher jedenfalle ftart gelitten habe und bei der großen Bilblichfeit ber Sprache ihre Birtung auf bas Gemuth jum großen Theile verloren gegangen fei. Wir wollen bier nur einige Beifpiele geben; für mehrere verweisen wir auf Drake. Hist, of the Indian chiefs, Bedewelber 210, Collect. N. Y. H. S. II, 99, Filson 194, Buchanan 38, Schoolcraft IV, 259. Die vielen im Maggain v. mertw. Reisebeschr. XXIII enthaltenen Reben find, mie bas Buch felbft, burchaus romanbaft.

Die bedeutenbfte Rede welche Logan, dem Sohne des Capugahauptlings Schifellimus, jugeschrieben wird, ift die von ihm an Lord Dunmore im 3. 1774 gerichtete. Ihre Nechtheit, die Schooleraft (IV, 619 f.) neuerdings zu beweisen gesucht hat, steht nicht ganz außer Zweifel, ba jenem auch noch eine zweite von ähnlichem Inhalt aus dem 3. 1754 beigelegt wird, die weit weniger oratorisch und von viel geringerer Birkung ift. Bir theilen sie hauptfächlich beshalb mit, weil sie als Muster indianischer Beredtsamkeit zu einer gewiffen Berühmtheit gelangt ift. Zum Berständniß derselben bemerten wir nur noch daß die ganze Familie Logan's von den Leuten des Capt. Cresap verrätherischer Beise umgebracht worden war.

"3ch fordere jeden Beißen auf ju fagen ob er je in Logan's Gutte hungrig tam und er ihm nicht Speife gab, ob er je talt und nadend tam und ob er ihn nicht fleidete.

Babrend bee lesten langen blutigen Krieges blieb Logan rubig in seiner butte und rieth immer jum Frieden. Go groß mar meine Liebe ju den Beißen, daß meine Landsleute wenn fie an meiner butte vorbeigingen, auf fie hinwiesen und sagten: "Logan ift der Freund ber Beißen."

3ch batte fogar baran gedacht gang unter euch ju leben, batte nicht ein Mann mir Bofes gethan. Dberft Erefap ermordete im legten Fruhfahr mit taltem Blut und aus eigenem Antriebe alle meine Bermanbten, felbft meine Beiber und Rinder verschonte er nicht.

Rein Tropfen von meinem Blut lauft mehr in den Adern eines lebenden Befens. Das rief mich jur Rache, Ich habe fie gefucht. Ich habe viele umgebracht. Ich habe meine Rache gang gefättigt. Für mein Land freue ich mich ber Sonne bes Friedens. Aber denkt nicht baß dieß die Freude ber Furcht sei. Logan hat nie Furcht gekannt. Rie wird er den Ruden wenden um sein Leben zu retten. Ber ift benn noch da der um Logan trauern könnte? — Richt Einer!"

Ale ficher acht fugen wir einen Theil ber Rede Canaffateego's an ben Goud. von Marpland hingu, nach Colden (II, 61) und ber actenmäßigen Datstellung in A Treaty held at the town of Lancaster in Pennsylv. by the Lt. Governor with the Indians of the six nations in June 1744. Philad. 1744, p. 11. Zugleich benußen wir biefe und die folgenden Beispiele um in die später zu besprechenden Berbältniffe der Indianer zu den Beißen schon hier einen Blid thun zu laffen.

"Bruber, ale bu gestern bie Streitigfeit um Land ermabnteft. bift bu auf Die alte Beit gurudgegangen und haft gefagt, ihr maret über

hundert Jahre im Befige von Marhland. Aber was find hundert Jahre im Bergleich mit der Zeit aus welcher unfer Anspruch ftammt, mit der Zeit da wir hier aus der Erde tamen! Denn du mußt wiffen daß vor viel langerer Zeit als vor hundert Jahren unfere Borfahren bier aus der Erde gefommen und ibre Kinder immer hier geblieben find.

Ihr feid aus ber Erbe gefommen in einem Lande jenfeite des Deeres. bort mögt ihr einen gerechten Anfpruch haben, aber hier mußt ihr anerkennen daß wir eure altern Bruder find und bag bas Land und gehörte lange ehe ihr elwas bavon wußtet.

Es ift mabr baß vor mehr ale hundert Jahren bie hollander in einem Schiffe hierher kamen und mancherlei Guter mitbrachten, Pfeiemen, Deffer, Aerte, Flinten und manches Undere das fie uns gaben, und als fie uns den Gebrauch dieser Dinge gelehrt und wir gesehen hatten was für Leute fie waren, gesielen sie uns so wohl daß wir ibt Schiff an den Buschen am Ufer festbanden. Spater, da sie uns immer besser gesielen und wir die Busche für zu schwach hielten, besestigten wir das Seil an Bänmen; da diese aber vom Sturm gebrochen oder morsch werden konnten, besestigten wir ihr Schiff an einen großen harten Felsen, und seibst damit über feine Sicherheit noch nicht beruhigt, schlaugen wir das Seil um einen großen Berg\*, machten es sehr fest und legten Bampum rund um dasselbe berum, und zu noch größerer Sicherheit setzten wir und selbst wieder auf das Bampum um es zu schügen und gaben uns alle mögliche Rühe es vor jedem Schaden zu bewahren.

Bahrend diefer gangen Beit haben die Antominlinge, die Bollanber, unfer Recht auf bas Land anerfannt, uns von Beit zu Beit gebeten ihnen Theile beffelben abzutreten und mit ihnen ein Friedensund Freundschaftebundniß zu ichließen.

Spater tamen die Englander in das Land und wurden, wie man une fagte, ein Bolt mit den Sollandern. Gin paar Jahre darauf tam ein englischer Gouverneur nach Albang, billigte die große Freundschaft die wir zu den Sollandern hatten und wunschte fich mit und eben so fest zu verbunden wie diese. Bei genauerer Untersuchung fand er daß das Seil, mit welchem das Schiff an bem großen Berge festge-

<sup>&</sup>quot;Mit bem Gelfen ift das land ber Oneibas, mit bem Berge Ononbago gemeint, wo die großen nationalen Angelegenheiten alliabritch gemeinsam von ben Brotejen berathen werben

bunden mar, nur non Bampum gehalten murbe bas gerbrechen und verderben tann, und fagte und beshalb er molle und eine filberne Kette geben, die ftarter mare und ewig dauerte. Bir nahmen dieß an und wie Rette har feitem ftete gehalten.

Allerbings haben wir fleine Deihelligkeiten mit ben Englandern gebabt und manche ihrer jungen Leute haben und ba zu Zeiten gefagt, wir wurden zu Grunde gegangen sein, wenn sie nicht in's Land gekommen waren und une Acrte Flinten und andere Dinge gebracht hatten; aber wir haben ihnen immer zu verstehen gegeben daß sie sich irrten, daß wir vor ihrer Ankunft gelebt haben und eben so gut oder besser, wenn wir ben Erzählungen unserer Bater glauben. Wir hatten damals Blat genug und Jagdthiere in Menge die wir leicht fingen, und obgleich wir keine Messer Acrte und Flinten besagen und Pfeile, und diese dienten und eben so gut ale die englischen die wir jest haben.

Wir find jest in ichlechterer Lage haben bieweiten Mangel an Jagbthieren und leiden noch manche andere Roth, feit die Englander ju une gekommen find, besondere in Folge diefes Feder- und Dintensmerk bas bier auf dem Lische vor fich geht. Ich will euch ein Beispiel bavon geben.

Unfer Bruber Onae (ber Bouverneur von Benninivania) fam bor langer Beit nach Albany um das Land am Gufquehannah von une an faufen, aber unfer Bruber ber Bouberneur bon Rem Dort, ber mit unferem Bruber Dnas nicht in gutem Einvernehmen mar, wibetrieth es une, meil er einen folimmen Gebrauch babon machen murbe. Bie Rreund fich ftellend rieth er uns, um jebem Betruge porgubeugen, unfer Bant in feine Band ju legen und verfprach une, er wolle es ju unferem Gebrauche aufheben und feine Sand feft ichließen und fie nur uffnen auf unfern Munich. Bir vertrauten ibm, jegten unfet Cant in feine Sand und baten ion ee une aufgubeben. Aber nuch einiger Beit ging er nach England und nahm unfer Cand init, und verfaufte es bort an unfern Bruber Dune fur eine große Gumme Gelbes : und ale wir auf Bitten unferes Bruber Onas geneigt maren ihm einiges Pant ju perfaufen, fagte er une bag er bas Sujguebanna . Land pom Bouverneur von Rem Bort in England gefauft habe, obwohl er und Da er ben Betrug bee lesteren erfannte, freigebig noch einmal dafür beioblte.

Dag auch ben füblichen Boltern die Sabe ber Rebe nicht mangelte, mogen folgende Beifpiele aus neuerer Zeit zeigen.

Als die Cherolee bei General Jacon über die Ungerechtigleiten und Bedrückungen Rlage führten die fich der Staat Georgia in deffen Gebiet fie iebten, gegen fie erlaube, ließ ihnen dieser erwidern daß er als Bräfident gegen den Billen jenes Staates nichts für fie thun könne, daß er als liebender Bater für fie als seine Rinder fühle, aber ihnen rathe fich in ihr Schickal zu fügen, ihr Land zu verlaffen und nach Besten zu ziehen. In der Berfammlung welcher diese Botschaft mitgetheilt wurde, hielt ein häuptling folgende Rede:

"Bruder! Bir haben die Rede unferes großen Baters gebort, fie ift voll Gute fur uns. Er fagt, er liebe feine rothen Rinder.

Bruder! Ale der weiße Mann zuerft an diefe Ruften fam, gaben Die Mustogee ibm gand und machten ibm ein Reuer fich ju marmen und ale die Bleichgefichter vom Gliden (die Spanier) ibn angriffen jogen ihre jungen Ranner ben Tomabamt und ichutten fein baupt por bem Stalvirmeffer. Aber ale ber weiße Rann fich gemarmt batte am Reuer des Indianers und fich gefattigt an feinem Daisbrei, ba murbe er febr groß, er reichte bis über die Berggipfel binmeg und feine Ruge bededten die Ebenen und die Thaler. Seine Sande ftredte et aus bis zum Meere im Often und im Beften. Da wurde er unfer großer Bater. Er liebte feine rothen Rinder, aber fprach ju ihnen: "Ihr mußt ein wenig aus dem Bege geben, bamit ich nicht von ungefahr auf euch trete." Dit dem einen Ruge fließ et den rothen Rann über den Oconnee und mit dem andern trat er die Graber feiner Bater nieder. Aber unfer großer Bater liebte doch feine rothen Rinder und anderte bald seine Sprache gegen fie. Er sprach viel, aber ber Sinn von Allem mar nur: "Gebt ein wenig aus dem Bege, ibr feid mir zu nahe." 3ch babe viele Reden von unferm großen Bater gebort und alle begannen und endigten ebenfo.

Bruder! Als er früher einmal zu uns fprach, da fagte er: "Geht ein wenig aus dem Wege, geht über den Oconnee und den Oakmulgee, dort ift ein schönes Land." Er fagte auch: "es foll euer fein für immer." Jest fagt er: "das Land in dem ihr wohnt ift nicht euer, geht über den Miffisppi, dort ift gute Jagd, dort sollt ihr bleiben, so lange Gras wächt und Baffer fließt."

Bruder! Birb nicht unfer großer Boter auch babin fommen? Er liebt ja feine rothen Rinder und feine Bunge ift ohne Stalfch."

Ein Seitenftud zu ber vorftebenden Rede ift die noch bedeutenbere eines Choctam Dauptlinge, bes Oberften Cobb, eines Mifchlinges von Geburt, eine Antwort an den Agenten ber Bereinigten Staaten, mahr-fceinlich aus dem Jahre 1843.

"Bruder! Bir haben beine Rebe gehort, wie wenn fie von den Lippen unseres großen Baters fame, des großen weißen hauptlings in Bashington, und mein Bolt hat mir ausgetragen zu dir zu sprechen. Der rothe Mann hat keine Bücher, und wenn er seine Meinung mittheilen will, wie sein Bater vor ihm, so spricht er fie aus durch seinen eigenen Mund. Er fürchtet die Schrift. Benn er selbst spricht, weiß er was er sagt, der große Beist hort ihn. Schrift ift die Erfindung der Bleichgesichter, sie gebiert Irrthum und Streit. Der große Beist spricht — wir horen ihn im Donner, im brausenden Sturm, in der mächtigen Boge — aber er schreibt niemals.

Bruder! Da bu jung warft, waren wir ftart, wir tampften an beiner Seite, jest aber ift unfer Arm gebrochen. 3hr feid groß, mein Bott ift flein geworben.

Bruder! Meine Stimme ift schwach, bu tannft fie taum horen; fie lagt nicht ben Ruf eines Rrieges erschallen, sondern ben Ruf eines fleines Kindes; ich habe fie verloren durch das Rlagen über das Unglud meines Boltes. Sier find die Graber ber Geschiedenen, in diesen alten Fichten borft du das Rauschen ihrer Geifter. Ihre Afche ift hier und wir find zurudgeblieben um fie zu schügen. Unsere Krieger find fast alle weit nach Besten gezogen, aber bier find unsere Todten. Sollen auch wir geben und ihre Gebeine den Bolfen überlassen?

Bruber! Bir haben zweimal geschlafen seitdem wir dich reben hörten. Bir haben darüber nachgebacht. Du willft daß wir unser Land verlaffen sollen und fagft und est fei der Bunfch unseres Baters. Bir möchten fein Mißsallen nicht erregen. Bir verehren ihn wie du, fein Kind. Aber der Choctaw benkt immer nach. Bir brauchen Zeit um zu antworten.

Bruder! Unfere herzen find voll. Bor zwolf Bintern haben unfere bauptlinge unfer Land verfauft. Jeder Krieger ben du bier fiehft, war gegen ben Bertrag. Benn die Todten hatten mitteden fonnen, mare er nimmer zu Stande gekommen; aber ach! obwohl fie ringeumber fianden, konnte man fie nicht sehen noch hören. 3hre Thranen tamen in den Regentropfen berab und ihre Stimmen im Lagenben Binde, aber bie Bleichgesichter wußten nichte davon und nahmen unfer Land.

Bruber! Bir wollen jest nicht klagen. Der Choctaw leibet, aber er weint nicht. Guer Urm ift fiart und mir vermögen nichts gegen ihn: aber bas Bleichgeficht betet jum großen Seifte und jo thut der rothe Mann. Der große Geift liebt Bahrheit. Da ihr unser Land wegnahmt, verspracht ihr uns ein anderes. Dort fteht ener Bersprechen im Buche. Zwölfmal find die Blätter von den Baumen gefallen, aber wir haben fein Land erhalten. Unsere hauser sind uns genommen worden. Der Bflug des weißen Mannes grabt die Gebeine unserer Bater aus der Erde. Bir wagen nicht unsere Feuer anzugunden, und doch habt ihr gesagt wir sollen hier bleiben und ihr wolltet uns Land geben.

Bruber! 3ft bas Bahrheit? Aber wir glauben jest bag unfer großer Bater unfere Lage tennt, er wird uns horen. Bir find wie trauernde Baifen in unferem Lande, aber unfer Bater wird uns bei ber hand nehmen. Benn er sein Bersprechen erfüllt, wollen wir auf seine Rede antworten. Er meint es gut. Bir wiffen es. Aber wir konnen jest nicht darüber nachdenten. Der Knmmer hat uns zu Kindern gemacht. Benn unfere Sache geordnet ift, werden wir wieder Ranner sein und mit unferm großen Bater reden über ben Borfclag ben er uns gemacht bat.

Bruder! Du ftebft in den Mocaffins (im Dienfte) eines großen Säuptlinges, du fprichft die Borte eines mächtigen Boltes und beine Rede war lang. Mein Bolt ift flein, fein Schatten reicht taum bis an dein Knie, es ist zerfreut und fortgegangen. Benn ich rufe, bore ich meine Stimme in der Tiefe der Balder, aber teine Antwort tommt zurud. Meiner Borte find darum wenige. Ich habe nichts mehr zu fagen als dich zu bitten daß du meine Rede dem großen Sauprlinge der Bleichgesichter mittheilft deffen Bruder neben dir fteht."

Der Choctaw. Sauptling Bufchmataba, ein Indianer von reinem Blute, obwohl von Gergen gang ben Beißen zugethan, richtete 1824 an Lafavette, ber gerabe in Washington war ule jener an ber Spige einer Gefandtichaft babin tam, jur Begrühung folgende Aurede: "Baß funfzigmal ift ber Schnee geschmolzen selt du bas Schwert als

Gefahrte Bashington's gezogen haft. Dit ihm tampftest du gegen Amerita's Feinde. Du hast dein Blut mit dem der Feinde gemischt und dich als Krieger bewährt. Rach diesem Kriege kehrtest du in dein Baterland zurud und jest bist du wiedergekommen um noch einmal ein Land zu sehen wo du von einem großen und mächtigen Bolke verehrt wirst. Ueberall siehst du die Kinder berer an deren Seite du in die Schlacht gingest, sich um dich drängen und deine Hand schütteln wie die Hand eines Baters. Bir haben davon gehört in unsern fernen Dörfern und unser herz verlangte dich zu sehen. Bir find gelommen, haben deine hand in der unstigen gehalten und find zufrieden. Es ist das erfte Mal daß wir dich sehen, es wird wahrscheinlich bas letzte Ral sein. Bir haben nichts mehr zu sagen. Die Erde wird und sitt immer scheiden "

Der alte Krieger fprach diese Borte mit ergreifender Feierlichkeit in Ton und Ausdrud wie im Borgefühl seines naben Todes. Rach wenigen Tagen ftarb er fern von der heimath. Kurz vorher wendete er fich noch einmal zu seinen Freunden: "Ich werde fterben, ihr aber zu unsern Brüdern zurudkehren. Den Beg entlang werdet ihr die Biumen seben und die Bögel singen hören, aber Puschmataha wird sie nicht mehr seben und nicht mehr hören. Benn ihr in die heimath kommt, wird man euch fragen: "wo ist Buschmataha?" und ihr werdet ihnen sagen: "er ist nicht mehr." Sie werden die Kunde hören wie das Krachen vom Fall einer mächtigen Eiche in der Stille ber Bälder."

Der hohe Berth und die große Bedeutung welche die Berebtsamteit batte, ift leicht verständlich aus der politischen und socialen Bersaffung der Indianer. Die monarchische Regierungsform war ziemlich selten bei ihnen und meift nur von kurzer Dauer, die oligarchische häufiger, am weitesten verbreitet aber die Einrichtung, daß erbliche häufiger an der Spize des Boltes standen, deren Macht von
ihrer personlichen Autorität und nächstem von dem Ansehn und dem
Willen der Männer aus dem Bolte abhing die sich durch Kriegsthaten
ausgezeichnet hatten. Diese letztern dunkten sich dem häuptling
nicht unterworfen, sondern vollkommen frei und selbstständig, sie thaten seinem Ansehn oft großen Eintrag und konnten Unternehmungen
fast seder Art auf eigene hand organisieren, sobald sie andere zur Theilnahme daran zu gewinnen wußten: die Bersammlung des Boltes.

bekam bei vielen Boltern fein Beib, tonnte an ben Ratheverfainme lungen und felbft an den meiften Feften nicht Theil nehmen. Die maffenfähigen jungen Manner woren, fo lange fie noch teine Proben ber Lapferteit abgelegt haiten, gewiffen Ginichrantungen unterworfen die der Aberglaube verlangte (Tanner I, 248). Die berühmten helben, pnieses in Reu England, eine Art von Abel, glaubte man fogar mit höheren Beiftern im Bunbe, Die fie ichnitten und unverwundhar machten. Sie maren bochft eiferfüchtig auf ihre Ehre, ihre Rinder wurden bart erzogen und durch ben Genuß von gewiffen Erbrechen erregenden Tranten und anbere Arten ber Gelbftveinigung für

Dem vorherrichenden triegerischen Ginne ber Indianer bat man ihren Stand berangebildet (Young 2, 359). ihre Tapferfeit oft wenig entsprechend gefunden. Abgefeben bauon baß fich bie einzelnen Bolfer in diefer Rudficht verfchieden verhalten und bag in neuer und neuefter Beit mit ber phyfifchen Bertummerung ber Indianer auch eine fittliche Entartung berfelben eingetres ten ift, liegt ber Grund biefer Erfcheinung in ber Berfchiebenbeit ihrer Begriffe von Tapferteit und helbenmuth von den unfrigen. Offene Felbichlachten, wie fie Die Beißen zu liefern pflegen, find gwar von ben Trofefen oft gefchlagen worden, Die ale Bunbeegenoffen der Englander gegen die Frangofen immer im Rampfe wenigstens eben fo lange Stand hielten als jene, und felbft vor der Uebergabl nicht guruftwichen (Lafitau II, 250, Colden); auch gwifden ben Dafola und Rent. tari ift es ju formlichen Schlachten getommen, und ben Dfagen wire, obwohl im Biberfpruch mit andern Zeugniffen, Diefelbe Beife ber Rriegführung jugefdrieben (Pr. Mar. c, II, 68, Rauf Bilb. 229). Dieß find jedoch feltene Anenahmen. Die Rubnheit mit welcher ber Europäer in offenem Telbe ber Befahr fich blog ftellt, ericeint ber Indianer geradezu ale albern; feinen Rubm fucht er vorzuglich Baffenthaten, bei benen Schlaubeit Schnelligfeit und Berwegenb mit einander verbunden, eben fo febr ben Erfolg fichern ale fie gleich bas eigene Leben beden. Er verläßt fich baljer faft immer liftige Ueberfalle und ben erften Anlauf, Rudjug und Blucht ge ibm, wo fie vortheilhaft erfcheinen, für nichte weniger ale fcimp "Co ift fein Rubin jum Feinde berangufchleichen wie ein Buchs anzugreifen wie ein Tiger und wieder ju fliegen wie ein Bogel" ( 57). Gine gange Eruppe Beht beebalb felbft jum Angriff eine geinen oft nicht vor, wenn diefer eine tampfbereite und einigermaßen fichere Stellung eingenommen bat (Gregg I, 56), befondere, muffen wir hinzufugen, in neuerer Beit, und wo es fich nicht um eigentlichen Arieg, fondern um einen rauberifden Anfall handelt.

Benn wir lefen bag 6-8 Delamares einft auf eine große Reife fich begaben und in den Dorfern mo fie eine freundliche Aufnahme gefunden batten, zum Abicbied bas Rriegsgefdrei erhoben, einige Stalpe mitnahmen und bann bie Rlucht ergriffen, ober bag ein Datota fid Rachte in ein Banidorf fchlich, bort eine Gutte erftieg, burch ben Rauchfang binabgelaffen fich feine Schlachtopfer mit Rube ausfucte und in feiner blutigen Arbeit fortfuhr, bie er burch bae Befdrei eines Rindes geftort bas Rriegegefdrei ausftieg und flob, fo baben wir fur folche Belbenthaten nur Abichen, teine Bewunderung. Indeffen fehlt es bei ben Judianern auch nicht an Beifpielen von Tapferteit belbenmuth und Geelengroße, Die unferem moralifchen Ragftabe beffer entfprechen (vgl. Parkman a, II, 46, Adair 392, Perrin du Lac I, 203). Außer ben Irotefenfriegen find befonbers Die Jugerft erbitterten Rampfe ber Greef und Geminolen gegen bie Beigen reich an Beweifen bochfter Tapferteit und Standhaftigfeit (J. L. Thomson I, 362, 383), unb Adair (319) berfichert tag ibm fein Rall in der Beschichte ber fubliden Bolter befannt fei, in welchem auf der Blucht por ber Uebermacht bes Frindes die Beiber und Rinder von ihnen preisgegeben morben feien. Ale man ben Indianern bon Fond du Lac ben Bormurf ber Feigbeit gemacht hatte, verbanden fich beren 13 um ihren Ruf zu retten, griffen eine Schaar von 100 Giour an und fielen alle bis auf ben legien, ber bie Runde von bem Audgange bes Rampfee nach Saufe ju bringen vorher beftellt worben mar (Groß 426). Es ift mußig an bem Beroismus von Menfchen wie bie Brotefen ju zweifeln, bei benen, man Rinder von 5-6 Jahren miteinander metteifern fab, mer bon ibnen im Stande fei eine glubenbe Roble am langften auf bem Arme gu bolten (Lafitau II. 280).

Eroberungelriege find außer von ben Brotesen nicht leicht von ben Indiagern unternominen worden. Sie tampften in den meiften gallen um ihre Subsistenz, um den Besit ihred Jagdgebietes ober der Bischereien (Djibman und Sloux, Copway 55), um den Besit des Cantes ihrer Bater, beren Gebeine in früherer Zeit baufig ausgegraben und mitgenommen wurden, wenn fie fortgogen (Carvor). Die

gewöhnlichen Beranlaffungen jum Kriege gaben Roth, Grenzverlegung, ber Aberglaube, welcher in Todesfällen die Birfung einer Zauberei aus der Ferne fah, die Blutrache und der eingewurzelte erbitterte Sas der fich aus ihr entwidelte und von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt, allmalich ganze Bolfer in todtliche Feindschaft fürzte und bisweilen dem Untergange entgegenführte.

Ehrliche Rriege, im Gegenfag ju blogen Raubfriegen und alten nie gefdlichteten, nur geitweise rubenben gebben, murben formlich erflatt, meift auf fombolifche Beife, burd ein Bundel Bfeile Das auf bem Bege aufgestellt ober in eine Rlapperichlangenhaut gewidelt überfoidt murbe (Elliott I, 80) in Reu England, in Rlorida burd einen Bfeil mit einem daran befestigten Saarbufdel, andermarte burch Ueberfenbung einer Art oder eines Spieges mit roth bemaltem Stiele mittelft eines Stiaven (Laudonniere 164, Carver 266). Um ein Bolt jur Bundesgenoffenichaft aufzufordern ichidte man ihm eine Art ober einen Bampumgurtel, die von jenem bann entweber aufgenommen ober jurudgewiesen murben. Bar von bem boben Rathe bet Brotefen Rrieg beichloffen, fo ichlug man in jedem Dorfe eine roth go malte Art mit rothen Rebern und ichwargem Bampum in den fogenannten Rriegepfahl und es ftand von ba an einem jeden frei eine Unternehmung ju organifiren (Morgan 339). Auf ben Auszug jum Rriege bereitete man fich burch religiofe Ceremonien por: Die jungen Leute mußten vorher brei Tage lang im Schwighaufe gubringen und nahmen einen Talisman (Rriegemedicin) mit, einen Anochen von ber Schlange und einen von der milben Rage (Morse App. 100); Butificationen burch Burgangen Raften und Opfer vor dem Auszuge, Entbaltfamfeit bom Umgange mit Beibern unmittelbar por und felbit nach dem Kriege icheinen allgemein gebrauchlich gemefen gu fein (Dunn 94, Say bei James I, 293, Adair 159). Rach ber Rudfehr pon ben erften Rriegethaten foll bei ben Ratches fogar eine fechemonatliche Enthaltfamfeit eingetreten fein (Lettres edif. I, 761). Ber feine Ausruftung jum Rriege nicht felbft ju beschaffen vermochte, murbe von ben Reicheren ober bon bem ber an ber Spige bes Unternehmens ftand, ausgestattet (Tanner I, 297).

Ueble Borbedeutungen und ichlimme Traume ftoren ben Rriegejug, man entichließt fich bann jur Umtehr (Adair 381). Geht er ungehindert vormarte, fo handelt es fich vor Allem barum Angahl Stellung und Operationen bes Beindes genau auszufundschaften, mas mit fo großer Borficht und Sorgfalt gefchieht, bag die Beigen febr oft in nadifter Rabe an ben Bufden vorbeigegangen find in benen bie Indianer verftedt lagen. Der Indianer im Berfted ichlieft bei Gefahr felbft bie Augen um fich burch beren Glang nicht zu verrathen (Alexander 38). Oft verfleiben fie fich in Thiere ober geben einander burch nachgeabmte Thierstimmen verabrebete Signale. Um ibre Ungabl nicht burd bie Gpur ju verrathen, marichiren fie gewöhnlich alle in einer langen Reihe (Indian file), ber eine genau in ben Fußtapfen bee andern. Erog biefer Borfichtemagregeln fichern fie fich oft nur ichlecht ober gar nicht gegen Ueberfalle, ba fie in Diefer binficht auf ihre Schuggeifter vertrauen (Carver); nur die Brotefen und einige andere Boller pflegten im Rriege regelmäßige Rachtwachen auszuftellen (Charlevoix 102, Br. Mag. c, II, 198). Die Ausftogung bee Rriegogefdreies, beffen ichneibenber Ton nur von Benigen obne Graufen gebort mirb, und biemeilen einen Buffel ober Baren betaubt und fluchtunfabig gemacht haben foll (Tanner I, 295), ift bas Beiden zum Angriff. Bon ber außerordentlichen Beschichtichfeit und Rraft im Bogenichiegen und bem gewandten Ausweichen burch Geitenfprunge pon Seiten bes Gegnere ergablt icon Cabeza de Vaca (537); mit großer Sicherheit murbe auch bie Streitart geworfen, und por Allem Die Brotefen, welche icon um 1682 mit Minten verfeben maren, muße ten auch Diefe febr gefdidt ju gebrauchen (W. Smith 81). Rampfe ju Baffer tamen nicht por.

Die Berwundeten und Todten jurudlaffen zu mussen galt als ein großes Unglud und gab zugleich dem Feinde der das Feld behauptete, Runde von dem erlittenen Berlust; daher nehmen die Indianer der Brairieen immer eine Anzahl von ledigen Pferden mit in den Krieg um die Kampfunsähigen fortzuschaffen (Kendall I, 222). Dagegen haben die Knisteno die sonderbare Sitte ihre getödteten Krieger schön geschmusst dem Feinde auszusehen — wahrscheinlich in der Absicht der Bezauberung —, von welchem sie in Stüde gehauen werden (de Smet 115). So wenig Ritterliches die Kriegessührung der Indianer im Allgemeinen hat, so ist doch auch bisweilen eine Art von Duell unter den häuptlingen oder den Tapfersten der seindlichen Parteien an die Stelle des allgemeinen Kampses getreten; ja die Arkausas theilten einst mit den Chissaswischen ihr Pulver, da diese daran Rangel litten,

griffen fie bann erft an und befiegten fie (Nuttall 85). Gin Ehrgefühl abnlicher Art bae alle außeren Bortheile über ben Reind ver: fomabt, um ibn nur burd eigene Tapferfeit ju überminden, zeigten bie Algontin, ale fie im Jahre 1609 nad Berichangung bee Lagere ben Brotefen die Schlacht anboten, ben Angriff aber unterliegen, ba Diefe ibnen vorftellten bag die Racht icon bereinzubrechen beginne: beite Barteien überließen fich ruhig bem Schlafe (Charlevoix 104). Dedewelber (300) behauptet daß Befandte in alterer Beit auch mabrend des Rrieges unberleglich gemefen feien und unter dem Schuge bes großen Beiftes geftanden batten, Adair (278) und Lafitau (II, 314) aber ftellen Dieg in Abrede. Sicherer ift dag es fur alle nord. licheren Botter ein gemeinsames nationales beiligthum gab, in beffen Rabe jede Reindfeligfeit aufboren mußte, weil bort einft ber große Bein ju den Denichen geredet und fie jur Ginigfeit unter einander ermahnt batte, ben fruber icon ermabnten Rothpfeifenfteinbruch von Prairie du chien.

Bon Schonung mar in den Indianerfriegen meift feine Rebe, außer wenn fie ber eigene Bortheil gebot. In Birginien gmar wurben in alter Beit die Bauptlinge (weroances) Beiber und Rinder im Rriege nicht getobtet, fondern gu Gefangenen gemacht (Strachey 107), auch die Suronen brachten Beiber und Rinder nur in geltenen Rallen um (Sagard 186, 214); ber Chraeig Des Giegere ftrebte aber nach bem Ctalp bed Feinbes und bich ließ feine Schonung gu. Den Clafp ju nehmen murbe nicht felten gefährlid, da Bermundete bis: meilen fic tobt ftellten und mit Anftrengung ihrer legten Rrafte ben Sieger niederichlugen ber fich ibres Saaricopfes bemachtigen wollte. Dag bie Sitte bes Stalpirens um 1675 noch neu gewesen fei und urfprunglich von den grangofen in Canada berrühre (Zalvi 571 por.), ift unrichtig, ba fie icon von Laudonniere (164) in Florida und von Strachey in Birginien ermabnt mird; ben Apachen icheint fie fremt geblieben ju fein (Schooler. V, 212). Bie groß Die Begierbe nach biefer Erophae auch anbermarte mar, erfieht man baraus, bag einft ein Diffionar im Rriege ein lebendes Rind nur gegen einen Gfalp bon einem huronen eintaufden tounte (Lettres edif. I, 713). Bo ber Rampf erbittert und anhaltend mar, mordeten die Sieger biemeiien bie ju ganglicher eigener Erichobfung, und obgleich in den Rriegen im Bergleich mit ben unfrigen oft nur wenig Blut flog, faben fich boch

namentlich die Frotesen burch bedeutende Menschenverlufte genothigt viele Beirathen mit gefangenen Meibern einzugehen und Fremde in größerer Augahl in ihren Stamm aufzunehmen (La Potherie III, 43).

Bie ber Rubm bee Laufere beneibet mirb ber bas Jagbmilb niebergurennen vermag, fo ift es auch ein Begenfrand bee Ehrgeiges eine Siegesbotfchaft querft ju überbringen (Rohl I, 170). Die aus bem Rriege beimtebrenten Sieger, welche auf dem Dariche ibre Gefangenen Rachte mit Armen und Beinen an vier Bfable und außerbem noch an ihren eigenen Beib feffeiten murben bei manden Bolfern feltlich empfangen, bei ben Grotefen pflegten fie nur einen fillen Gingug gu balten, querft ibre eigenen Tobten ju beflagen und erft fpater bei ber Beier bee Siegesfeftes ihre Thoten ju ergablen (Heriot 455. W. Smith 81). Un einem geschalten Baume (Colden I, 8), andermarte hauptfachlich an ben Bfeifenrobren murben die Rriegethaten in eingeschnittenen Riguren bargeftellt (Adair 424). Bei ben Rord. Indianern galten Die mit Biut befledten Rrieger ale unrein, burften nicht toden, maren manden Speifeverboien unterworfen u. bergl. mehr (Hearne 189). Der Friedenefdluß gefchah burch feierliches Begraben ber Streitart und Urbergabe von Wampumgurteln in allgemeiner Berfammlung, und murbe bei vielen Bolfern burch gemeinicaftlides Rauchen aus ber Friedenspfeije befiegelt. Diefe lettere Sitte war nicht allgemein, die Brotefen und die Indianer bes unteren Lorengftromes hatten fie nicht (Lafitau II, 314). Db fie erft, wie M'Callob (145) glaubt, im 17. Jahrhundert großere Musbreitung gewonnen habe, wird fich fcmer entideiben laffen; mabricheinlich ift bieg nicht, da Die Friedenspfeife icon bon Bater Marquette (54, 60), bann von Hennepin und Carver ermahnt und beichrieben morben ift. Gie mirb bon ben Judianern als ein Beident ber Sonne an ben Menfchen bezeichnet (La Potherie II, 14); bie Bani iolien fie guerft bon ibr erhalten baben , und fie richten baber Die Bfeife gunachft jum himmel, bann gegen bie Erbe, bann borgontul um ihren Mitmenfchen den Brieden bargubieten (Morse App. 237). Hach Marquette murbe fie Don ben Illinoie auch gegen bie Conne etboben um gutes Better gu erhalten. Jedenfalle mar bae Rauchen ber Bfeife urfprunglich eine religioje Ceremonie und fcutte fcon in after Beit vor Geindfeligfeit ober gab bod bie eigene friedliche Wesinnung fund. Die Friedenspfeise war von rothem Thon oder Marmor mit einem Rohre von 2½-4' Lange, das mit Figuren schon bemalt und mit bunten Federn, auch mit haarloden reich verziert wurde. Die Angaben darüber sind verschieden, da jedes Bolf sie auf andere Beise schmudte, so daß auf den ersten Blid zu erkennen war, welchem Stamme die Pfeise zugehörte (Carver 303, Archaeol. Am. I, 70). Um Frieden beim Feinde zu bitten, wie die treulosen Jowa bei den Beißen thaten (Baul Bilh. 240), ist sonst dem Indianer fremd, er erbittet und gewährt feine Gnade außer nach vollständigem Siege, sondern hält seine Sache mit den Bassen aufrecht bis zum Untergange seines Bolfes.

Eine Auswechselung ber Befangenen fand bei ben Indianern gar nicht ftatt; biefe murben entweber umgebracht, in eine Ramitie abop. tirt ober ju Stlaven gemacht. In ben beiden letteren Rallen verbanten fie ibr Leben ber Gnabe des Reindes und werben von ihrem eigenen Bolle gurudgeftogen, wenn fie gu biefem entflieben follten (Carver 294). Das Gewöhnlichfte mar bag Die maffenfabigen Manner getobtet, Beiber und Rinder ale Gefangene in einer Dienftbaren Stellung gehalten murben. Die Brotefen gaben bisweilen einen großen Rrieger feinem Bolte gurud und biefer war bann moralifch verpflichtet fic vom Rampfe fern ju halten (Morgan 341). Effaven murben die Befangenen bei ihnen niemale (Colden I, 11, andere Lafitau), fondern junachft führte man fie im Triumphe umber und ließ fie Spieg. ruthen laufen, bann bot man fie ben Familien an welche Berlufte im Rriege erlitten hatten. Burben fie von biefen ale Erfat angenommen, fo trat bie Aboption ein, durch welche fie ben Ramen und alle burgerlichen Rechte beffen erhielten ben fie ju erfeben bestimmt maren; murben fie berichmaht, fo erlitten fie einen qualvollen Tob (Colden I, 9). Die gewöhnliche Beife ber Marter mar die, bag ber Befangene an einen Bfabl gebunden, ringeum mit Reißholz umgeben und Diefes angegunbet murbe. Dagu fam bas Brennen mit glubenben Gifen und bas Abidneiben von Studen Rleifd von bem Lebendigen. Da. rauf murbe er ftalpirt, ber Ropf mit beißer Afche beftreut und in Dies fem Buftanbe zwang man ibn umberzulaufen foweit feine Rrafte noch reichten. Der Tapfere pflegte alle biefe Qual gu verspotten und mab. rend berfelben feine Reinde ju verhöhnen. Dag bie Brotefen biefes Martern ber Befangenen erfunden batten (Lettres edif. 1, 683), ift

bei ber großen Allgemeinheit besfelben nicht beweisbar, aber allerbinge mogen fie ee am weiteften barin getrieben und andere gu gleichem Berfabren, um Repreffalien ju uben, veranlagt haben. Es mar bauptfactich bei ben öftlichen Bolfern in Uebung, auch im Guben, mo befondere die Beiber mit Feuerbranden den Befangenen gufegten (Adair 390). Beiter im Beften foll zwar bei ben Bani, niemals aber bei ben Danban Menitari und Rraben etwas biefer Art gefchehen fein (Br. Dar. c, II, 198). Much bie Dfagen bringen ihre Gefangenen nur felten um (Brackenridge), die Datota behandeln fie milbe, obwohl fie in einzelnen Gallen ihnen erft nach Jahren ben Tod gaben (Keating I, 415). Rur die Apachen machen eine Ausnahme, theils infofern ale fie Die Befangenen qualen, theile auch infofern fie auf einen Austaufch berfelben mit den Spaniern eingeben und fie baufig verfaufen (Arricivita bei Bufchmann 1854, p. 300, Bfefferforn I, 400). Unter ben Athapaeten pflegen Die Cheppempane Die Befiegten fammtlich im Rriege umgubringen, Aufbebung berfelben um fie fpater ju qualen findet bei ihnen fo menig ftatt ale Aboption (Mackenzie).

Um biefe barbarifchen Sitten nicht unrichtig ju beurtheilen, muß man beachten bag ber Aberglaube einen febr mefentlichen Antheil an ibnen batte: man bachte fich bag bie Beifter ber Erfchlagenen nicht ther gur Rube tamen ale bie fie geracht maren; batte letteres nicht gefdeben tonnen, fo murben die Befangenen gum Erfat dafür gequait (Adair 151). Gines gewaltfamen Todes ju fterben ber nicht geracht wurde, galt demnach fur ein großes Unglud, baber man im fublichen Mabama Unrubftiftern Die fortgejagt murben, jugleich antundigte bag ibr Tob unbeweint und ungeracht bleiben folle (Bossu II, 50). Der Abicheu por Diefen Greueln bat oft bagu verführt bie Indianer für robe Bilbe ju erffaren bie alles Mitgefühles baar, ben Charafter ber Menichheit nur außerlich an fich trugen. Dan vergaß babei bag Englander und Frangofen ihnen nicht allein bieweilen Befangene übergeben baben um fie lebendig ju berbrennen und ju fchinden (La Potherie II, 298, III, 255, 281, IV, 75, 98 und fonft), fondern baß fie bei Bertilgung ber Bequot (1637) und in ben Brotefenfriegen (1691) mie die Sollander in Reu Amfterdam (Rem Dort, Valentine 50) fogar felbft ju wiederholten Dalen gang bas Ramliche gethan haben (Colden I, 143, 190, 195, Parkman a, I, 71, Lafitau II,

289, Halkett 50ff.); man vergaß daß in späterer Zeit einzelne bervorragende hauptlinge, wie Blackhoof, Tecumseh u. A., bemüht gewesen find diese Grausamkeiten abzustellen (Drake), daß sie wirklich abgeschafft wurden, z. B. bei den Ojibwan, bei den Schwarzsüßen (Br. Max. c. I, 580), Seminolen (Bartram 204), und daß in alter Zeit gerade diejenigen Bölker die sie am weitesten getrieben hatten, die Irokesen, die geistig am besten begabten und am höchsten entwidelten von allen waren. Wenn über den Besit eines Gesangenenen unter zwei Indianern Streit entstand, war es ein nicht seltence Auskunftsmittel daß man jenen erschlug (Loskiel 193, Anburey im Magaz, v. Reisebeschr. VI, 143); auch hierin haben die ersten Anssiedler von Connecticut, fromme Puritaner, das Beispiel jener nachgeabmt (Talvi 278).

Bo von Stlaven die Rebe ift welche die Indianer hatten, find abgesehen von den wenigen früher erwähnten Fällen, in weichen ein verurtheilter Berbrecher Stlave wurde, durchgängig nur Kriegsgesangene darunter zu verstehen denen man das Leben geschenkt hatte. Eine solche Begnadigung trat bei mehreren Bölkern hauptsächlich dann ein, wenn der Berfolgte einen als Afpl ausgerichteten rothen Pfahl noch tebend erreicht hatte und die Rathsversammlung über ihn keine andere Berfügung traf (Hunter 328). Bo es Stlaven gab, wurden sie bisweilen gegen Baaren verkauft (Marquette 50), von ihren herren aber meist gut behandelt und nicht mit Arbeit überladen (Rord Carolina, Lawson 232; Ravajos, Röllhausen II, 234; Irokesen und huronen, Lasitau II, 308); das Gewöhnlichere war indessen, wie schon früher bemerkt, daß der Besiegte, wenn man ihn begnadigte, als Freier unter die Sieger ausgenommen, dem Stamme des Siegers einverleibt wurde (Irokesen, Creek).

Es hat öftere Befremben erregt baß die Indianer, mit einziger Ausnahmen der Apachen (Schooler. V. 212), gefangene weiße Frauen
immer mit Achtung und Rückficht behandelt und fich ihnen gegenüber
in den Grenzen des Anstandes gehalten haben. Diese Erscheinung erklärt sich daraus, daß nach dem Glauben des Indianers der Krieger
zur Enthaltsamkeit vom Umgange mit dem weiblichen Geschlecht vor
wie nach dem Kriege aus religiösen Gründen verpflichtet, daß Unenthaltsamkeit seiner unwürdig ift, ihn lächerlich macht und sogar, wie
mun glaubt, seiner Tapserkeit für die Zukunst schaet (Hunter 295,

Swan bei Sehooler. V, 269) Die Rriegshäuptlinge der Irofesen blieben deshalb sogar meift unverheirathet bis fie fich von der Theilnahme am Kriege gang gurudzogen (Journal étranger 1762, Avril
132, 137).

Dit ber glubenben Rache, Die fich an ber lange fortgefesten Qual bee Reindes weidete, verband fich bei ben Indianern meift noch ein weiterer Greuel, ber Cannibaliemud. "Das Berg bes Feindes effen, fein Blut trinfens maren gewöhnliche Ausbrude in benen man ibm ben Untergang fomor, und wenn fie auch in fpaterer Beit oft nur figur. lich ju perfleben maren, fo laffen fie boch feinen 3meifel barüber morin der Urfprung ibree Gebrauches ju fuchen ift. Dag bei ben Algon. finnottern und Irotefen diefe Uri Des Cannibalismus faft gang allgemein mar, ift befannt; unter ben erfteren merben nur bie Abenati beflimmt bavon freigesprochen (Lettres edif. I, 703, Lafitaull, 307). unter ben letteren follen die Dobamt felbft ibren Ramen bavon haben (Mobamt, eig. Mauquawog, Menfchenfreffer, Drake III, 37). Rod im Jahre 1813 und felbit nach Diefer Beit find Ralle von Cannibalis. mue bei Algontinvoltern vorgetommen, obwohl fie immer feltener wurden (Mc Coy 314f.) Auch Die Giour, welche fpater großen 2b. iden bavor ju geigen ichienen (Kenting I, 412), agen fonft bas Berg bes Reinbes auf (Schooler. III, 241). Bei ben Diami und Botomatomi gab es eine befondere Befellichaft welche Denfchenfleifd vergebrte; ibre Mitglieber mußten bestimmten Familien angeboren und glaubten fich im Befige boberer Rrafte, Die fie burch Banberei auf andere ju übertragen im Stande maren (Keating I, 103). 3a Louifiana gab es außer ben Atacapa, beren Rame bieg angeigt, feine Anthropophagen (du Pratz II, 231), und wie die Bani fo follen auch Die Ratches niemals Menfchenfleijch gegeffen haben (Baul Bilb. 375 Aduir 412), obgleich Menschenopfer bei jenen bieweilen, bei Diefen gewöhnlich vortamen. Dag außer ber Rache auch die Roth eingeine Bolfer gum Cannibalismus geführt bat, murbe icon fruber angegeben. Mie ein brittes Motiv gu bemfelben, das fich mabricheinlich nicht fetten mit bem erften berband, ift noch ber Aberglaube gu nensen: wie man por bem Rriege bom Sunde ag um fich beffen Duth angueignen, fo vergehrte man bae Rleifch und namentlich bas berg, ben Gip bes Duthes, bon einem tapferen Danne um fich felbft baburd unwiderftehlich ju machen (Keating I, 102). Go glaubte

man ber Eigenschaften ber Thiere überhaupt theilhaffig ju werben wenn man fie af: ber Schnelligkeit bes hirfches, bes ichlechten Befichts bes Raulmurfe u. f. f. (Adair 133 ff.).

5. Die Indianer find Menfchen von großen und gewaltigen Leibenichaften; wir haben bieß ichon mehrfach hervorzuheben gehabt. 3m Spiel, auf ber Jagb, im Rriege verfolgen fie ihr Biel mit einer fo angefpannten Thatigfeit und ausbauernben Energie, bag man fich um fo mehr über die ichlafrige Apathie und bas unbewegliche Bhlegma munbert, bem fie fich bingeben fobald fein Gporn Diefer Urt fie gur Unftrengung treibt. Buftanbe großer innerer Aufregung icheinen fie gu lieben und lange festgubalten - nirgende tommt eine abnliche Unerfattlichteit ber Rache fo baufig por ale bei ihnen -, Buftande großer Abfpannung und trager Rube medfeln mit ihnen ab. Gie fallen aus einem Extrem in's andere, Diefer ichroffe Bechfel liegt ihrer Ratur naber ale anderen Denfchen, eine gemife Bleichmäßigleit ber Bemuthe. lage icheint felten von langer Dauer ju fein, große Reigbarteit und gangliche Abftumpfung find ihre gewohnlichen Stimmungen. Diefe Reigung fich in extremen Begenfagen ju bewegen mit Ausschluß ber Mittelguftande ift das Charafteriftifche bes nervofen ober fogenannten melancholifchen Temperamentes ; es außert fich finnlich in ber großen Schredhaftigfeit, die den Ginget orenen von Rord- wie von Subamerifa oft bei unbedeutenden Beranlaffungen ju ploglichem Bufammenfahren bringt (Unanue Observ. sobre el clima de Lima, 2. ed. Madr. 1815, p. 102 not.) und ibn durch Traume aufgeftort ichlaflos macht (de Laet II, 12), es zeigt fich auf geiftigem Bebiete in feiner Empfind. lichfeit gegen das Urtheil Anderer und ber öffentlichen Deinung über ibn felbft, und bor Allem in feiner nie rubenben aberglaubifchen Aufmertfamteit auf die fleinften Raturereigniffe aus denen er ben Billen boberer Beifter beraustefen ju tonnen glaubt.

Um fein Gemutheleben und feinen moralischen Charafter naber tennen ju lernen, werden wir vorher den Maafftab auffuchen muffen nach welchem er ethische Berhaltniffe mist und beurtheilt. Dieser fieht meift in keiner unmittelbaren Beziehung zu seinen religiösen Ueberzeugungen, obwohl eine folche nicht gang fehlt; der Begriff der Gunde tritt völlig gegen den des Berbrechens zurud, für das der Thäter nur den Menschen und unter diesen wieder vorzugsweise, wenn nicht allein, den Berlehten und Beleidigten selbst verantwortlich ift. Rach

bet Unficht mancher Boller hat ber große Geift ben Menfchen fogar eine unbefchrantte Freiheit bes Sandelne gegeben und fummert fich nichte um ihre Thaten.

Um ficherften und richtigften entnehmen wir jenen etbifden Daag. ftab aus ben Ergablungen melde im Familienfreife theile ber Unterbaltung theile ber Bilbung ber Jugend bienten (Schooler. A. R., ogl. auch Keating I, 126, 225). 3bre Moral ift biernach folgenbe-Diebftabl und Mord, Graufamfeit und Bauberei find iconbliche Sand lungen Die im Leben nicht ungeftraft bleiben; bieg gilt nicht minber pon ebelicher Untreue, von ber Berlegung religiofer Belubbe, ber 3mpietat gegen bae Alter und befondere bem Ungehorfam gegen Die Eltern; wenn auch erft ipat, führen fie boch immer in's Unglud. Dagegen find Gelbfinerleugnung und Standhaftigfeit, Tapfecteit und Uneigennugigteit, Befdwifterliebe, Freigebigfeit und Baftfreundichaft allee Lobes werth und es wird ihnen die verdiente Belohnung ju Theil. Stoly und Anmagung tommen ju Schaben, Ueppigfeit fturgt fich felbft in's Berberben. Gin guter Mann ift nach ber Borftellung bes Indianere immer mild fanft und freundlich, befondere gegen fein Beib, er ftreitet nie, zeigt fich grenzenlos gaftfrei, vertheilt mas er an Beidenten erhalt unter Die jungen Leute und bringt bem herrn bee Lebene Opfer bar. Demnach liegen bem Menichen gmar religiofe Bflichten ob, beren Erfüllung Gegen bringt und Achtung erwirbt, j. B. langee Raften und bergt., ebenfo bat er eine Denge von morafifchen Bflichten auf fich, beren Beobachtung ibm ein gludliches Loos bereitet, mabrent ber Uebertreter von ber Remefie ereilt wird, aber Die Borfellung bag bie Forberungen ber Moral jugleich folche ber Religion feien ober bag ber Bille bee großen und guten Beiftes felbft ihre Erfullung verlange, icheint bem Indianer, wenn auch nicht völlig fremb geblieben, boch nicht gur Rlarbeit gefommen gu fein, wie bor Allem Daraus bervorgebt, bag ibm bie ftrenge talio ale bochfter und unbe-Atreitbarer Grundfag bee Banbelne galt.

Bie man bei une bie Moralität von der Moral unterscheiden muß, fo auch bei den Indianern. In Rudficht ber erstern wird von manden versichert bag fie im Allgemeinen ficherlich nicht hinter ber Moralität ber Beißen gurudftand, da die alteren Leute durch Rebe Lehre und Beifpiel einen großen und wohlthätigen Cinfluß auf die jungeren ausüblen (Hunter 205). Mord, Raub, Chebruch, auch Trunten-

beit, Bollerei u. bergl. famen in alter Beit bei ben Gingehorenen von Meu England felten bor (Elliott I, 315, Potter 9 nach Roger Williams). Allenthalben aber ftogen wir auf die Beiden einer raid fortgefdrittenen Demoralifation feit ber Anfunft ber Beigen und unter beren Ginfluß (Warren bei Schooler, II, 139), fo bag wir fogar ber Berficherung begegnen (Sedemelber 8), ber fpatere Charatter ber Indianer "babe mit bem ehemaligen feine Aehnlichfeit mehr." Betrügerei und Luge mar bei ben Algonfin faft allgemein berhaft und jogen öffentlichen Tabel ju (La Potherie I, 182), auch unter ben Brotefen herrichte große Offenheit und ftrenge Babrheiteliebe (Morgan 335), bei ben Suronen mar ce anbere (Sagard). Filson (181) behauptet fogar Chrlichfeit und Aufrichtigfeit feien bei ben Indianern weit allgemeiner verbreitet gemejen ale bei une; porgug. lich murbe bie Luge ale ein Beichen von Reigheit gefcheut und verach. tet (Jones I, 69). Bor Muem ben Cacheme mar Unreblichfeit und Unmahrhaftigfeit fremb, fie bielten bergleichen unter ihrer Burbe (Elliott I, 314, vgl. 3. B. über Logan Schooler, IV, 619f.). Großsprecherei bei Ergablung ber Rriegethaten, beißt es noch neuerbinge, ift gwar allgemein, aber wer fich in Betreff bes Thatfachlichen Bugen erlaubt, verliert alles Bertrauen und alle Achtung (Robi L 34). Bei manchen ber nordweftlichen Bolfer gab es einen "Reblid. fritsbaum", einen Bfabl an meldem Befundenes aufgehangt murbe um bom Gigenthumer abgebolt ju werben (Domenech im Ausland 1858, p. 940). In ber Unterhaltung, fagt Hunter (271), rubmen Die Beiber einander oft ihre Manner Gobne und fich felbft, bon 26. mefenden lebles gu fagen gilt fur febr baglich, fie berleumben nicht, man fpricht überhaupt nicht bon bem ber Berachtung verbient und mifcht fic nicht in Die Angelegenheiten Anberer. Daber ift auch Rant und Streit felten, fomobi auf ber Jagd und über die Beute im Rriege. ale auch beim Spiel und bei anderen Belegenheiten (Carver).

Diesen Zeugniffen gegenüber ift es befrembend daß Roger Williams, der einzige unter ben ersten Unfiedlern Men Englands der fich eifrig mit der Erlernung der Indianer-Sprachen beschäftigte, ein Mann von wohlwollender Gesinnung und tüchtigem Berstande (in seinem Koy to the Indian languages, mit welchem Edw. Winslow. Good news from N. England zu vergleichen ist) bei näherer Bekanntschaft die Indianer als habsuchtig und rachgierig, lügnerisch und der

trugerifd bezeichnet bat. Die ju große Strenge Diefes Urtheils im Bangen geht icon baraus bervor bag Williams felbft, wie wir faben, verficett bat, grobe Berbrechen feien felten bei ihnen. Der Borwurf der habfucht ift jedenfalle ungerecht und überhaupt nur bem Beißen gegenüber verftanblich; biefer trat bem Indianer mit eine-Menge von außeren Gutern ausgeruftet entgegen bie ibm neu und unbefannt maren, er lernte ibren Berth fennen - durfen mir une munbern baß feine Begierben in bobem Grabe erregt murben und baß fie ibn ju manden Sandlungen verleiteten die ben Stempel ber Sabfuct trugen, eines geblere ber, wie wir fogleich geigen werben, ibm fonft ganglich fremb ift? Dit ber Rachbegierbe bat es feine Richtigfeit und gegen ben Bormurf ber Luge und bee Betruges tonnen Die Gingebo. renen von Reu England nur bedingter Beife in Gout genommen werben. Die Runft bee Rantefdmiedene und Intriguirene ftand bei vielen Boltern in Bluthe, bor Affem ben Beigen gegenüber, Die fie von Unfang an ale bae mae fie maren, als Gindringlinge, und baber mit bem größten Diftrauen, oft mobl auch mit bem beimlichen Bunfche anfaben fich ibrer ju entledigen. Aber auch untereinander behandelten fie fich nicht immer mit Offenheit: Die vielfachen Rriege in benen fie mit ibren Rachbarn fanden ber febr lebhafte politifche Ebrgeig Gingelner und bie patriarcalifd. bemofratifde Berfaffung ber meiften Bolter erzeugten und nabrten ein Goftem ber Intrique, oft fo fein gefponnen wie man ce nur bei bober gebildeten Rationen gu finden ermartet, aber Diefee fceint fich faft ausschließlich auf bae politifche Beben befdrantt ju baben, mabrend im Brivatvertebr meift eine große Integritat berrichte.

Die Tugenden welche durchgangig von den Indianern am hochsten geschäht werden, find Tapferkeit und Freigebigkeit. Bon jener ift schon die Nede gewesen, diese legt William Penn den Indianern in hohem Raase bei: "Richte", sagt er, "ist ihnen zu gut für einen Freund. Giebt man ihnen eine Flinte, einen schonen Rod oder was sonst, so kann das Geschent zwanzig hande durchlaufen ehe es in einer bleibt ... Reichthum eirculirt bei ihnen wie das Blut, alle Glieder nehmen Theil taran, und da keiner zu besihen wünscht was ein anderer hat, achten sie das Eigenthum." In Chicago strift sich einst eine Gesellschaft von Beißen, ob die Indianer freigebig seien. Ran rief einen alten Mann herbei der keinen der Anwesenden kannte, und in kurzer Zeit hatte man

ihn dazu beredet alle seine Sachen an sie zu verschenken (Hoffmann II. 94 note). Wer von der Jagd ober vom Fischsang heimkommt, muß viel von der Beute an die Bedürftigen austheilen, wenn er sich selbst nicht beschimpsen will, und bei Hungerenoth theilen sie alles unter einander was sie baben (Lasitau II, 89 f.) Mit Recht nimmt sie Kohl (1, 99) in Schutz gegen die oft versuchte herabsehung des Werthes ihrer Freigebigkeit: sie helsen einander und selbst dem Fremden bei allgemeinem Mangel, im Glüde aber geben sie mit vollen handen den denen die sich als wahre Freunde bewährt haben, es wird dann nicht gerechnet. In Krantheitsfällen sucht man die Ursache des Uebels nicht selten in unbefriedigt gebliebenen Wünschen des Patienten, die dann der häuptling oder ein Anderer auf die freigebigste Beise befriedigt; daraus entspringt diesem aber auch die Berpslichtung sich bei dem nächsten Feste das geseiert wird, für gesund und geheilt zu erklären, wenngleich ihm der Tod auf der Junge säße (Heriot 526).

Die Beranlaffung jum Zweifel an ihrer Freigebigkeit hat nachst der Bettelhaftigkeit, zu welcher viele Indianer in neuerer Zeit herabgesunten find, hauptsächlich der Umftand gegeben, daß viele Dienste und Geschenke von ihnen allerdings nur in der bestimmten Absicht angeboten werden einer noch größeren Gegenleiftung theilhaft zu werden, und daß es nach Indianersitte eine fast gleiche grobe Unböstlichkeit ist Anerbietungen dieser Art zurüczuweisen, als Geschenke einem Freunde zu weigern wenn er fie erbittet.

General Johnson erhielt eines Tages eine Sendung reich gestidter Rleider aus England, an denen hendrik, ein häuptling der Mohawt, großes Wohlgefallen sand. Daher kam dieser eines Tages mit der Erzählung ju ihm, er habe geträumt daß er von ihm eine seiner neuen Unisormen zum Geschenk erhalten habe. Der General gerieth in Berlegenheit, doch entschloß er sich rasch zu dem was sich anständiger Weise allein thun ließ und ließ den Traum in Erfüllung geben. Einige Zeit darauf ließ er sich nun auch seinerseits träumen daß hendrif ihm einen Strich Landes von ungefähr 500 Acer geschenkt habe und beschried ihn genau. hendrif besann sich keinen Augenblick, trat ihm das Land ab und septe gewißigt hinzu: "Sir William, ich will niemals wieder mit Euch träumen."

Co richtig es auch ift bag, wie Gregg fagt, Gefchente immer ber Edftein ber Freundschaft mit Indianern find, fo muß man boch bie

Breigebigfeit berfelben nicht verbachtigen, weil fie fo oft bei ibr auf ein Begengeschent rechnen (Lettres edif. 1, 746), benn Diefe Art bes Schentens, wie überhaupt bas Schenten an die Beigen, Die ihnen als unericoflich reich ericheinen, ift eben nichte weiter ale eine bofliche Art um etwas ju bitten, gang wie fie bei une auch oft genug bortomint, Den beften Beweis fur ihre Liberalitat liefert ihre unbegrengte Baftfreundicaft. Freilich auch biefe bat man ale Unbebachtfamfeit und Sorglofigteit bezeichnen wollen, ja Morton behauptet fogar, fie merbe nur in beschranttem Daage und mit Burudbaltung, wenn nicht mit Biberftreben vom Indianer ausgeubt, obwohl er die Erfahrungen welche Lewis und Clark auf ihren Reifen in Diefer Rudnicht mach. ten, richtig baraus erflart, bag bie Bolfer ju benen fie tamen, theils felbft Mangel litten, theile voll Berbacht und Diftrauen in Die Abfichten ber Beigen gu fein ichienen. Ueberhaupt giebt es faum eine gute Seite an bem Charafter bee Indianere bie man nicht migverftanden und nibel gedeutet batte. Go hat man ihm auch fein haufiges boffices Schweigen, feine Burudhaltung ober anerfennende Beiftimmung oft ale Stupibitat ausgefegt. Lafitau (II, 479) ergablt g. B. bag bie Miffionare einen Diener batten ber gwar tein Bort von ber Sprache ber Suronen verftand, aber beren Laute und Danieren beim Reden aut nachzuahmen mußte. Diefer bielt öftere ju feinem Bergnugen ben 3n. Dianern lange Reben Die naturlich gar feinen Ginn hatten, und murbe beebalb von biefen megen feiner Fertigfeit bewundert, obwohl fie bemertten bag fie felbft nichte bavon verftanben. Belehrte Europaer waren naib genug biefen boflichen Gpott "ber Bilben" fur Dummbeit zu nehmen. Go wenig bat man fich bis beute um ein genaueres Berftandnig biefer Denichen bemubt!

Ihre Gaffreundschaft ju bezweifeln ift thoricht. Der hungrige tonnte in jede hutte treten um mitzueffen und wohl nicht leicht hat dieß ein Indianer versagt in alterer und felbft in spaterer Zeit (Hennepin 70 u.A.). Ich tenne feinen Fall, sagt Irving, in welchem ein ausgehungerter tranter und muder Mensch von den Indianern schlecht behandelt worden ware und nicht die hulfe gefunden hatte die sie leiften tonnten. Bon den Beißen lagt sich jedenfalls nicht dasselbe rubmen. Der Gaffreund den die Irolesen bei sich aufnahmen, ftand gang unter dem Schutze des Boltes, er wurde nicht von ihnen heraussergeben, ja fie baben, um fich gegen solche Zumuthungen sicher zu

stellen, bisweilen sogar die Schulden ber zu ihnen gestohenen Weißen seibst bezahlt (Colden I, 12f.). Sagard erzählt vielfach von der ausgezeichnet forgsamen und wohlwollenden Behandlung welche die huronen den Missionären erwiesen: der Gastreund schien ganz an die Stelle dessen zu treten der ihn bei sich ausgenommen hatte und redete bessen nächste Verwandten selbst als "Rutter, Bruder" u.f.f. an. Tanner (I, 50, 62, 102, II, 223 und sonst) erzählt viele Beispiele der ausopferndsten Gastsreundschaft der Indianer unter einander wie gegen die Beißen und weist oft auf den Contrast ihres Benehmens zu dem der lepteren hin: Rach seiner Ansicht sind es nur die an den Europäern gemachten Ersahrungen gewesen, in Folge deren bei senen eine Aenderung der alten Sitte eingetreten ist.

Allerdings ift der Schut des Gastrechtes verwirft, wenn man in dem Gaste einen Feind entdedt (Keating I, 98). Bie ein Fremder ber fich draußen allein betreten läßt, etwa gar auf dem Kriegspfade, von vielen Bolfern je nach den Umftänden als Feind behandelt wurde, fo tam es besonders in neuerer Zeit nicht selten vor daß dieselben Menschen die den Gast und sein Eigenthum schüten und vertheidigen sobald und solange er unter ihrem Dache ift, draußen im Belbe ungescheut jeden plündern der ihnen begegnet. Indianer die turz vorhet einige Beise umgebracht hatten, nahmen andere die bei ihnen eintebrten (1755) talt aber höstlich in ihrem Dorfe auf und bewirtheten sie, dieß hinderte sie aber nicht dieselben am anderen Tage unterwegs zu überfallen und ebenfalls zu tödten (Gordon 614).

Seltener als Beispiele ber Gasifreundschaft find folde ber Bescheit benheit, wie fie Br. Maximilian erzählt, daß fich nämlich die Indianer von ihm zuruczogen wenn die Effenszeit tam; vielmehr pflegen sie ihrer Sitte gemäß alsdann zu bleiben und zu erwarten daß alle Anwesenben auch bewirthet werden. Dagegen schließt fich an die allgemeine Gastlichteit bei manchen Böltern ein gewisser Sinn für Boblschätigkeit an: arbeitsunfähige und blödsinnige Rinder werden von den Potowatomi sorgsam gepflegt, hülflose geschont und mit Rücssicht behandelt (Keating I, 96); hat in Nord Carolina einer durch Brand ober anderes Unglüd einen großen Berlust erlitten, so wird ein Fest veranstaltet, bei welchem ihn alle reichlich beschenken (Lawson 178); an Bestagen erhalten bei den Cherokee die Armen Geschenke (Timberlake 69); die Knisteno und andere Stämme haben bie sinnige

Sitte, daß der hungrige felbit Opfergaben angreifen darf, wenn er nur irgend eine Aleinigkeit namenisich etwas Tabat als Ersah hinlegt (Dung 95), nur die dem großen Geifte bargebrachten Gaben find biervon ausgenommen (Kenting I, 409).

Daß ber Indianer inniger Anbanglichfeit an feine Freunde und warmer Dantbarteit fabig ift, feht außer Breifel. General barri: fon bezeichnet aus eigener reicher Erfahrung Treue in ber Breundfoaft als eine ihrer glangenbften Gigenfchaften. "Ein Bfand biefer Urt" fagt er, bas ein Indianer, bon meichem Charafter er auch fonft fel, einmal gegeben bat, wird bei ibm jur berrichenben Leidenfchaft, von ber jebe andere jum Schweigen gebracht wirb." Biele Beifpiele von aufopfernder freundichaft bat Sedemelber (480 ff.) jufammengeftellt mit ber Bemerfung, "welche Rebler ben Indianern auch immer eigen fein mogen, Undantbarfeit ift feine berfelben." Roger Williams, der fich ftete ale Freund und Bohlthater ber Indianer bewiesen batte, ging mabrend ibrer erbitterten Rriege gegen Die Roloniften bon Reu England unaugefochten ju ihnen bin und bertehrte mit ihnen gang wie fonft. Ebenfo blieb in bem Rriege Ronig Bhilip's (1675) bas Saus eines Comiebes Ramens Leonard, bem jener Danf foulbig ju fein glaubte, vericont; bas baus ift noch jest bewohnt bon ben Rachtommen bes Schmiebes (Zalvi 557). Dberft Cole. ber mit Ronig Bhilip ftete in perfonlicher Freundichaft gelebt batte, erhielt von biefem am Tage por bem Auebruche ber Feindfeligfeiten Die Radricht von ber brobenben Gefahr, fo bag er noch gur rechten Beit fluchten tonnte (Drake ju Church 339). Der Diffionat Lambreville, ergabit Charlevoix, mar 1687 gur binterliftigen Befangennehmung mehrerer Trofefenbauptlinge von ben Frangofen benust worden und fiel balb barauf in die Sanbe ber Oneiba. Sie fage ten bag fie ibn feit lange tennten und nicht glauben tonnten bag er an ber Berratherei Theil habe, daß fie aber pfelleicht außen Stande maren ibn bor ber Buth ihrer jungen Leute gu fcuben, die ihn ale Reinb betrachten murben : fie gaben ibm baber Begweifer mit bie ion begleileten bis er in Sicherheit mar. Go haben Die Indianer Die Diffionare öftere gefcont und gebulbet, mabrend fie alle übrigen Beigen bem Tode weihten, und bieg ift ihnen um fo bober angurechnen, ale fonft ber Grundfas ber Bergeltung nach ihrer Anficht feine Ausnahme geftattet.

Die aufopfernde Freundichaft bee Bauptlinge Atafullalulla fur

Capt, Stuart im Cherofeefrieg (1760) fann man bei Ramsey (58), andere Beifpiele biefer Art bei Parkman (a. I. 308), Groft (65, 317) und Hunter (326) nachlefen. Rimmt man noch bie aus eigener Erfahrung unter ben Datota entworfene Schilberung bon Mrs. Bastman bingu, welche verfichert und in eingehender Beife zeigt daß Die Indianer welche fie fennen lernte, "Die marmfte Dantbarteit gegen jeben zeigten ber fie jemale freundlich behandelt batte", fo bebarf es mobl teiner meiteren Bemeife bafur, bag ber Indianer, fo verfunten und verwildert man ibn auch bier und ba gefunden baben mag, bod nicht ber gefühllofe Barbar ift ben man fo oft aus ibm gemacht bat. Das Beifpiel ber Bocabontas, ju bem es mehr ale eine Barallele giebt, ftebt allerbinge infofern einzig ba, ale es ein Dufter achter Beiblichfeit, hoben Bartgefühle und moralifcher Große in allen Lagen bee Lebene barftellt, felbft abgefeben von ber zweifachen Aufopferung fur Capt. Smith und von bem ebelmutbigen Schuge feiner Landeleute in feiner Abmefenbeit, es feht einzig ba auch in bem Bilbe über bem weftlichen Thor ber großen Rotunde bee Capitoles in Bafbington, mo bie meifen Ameritaner ju ihrer eigenen Schmach ben Ebelmuth ber rothen Race ber ibre erften Rolonieen vom Untergange rettete, por aller Belt Mugen binftellten.

Es ift vergebens zu bestreiten daß diese Menschen, wie man sonst auch über sie urtheilen mag, einer Großartigkeit der Gesinnung fähig sind, die dem stolzesten Romer Ehre gemacht haben würde, und daß Beispiele dieser Art selbst nicht allzu selten bei ihnen sind. Ein 60 jahriger Ajowa, dessen häuptling im Kampse gegen die Datota gefallen war, sprengte mit seiner Frau, als er dessen Tod gehört hatte, gegen den Feind an und fürzte von vielen Pfeilen durchbohrt mit den Borten: "Bo der Stalp meines Freundes hängt, mag auch der meinige sein!" (Paul Bilh. 299). Ein Choctaw, erzählt Grogg, verbürgte sich für seinen Bruder der einen Mord begangen hatte. Dieser zeigte sich ängstlich und wagte nicht sich zu stellen. Da sprach jener: "Bruder, du bist nicht tapfer und fürchtest dich vor dem Tode; bleibe hier und sorge für meine Familie, ich will statt deiner sterben." Er ging sogleich und erlitt den Tod.

Ein ftartes Rechtsgefühl fteht bei ben Indianern oft in Berbindung mit lebhafter Chrliebe. Streng gerechte Behandlung imponirt ihnen und macht fie auch gegen ben Schwächern jur Rachgiebigfeit geneigt (Beispiele bei Tanner), mabrend Ungerechtigkeit fie leicht erbittert. Die Teugerung ihres Rechtsgefühles erscheint freilich bisweilen als Robbeit wie bei jenem Irotesen, ber über die Schlechtigkeit der Juden die Christus freuzigten aufgebracht ausrief: "ware ich dort gewesen, ich wurde ihn gerächt und die Juden stalpirt haben!" (La Potherie IV. 91). Einen Fall in welchem das Ebrgefühl dem Rechtssinne zu hülfe tam, erzählt Blundell (Colonial Magazine XXIII, 207): Ein Indianer war wegen Mordes von seinem Stamme zum Tode verurtheilt worden. Ein weißer Ansiedler gab ihm ein Pferd zur Rettung, aber in der Racht zwar gestohen, kehrte der Berbrecher am anderen Tage zuruck um sich zu stellen. Er hatte es nicht über das herz bringen können sich der verdienten Strase zu entziehen, die nach der Sitte seiner Bäter über ihn verhängt worden war

Die Rechtsbegriffe der Indianer und bas Chrgefühl ju erlautern mit welchem fie an ihnen fefthalten, mogen noch folgende Falle bienen.

Gin Indianer von einem andern schwer beschimpft, erstach diesen. Das Dorf lief zusammen, Alles schrie um Rache, der Mörder aber septe sich ruhig neben die Leiche und erwartete den Tod. Da man sene sortgetragen und ihn selbst geschont hatte, ging er hin zur Mutter des Ermordeten und übergab sein Leben ihrem Billen. Die Frau war nicht rachsüchtig, sie verschmähte es noch ein zweites Leben zu opfern und bat den Mörder um seinen Sohn, der von ihr adoptizt werden und sie versorgen solle. Jener erwiderte daß sein Sohn erst 10 Jahre alt und dazu nicht tauglich, er selbst aber bereit sei wie ein Sohn für sie zu sorgen. Die Frau ging darauf ein und nahm den Mörder an Kindesstatt an mit seiner ganzen Familie (Bedewelder 119).

Ein junger Choctam hatte einen Mord begangen und follte eben umgebracht werben, als fich seine Mutter erbot seine Stelle ju vertreten. Dieß wird angenommen. Sie nimmt von einer Bohlthaterin Abschied die fie um einen Sarg und ein Leichentuch "für ihren Sohn" bittet, wie fie fagt, "so groß wie fie selbst, dann wurden sie für ihn paffen." Als sie fort ift, bort jene den wahren Zusammenhang der Sache und eilt auf den Richtplat, aber sie kommt zu spat, die Indianerin hat ihren Tod möglichst beeilt. Einige Zeit spater wird der Sohn als Zeigling verspottet, weil er seine Mutter habe für sich fterben taffen; er ersticht einen der Spötter mit den Borten: "Zest sollt ihr sehen daß ich auch sterben kann wie ein Mann!" Er läßt sich ein

Grab machen und versucht wiederholt ob es für ihn groß genug sei. Die Racher sind fern, man will ihn überreden es mit einem Lösegelde ju versuchen und bietet ihm hulfe dabei an. Doch vergebens; nach Beendigung aller Borbereitungen erschießt er sich in Gegenwart feiner Familie, der er vorher streng verboten hatte zu weinen, damit er in seinem Entschlusse nicht wieder wantend werde (Morse App. 260).

Ein empfindliches Ehrgefühl und ein hoher Stolz, namentlich auch ben Beißen gegenüber, find Charafterzüge die fich beim Indianer haufig finden. Spott, Geringschähung, beschimpfende Strafen verlegen ihn auf's Lieffle. Daß die Delaware von den Irotesen fich den Beiberrod anziehen laffen mußten, war deshalb eine Strafe von ausgesuchter harte. Wir sehen häufig den Tod der Gesangenschaft oder Entehrung von Indianern vorgezogen. Durch die hand eines Fürsten oder helden zu fallen war ein Ruhm, aber wie Chopart 1729 im Ausstande der Ratchez von einem gemeinen verachteten Ranne mit hölzernem Tomahawl niedergeschlagen zu werden, die tieffle Etniederigung.

Das hohe Selbstgefühl bes Indianers spricht fich vor Allem in bem sonst öfter gehörten Lobe aus, das sie einem Beißen durch die Borte zn spenden glaubten: "Du bist sast sie einem Beißen durch die Borte zn spenden glaubten: "Du bist sast so dumm wie ein Beißer" ein Sprüchwort bei ihnen war (West 163 Keating II, 163 ff, 241, Hunter 40). Sie glaubten längere Beit daß die Europäer eben nur gut genug dazu seien um Luch Flinten Werte u. dergl. für sie selbst zu verfertigen, im Grunde aber nur zu ihnen kämen, well die Armuth ihres Baterlandes sie zur Auswanderung zwänge. Borauf diese Berachtung der Beißen beruhete und inwiesern sie allerdings nicht ohne natürliche Berechtigung war, geht aus solgender Anekdote herbor.

Bei Schließung bes Bertrags von Lancaster 1744 (ergablt Franklin Works 2d ed. III, 384) swischen der Regierung von Birginien
und ben sog. "fünf Rationen" (Irotesen) wurde den Indianern angeboten einige junge Leute nach Birginien in ein College zu schieden
um sie dort erziehen zu loffen. Auf dieses Anerbieten antworteten sie
folgendermaßen: Wir wissen daß ihr die Art von Gelehrsamseit hochschäht die in solchen Colleges erworben wird und daß die Erziehung
unserer jungen Leute euch große Kosten machen wurde. Wir find von
eurer Bute überzeugt und banken euch von Berzen. Aber ihr die ihr

fo flug feib, mußt wiffen bas vericbiebene Bolfer verichiebene Borftel. lungen baben und werdet ce beehalb nicht übelnehmen wenn unfere Borftellungen von biefer Art von Erziehung nicht Diefelben find wie Die eurigen. Bir haben barüber einige Erfahrung: einige unferer jungen Leute find fruber in ben Collegee ber nordlichen Brovingen erjogen worben. Dan hat fie in allen euren Biffenfchaften unterrichtet, aber ba fie ju une jurudtamen, maren fie fchlechte Laufer, unwiffend in Allem mas nothig ift um in ben Balbern ju leben, unfabig Ralte ober Sunger ju ertragen, fie verftanden feine Gutte ju bauen, teinen birich ju fangen, teinen Beind ju tobten, fprachen unfre Sprache ichlecht, taugten alfo meder ju Jagern noch ju Rriegern ober Rathgebern, fie maren vollftandige Taugenichtfe. Bir find barum jeboch euch fur euer Anerbieten nicht meniger verbunden, obwohl wir es nicht annehmen, und um une bantbar ju geigen wolten wir, wenn ibr une ein Dugent eurer Gobne jur Erziehung ichi. den wollt, une ihrer mit aller Gorgfalt annehmen, fie in Allem unterrichten mas mir miffen und Danner aus ihnen machen.

Bast fich nach ber porfiebenben Schilderung nicht leugnen bag ber Charafter bee Indianere an edeln und bewundernewerthen Bugen reicher ift ale ber vieler anderen Bolfer, jo bleibt boch, wie es icheine, ein Rieden an ibm baften ber unauslofchlich ift, gemuthlofe Robbeit und battbergige Graufamteit, Die fich por Allem in bem faltblutigen Martern ber Befangenen fundgiebt. Es ift mabr, fie fonnen von bicfem Bormurf nicht freigesprochen merben. Es ift nicht unfere Abficht fie beffer ericeinen gu laffen ale fie maren, fondern nur ihnen gerecht gu merben, und wir mochten barum nicht fo berftanben fein ale menn wir die angeführten Beifpiele moralifder Rraft und Große die fie gegeben haben, fur bae mittlere Maaf ibrer fittlichen Befinnung überbaupt genommen wiffen wollten. Diefe Beifviele find großentbeile Ausnahmen von ber Regel, aber trogbem find fie geeignet ju zeigen mas ber Indianer fabig mar ju leiften, mas er bemunberte und melde 3beale ben beffern und begabteren Raturen unter ihnen vorichmebten und jum Mufter bienten. Gine große Robbeit ber fittlichen Dentweife fpricht fic ungweifelhaft barin aus, bag bie Bergeltung allein gum oberften Brincip bes Sandelne gegen Andere gemacht und bag beffen Muebeutung bie in feine außerften und graglichften Confequengen meift ber Rache bee Mingelnen überlaffen murbe; und boch tritt une auch hier zweierlei entgegen bas unfer Urtheil milber ftimmen muß, wenn wir une ber Gerechtigfeit nicht verschließen wollen.

Es liegt oft in ben Sandlungen ber Indianer eine eiferne Strenge. So bart wie Die Schidfaleidee im Drama irgend auftreten fann, fo bart und unerbittlich ift ihre talio. Dft vermag felbft tein Beweis bon Edelmuth und Großherzigfeit fie ju brechen, obmobl es bem Inbianer nicht an ftiller Bewunderung für Diefe fehlt. Ge liegt etwas Großes in Diefer Auffaffung, und wer fie tabelt, tann ibr boch eine gemiffe Achtung nicht verfagen; benn wie ber eblere Indianer feine Beleidigung vergiebt , fo vergigt er auch feine Bobltbat. Dazu fommt bağ er fich felbft, wo ein ungludliches Schidfal ober feine eigene Schuld ibn bagu bestimmt jener Bergeltungeiber jum Opfer gu fallen, feinem Loofe nicht felten mit ber erhabenften Rube untermirft und fo noch im Tobe über feinen Beind triumpbirt: et weiß fur feine Bergeltungs. ibee gu fterben und gwingt une gur Bewunderung, mogen wir auch feinen Brrthum beflagen. Bir wollen dieß noch etwas naber beleuch. ten; man mag bann felbft urtheilen, ob die Graufamfeit Diefer Denfchen, welche menigftene in febr vielen gallen erft eine Bolge vielfach von ben Beigen provocirter und genährter Erbitterung mar, noch in bemfelben Lichte ericeint.

Ruhe und Standhaftigkeit im Tode flößt dem Indianer Achtung ein und gilt ihm als Beweis von Bflichttreue und geiftiger Größe (Hunter 353). Auch bei vollkommen sicherer Boraussicht desfelben zeigt er oft ganzliche Furchtlosigkeit (Beispiele bei Frost 50), der Bunsch vorher nur noch eine Pfeife in Ruhe rauchen zu dursen oder ein ähnliches unbedeutendes Berlangen, verrieth bisweilen sogar eine gewisse Coquetterie in dieser hinsicht. Bie die Todesfurcht hat man ihn öftere auch großen inneren Schmerz mannhaft bekämpfen sehen (James 1, 243). Der Qual des physischen Schmerzes weicht er nicht aus, er trägt oft noch selbst dazu bei sie zu erhöhen um den Ruhm der Standhaftigkeit zu ernten, und leidet sie triumphirend, wenn ihm vergönnt ist seinen Feind zugleich dabei zu verspotten.

Ein alter bauptling ber Oneiba, ber ale Rriegegefangener von einem Indianer erftochen murbe, verhöhnte diefen weil er ihn nicht bem Feuertode ausgeseth habe, damit die frangofischen Bundesgenoffen faben, wie Manner fterben. — Ale General Armftrong ein Dorf gerftorte, murbe ein haus in Brand gestedt in das fich Indianer gu-

rudgezogen hatten. Er ließ fie baher auffordern fich zu ergeben, aber bauptling ber dieß fur schimpflich hielt, gab zur Antwort: "Berbrennt nur bas Saus, wir konnen Feuer effen!" (Williamson 186).

"Ale ich mich in bem hauptorte ber Ottogomie aufhielt," ergablt Carper, "murbe ein gefangener Illinois . Indianer eingebracht. Rach ben gu feiner Berurtheilung nothigen Geremonien führte man ibn am fruben Morgen por bae Dorf binaus und band ibn an einen Baum. hierauf erhielten alle Jungen aus bem Orte beren es eine große Menge gab, Erlaubnig mit Bfeilen nach ihm ju ichiegen. Da feiner von ib. nen über gwölf Jahre alt mar, und fie außerdem febr weit von ibm ftanben, fo fonnten ihre Bfeile nicht tief in den Rorper eindringen, fo bag bas ungludliche Schlachtopfer feine Qualen zwei volle Tage erbulbete. Unterbeffen befang er feine Rriegethaten und ergablte alle Liften bie er angemandt batte um feine Reinbe gu überfallen. Er jablte bie Menge ber Stalpe und Gefangnen auf, Die er fortgefchleppt batte. Er befdrieb alle graufamen Qualen Die er Diefen angethan, und ichien bei biefer Ergablung bas lebhaftefte Bergnugen ju empfinben. Borguglich aber verweilte er bei ben Graufamteiten Die er gegen Anverwandte feiner jegigen Beiniger verübt batte, und fuchte fie burch alle möglichen Beleidigungen jur Bermehrung feiner Qualen aufzureigen, um befto größere Broben ber Standhaftigfeit ablegen ju tonnen. Gelbft ale er icon mit bem Tobe rang und nicht mehr fprechen tonnte, zeigte er noch Buge von Sobn und Stolz auf feinem Befichte.

Man ergahlte mir daß ein Indianer als er gequalt wurde, fich rühmte, er habe seine Gefangenen an einen Pfahl gebunden, sie mit vielen kleinen Splittern vom Larchbaum durchstochen und diese angebrannt. Seine Beiniger seien dagegen nur alte Beiber, die es gar nicht verständen einen tapfern Rrieger binzurichten. Diese Prahlerei hatte selbst für das Ohr eines Indianers zu viel Beleidigendes und brachte die Sieger so auf, daß einer ihrer hauptlinge ihm das herz aus dem Leibe riß und damit den Mund verstopfte aus dem sie so fürchterliche Dinge gehört hatten."

hat jene tede heraussorderung der Grausamfeit etwas Bilbes und Barbarifdes, so fleigert fich dieß in der frohlodenden Freude über die dem Beinde angethanen Qualen jum Damonischen, boch giebt es unter ben Indianern auch eblere Erscheinungen, die an wurdeboller Beftigfeit und großartiger Ruhe im Unglud ben gefeiertften Romern nicht nachfieben.

Ranuntenoo Baupt ber Rarraganfet, murbe in feinem Lager bon den Englandern überrafcht und auf ber Alucht bou ibnen gefans gen genommen. Gin junger Dann, Robert Staunton, wendete fic querft an ihn und ftellte ihm einige Fragen. Anfange ichien ber Saupt. ling ben jungen Menichen mit ftillem Unmillen gu betrachten, bann aber marf er auf ibn einen verachtenben Blid und fprach : "Du bift noch ein Rind, verftebft nichte vom Rrieg, lag beinen Bruber ober Sauptling fommen, ibm will ich antworten." Dan bot ibm fein Leben an fur Die Untermerfung feines Bollee; er wies es folg gurud und erflatte rubig daß fein Tod dem Rriege fein Ende machen murbe. Dan fucte ibn gu reigen, erinnerte ibn baran bag er fich gerubmt habe die Englander in ihren Saufern verbrennen ju wollen und bag er feinem Beriprechen alle Bampanoage ihnen auszuliefern gumiber. vielmehr por ben Geinigen geprablt babe, nicht ben Abfall bes Ragele pon einem Bampanoag follten bie Beigen erhalten. Er borte bieß Alles rubig mit an und ermiberte nur: "Undere maren ebenjo porcilig ale ich und ich will jest nichte weiter bavon boren " Ale man ibm antundigte bag fein Tob befchloffen fei , zeigte er feine Gpur von Schreden und foll nur noch gefagt baben: "Ge ift mir lieb; ich werbe fterben ehe mein berg weich geworden ift und ich etwas gesprochen habe bas meiner unmurbig mare."

Daß ber Indianer trop seiner glühenden Rache der Großmuth nicht unfähig ift, haben wir schon oben durch ein Beispiel belegt. Ein anderes findet sich bei James (I, 161). Ein Bani hauptling schütte einen Schurken der ihm vielfach durch Berleumdung geschadet hatte gegen Unrecht, und entließ ihn dann mit stolzer Berachtung. Keating erzählt zwei Fälle in denen die Kühnheit eines Einzelnen, der furchtlos in das feindliche Lager der Datota ging um ein gesangenes Kind zurückzufordern, diesen so imponirte, daß er gastlich aufgenommen und in Frieden wieder entlassen wurde. Demselben Eindruck war ohne Zweisel auch der Erfolg Betalescharu's zuzuschreiben, welcher das von den Bani dem großen Sterne geweihte und schon an den Pfahl gebundene Opfer besteiete, entsührte und in die heimath entließ

<sup>&</sup>quot; Geine That, Die bae Blud hatte bei ben jungen Damen von Bafbington Beifall au finder murbe von biejen mit einer filbernen Debaille belobnt.

(Say bei James I, 358). Bo bas Beffere mit fühner Entschloffenheit burchgeführt wird, findet es selten Biderftand bei dem Indianer, er vermag es zu würdigen und fich zu ihm zu erheben, nur wo bie Rache noch tocht, bleibt er taub gegen alle höheren Rotive. Bir zeigen bieß noch an einem Beispiele aus hedewelber.

Geit mehreren Jahrzehnten hatten fich Die mabrifchen Bruder unter ben Brotefen und Delamares angefiedelt und lebten mit ibnen friedlich gufammen. Die Indianer murben in ben Rrieg ber Frangofen und Englander gegeneinander bineingezogen und fcusten fie, aber viele bon ihnen auf ibre Unichuld und Friedfertigfeit vergebene pertrauend fielen ben letteren in die Sande und murben fcmablich ermorbet. Auf einer folchen Expedition im 3. 1782 gerieth Dberft Cramford ber fich felbft inbeffen nicht thatlich babei betheilige batte in Die Befangenichaft ber Delawares. Dem Tode noch entflieben ju ton. nen burfte er nur noch barum hoffen, weil er von fruber mit einem ber Bauptlinge befreundet mar. Diefer Sauptling Bingenund bielt fid abfichtlich fern von ihm und von bem Berichte bas über ibn ergeben follte. Cramford ließ ibn rufen und befchwor ibn feinen Tob abjumenben. Rur widerwillig mar ber Sauptling berbei gefommen und zeigte fich tief ergriffen von bem Schidfal bes Freundes ben er nicht verleugnete und beffen eigene Unichuld er anertannte aber er blieb babei ibn ju verfichern bag es in diefem galle außer feiner Dacht liege etwas fur ibn ju thun. "Bare euer Oberanführer Billiamfon mit bir gefangen worben, fagte er ibm julest, fo batte ich vielleicht bid retten tonnen. Aber jest ba er es nicht ift, bermag ich es nicht. Das Blut ber mabrifchen Bruber, bas ihrer Beiber und Rinder foreit um Rade. Die Bermanbten ber Erfdlagenen und bas Bolt bem fie angeboren verlangt Rache. Die Schamanoes forbern beinen Ditges fangenen um Rache ju nehmen, alle Botfer bie mit une verbunder find, fcreien : Rache! Rache! Ge bleibt bir nur übrig bich in bein Schidfal zu ergeben " Dit Thranen im Auge foll er von feinem Freunde gefdieben fein. Er überließ ibn bem graufamften Zobe und jog fic in bie Ginfamfeit gurud.

Unter ben einzelnen Bottern gab es natürlicher Beife manche Berichiebenheiten ber Charaftere. Die Ridapu fanden im Rufe ber hinterlift, Berratherei und lager Sitten, und waren von ben übrigen Stammen wenig geachtet, mabrend von ben Kanfas in jeber hinficht

Das Begentheil galt (Hunter 19). Ale porguglich ausschweifend und graufam werben bie Binebagoe gefdilbert, Die burch ibre Berratherei gegen Die Illinoie fich alle ihre Rachbarn gu Reinben machten (La Potherie II. 73). Die Rraben Indianer find ale treulofe Menfchen, arge Rauber und geschidte Pferbediebe verrufen (Irving). Dagegen bat man Die Schwarzfuße mit Unrecht vielfach ber Berrathe. rei und bes Blutburftes beschuldigt, fie find ftolg wild und unbeugfam, Treulofigfeit liegt nicht in ihrem Charafter, aber allerdinge ichenfen fie dem Reinde, und ale folden feben fie bor Allem ben Beigen an, feine Gnabe (Schooler. V, 687, Dunn 319). Den Diami foreibt Charlevoix (263) eine vorzüglich fanfte und ftille Bemutheart gu. Auch die Stour zeigten fich bei ihrer erften Befanntichaft mit den Bei-Ben (1659) fauft, gut begabt und minder graufam gegen ihre Gefangenen ale bie öftlicheren Bolter (ebend. 213). Die Apachen und Rana. jos zeichnen fich burch ihre große Raubluft aus, erftere feig und graufam, bei weitem nicht fo tubn ale Die Indianer ber Bereinigten Staaten, lettere treulos und falich felbft gegen ibre Stammgenoffen (Doll. baufen a, II, 232) Unter ben fubofilichen Boltern entwirft Adair (283, 304) ein febr ungunftiges Bild von ben Chocta: im Rrieg und auf ber Jagd find fie burd Lift, im Rathe burch leberrebungefunft ausgezeichnet, tiebifch treulos undantbar und bettelhaft. Ueber ben Charafter ber Geminolen finden fich widersprechende Urtheile bei Bartram (204, 419), Die Cherotee bezeichnet er (461 ff.) ale ernft, porfichtig und beständig, ehrlich und gutmutbig, ben Duefoge, Die außerlich leb. hafter find ale jene, idreibt er Tapferteit und Eroberungefucht, aber Gute und Dilbe gegen die Befiegten gu, und rubmt ihre Rechtschaffenbeit und Freigebigfeit, ihren Fleiß und ihre Dagigteit.

Gehen wir nach Rorden zurück, so werden die Affineboin vorzügelich geschwäßig zänkisch und eifersüchtig genannt, auch sind sie äußerst schmutig (de Smet 101). Unter den nördlichen Algonkinvölkern zeigen sich namentlich die Knisteno durchaus ehrlich im Berkehr (Heriot 302). Die Micmac, früher kriegerisch und den Europäern mit Ausnahme der Missionäre sehr seindlich, betragen sich jest friedlich und sanst gegen diese, wogegen sie mit den Eskimo beständig in erbitterten Kriegen leben; von den Beisen siehen sie bisweilen Kinder wie die Zigeuner (Charlevoix, Alexander II, 233). Den friedlichen Ehrpempans ist Mord Blutvergießen und Grausamsett ein Greuel,

fie beidranten ibre Rache auf einige Fauftichlage und find eber furchtfem und foredhaft ale muthig, obwohl fie fich im Rampfe tapter pertheibigen; barte Bebandlung ertragen fie rubig, wenn fie folch verbient baben, bangen febr an Erwerb und Befig und find nicht freigebig, boch ffrubuloe ehrlich und bem Diebftobl burchaus abgeneigt, aber unverschämte Bettler (Mackenzie, N. Ann. des voy. 1852, IV, 327 ff.). Die Rord. Indianer werden ale außerft rob und gefühllos gefdilbert, fie betrugen und fcmeideln aus Gigennus und werben unverschamt wenn man fie gutig behandelt; alie Leute finden bei ihnen nur geringe Bflege und ichlechte Berforgung (Hearne 258, 283). Das verfuntenfte von allen biefen Bolfern icheinen Die Tathali ju fein : faul und fdmugig, leben fie bauptfachlich von Bifchen (Lache). geniegen bae Rett ber Rifde und Jagothiere in großen Daffen und lieben vorzugeweife faulee Rleifch und faulen gifchroggen; fie mobnen in Erdhöhlen, ohne Reufcheit, ohne Rinderliebe, ohne irgend eine befimmtere Borftellung von einem boberen Befen (Hale, Wilkes IV, 452). Ebenfo fant Cox (332) bie Gingeborenen von Reu Calebonien alles feineren Befühle ermangelnd, unmenfclich und lieblos untereinander und erzählt mehrere Beifpiele von großer Brutalitat und Barbarei bei ibnen.

6. Der Glaube an den "großen Geift", ben "herrn des Lebens" ober "Geber des Lebens", ift ber befannteste und auffallendste Jug der die Religion des Indianers charafteristet, obwohl er weder überall gleich beutlich hervortritt noch so bestimmt im Mittelpunkte derselben steht als man bisweilen behauptet bat. Gallatin (Transact. Am. Ethnol. Soc. II, p. CXLVI) will sogar den Theismus, welchen namentlich hedewelder den Delaware zuschreibt, erft von ihrem Berkehr mit den Europäern, insbesondere den Quakern herleiten, da sie ursprünglich die Gottheit mit keinem besonderen Borte benannt hatten, und Brasseur (I, 22) versichert daß von den Irokesen die ursprüngliche vage Borstellung vom höchsten Besen erst mit der bestimmten vom großen Geiste, die ihnen die Missionare dargeboten hatten, vertauscht worden sei.

Dan muß gestehen daß die Schnedigkeit und Allgemeinheit mit welcher diese Bertauschung geschehen fein mußte, etwas febr Befrembendes batte im Bergleich zu der Babigfeit mit welcher fonft die Inbianer ihre religiöfen Borftellungen festzubalten pflegen; auch wurden Die Lettres edifiantes welche uber Die Religion ber Gingeborenen faft ganglich fcmeigen, fcmerlich unterlaffen haben einen fo enticbiebenen Erfolg ber Diffion in belles Licht zu fegen. Doch wir baben nicht nothig bei indirecten Begenbeweifen fteben ju bleiben. Ale Winslow (1622) bei bem Ronig Daffafoit von Gott ale bem Schopfer und Beber alles Buten ergabite ju bem fie beteten und bem fie bantten, antworteten bie Indianer, dieß fei febr gut und fle glaubten faft gang basfelbe von ihrem Kiehtan, bem Schopfer aller Dinge, er mobne weit im Beften im bimmel und bie guten Denfchen famen ju ibm nach bem Tobe, die bofen meife er ab und ftoge fie in's Elend, er fei bon nie mand gefchaffen und ericeine ihnen nicht, fie baten ihn aber um Alles mas fie munichten (Young a, 326, Elliott 1, 312). 3m Befent. lichen benfelben Glauben wie in Reu England an einen bochften Gott im Simmel, Aboue (Strachey 82), ben Schöpfer aller Dinge. fanden Hariot (1587), Whitaker (1613) und White (1634) in Birginien (Jarvis in Collect. N. Y. H. S. III, 261, Schooler. VI. 87, 129). Bon den Stoux ergablt Charlevoix (213) bag fie gut Beit ihrer erften Befanntichaft mit ben Europäern (1659) im Befibe "einer beutlichen Ertenntnig von einem Botte" gemefen feien, moraus mir menigftene mobl fo viel ichliegen burfen, bag fie gleich ben anderen Indianern an ein bochftee Befen als Belticopfer und Beber alles Guten glaubten. Benn ein neuerer Bericht (Pond bei Behooleraft IV, 642f.) bieg in Abrede fiellt, weil bie Datota ibre Wotter nur Tahuwakan b. i. "bas mas wakan, unbegreiflich ift", nennen unb meber Tange noch Befange baben bie fich auf ben großen Beift begies ben, fo liegt es nabe entweder an einen Brrtbum bes Berichterftatters ju benten, bem Mrs. Eastman, Keating u. A. bestimmt wiberfprechen, ober an eine fpatere Erftidung bee reineren Glaubene burch unreinere Elemente, welche febr bielfach eingetreten gu fein fceint.

Der große Geift fieht an der Spipe der Religion des Indianers, aber nicht im Mittelpunkte derfelben. Goch erhaben über die Belt die er geschaffen, fummert er sich wenig ober nicht um beren Lauf noch um das Treiben der Menschen, nur selten richten diese ihre Bitien an ihn, benn auch ohne diese giebt er ihnen alles Gute, und nicht oft danken sie ihm für seine Gaben. Es ift eine ungewöhnliche, vielleicht aus christlichem Einfluß zu erklärende Erscheinung daß ein Chippeway ihn am Abend um Berzeihung für begangenes Unrecht zu bitten pflegte (Back

458), und daß ein Datota öftere ju ibm betete ibn por Gunbe gu bemabren und feine Familie im Rechtthun ju ftarten (Mrs. Eastman). Bleidwohl ergablen mannigfaltige Gagen von einem alten Berfebr bes großen Beiftes mit ben Denichen, beffen Schauplas ber oft genannte Pfeifenfteinbruch von Côteau des Prairies mar, bas gemeinsame Beiligthum vieler Ciour - und Algontinvolter. Bei manden fnupft fic baran bie Sage bag er fich fpater von ben Denichen nur gurud. gezogen babe, weil fie ihm nicht gehorfam maren. Dort bei dem Bfeifenfteinbrud find noch bie Ruffpuren Die er jurudgelaffen ju feben, benen eines großen Bogele abnlich. Um baufigften namlich wird ber große Beift unter ber Beftalt eines Riefenvogele porgeftellt ber mit feinen Schwingen bas Deer berührend bie Erbe fouf, feine Mugen maren Reuer, feine Blide Blige, fein Flugelichlag Donner (Chippervan, Mackenzie; Siour, Prescott bei Schooler. III, 233); auch bei ben Brotefen, ben Bani und andermarte finden fich Spuren Diefer Auf. faffung, Die jeboch mancherlei Digverftanbniffe erfahren ju baben fceint (Schooler. V, 157, de Smet 292, 305). Da Die Gage auch von Rampfen bes großen Bogele mit ber Schlange (bem bofen Brincipe) ergablt melde Die Gier bes Bogele freffen will, fo ift uber Die Deutung bee oben (p. 66) angeführten alten Baumertes tein 3meifel. Mit Schooler. (I, 32) babei an bas Beitei und an affatische Analogieen ju benten liegt feine Beranlaffung bor. Der große Beift ift bem Indianer vor Allem ber Donnerer - baber bie Lobesfurcht befondere bei Gemittern (Loskiel 49) -, mas man nicht nothig bat mit Robl (I. 236) aus bem bonnerabuliden Beraufch auffliegenber Balbhubner ju ertfaren, benn bas fcnelle Berangieben ber Gemitter leat biefee Bilb nabe genug, und lagt es jugleich ale naturlich ericheinen bag fein gewöhnlicher Gig im himmeleraum, por Allem in ber Sonne gefucht wird, bie bei manchen Bolfern geradegu bas baus bee großen Beiftes beift (Copway 165). Außer ber Beftalt bes Bogels findet fic bem großen Beifte fonft nur noch bie Denichengeftalt beigelegt (Cheppempane, N. Ann. des v. 1852, IV, 317; Saut, Kenting 1,216), er mird biemeilen ale "ber meiße Mann von oben" ober "ber große Baubtling im Simmel" bezeichnet (Bergbaus Beiticht, f. Grot. X, 54, Memoirs H. S. P. III, 139). Man glaubt von ibm bas er Alles bort und fiebt, ben Denichen nicht ericeint, aber gleich. wohl nicht forperlos ift. Dag bieg bem Rachtentenben miderfprechenb

fceinen, so hört es boch auf dieß zu sein, sobald man gleich dem Indianer keine Consequenzen zieht, sondern einsach dabei fteben bleibt, daß der höchste Gott überall gegenwärtig ift und daß er einen Körper hat, uns aber fich entzieht, und daß sich die Menschengestalt immer als die nächstliegende und erträglichste Personification besseiben darbietet.

Mie Berr bee Lebene murbe ber große Beift fur manche ber Gott Des Rrieges (Jones I, 44), weit allgemeiner aber mar er ale Simmelegott unter bem Bilbe ber Conne und bee Reuere verehrt. Connencultue berrichte in Florida und von bier nach Beften bie gu ben Apachen; Die Conne icheint bier vielfach an die Stelle bes großen Beiftee felbft getreten ju fein, fie wird um Gieg in ber Schlacht gebeten, ihr merben Loblieder gefungen, und überhaupt finden nur fichtbare Begenstände Berehrung (Laudonnière 8, 99, Herrera VII, 1, 15 u. 2, 6, Arricivita III, 3, Buidmann 1954, p. 300), mabrend man bon ben nördlicheren Bolfern neuerdinge behauptet bat bag fie nur ben großen Beift, nicht finnliche Dinge anbeteten (Hunter 114). Die Spanier galten in Florida fur Gobne ber Sonne weil fie viele Rrante durch Beten und Anblafen beilten (Cabeza de V. 535). Much ber Mont foll bort Berehrung gefunden haben (Garcilasso Hist. de la c. de la Fl. I, 1, 4, Coreal I. 32), wie bei ben Schwargfußen (de Smet 245), mogegen ben Dfagen die Sonne ale ber große Beift gilt ber ben Mont und bie Erbe regiert (Morse App. 229), und Die Binebagoe dem Monte überhaupt feinen Ginfluß auf ben Denfchen guidreiben (Schooler. IV, 240), die Botowatomi aber ibn für eine bofe Bottheit halten (Keating I, 216). Alle befannten Boller Amerita's, fagt Lafitau (I, 130), verebren bie Sonne; ee gilt bieg bie zu ben Rraben Indianern und ben Schwarzfugen im Beffen (Br. Dar. c, I, 401, 584, de Smet 245) und ben Ottama und Anifteno im Rorben (Charlevoix 233, 236).

Allerdinge tritt bei ben meiften nordlicheren Bolfern ber Connencultus nicht fo beutlich bervor\*, aber er zeigt fich mittelbar in ber Bewahrung eines beiligen Feuere und in ber religiofen Bebeutung bes

Bas 3. G. Muller von der Bermischung eines sublichen Ratur- und Sonnencultus mit einem nördlichen Schamanismus fagt, ift ganglich grundlos. Das ip. 120 ff.) über die Erscheinung best großen Geiftes in verschiedenen Thiergestalten Gesagte, vieles von bem über die Benschenopfer (p. 142 ff.) Mitzgetheilten u. A. berubt auf Migverständniß, und es sehlt dem Buche sehr an Rristlichen wie sich schon aus der Benugung von Bollmer ergiebt.

Rauchene, benn bie Bfeife ift nach bem Blauben ber huronen Danban Menitari u. a. ein Beident der Sonne und wird, wie auch bei den fublichen Bolfern geschieht, mit aufwarte gewendetem Befichte nach Diefer, nach ber Erbe und nach ben vier Weltgegenden bin geraucht (Lafitau II, 134ff., 314ff., Bartram, Lettres édif. I, 763, Nuttail 274, Keating I, 408, Mackenzie u. a.); fic ging in der Berfammlung ftete rechte berum, wie es beißt, bem Laufe ber Gonne folgent (Perrin du Lac 1, 179). Die Sauptlinge ber Indianer an ber Subfonsbai rauchten breimal ber aufgebenben Conne ju und rebeten fie ehrfurchtevoll babei an, auch ihrem perfontichen Schuggott und felbit den Frangofen rauchten fie ju als Chrenbezeigung (La Potherie L. 121, 131, II, 106). Die Dfagen welche eine Lamentation, mobil ale Gebet, beim Aufgang ber Sonne fprachen, leiteten jebe ihrer Unternehmungen mit bem Rauchen einer Bfeife ein, bad fie mit ben Borten begleiteten: "Großer Beift, laffe bid berab mit mir gu tauchen als Areund! Reuer und Erbe rauchet mit mir und helfet mir meine Beinde ju Grunde richten! Deine Sunde und Bferbe (unter Diefen find nach Rroft (437) vielleicht Die Diener ju verfteben) rauchet auch mit mir!" (Nuttall 95). Bei ben Brotefen wie bei ben Algontin mar bae Rauden eine religiofe Ceremonie (Morgan 164, Lettres edif. 1, 645). Die Stour nannten fich felbft bas Bolf ber fieben Rathefeuer, ber Rame "Botowatomi" bebeutet "wir machen Feuer" (Keating I, 89), und wie Die Diibman unterhielten auch viele andere Bolfer beftanbig ein beiliges Reuer ale Symbol ibret Nationalität (Schooler, II, 138). Den Ramen ber Cherofce leitet Adair bon cheera "Feuer" ab, vielleicht basfelbe Bort meldes Lawson (211) ale ben Ramen bes quten Beiftes in Rord Carolina Quera fdreibt. Befondere aber tritt ber Renercultus bei bem Befte ber erften Fruchte bervor, das die Creef und Ratches wie bie Birginier und Anifteno in abnlicher Beije begingen: bie Baufer murben gereinigt, alles alte Feuer ausgelofcht, nach breitagigem Saften eine allgemeine Amneftie ertheilt und endlich bas neue Reuer angegundet. Go beidreibt ce Bartram bei ben Greef. Das Sange entspricht im Befentlichen einem Fefte ber Dericaner (vergt. Squier, Serpent symbol 112ff. von der Beiligfeit bee Fruere Schooler V, 63ff.). Rach bem Glauben ber Chidafam Briefter ift ber bochfte gute Gott auf Erben in dem reinen beiligen Feuer gegenmartig wie er auch im himmel in ber Beftalt eines feinen Feuerwefene lebt (Adaix 92). In den Gefängen der Propheten der Algontin ift eine Berehrung des großen Geiftes unter dem Bilde der Sonne, durch das er oft dargestellt wird, deutlich zu erkennen (Schooler. 1, 399). Die Potowatomi stiegen bisweilen dei Sonnenaufgang auf ihre hütte hinauf und brachten ihre Knier beugend der Sonne ein Opfer von Maisbrei dar (Journal etranger 1762 Mai p. 7).

Ge gilt bem Indianer ale eine Grundmabrbeit daß Bofce nicht von Gutem tommen tann noch Gutes von Bojem (Sedewelber): ber gutige Simmelegort, bas belebenbe Brincip ber Ratur, Des moble thatige Racht ber Sonne und bee Reuere berricht nicht allein in ber Belt; neben ibm fteht ber bofe Beift, welcher im Begenfag jum aberirdifden Gotte ale unterirdifdes Befen, ale Baffergott, im Gegenfat jum Bogel ale friechende Schlange bargefiellt gu merben pflegt (Copway 134); bieg ift - fo borte icon Winslow bei Daffajoit (Young a, 355) - die gewöhnliche Form unter welcher Hobbamock (aud Abamocho, Chepian, Hutchinson 421) erfcheint, bod nimmt er auch andere Thiergestalten an und icheint porzugeweise an gemiffen unheimliden Orten gegenwärtig ju fein: eine natürliche Folge bee Umftandes bag bas Uebel und Unglud an den Denfchen fo viel gemaltiger berantritt, auf ibn einen fo viel ftarteren Ginbrud macht und in fo vielen verschiedenen Formen fich ibm entgegenftellt, mabrent er Dae Gute und Bobithuende gleichmutbiger und gleichgultiger binnimmt. hiermit fteht weiter in Berbindung bag man fich feinem Dienfte meift viel eifriger wibmet ale bem bes großen Beiftes ober ibn fogar allein verehrt und ju verfohnen beftrebt ift, ba man ohnehin von bem guten Beifte nichts ju fürchten bat (Memoirs H. S. P. III, 139, Schoolcraft VI, 129, Strachey 82 u. a.). Er ethielt Weidente und Dufer, ju ihm betete man hauptfachlich, um ben Musbruchen feiner Bosbeit guborgutommen ober fie gu beidmichtigen.

Bwar wird versichert daß Einzelne an die Existenz eines bofen Geistes nicht glaubten und daß man ihm geringere Macht zuzuschreiben pflegte als dem guten Geiste (Hunter 218, 215), im Gauzen aber läßt sich die Annahme jener Duplicität der Principien als der allgemeinste und am bestimmtesten ausgeprägte Jug in der Religion der Indianer bezeichnen (Schooler. III, 60, Keating I, 408, Lawson 211 u. a.); neueren und driftlichen Ursprunges (wie im Jaurnal stranger 1762 Mai p. 33 angegeben wird) ist sie gewiß nicht. Bei

den Grotefen treten ber gute und ber boje Beift, Hawenneyn und Hanegcategeh (Kluneofux, Schooler, V, 155) als Briffingebrüber auf, bie gleichen Theil haben an ber Schopfung ber Belt (Morgan 156, Cusic bei Schooler. V, 632), mabrend fonft ber erftere allein ale Schöpfer und herr bee Lebens gilt und ber andere ihm entichieben untergeordnet wird. Bener mobnt nach bem Glauben ber Creef in einer Urt von Barobies, Diefer in einem ungludlichen bornenvollen Pante (Swan bei Schooler. V. 269). Abmeidend von ber gemobnlichen Auffaffung feint es nur bag die nordlichen Algontinvolfer bas gute und bofe Brincip auch ale Conne und Mond benannten (La Potherie I, 121); man barf bieg namlich nicht im eigentlichen Ginne berfteben: "Conne und Dond" bezeichnen nach einer gewöhn. lichen Ausbrudeweise ber Indianer zwei Begenftande ober Ericheinungen überhaupt die einander ftete begleiten ober einander regelmäßig folgen. Eine wirtliche Umtehrung bee Berhaltniffes, Die fonft nirgenbe vorzutommen icheint, liegt in ber von einem Attivoindaron (Atiron-Dad?) berruhrenden Ueberlieferung der Suronen, daß der Beltichopfer Yoscaha eine Grogmutter Ataensiq habe und daß Diefe das bofe, jener Das gute Brincip fei (Sagard 228). Am verbreitetften ift bei ihnen ber Glaube an Die Oki, mie die Algonfine qualeich Die boberen Beifter und ibre Bauberargte nennen (Champlain I, 296); und mit bemfelben Borte Okee ober Okeus murbe in after Beit auch in Birginien ber bofe Beift benanut (Strachey 82, Schooler. VI, 129).

Die Schöpfungojogen der Indianer erheben fich in der Abstraction von dem finnlich Birklichen nicht höher als die dahin, daß ursprünglich außer dem großen Geiste nur himmel und Baffer war; nur die himmelskörper und die Erde werden geschaffen und letztere mit lebenben Besen bevölkert, oft find auch solche schon vorhanden und der schaffende Gott erscheint dann zugleich als der erste Mensch. 3a es werden Einzeldinge bisweilen geradezu für ungeschaffen erklärt, z. B. der wilde Reis von den Sioux: sie sagen er sei von selbst gekommen (Schooler. II, 197). Wir theilen einige dieser Sagen mit.

Alles, ergabten die Chippeway, mar ursprünglich Baffer. Biesta tieß ben Biber untertauchen um ein wenig Erbe herausuholen, aber biefer vermochte es nicht. Der ausgesendeten Moschustratte gesang es beffer, boch nur nach mehrsacher vergeblicher Unftrengung. Wiesta nahm bie Erbe und blies barauf, ba wurde fie größer. Darauf ließ er ben Raben um fie berumfliegen, tod biefer febrte ichnell gurud, die Erde mar noch ju flein; Bieeta fuhr baber fort ju blafen bie fie groß genug murbe (de Smet 281, La Potherie II, 5ff.). Mit geringen Modificationen und Bufagen findet fich Diefe Beichichte bei ben Ottama, welche Michabou, den Stammvater ihrer Bande bes großen bafen, an Die Stelle Des Biceta fegen (Lettres edif. I, 679), bei ben Menitari (Br. Dag. c, II, 221), im Beften bei den Tathali (Morse App. 345 nach Harmon), deren religiofe Borftellungen überhaupt nur febr untlar und fcmach find, und felbft die Ergablung der Atna und Renaier, welche bie Belt und ben Menichen bont Raben erichaffen werben lagt, ber bie Elemente eines nach bem anderen entwendete, icheint nur eine Abichmachung ber Chippeman . Sage ju fein (Brangell 100 [...). In Der foemogonifchen Duthe ber Irolefen fpieit hauptfachlich Die Schilbfrote eine große Rolle, Die ichon bor ber Erbe eriftirte und auf beren Ruden biefe ale eine große Infel rubete und immerfort muche (Lafitau I, 94, Cusic bei Schooler, V, 155, 632, VI, 166). Gie felbft glauben aus ber Erde beraufgefommen, von ber Erbe geboren gu fein, eine weit verbreitete Unficht ber Indianer, Die in oiclen Abanderungen wiederfehrt und mit welcher es mabricheinlich jufammenbangt, bag fie fich immer auf ein wenig Rafen ober einen Baumgweig, nie auf die nadte Erbe niederfegen (Tanner 1, 250), Da fie in Diefer ibre gemeinfame Mutter verebren. Dabin gebott Die Sage ber Mandan bag ibr Bolt por Beiten unter ber Erbe lebte, mo nur eine Rebe bie ibre Burgeln binunterftredte etwas Licht einfallen ließ. Ginige der Rubnften ertletterten fic, fanden auf ber Obermelt Buffel und Fruchte in Menge por, pfludten Trauben und brachten fie ihren Bermanbten binunter bie nun fammtlich ben Berfuch nachmachen wolls ten. Ge gefcah; ale aber Die Salfte Des Bolfes oben mar, brach Die Rebe unter ber Laft eines biden Beibes und entzog ben Leuten unter ber Erbe alles Licht von oben und alle Soffnung jemale binaufjutommen (Lewis et Cl. I, 138, Br. Dar. II, 160, nebft einer anberen Sage ebend. 152). Gine bloge Bariation ber vorftebenden Ergablung icheint die der Ravajos gu fein, baß fie nur mit Gulfe bee Bafdbare und einer Raupe welche Loder in die Erde bobrten von unten heraufgeftiegen feien (Schooler. IV, 89, andere wird bieß ebend. 218 ergabit). Dabin gebort auch Die fich ofiere finbende Ungabe bag bie erften Menichen aus einer Telfenhoble getommen feien

(Hunter 29). Rach der Sage ber Schwarzfuße tamen die Manner aus dem See der Manner, die Beiber aus dem der Beiber; eine Gottbeit lehrte jenen die Jagd, diesen die hauslichen Geschäfte, führte beide jusammen und ließ sie einander seierlich versprechen jene Theilung der Arbeit ftreng zu beobachten (de Smet 118). Bon den beiden Stammen der Miami will der eine aus dem Basser, der andere aus der Erde getommen sein (Keating I, 104).

Go befdrantt fich baufig Die Schopfungegeschichte ber Indianer auf eine Ergablung von ber Entftebung bes Denichen, und faft nirgende geigt fie eine Spur tieferen Rachbentene, fonbern bat meift ben Charatter einer Befchichte wie fie ein mußiger Ropf gur Unterhaltung und Betuftigung erfinnt. Go verhalt es fich in ber That vielfach bamit, man icheint Diefen Dingen nur felten eine große Bichtigfeit beigulegen, wie fich auch baran bestätigt, bag biefe Traditionen oft innerbalb beefeiben Boltes mit vielen Beranderungen vorgetragen werben. Die Binebagoe ergablen: ber große Beift mar guerft allein. Er fouf vier Manner und ein Beib; jene find bie vier Binde, diefes die Erde. Um Die lettere ju befestigen ftellte er fie auf ben Ruden bon vier Bandthieren, vier Schlangen und julest auf ben bes Buffele. Endlich bilbete er auch aus Theilen feines eigenen Leibes einen Dann und ein Beib. Auch der boje Beift verfuchte fich im Schaffen. Das Gingelne wird von Berichiebenen verfchieben ergablt (Fletcher bei Schoolernft 1V. 229). Den Charafter einer mußigen und nach unferen Begriffen frivolen Erfindung bat auch Die Gage ber Rordindianer bei Hearne (281): ein Beib bas mit einem gabmen Gunbe lebte welcher fich geitweise in einen iconen jungen Dann bermanbeite, murbe Die Mutter bee Menichengeschlechtes. Ginft ericbien bei ihnen ein Riefe beffen Saupt bie in Die Bollen reichte, zeichnete Die Geen und Gluffe mit einem Stode auf Die Erbe und fullte fie mit Baffer, ben Sund aber gerriß er in Stude und vermandelte Diefe in vierfußige Thiere, Rifche und Bogel. Diefe Rabeln, Die fur fich fo bebeutungelos und nur in. fofern intereffant find, ale fie die Indianer felbft darafterifiren, finden fic baufig vermifcht mit Ergablungen von Riefenthieren, melde von ben Berren ber Borgeit befampft und vertilgt murben, und mit gluth. fagen ber verschiedenften Art, Die fich bei Rougemont (Le peuple primitif 543 ff.) gefammelt finten.

Bie Bieles von Diefen letteren auf Die Lebren ber Diffionate gu-

rudjuführen ift, fann man oft taum ju entscheiden magen; da inbeffen Die Beweglichkeit und Beranderlichkeit der toemogonifden Muthen Rid, trop der allgemein feststehenten Lehre vom guten und bofen Beifte, giemlich groß zeigt, und ber Ginflug der mofaifchen Schopfungege icbichte auf jene in mehreren Rallen gang unvertennbar bervortritt (Rohl I, 264, Gregg II, 175), ift man berechtigt ben Antheil ber Miffipaiare giemlich hoch anguschlagen. Go beift es g. B. bei ben Creef daß mabrend der großen Fluth zwei Tauben ausgesendet murben bie querft nur die Ercremente des Regenwurmes, jum zweiten Rale ausgeschickt aber einen Grashalm fanden und daß darauf bas Baffer fiel und bas Land ericbien (Schooler. 1, 266). Die Votowatomi erjablen bag ber große Beift zuerft zwei Manner aus Erbe und zwei Beiber aus den Rippen jener bildete (Morse App. 138), wobei fic Die Zweiheit febr natürlich baraus erflart, daß ber Judianer bem rethen und weigen Denichen ftete verschiedenen Urfprung jugufdreiben geneigt ift: der große Weift felbft hat nach feiner Anficht die Rollen an fie vertheilt, dem einen Runfte und Renntniffe, dem andern nur Bogen und Pfeil und den treuen Ound jum Begleiter gegeben (Koating I. 231). Demgemaß barf auch der Rlutbfage ber Botomatomi. obgleich fie nach Indianerhegriffen umgearbeitet ift, ein mofaifcher Urfprung jugefdrieben werben; de Smet (280) ergabit fie fo. 316 ber große Beift die Erbe aus der Fluth wieder hervorgezogen batte, fouf er einen jungen Dann und gab ibm eine Schwefter. Ginem Traume gemäß murbe biefer von fünf jungen Leuten befucht, dem Labat, der Citrone, der Baffermelone, ter Bobne unt bem Rais. Die vier erften ftarben balt vor Rummer und wurden begraben, ber fünfte aber beirathete die Schwefter jenes erften Menfchen und bon ibm fammen alle Indigner ab. Reift erft in Antnupfung an die glutbfagen und ben Untergang bee Menjebengefchlechtes findet fich auch von einer ameiten Schopfung bes Menichen gesprochen (Joma, Schooler. III. 263), boch fand R. Williams eine folde Sage obne Begiebung auf jene bei den Rarraganset. Die Abachen erzählen von einer großen Muth die in Rolge ber Schlechtigfeit der Menfchen bereingebrochen fei, und von der Grundung eines großen megicanischen Reiches burch Monteguma unmittelbar nach berfelben (Schooler, V, 688). Das beide Angaben ausländischen und die erfte driftlichen Ursprunges ift. läst nich schwer bezweiseln. Das Dertwürtigfte Dieser Art ift das große Reft ber Urche bei ben Manban, bas fruber auch bie Riccari Bat. ten (Br. Dar. c. II. 243, 172, 658). Die babei gebrauchlichen Zange in mannigfaltigen Thierberfleibungen , Die fangen Raften und außerft ichmerghaften Bugungen find gwar acht inblanifd, mit biefen aber ift bie Darftellung ber Urche Roab und ber biblifden Geidichte bon ber Sundfluth verbunden, beren Gingelnheiten fo bestimmt festgebalten werben, daß fich an feinen anbern Urfprung ale ben von driftlichen Diffionaren benten lagt. Ginen volltommen fichern Ringerzeig in biefer Richtung giebt ber Umftand, bag es nach Catlin's Bericht über jenes Reft ein weißer Denich mar, ber allein aus ber großen Gluth fich rettete. Alle Bluthfagen ber Indianer ohne Unterfcbied aus berfelben Quelle abguleiten murbe fich burd nichte rechtfertigen laffen. bagegen reicht bas Borftebenbe ju bem Beweife bin, bag in folden Traditionen wohl einige permirrte Reminiscengen aus neuerer Reit. ficherlich aber feine Erinnerungen an bie Urgefchichte bes Denfchengeichlechtes enthalten find.

Daß eine Aufnahme frember Elemente in die muthologifchen Borfellungen ber Indianer in großer Ausbehnung und ohne erhebliche Somierigfeiten flattgefunden bat, wird por Allem baraus verftanblich. bag bie Bauberargte und Bunderthater burch bie Berbreitung und theilmeife Erfindung thorichter Gefdichten Die fie in ihrer Beife aufpugen, ftere bemubt find ibr eigenes Unfeben ju beben und ju fruken. mabrent bem Indianer, bem icon die gute Sitte ben Biberipruch verbietet, feine Indiffereng und geiftige Tragbeit bae Glauben naber legt ale bas 3meifeln. Beftimmt ibn biefe ju einer allgemeinen Tolerang bie allerdinge nicht viel werth ift, fo verfteht fich bie große Bielgeftaltigfeit ber religiofen Unfichten auch barum fur ibn von felbit. weil ein jeber bie vollfte perfonliche Unabbangigfeit für fein Denten und Sanbeln in Anfpruch ju nehmen und Andern jugugefteben bereit ift. Daber tann es nicht befremben bag namentlich ber Glaube an untergeordnete Beifter und an ein anderes Leben individuell febr perfoleben ift (Hunter 219), daß bei ben Rorbindianern jeder Rauberer andere Beifter eitirt und ber Aberglaube ber Gingelnen nicht berfeibe ift (Hearne 284), daß die Brotefen erft von ben Bolfern Die fie beflegten, eine große Menge von Abergiauben angenommen baben (La Potherie III, 8). Bie ber Indianer über Undereglaubige bentt, geht deutlich aus ber Antwort ber Greet bauptlinge berpor, Die

in England nach ber Religion ihres Landes gefragt murben: eine herrschende Religion, fagten nie, gebe es bei ihnen nicht, und fie dachten bag in Dingen, über die zur Uebereinstimmung zu tommen doch nicht möglich ware, das Beste fet "einen jeden seinen Rahn auf seine eigene Beise rubern zu laffen."

Babrend nach ber alteren und reineren Anficht ber große Beift der Schöpfer der Belt und des Menschen ift - nach der Sage ber Siour am oberen Miffouri bilbete er diefen aus bem rothen Bfeifen. ftein (Catlin) -- , bat man fpater ben großen Beift, ben man fic oft felbft in Menfchengeftalt bachte, biemeilen mit bem erften Menfchen oder mit dem Culturberos verschmolzen, welcher von den Stammes. fagen ale ber große Lebrer und Bobithater bes Renichengeschlechts bezeichnet wurde. Gine folde Berichmelzung ift bauptfachlich eingetreten in Rudficht des Stammberos der Algonfin, Menabozho (Menabofchu. Nanaboojoo), "des Reffen des Renfchengeichlechte", der balb ale Bermittler zwifchen ben Denichen und bem großen Beifte, als Bertilger ber ichablichen Thiere, ale Schöpfer alles beffen mas bem Menfchen nuglich ift, verehrt wird, obwohl man auch von ihm ergablt daß er fich gegen ben großen Beift einft felbft einmal aufgelebnt babe (de Smet 280 ff., Tanner II, 99), bald auch ale Stammpater aller Menfchen gilt und jugleich feinem Ramen gemäß - Menabozhoo beißt "ber die Erde gemacht hat" - ale zweiter Schöpfer ber Belt ericheint, nachdem diefe burch boje Beifter gerftort worden mar Schooler. V. 418 f.). In Der großen Menge beluftigender Legen. den welche die Diibman von ibm baben (Schooler. A. R.) treten an ibm nachft der Baubermacht mit ber er ausgeruftet ift, Brablerei und Arglift ale Sauptauge bervor, obwohl er trot feiner Runfte nicht felten binter's Licht geführt wirb. Alle Renntniffe und Befcidlichfeiten der Indianer fammen von ibm: er bat fie die Jago und Rifcherei, ben Bau ber Rabne, die Geminnung des Buders, das Dalen bes Gefichtes und bas Tabafrauchen gelehrt. Sein Lieblingeaufenthalt find bie Apoftel Infeln im weftlichen Theile Des Oberen Gee's (Robl I. 4. 11, 256). Scheint er demnach vom großen Beifte ale irbifder ballgott urfprunglich verfchieben, fo tommt boch die Bermechfelung mit Diefem besondere auch barin ju Tage, bag ber Schlangentonia ober Baffergott, ber bofe Beift, als fein gefdworener Reind auftritt, und daß er von letterem mit Bafferfluthen verfolgt, fich ebenfo wie andere Sagen vom großen Geifte ergahlen, der Moschusratte bediente um fich aus der Tiefe einige Sandtorner herausholen zu laffen und die Erbe aus ihnen neu zu schaffen (Rohl I, 321).

Der Culturheros der Irotesen, Thannawage, Tarenyawago, spatter Hiawatha genannt, ift von mehr menschlichem Charafter. Er tämpft in der Urzeit mit Riesen und Ungeheuern und stiftet den Bund der fünf Bölfer; mit dem großen Seiste selbst scheint man ihn nicht verschmolzen zu haben (Schooler. V, 157). In ähnlicher Beise wird von den Mandan der erste Mensch als heros verehrt (Pr. Max. c, II, 149). Die Sagen der Eingeborenen von Bennsplvanien erzählen von Bunderthätern mit großen Bärten die in alter Zeit unter ihnen gelebt, später aber sich in den himmel zurückgezogen hatten (Holm, Memoirs H. S. P. 111, 140).

Je mehr ber große Geift für ben Indianer in unerreichbare Ferne zurückzutreten pflegt, besto ftarfer ift sein Bedürfniß sich an niedere Gottheiten zu wenden, die ihm naher stehen und über die er jenen nicht selten ganz vergist. Die Anzahl berselben ist groß, nicht geschlossen, wie es scheint, und jeder Einzelne verehrt so viele und welche er will. Diese niederen Götter sind Bersonissicationen der drohenden oder Segen spendenden Raturgewalten: bei den Irosesen z. B. Héno, der Gott des Donners und des Regens, Gwoh der Gott der Winde u. a. (Morgan 157). Bei höherstehenden Boltern sind manche derselben recht sinnig gebildet und zeigen von einem gewissen poetischen Sinne, bei ans beren sind sie wüste Traumgebilde einer roben und maßlosen Phantasse.

Den Todesgott, Pauguk, denken sich die Djibway als ein menschliches Knochengerippe mit feurigen Augen das nur mit dunner haut
überzogen und sprachlos ift. Er führt Bogen und Pfeil und eine
Keule, doch tödtet er schon mit dem Blide, ist ein Jäger, der aber nur
auf Menschen Jagd macht. Weeng, der Gott des Schlases, übt seine
Macht vorzüglich durch seine Trabanten, eine Menge von kleinen mit
Keulen bewaffneten Gnomen, die den Menschen leise auf die Stirn
klopfen und dadurch betäuben. Dem Menschen freundlich gesinnt,
wollen sie seine erschöpften Kräfte durch Auhe stärken; unsichtbar sien
sie auf seinem Bette, hängen an den kleinen Borsprüngen der Rindenhütte herum und kriechen dem Jäger selbst in den Tabaksbeutel: wenn
ein Kind gahnt, wenn ein Krieger zaudert oder ein Redner stodt, sagt
man daß Weeng sie geschlagen habe. Mudjekewis, der jüngste von

zehn Brüdern, der den Riesenbaren besiegte und die heilige Bampumsschnur gewann von welcher das Glüd der Menscheit abhing, ist der Bater des Shawondases, des Südwindes. Dieser lettere wird als ein beleibter brustleidender Alter vorgestellt, der durch Schlemmerei faul geworden, sich nur selten regt; sein Seuszen im herbste bringt die Bärme und den balsamischen Dust vom Süden, den sog. Indianer-Sommer (Schooler. A. R. II, 140, 214, 226, 240). Bei Schooleraft IV, 496, pl. 41 sindet sich eine Abbildung des Rampses zwischen dem Gotte des Rordens und dem des Güdens von einem Datota: der lettere schieft die Krähe und den Taucher in Begleitung eines Gewitters aus um die Wölfe des Rordens anzugreisen; der Angrist ist glücklich, Schnee und Eis werden geschmolzen und der Gott des Rordens ertränft, doch sein kleiner Sohn hat sich vom Kampse sern gehalten, er ist zu hause geblieben und daher muß dieser alle Jahre von Reuem beginnen.

Bas wir fonft von ber Mythologie ber Datota miffen (Mrs. Eastman 206, Pond bei Schooler IV, 642 ff., II, pl. 55, III, pl. 36) ift bei meitem meniger angiebend und erlaubt nur theilmeife eine berftanbige Deutung ihret Gotter auf bestimmte Raturmachte. Um bodften geehrt merben bie Ontteri. Gotter melde bie Erbe und ben Denichen geschaffen und ben Debicin . Tang eingerichtet baben. Gie find bon ber Beftalt febr großer Ochfen; der Erdgeift ift ber vornehmfte unter ihnen, unter diefem fteben bie Schlange, Die Gibechfe, ber Profc. Die Gule, der Abler, Die Beifter ber Tobten u. a. Gine gmeite Rlaffe mit berichiebenen Unterabtheilungen bilben bie Bafinpan, melde bie Onfteri befehben und bauptfachlich gerftorenbe Rriegsgotter find, ob. wohl fie and Schopferfraft befigen; ber milbe Reis und eine Gracart verdanten ihnen den Uriprung. Gie baben fammtlich phantaftifche Bogelgeftalten und wohnen auf einem boben Berge im Beften; am öftlichen Thore ihrer Bobnung fteht ein Schmetterling Bache, am weftlichen ein Bar, am nordlichen ein Rennthier, am fublichen ein Biber Die Gottheit Tatufdtanichtan wohnt im beiligen Speer und Tomabamt, in Donnerfeilen (boulders) und ben vier Binden. Gie freut fich ber in ber Schlacht Rallenden und bat mehrere Thiergeifter unter fich, ben Buffard Raben Guche u. a. Die Riefen Depota ober Saotab find von verschiebener Beftalt, fie leiften bem Berliebten und dem Jager bulfe, geben Arantheit und Befundheit. Das Barme ift

für fie talt, bas Gute bofe, bas Geführliche ficher u. f. f. Außer Diefen giebt es noch eine Menge von andern Cottern und nach ber Aussage eines intelligenten Datota "ift nichts bas fie nicht als Gottheit verehrten."

In ben mobithatigen Raturgegenftanben, j. B. bem Dais, porjuglich aber in allen Dingen Die ibm Schaben thun fonnen, fieht ber Indianer eine getftige Dacht: in bem Reuer Baffer Donner, Der Ranone, bem Bferde u. f. f. (Birginien, Strachey 82). Dieje etfcheint ibm ale etwas Bebeimnigvolles , flogt ibm religioje Chrinicht ein, und er fucht fich baber auf feine Beife mit ibr auf möglichft guten Fuß gu fegen. "Die gange Ratur ift fur ben Indianer voll von gebeimnigvollen Ginfluffen. Rein milbes Thier jagt in feinen Bergen, fein Bogel fingt, fein Blatt raufcht bae nicht fein Schidfal lenten und ihn warnen tonnte. Er beobachtet Die Ratur um fich her wie ein Aftrolog bie Sterne" (Parkman); benn fast jeder bobere Beift fann jebe beliebige Rorm annehmen und ju ibm reben burch jeben Raturlaut, es tommt nur auf feine eigene Spannung an ob er ben Beift pernimmt und mas er bort. Mus Diefer Menge von Wegenftan. ben feiner religiofen Berehrung treten fur ben Indianer bauptfach. lich brei hervor, ber perfonliche Schutgeift jedes Gingelnen, ber auf Die fruber befchriebene Beife um Die Beit ber Bubertat gewonnen und ftete mitgeführt wird, bie Beifter ber Tobten und die Beifter bet Thiere.

Bie hoch die Stellung ift welche die Indianer den Thieren geben, geht schon daraus hervor, daß der personliche Schußgeist eines jeden meist ein Thier ift. Ferner leiten sie ihre Abstammung meist von Thiesen ber (S. oben p. 119), die Chippeway vom hunde (Mackenzie), die Desaware vom Adler, die Tonkaway vom Bolse (Schoolcraft V, 683), die Osagen wollen von einer Rensch gewordenen Schnede stammen, welche sich mit der Tochter eines Bibers verheitzethete (ebend. IV, 305, Gregg II, 175) u. f. f. Adair (16) versichert zwar daß sie den Thieren nach denen sie ihre Stämme benennen, teine religiöse Berehrung bewiesen, viele andere Berichterstater aber haben ihm darin widersprochen, und es scheint sich diese Berehrung für sie jedenfalls erst in späterer Zeit verloren zu haben. Die Ranticotes stellten in ihrer Mythologie neben den großen Geist ein weibliches Besen, die Mutter der Thiere von denen die Menschen stammen, und

leiteten bie Charaftereigenschaften ber letteren von den Thieren her als beren Rachtommen fie galten, die Beisheit von der Eule, den Blutdurft vom Bolje, die Gefräßigkeit und den Schmut vom Baren u. f. f. (Jones II, 93). Die Indianer sahen in den Thieren die Borfahren und Stammverwandten der Menschen, schrieben ihnen Berftand und eine ganz menschliche Sandlungsweise zu, manchen von ihnen jogar noch höhere Einsicht und übermenschliche Arafte, während andere welche ungefährlich waren und keine erheblichen Aunstfertigkeiten zeigten, von ihnen dagegen mit Berachtung behandelt wurden.

Um höchsten werden bie Rlapperschlange und ber Biber geftellt; nur ber Gule trauen fie noch großeren Berftand ju ale ber erfteren. Die ale ein bochft ehrmurdiger Bermanbter betrachtet, ale "Große vater" angeredet und felbft mit Tabaterauch angeblafen wird; fie gilt nach einer Legende als ein großer Bobitbater der Menfchen (Parkman a, II, 135, Jones II, 259, III, 33). Sie ift der Ronig ober bauptling ber Schlangen, wie auch jede andere Thiergattung ibren Rönig hat, beffen Tod von den übrigen an dem Mörder geracht werben murte iAdair 238). Aus Furcht por biefer Rache, ju welcher ber Beift ber getobteten Rlapperichlange feine Anvermandten aufmiegeln wurde, schonen die Seminolen Stour und Jowa fie ftets (Bartram 252, Schooler. III, 273). Andermarte wird fie tros der Ehrfurcht bie man por ihr bat, nicht fo milde behandelt: "Sei willfommen, Freund aus bem Beifeerland!" rebet ber Indianer fle an der ihr begegnet. "Bir waren ungludlich, unfere Freunde bort mußten es. Der große Beift mußte es. Du bift getommen uns au troften. Wir tennen deine Botichaft. Rimm biefe Spende Tabat," (er ftreut ihr etmas Tabatspulver auf ben Ropf) "fie mirb bir eine Stärfung fein nach beiner langen Reife." Mit Diefen Borten ergreift er fie am Schmange, fabri ibr mit einem Runftgriff rafc uber Den Ruden binauf bie jum Ropte unt jerquetfct fie. Die abgezogene Saut tragt er ale Trophae (M'Kennsy). Auffallend ift dabei por Allem bag ber Indianer es magt felbft bas Beifterreich ju überliften und zu befampfen, ber Europäer bat nicht Ruth genug mit ben Gefpenftern ju tampfen an die er glaubt.

Dem Grafen v. Zinzendorf hat jener Aberglaube (1742) das Leben gerettet. Die Capuga bei benen er am Booming lebte, hatten ihn im Berdacte fclimmer Absichten. Sie beschlichen ihn eines Abends um ihn ju erschlagen. Er faß an einem kleinen Feuer auf einem Bunbel Golg und ichrieb, neben ihm und von ihm seibft unbemertt eine Rlapperichlange. Die Mörder baburch von bem gottlichen Ursprunge bes Fremden überzeugt, gaben ihr Borhaben auf und kehrten fill nach Saufe jurud.

Bon ben Bibern geben unter ben Indianern eine Menge mpfteriofer und munberbarer Befdichten (Parkman, Jones III, 69); besondere gelten Die weißen Biber, welche indeffen nur in der Fabel ju exiftiren icheinen, fur Befen bie mit übernaturlichen Rraften begabt fint. Gin fonft recht verftanbiger Indianer verficherte Parkman alles Ernftee bag er bie Biber und die weißen Menfchen fur bie flug. ften Leute auf ber Erbe halte. Die Beidichte von ber treulofen Freundicaft ber Bifamratte jum Biber (bei Back 167) ift aus ber Begend bes Aplmer Gee's: Die Biberperebrung finbet fich alfo auch bei ben Uthapasten; "ber Beift bee Bibere", fagte ber Ergabler am Enbe feiner Beidichte mit leifer bumpfer Stimme, "fcwebt noch um feine alte Bobnung ber und beberricht bas Baffer, und mehe bem ber ohne Bebet um Sulfe bei ibm vorüberfahrt!" Auch andere Thiere von beden man Borbebeutungen bernimmt ober bie man um Dratel fragt, 1. B. mande Beuichreden, fteben in Anfehn und werben ehrfurchts. voll angeredet. Auf welchen Rug man fich mit ben Thieren ftellt. tann eine Befchichte bei Kendall (II. 418) und folgende Rebe lebren Die einft ein Indianerweib einem alten Sunde bielt: "Du follteft bich icamen." fprach fie. "3ch babe bich gut gefüttert und gepflegt feit ber Beit ba bu noch flein und blind marft. Da bu alt murbeft , habe id gefagt bu feift ein guter bund. Du marft immer brav wenn bu bepadt murbeft und bift nicht ben Bferben gwifchen die Beine gelaufen. Aber bu haft ein ichlechtes berg. Benn ein Raninchen aus bem Bufde ibrang, bift bu immer querft ibm nachgelaufen und haft bie anbern bunbe verleitet. Du hatteft miffen follen bag bieg gefahrlich mar, benn meit braugen auf ber Brarie batte bir niemand belfen ton. nen gegen einen Bolf, und tein Sund fann fich bertheidigen mit ber Laft auf bem Ruden. Roch neulich bift bu bavongelaufen und haft Die bolgernen Rabeln umgeworfen mit benen ich die Gutte festmache. Siebft du mobl wie fie nun offen ftebt und flafft? Und biefe Racht baft bu ein Stud Bleifch geftoblen bas fur meine Rinder getocht merben follte. 3d fage bir, bu baft ein fcblechtes Berg und mußt fterben." Mit diefen Borten ging bie Frau in Die Gutte, holte einen groben fteinernen Sammer und ichling ben Gund tobt.

Go ichlecht der bund auch im Leben behandelt wird, fo werben boch bie Gebeine bes tobten geehrt (Keating 1, 453). Dan bewahrt fle por Brofanation um ben Beift ber Thiere nicht gu ergurnen, benn jede Thierart hat ihren befonderen Geift ber nicht ausftirbt, fonbern in ben übrigen fortlebt, ober bielmehr ber Beift bes einzelnen tobten Thieres befpricht fich noch und bertehrt mit ben Beiftern ber lebenben Thiere bon berfelben Urt. Diefe Thiergeifter glaubt ber Inbianer auch burd gewiffe Tange und andere Baubermittel fich geneigt machen und anloden ju tonnen. Der Buffeltang und Barentang & B., welche mit ben entiprechenben Thiertopfen ale Dasten aufgeführt merben, bienen biefem 3mede: man bofft bie Thiere baburch berbeigngieben unb ihnen bie Rurcht fo weit ju benehmen, bag fie fich ichiegen loffen. Biemeilen bebient man fich biergu auch beefelben Baubermittele bas man gebraucht um einem Denfchen bas Leben gu nehmen : man fertigt fleine Bilber ber Jagbthiere und beftreicht fie mit einem gemiffen Bufper (Tanner II, 58).

Endlich liegt noch ein Motiv der Ehrfurcht mit welcher der Indianer viele Thiere behandelt, in dem Umftande daß die Geister ter Todten, wie er glaubt, oft in Thiergestalt erscheinen: so wird namentlich der Bar wenn man ihm begegnet, von manchen mit einer eigenthomelichen Formel begrüßt und nach den Todten gefragt zu welchen man wünscht daß er baldigst wieder zurücksehre. Bon einem eigentlichen Thiercultus kann demnach bei den Indianern zwar keine Rede sein, aber die Thierwelt erscheint ihnen als ein geisterhaftes Reich in das sie selbst durch ihre Abstammung verstochten sind, als ein Reich von höberen und niederen Geistern das nicht von dem Menschen beherrscht wird, sondern ihm ebenbürtig ist und zum Theil sogar über ihm kebt.

Die Borftellungen der Indianer von der menschlichen Seele find abenteuerlich genug. Diese ift ein von dem Leibe völlig verschiedenes Besen, ein Bild des Menschen im Rleinen (ane ressomblance de l'homme, de 8 me t 305). Eine alte und weit verbreitete Lehre schried dem Menschen zwei Seelen zu, eine vegetative und eine senstitute (Kenting I, 232, 410), nach einer anderen hatte er drei Seelen, eine gute die nach dem Tode in ein warmes, eine bose die in ein faltes Land tommt, eine dritte die beim Korper bleibt (Stour, Journal

hist. 55), ober felbft beren vier, von benen eine im Beifterlande forte lebt , Die zweite in Die Luft geht , Die britte im Leibe , Die vierte am Bobnorfe jurudbleibt (Br. Mag. c, II. 206, Schooler. IV, 70). 3m Traume verläßt Die Geele ben Rorper und manbert umber nach ben Dingen bon benen fie fich angezogen findet: ber Bachenbe muß fich bemuben biefe ju erlangen, bamit fich bie Geele nicht betrube und ben Rorper gang verlaffe (La Potherie III, 6). 2Bae ein Indianer traumt, dazu glaubt er fich unabanderlich bestimmt; fei bieg felbft ein Mord ober Cannibalismus, er führt es aus (Robl II, 186). Die Seelen ber Ohnmachtigen Bergudten Scheintobten tommen entweber nur bie an die Grenge Des Landes ber Geelen ober befuchen Dies fee blog auf turge Beit burch fle hat man aus biefem ganbe und bon bem Bege ber babin fuhrt, Rachricht erhalten (ebenb. 1, 295. Keating II, 154). Dit bem Tobe verläßt bie Geele ben Rorper, bod glaubt man bag fie fich noch einige Beit in ber nachften Umgebung aufhalte, ja bei ben Tathali meif ber Bauberer fogar eine birecte Transfufion ber Geelen ju bemirten: er halt bem Sterbenben ober Tobten Die Bante auf Die Bruft, legt fie bann auf ben Ropf eines Bermanbten beefelben und blaft hindurch; bas Rind welches bem letteren junachft geboren wirb, bat bann bie Geele bee Berftorbenen in fic und nimmt ben Rang und Ramen besfelben an (Morse App. 345, pgl. Hale und Wilkes IV, 453).

Bon der Rube und Fassung mit welcher sie häusig dem Tobe entgegensehen, ift schon oben die Rede gewesen. Der hauptling pflegt
bei dieser Gelegenheit eine Sterberede zu halten, nimmt Abschied von
den Seinigen und läßt ein Gastmahl zurichten (Carver 333), läßt
sich waschen, bemalen, mit Fett einreiben und in die Stellung des
Lotten bringen (Lasitau II, 408). Erleichtert wird ihm der Abschied
durch den Glauben, daß er anch in Zusunst noch in das irdische Leben berüberzuwirken und mit den Seinigen in Berbindung zu bleiben
im Stande sein werde. Deshalb speist man die Seele noch ein ganzes
Jahr am Grabe (Potowatomi, de Smet 294), oder unterläßt dieß
erst wenn die Speisen einige Zeit unberührt auf dem Grabe liegen
geblieben sind, da man daraus schließt daß der Lotte ihrer nicht mehr
bedürfe, sondern ein reiches Jagdgebiet im Ienseits gefunden habe
(Nuttall). Die Irosesen bringen sogar in sedem Grabe ein kleines
Loch an, damit die Seele ungehindert aus, und eingehen könne (Mor-

gan 176). Sauptfachlich um ben abgeschiebenen Geelen ju fcmeideln, beren Born und Rache gefürchtet mirb, beranftaltet man eine große und reiche Tobtenfeier, balt wiederholte laute Lamentationen, Die fcmerlich immer fo aufrichtig gemeint find ale Hunter (359) perficert (in Rord Carolina merben Leute jum Trauergebeul fogar gemiethet, Lawson 183), trauert lange Beit und meift in febr oftenfibler Beife : ber Leibtragende malt fich fcmary - nur bei ben Omaha meiß (Say bei James I, 282) -, faftet, fcblagt fich Bunden "um ben Rummer herauszulaffen" und lagt das Saar lang machjen. Blog Die Joma ichneiden letteres in der Trauer vielmehr ab ober raufen es aus. Manche Indianer am Diffouri, ebenfo bie Berg. und Biber-Indianer (Mackenzie) baden fich fogar ein Ringerglied ab. 3n Moriba, mo alte Leute fonft nicht betrauert murben, mußte bie bon einem Tobesfalle betroffene Familie brei Monate lang gang von Andern mit Lebensmitteln verfeben werben, ba fie nicht ausgeben burfte um für ihren Unterhalt ju forgen (Cabeza de V. 528). Bei ben Cheppempane gilt bae Beinen jur Trauer nur fur Beiber ale an-Randig (Mackenzie), mogegen andermarte Die laute Rlage allgemein mar und in fpaterer Reit nicht felten benust murbe um Braunt. mein ju betteln, entweder "ben Rummer ju ertranten" ober "befto reichlicher weinen zu fonnen" (Ke ating I, 433). Auch bie Rothmenbigfeit ber Blutrache icheint, wie die bieweilen megen ubler Rachrebe gegen Berftorbene verhangte Tobesftrafe, in naber Berbinbung mit ber Aurcht gestanden ju baben, die man por ber Rache begte melde ber Tobte noch nehmen tonnte; um ibn nicht gu citiren vermieb man es fogar ftreng feinen Ramen auszusprechen.

Die Seelen der Todten gelangen ganz in der Berfassung und mit den Eigenthumlichkeiten in's Jenseits, mit welchen sie das irdische Leben verlassen: daber verwandelte sich die Trauer einer Radowessterin die ihr vierjähriges Kind verloren hatte, in Freude, als turz darauf auch bessen Bater farb, weil jenes unfähig sich selbst zu versorgen, nun gegen Mangel und Gesahr durch den nachgefolgten Bater geschüpt war (Carver 337, vgl. auch Rohl I, 154). Das Leben nach dem

<sup>&</sup>quot;Seine Freude über das bevorstehende Biedersehen des Grabes seines Bruders drückte ein Indianer einst in den Botten aus: "O sir., what fige shoutin' and bawlin' I'll have when I go to my brother's grave. "Tis I that'll play murther over it!"

Tobe, von bem fich Biele überhaupt feine bestimmtere Borftellung machen, wird bemnach meift fur eine einfache Fortfegung bes irbifchen Lebens angefeben, nur bentt man fic bas Benfeite reicher ausgestattet und bas Leben mubelofer. Die Sage von ben "gludlichen Jagdgrunben" bes Benfeite findet fich bei Jones in feche verschiedenen Formen mitgetheilt, Die feche vericbiebenen Bolfern angeboren. Die Dfagen glauben daß die Geelen der Tobten fich auf bem Monde aufhalten (Morse App. 229), Die Tathali und Renaier bag fie im Innern ber Erbe im Bellbuntel fortleben (ebend. 345, Brangell 111 ff.). Die Binebagoe halten bie Dilchftrage fur ben Beg ben fie nehmen (Fletcher bei Schooler. IV, 240). Bei ben Algonfin, den Cheppewoan, Datota und Bani berricht die Borftellung, daß die abgefchiebenen Geelen um in's Benfeits ju gelangen auf einer großen Schlange, einer fdmantenben Brude ober in einem fteinernen Rabne einen Strom ju paffiren ober einen ichmalen gelfen ju überichreiten baben, und daß Diejenigen welche berabfallen, im anderen Leben ungludlich und elend find (Keating II, 154, I, 172, 410, Mackenzie, de 8m et 306 u. a.). Db ber Uebergang über jenen Strom gelingt ober nicht, bangt nach bem Glauben mancher Indianer mit ber Bergel. tung jufammen bie im anderen Leben ber Tobten für ihre Thaten auf Erben martet (nur Robl I, 294 miberfpricht bierin ben alteren Berichterflattern). Dag Diefer Glaube ihnen erft bon ben Diffionaren getommen fei, wie man neuerbinge mehrfach behauptet bat, ift jebenfalls nicht allgemein richtig; feine Berbreitung murbe fonft geringer und bie Borftellungen die fich an ibn tnupfen ben driftlichen mehr analog fein ale fie find. Rur bei ben Brotefen findet eine folche Una. logie mit ber tatholifden Lehre bom Fegefeuer und bem driftlichen Barabiefe fatt, Die von ben Befuiten berftammen mag (Morgan 170, 177). Schon R. Williams fand in Reu England ben Glauben bag bie Seelen ber guten Menfchen nach ihrem Tobe ju bem Botte Kautantowit im Gudweften gingen, Die ber Morber Diebe Bugner und Chebrecher bagegen rubelos umbermanberten (Potter 10, Elliott I, 312). Die Gingeborenen im Beften ber Gudfonebai batten die Lebre von einer moralifchen Bergeltung im Jenfeite ichon bor ber Mitte bes 18. 3abrb. (Ellis 213 not.), fie wird von Lafitau (I. 404) ale einbeimifch angegeben, und im Guben icheint fie bei ben Cherotee und Ratches por ber Untunft drifflicher Diffionare berbrei-

tet gemesen ju fein (Timberlake 64, Lettres edif, I, 758). Bei einem Chidafam.Briefter fand Adair (92, 118) religiofe Borfteffungen bon fo entichieben ethifder Farbung bag nach beffen Unficht bae hodfte Befen icon auf Erben Die Schidfale ber Denichen nach Berbienft vertheilt, und die Uebelthaten ber Menichen galten überhaupt ben fublicen Boltern für bie Urfachen alles Ungludes bae fie gu bulben hatten. Much Bartram berichtet bag nach ber Anficht ber Glori. babolfer ber große Beift alle Buten und Tapferen liebe, mas ibnen nabe genug lag, ba fie ibn ale bie Berfonification und ben Giber alles Guten betrachteten, obgleich ihnen tropbem bae Gittengefes nicht ale gottliches Bebot ericbien. Bei ben Dafota und Mandan, über welche fich ber Ginfluß ber driftlichen Borftellungen in alterer Beit ficherlich nicht verbreitet bat, berrichte ber Glaube an eine moralifde Bergeltung im anderen Beben (Jones I, 228, Br. Dar. c. II, 206). doch mar er bei ben letteren neuerdinge wieder in Abnahme getommen. Achnlich verhatt es fich mit vielen andern Bolfern (Lawson 180, Bossu II, 48, Loskiel 49, Mc Coy 70, Hunter 215, Swan bei Schooler. V. 269, Morse App. 138, 144). Der Unterfchieb bon ben driftlichen Borftellungen berubt jumeift barauf, daß an Die Stelle ber driftlichen Moralbegriffe bie ber Indianer treten, benen gemaß ber tuchtige Jager und Rrieger, der Tapfere und Freigebige im Benfeite gludlich, ber Beigige Feige Betruger gugner u. f. f. ungludlich wird, und bag auftatt ber folle oft nur von einem unfruct. baren bornenvollen Lande Die Rebe ift. Birginien macht babon eine Ausnahme: bort iprach man nur den Bornehmen unt ten Brieftern, welche fpater auf Erben wiedergeboren werben follten, ein zweites genußreiches Leben ju (Strachey 96)

Die Leiche zu conserviren war man in verschiedenen Gegenden auf verschiedene Beise bemüht. Lafitau (II, 389) erzählt daß bei manchen Bölkern vornehmen Todten die haut abgezogen, nach Entfernung aller Beichtheile aber dem Skelete wieder umgelegt, mit Sand gefüllt und zugenäht wurde. Die Santee in Süd Carolina hatten eine Art der Einbalsamirung, zu welcher sie ein rothes Bulver und Bärenselt anwendeten (Lawson 21). In Florida, wo die Tempel zugleich die Begräbnispläge der Großen waren, scheint man ein ahnliches Bersahren beobachtet zu haben (Herrera VII, 1, 15, Garcillasso, Hiet. de la cong. I, 4, 15) In Birginien besanden sich in den Tempeln

mur bie Renotaphien ber Bauptlinge, ibre Leichen murben mit Rofts barteiten ausgeftopft, in Matten gemidelt und auf Geruften ausgeftellt (Straehey 89). Die erften Guropaer weiche nach Cap Cob tamen (1620), fanben bort in einem Grabe fcone Matten, einen Bogen, ein mit Schniswert verziertes und gemaltes Bret nebft gwei Bunbeln voll rothen Bulvere, worin Menichenfnochen lagen (Elliott L 60. Young a, 142): es fcheint alfo bag ein großer Theil ber Indianervolter fich funftlicher Mittel bediente um die Leichen angesehener Leute möglichft lange bor Berberbnig ju fougen. Bar es nicht mehr moglid bie Leiche ju ethalten, fo bewahrte man wenigftene bie Rnochen auf: bei vielen Bollern murbe gu biefem 3mede bie Leiche mieber que ber Erbe gegraben, Die Bebeine forgfältig gereinigt und in einem Beinbaufe jufammen aufgehoben; im Falle ber Auswanderung in ein anberes Land war man por Allem barauf bedacht, Diefe Reliquien mitjunehmen (Lawson 21, 182, Adair 183, Morgan 173, Loskiel 156 u. a.). Rur von ben Ravajos boren mir bag fie fich icheuen eine Leiche angurubren (Davis 414), ein Aberglaube ber mohl aus Difberftanbnig bon Adair (124) auch ben fuboftlichen Boltern gugefdrieben wird, benn er bertragt fich mit ber fonftigen Bietat ber Inbianer gegen ihre Tobten und mit ber Urt wie fie beren Ueberrefte gu behandeln pflegen, taum beffer ale ber mabriceinlich neuere Gebrauch ber Diibmap ben Berftorbenen eiligft ju begraben, bamit er nicht Unbere nachgiebe, und ibn nicht jur Thure, fondern ju einem an der Seite gebrochenen Loche aus bem Saufe binauszubringen (Robl L 149).

Das Einreißen des hauses, sobald der Besiber gestorben war, darf wie das Berbrennen oder Begraben seiner habe mit ihm, das in Florida wie im Rorden gewöhnlich war (Cabeza de V. 534, Laudonniere 10), bei den Djibway aber in neuerer Zeit abgetommen the (Schooler. A. R. II, 127), nicht auf eine Scheu vor dem Gebrauche der hinterlassenen Gegenstände als unreiner Dinge gedeutet werden, sondern als ein Opser das man dem Lodten bringt. Man giedt ihm seinen besten Schmuck, fein werthvollstes Eigenthum und hinteichende Rahrung mit auf die Reise, ja nach Sagard (283) ware die Meinung der huronen sogar die, daß die Geelen der mitbegrabenen Sachen ihrem herrn in der andern Belt dienen sollten, wie eher mals in Florida selbst Weiber und Diener in dieser Absicht mit ihm

beerbigt murben (Herrera VII, 7, 4, Garcilasso a, n. D. II, 3. 11). Go berrichte auch bei mehreren bet nordlicheren Bolter Die Unficht, bag bie Beifter ber erichlagenen Reinde ben Sieger im anderen Leben ju bedienen hatten: bem Tobten eine folche Bedienung ju fchenten, tonnte auch ein Unberer auf beffen Grabe einen von ibm felbit gewonnenen Gtalp aufbangen; wer ben haaricopf im Leben getragen batte, murbe badurch jenem bienftbar im Benfeite (Morse App. 137, McCoy 360). Bei ben Tafhali mirb die Bittme gwar nicht mit ihrem Manne verbrannt, aber fie muß nicht nur 9 Tage lang neben bem Tobten liegen, fondern ibn auch auf ben Scheiterhaufen begleiten, ben fie erft verlaffen barf, wenn fie felbft balb verbrannt und faft erftidt ift; barauf muß fie Die Bebeine ibres Dannes fammeln und mehrere Jahre lang ftete auf bem Ruden mit fich tragen. Babrend biefer Beit wird fie allgemein ale Gelavin behandelt, bie an einem Refte mit ber Beifegung ber Afche bee Tobten in einem befonberen Saufe die Bittwenschaft von ihr genommen wird (Morse App. 336, 339, Cox II, 839) - eine Sitte beren Graufamteit vermuth. lich teinen weiteren 3med batte als bem Beibe ben Beborfam und Die Dienftbarteit einzuscharfen Die fie ihrem Manne mabrent bee Bebene leiften follte.

Morton hat behauptet bag in alter Beit von Feuerland bie nach Canada bin die Sitte geberricht habe die Tobten in figender ober viel. mehr tauernder, jufammengebogener Stellung ju begraben. Dieß ift unerweislich und man tann es taum mahricheinlich finden daß eine folde allgemeine Gleichformigfeit jemale ftattgefunden babe; richtig ift nur bieg, bag jene Begrabnigmeife in ben entlegenften Begenben Amerita's ermahnt wird und bag fie in neuerer Beit feltener geworben ju fein fcheint. Sie mar in lebung und ift ce jum Theil noch an der Sudfonebai, bei ben Irofefen, bei ben Bolfern am oberen Diffouri, den Congarce in G. Carolina, in Alabama, bei ben Dustoge und Creef u. a. (Ellis, Morgan 173, Barber in Connecticut H. Coll. 79, Perrin du Lac I, 176, Lawson, Bossu II, 49, Bartram, Swap bei Schooler. V, 270), boch bemertt Lafitau (II, 407) ausbrudlich bag fie ben huronen und Minois fehlte. Die Bebeutung berfelben bat man oft in entlegenen Dingen gefucht; es liegt am nach. ften an Raumerfparnig ju benten, befondere mo fteiniger Boben es erfdmerte ein tiefes Grab gu machen; man brachte ben Rorper auf

fein fleinstes Bolumen um nicht bem Grabe größere Dimenflonen geben zu muffen als nothig war. Ift biefe Boraussehung richtig, so erscheint die zusammengekrummte Stellung nicht mehr als auffallend und man kann die Uebereinstimmung welche sich in ganz Amerika in diefer hinsicht so vielfach gefunden hat kaum noch als so merkwurdig und interessant anseben als man gethan hat.

Rur ausnahmemeife tommt es por bag ber Tobte im Grabe Die aufrechte Stellung erhielt (Barber a. a. D. 295), j. B. ju bem Brede bağ er eine Rohlengrube bewache (McCoy 136). Der Ropf wird ibm baufig fo gestellt daß er "nach dem gludlichen Lande im Beften binfeben" fann (Algontin, Loskiel 155; 3rotefen, Morgan 173; Manban, Br. Mar. c, II, 206; Binebagoe, Schooler. IV, 54), Die Mohamt richteten ihm bas Geficht nad Guben (Barber a.a.D. 79). Rachft ber Beerdigung, welche das Gemobnlichfte mar und bie. weilen in beträchtlicher Tiefe gefcab (6-8' tief bei ben Chippeman, Keating II, 155), war die Ausstellung ber Leiche auf bolgernen Babeln ober einem abnlichen Berufte mit ober ohne Garg febr baufig (Giour, Mandan, Rraben - Indianer, Monitari, Brotefen, Joma, Br. Mar. c. I. 345f., 402, Lewis et Cl. 82, Morgan 173, McCoy 533). Ale Grund bavon wird von ben Indianern angegeben bag ihnen ale freien Menfchen bie Erbe gu fcmer fei (Bagner und Sch. III, 82); mahricheinlicher ift bag man ju biefem Austunftemittel juerft nur griff, wenn die Erbe gefroren ober Beerdigung aus einem anderen Grunde nicht möglich mar (McCoy 83), auch mochte man munichen bie geliebten Tobten noch moglichft lange por Augen gu bebalten. Bei den Choctam und ben Datota murben bie Rnochen fpater von bem Berufte berabgenommen und bei einer allgemeinen Tob. tenfeier bie man veranftaltete, begraben (Bartram, Bossu II, 95, Schooler. IV, 65 f.). Das Begrabnig in jufammengebogener Stellung ift bei ben letteren eine Auszeichnung ber im Rriege Befallenen. Auch in Gut Carolina, bei den Brotefen und huronen murben große Tobtenfefte gehalten, bei benen man bie Leichen ausgrub, ihre Gebeine reinigte und ichmudte, und mit Wefchenten auf's Reue beerbigte in einem gemeinsamen Grabe (Herrera II, 10, 6, Sagard 290, Lafitau II, 446, La Potherie III, 10). Unftatt bes Beruftes auf welchem man die Leichen ausstellte, bebiente man fich mobl auch ber Baume, an benen man bie in Felle gehullten ober in einen Erog

gelegten Lodlen befestigte (Illinois, Lettres edif: 1, 681; am Arfanfas, Gregg u. a.).

Meberhaupt finden fich verschiebene Begrabnismeifen nicht felten bei bemfelben Bolle (Hunter 355) menigstene in neuerer Beit, je nach bem Buniche bes Tobten ober ben Traumen feiner Bermanbten (Morse App. 143): in einem Garg, in bauten, auf Baumen, in einer Bergaunung, unmittelbar am Boben gwifden Steinen über bie etwas Erbe aufgeschüttet ift. Um feltenften mar bie Berbrennung ber Leichen. Sie findet bei ben Tathali ober Carriers fatt, melde bie Tobten vorber 9 Tage in ber butte aufftellen ( Parker 238, Cox II. 389), bei ben Rengiern, Die gleich jenen bie Afche beerdigen und fpater ein Bebachtniffeft für bie Tobten halten (Brangell 106). Unter ben Algontinvollern ideint bie Berbrennung nur bei ben Dttama borgefommen ju fein, namlich bei ber Banbe bes großen Bafen (Dichabou), mabrent die Bunde bes Rarpfen und bie bes Baren Die Leichen ju begraben pflegte (Lettres edif. 1, 679). In Florida murben nur die Bauberargte in alter Beit verbrannt und beren Afche von ben Bermandten im Getrant genoffen (Cabeza de V. 528), Die ubrigen begrub man ober ftellte fie eingeforgt im Tempel auf (Herrera VII. 1. 15. Laudonniere 10). Die Leichen in einen Riuß zu merfen, wie bei ben Cherotee ale gewöhnlich angegeben wird (Timberlake 67), widerftrebt fonft ber Bietat ber Indianer vollständig, bejonbere auch beshalb weil fie fich bas boje Brincip ale Baffergott vorftellen.

Auf dem Grabe wurde in der Regel ein Pfahl mit dem Familienmappen des Todten (Totom der Algontin) aufgepflanzt, an welchem
man die von ihm gewonnenen Trophäen oder wenigstens die Symbole derselben andrachte. Ber die Auheftätte des Todten besuchte,
schlug mit einem dart bereit stehenden Stocke an den Pfahl (MoCoy
195). In Rord Carolina baute man um ihn her das Grab selbst mit
Kinde und Stöcken zu einer Art von hans in der Erde aus, auch
psiegte ihm dort der Zauberatzt eine Lobrede am Grabe zu halten, in
welcher er u. A. die Freuden des Paradieses schilderte zu dem er einzegangen war (Lawaon 180 ff.). Die Santee in S. Carolina errichteten
über den Gräbern der Barnehmen glatte hügel und auf diesen ein
Regendach, das auf 9 Pfählen ruhete und mit Federn und anderem
Schmucke geziert war (ebend. 21 f.). No jemand eines gewaltsamen
Todes gestorben war, warsen sie einen hausen von Steinen oder Zweis

gen auf, den jeder Borübergehende zu vergrößern fich angelegen sein ließ. Nach Adair (185) ware dieß bei den Choclaw nur mit den Grabern berühmter Manner geschehen. Die Irolesen bedeckten ihre Todten mit Rinde Steinen und etwas Erde und überbauten das Grab mit einer hütte (La Potherie III, 9). In Reu England wurde das Grab eines Sachem mit einem Palisadenzaune von 30—40 Juß höhe umgeben in bessen Mitte eine hütte fand (Drake 2, 45).

Der religioje Gultus ber Indianer mar obne Beprange, feine außere Ausstattung felbit unbedeutend, fo mefentlich die Stelle auch mar bie ber Gottesdienft in ihrem inneren Leben einnahm. Rur im Guben icheint ce Tempel von großeren Dimenfionen gegeben gu baben. Gareilasso (a. u. D. 1. 4, 15) giebt den von Talomeco ale 100 Schritte lang und 40 Schritte breit an, er mar mit großen polgernen Statuen und mit Dufcheln geschmudt und befaß einen großen Reichtbum an Berlen und Baffen aller Art. Die Tempel in Louifiana maren bagegen oft faum beffer ale gewöhnliche butten (du Pratz III, 21). Much in Birginien glichen fie ben fibrigen baufern in ber Bauart, nur batten fie Die Ebure auf der Oftfeite, enthielten viele 3bole, Die Bra. ber ber Bauptlinge und ein emigee Beuet; ber haupitempel bed Lanbes fand in Bamunto, nur Briefter und Ronige durften ibn betreten (Strachey 82, 90). Der Guitue ben man in den Tempeln verride tete, beftant in Gebeten Befangen und Opfern (de Laet 111, 23). Die Boiler weiter im Rorben batten meift nur eine Bauberhutte in welcher ber Bauberargt fein Befen trieb; neben ihr fant oft ein haber Bfabl mit einem gefdnigten Menfchentopfe (McCov 195), fie mar außen und innen mit fonderbaren Beiligthumern und Baubermitteln aller Art aufgepußt. Bur Feier ihrer religiofen Befte hatten Die Inbianer der oberen Diffouri eine besondere Gutte, in melder Die Alten wohnten, Fremde aufgenommen wurden und felbft Reinde eine Frei-Ratte fanben (Perrin du Lac I, 171). Hunter (224) fab nur noch bei ben Riccara einen bon Steinen auf einem tunftlichen bugel gebauten Opferaltar, auf welchem Tabaf und Abfalle von Buffeln und Diricen ale Opfer fur ben großen Beift verbrannt murben. Ein Tempel mit beiligem Feuer wird auch bei ben Rarraganfet ermahnt (M'Culloh 111 nach Purchas Pilgrims IV, 1868).

Bo es besondere Tempel gab, fehlten auch Gogenbilder nicht, obe mohl beibe gusammen febon in giemlich fruher Beit verschwunden und

baber nicht felten gang überfeben worben find. Bartram fand bei ben fublichen Bolfern feine 3bole mehr, und A dair (22) bemerft gwar bag bie oberen Mustoge ein bolgernes Bild hatten bem fie an Refttagen bie erfte Schale von ihrem Trante barbrachten, Diefes Bild aber war feiner Unficht nach fein 3bol, fonbern ftellte einen verftorbenen belben bar. In Gub Carolina murben zwei fleine Bogenbilber alljahrlich bon ben Brieftern in großer Progeffion umbergetragen; auch ift bort von einem bolgernen Bilbe bie Rebe das bei Belegenheit eines Reftes im Relbe aufgestellt und verehrt, barauf aber in's Baffer geworfen murbe um ben Gott, bon bem man mahricheinlich bas Bebeihen der Felbfrüchte erwartete, ju den übrigen Baffergottern jurud. tebren ju laffen (Herrera II, 10, 6). Bielleicht ift bieg berfelbe Gott von welchem Lawson (174) in Rord Carolina ergablt bag man fein Bild in's Reib gestellt und ben jungen Leuten gefagt babe, er fei ein großer Rrieger ber ihren Fleiß bei ber Felbarbeit beobachten und burch feine Bermittelung beim großen Beifte ihnen Erntefegen und Tapferfeit im Rriege auswirten wolle, wenn er fie beffen murbig finde. Auch in Birginien gab es auf ben Relbern Altare fur Die Oki ober Okeus (de Laet III, 18), worunter man ebenfo die Gotterbilber wie bie Gotter felbft verftand. Andere 3bole wurden in den Tempeln verebrt. Sie icheinen bort in großer Ungahl vorhanden gemefen gu fein. Aud Die Sinrichtung ber von Bowhatan verurtheilten Diffethater gefcab an einem "Altar ober Opferftein", auf welchem ihnen ber Ropf gerichmettert murbe (Strachey 79, 52, Schoolcraft VI, 87 nach Hariot). Bie in Birginien ermahnen Die alteften Berichte auch in Reu England oft bolgerne Bilber (Collect. N. Y. H. S. III, 255 ff.), boch miffen wir nicht genauer welche Rolle Diefe im Gultus ber Gingeborenen fpielten. Gie icheinen icon frubzeitig verloren gegangen ju fein. Dag bie Bani religiofe Tange und Befange vor bem Bilbe eines Bogele auszuführen pflegten, baben wir icon fruber bemertt. Bei ben Irotefen hat man einige grob gefchniste Figuren gefunden, Die mahricheinlich eine Urt von Sausgottern maren (W. Smith 89); ficherer ift von ben Mandan bag fie bor fonderbar geftalteten Figuren aus Reifig Gras und Fellen heulend und flagend ihre Bitten und Bunfche auefprachen (Br. Dar. c, II, 172, 187). Die Beoria batten gmar feine eigenen Gogen biefer Urt, "fanden aber einft am guße eines Berges im Balbe" ein monftrofes Bilb von Thiergeffalt, bas

fie auf Bossu's Rath verbrannten (Bossu I, 219). Ein 3dol der Ottawa, das in einem Menschenkopse auf einem hinten ausgehöhlten Pfahle bestand, wird von McCoy (298), kleine aus holz geschnikte Familiengötter der Anisteno von etwa 8" Länge von Duna (96) erwähnt. Die letteren pflegen diese Figuren auf verschiedene Beise eingewickelt in dem sogenannten Medicinsacke mit sich zu führen; sie nehmen dieselben bei seierlichen Gelegenheiten heraus und behandeln sie mit großer Berehrung (Schooler. V, 169).

Der Indianer ift in bobem Grade gottesfürchtig. Die Art und Beife feiner Botteeverebrung legt ibm oft die ichmerfte Gelbituberminbung auf, benn es find nicht bloe Tange und Beffe burch bie er feine Gotter ehrt, fonbern feine Religion verlangt auch Opfergaben, ftrenge Raften und Rachtwachen, felbft fcmerghafte Bugungen von ibm, und er ift gemiffenhaft genug um jede wichtigere Unternehmung mit Gotteebienft ju beginnen. "Auf eine Reife geben wie ce ein Beiger thun murbe", b. b. ohne eine religiofe Sandlung Die bem Antritt ber Reife porbergeht, ift ein gewöhnlicher Ausbrud fur ibn (McCoy 305). Borguglich ftreng follen bie Dfagen in ihrer Gottesverehrung fein (Baul Bilb.); in lautem Recitatio beten fie jeden Morgen eine Stunde lang bei Tagesanbruch, oft auch Abends : "Wohkonda (Bater bee Lebens), babe Erbarmen mit mir, ich bin arm" u. f. f.; ebe fie auf Die Jagd ober in ben Rrieg gieben, wenn fie einen Bermanbten verlieren ober fonft eine Ungludebotichaft erhalten, reiben fie fic Ropf und Beficht mit Erbe, Die fie nicht eher wieder abmafchen ale bis fie bie Bunft ibrer Gotter erlangt ju baben glauben (Me Coy 359. Morse App. 213, 224). 3n Birginien tauerten Die Gingeborenen nieber beim Auf. und Untergang ber Sonne und erhoben gu ibr bie Augen und banbe (Strachey 93). Bie bier murben auch andermarte bie Bebete biemeilen laut, meift aber nur innerlich gefprochen; bei feierlichen Belegenheiten, bei Rriegeerffarung ober Friedenefcluß, bei ber Ernte ober bei einem nationalen Unglud fanben gemeinfame Bebete ftatt (Hunter 216). Die Datota pflegen nur furg Die Bitte auszusprechen die fie auf bem Bergen baben, mit bingufügung der Borte: "Beifter ber Tobten feib mir gnabig!" (Prescott bei Schooler.III. 226, 237). Auch die Brotefen follen fonft gemiffe Bebete gehabt ba. ben (W. Smith 90). Bei ben Manban fant Br. Darimilian e. II. 157) über ben Urfprung bee Bebetee folgenbe finnige Legende.

Det erste Mensch (ein Salbgott) hatte den Mandan versprochen beizusteben, wenn fie in Roth geriethen, und war darauf nach Besten gegangen. Bon Feinden angegriffen, schlug einer von ihnen vor einen Bogel an ihn abzusenden um ihn zu Gulse zu rufen, aber Bögel konnten nicht so weit fliegen. Ein anderer meinte, der Blid des Auges muffe zu ihm dringen, aber die Prärie-Hügel begrenzten ihn. Da sagte ein britter: Gedanken muffen das sicherste Mittel sein den ersten Menschen zu erreichen. Er widelte sich in sein Bisonfell, fiel nieder und sprach: "Ich dente — ich habe gedacht — ich somme zurud!" Er warf das Fell ab und war ganz in Schweiß gebadet. Der Gelfer den er angerusen hatte in der Roth, erschien.

Das Beft jur Ginweibung und Wehrhaftmachung ber jungen Manner icheint den boppelten 3med ju baben, Diefe bem großen Beifte ihre Ergebenheit bemeifen ju laffen und zugleich ihre Stanbhaftigfeit einer ichmeten Brufung ju untermerfen. Go bei ben Dafota Danban Monitari u. a. (Catlin, Dr. Dar, c, II, 226). Gie ftogen fic ftarte Bolgfplitter, an welche fdwere Buffelfdabel angebunden find, burch bas Bleifch an ber Bruft ober auf bem Ruden und laufen bann, mabrend zwei Unbere Die Arme gefaßt balten, mit voller Rrafi pormarte bie bae Meifch beruntergeriffen ift und bie fomere gaft jurudbleibt. Aehnliche graufame Gelbftpeinigungen vollzieben fie biemeilen in Rolge von Belübben um ihre Danfbarfeit und Ergebung ju bemeifen, wenn einer ibret beigeften Buniche in Grfullung gegangen ift (Keating I, 448). Much bei ben Schwarzfußen gebort es au ben gottesbienftlichen Sandlungen fich Bunden ju ichlagen, und felbft ein Fingerglied ichneiden fie fich biemeilen ab um es ale Opfer bargubringen (de Smet 245).

Daß jeder seinen personlichen Schubgeift nur durch langes Fasten und anhaltende Rachtwachen in der Einsamkeit gewinnt, haben wir schon früher bemerkt. Strenge Fasten, bei denen man fich das Besicht schwärzte, waren überhaupt die Einleitung zu jeder wichtigeren Unternehmung, zu welcher man der Gunst der Götter bedurfte; fie gingen selbst dem Ballspiele voraus (Adair 401), wurden nie gebrochen und nach ihrer Beendigung, welche mit der Abwaschung der Roble vom Gesicht geschah, wurde immer nur mäßig gegessen (Keating I, 94).

Die Opfer welche die Indianer ihren Gottern barbrachten, maren

von verichiebener Art. Die berrichenbe Borftellung icheint babei gewefen zu fein bag bie Gotter biefer Opfergaben bedurften oder fie boch genoffen, bag fie ben bargebotenen Tabaferauch einfogen unt bon ben Speifen agen, benn fle lebten untereinanber gang nach menfchlicher Beife und entführten fogar einzelne Denfchen um fich mit ihnen gu verheirathen (Schoolcraft A. R. II, 140). Rach Garcilasso (a. a. D. II, 8, 11) murbe in Ploriba bas erftgeborene Rind ber Gonne geopfert", auch in Birginien foll bieg biemeilen mit ben eigenen Rinbern geicheben fein, mabrent bort fonft auf Altarfteinen außerhalb ber Tempel Blut von Thieren, Tabat u. bergl. und ber erfte Biffen bon jeber Dablgeit, ben man in's Reuer marf, ben Gottern bargebracht wurden. In manchen Begenden bee Landes ichlachtete man Anaben, benen Okeus, wie die Eingeborenen fagten, "bas Blut aus ber linten Bruft fauge"; einige ber jum Opfer bestimmten Rnaben murben aber gefcont und biefe traten bann in ben Briefterftand ein (Strachey 82, 93f.). In Reu England icheint man ebenfalls in alter Beit biemeilen Rinder geopfert ju haben (Young a, 358); auch bon ben Siour ift ein Beifpiel diefer Art aus bem vorigen Jahrhunbert befannt (Keating I. 409, Schooler, II, 132). Der 3med besfelben mar fic bee Rriegegludes ju perfichern, mogegen bie Bani bem bon ihnen befondere berehrten "großen Sterne", ber Benue, ein Menidenopfer alliabrlich im Frubling zu bringen pflegten (zulest im 3ahre 1837 ober 1838) um eine gute Ernte ju erhalten. Der Befangene ben man biergu auserfeben batte, es mar in den letten und befannteften Rallen ein Siour . Dabden, murbe borber mohl genabrt und gepflegt, über fein Schidfal aber in Unwiffenheit erhalten. Das Opfer murbe auf einen Scheiterhaufen gebunden und mit Bfeilen burchicoffen, boch ebe es ftarb, ichnitt man Ctude Aleifc von ibm ab und ließ bae Blut meldes man berausprefte auf bie junge Saat fallen (de Smet, J. Irving II, 136, Schooler, IV, 50, V, 77). Auf welche Beife Diefe graufame Gitte befeitigt murbe, haben wir icon oben angeführt.

Bon den Thieropfern galt bas bes hundes, namentlich eines weifen bundes, fur bas größte (Rohl I, 86), obne Zweifel weil bet bund

<sup>\*</sup> O vie do's Angabe (XVII c. 26) daß de Soto's Leute in Fiprida Menschen im Tempel gefunden hatten die als Opfer verbrannt worden seien, ist zu vag als daß man viel dazauf geben bürfte.

in alter Beit das merthvollfte Thier mar bas die Indianer befagen. Bei manchen Bolfern mar ce gewohnlich ben bargebrachten bund felbft lebendig ju vergehren (Quapam, Nuttall). Rachfidem mirb ben Gottern Alles bargeboten mas man felbft werth batt und ihnen angenehm glaubt, befonbere Tabat. Das Berbrennen mar bie gemobnlichfte Form ber Darreichung und geschah in ber Regel burch ben Briefter ober Bauberargt, ba diefer ber Gottheit am nachften fand. Manche Begenftande murden auch nur aufgehangt an einem Bfable : fo machen es & B. Die Dafota, wenn fie bem großen Beifte eine icharlachrothe Dede weihen (M.s. Eastman). Gehr allgemein waren auch bie Libationen bei jeder Mablgeit und beim Beginn eines Feftes: der erfte Biffen oder ber erfte Loffel voll Betrant murbe in's Reuer geworfen (Bamlicoe, Lawson 232; Rnifteno, Dunn 99 u. A.). Diefer Gitte analog mar es bag man bie Erftlingefruchte bes Relbee barbrachte, mas bei bem großen Erntefeft gefchab. - Die Cheppempan bringen nur wenige und geringe Opfer, ibr religiofer Cultue ift überhaupt befdrantt, nur bei großen Reften pflegen fie ben großen Beift um Befundbeit, gludliche Jagb und bergleichen ju bitten (N. Ann. des v. 1852, IV. 318).

Das Reft ber erften Fruchte bat fich am langften und in ber eigen. thumlichften Form bei ben Greef und deren Bermanbten erhalten, obwohl ce auch fonft nirgende gefehlt gu baben icheint. Der Briefter ober "Beueranmacher", welcher babei gan; weiß getleibet mar - Beiß mar das Symbol ber Reinheit und bes Glaubene bier wie bei ben Brotefen (Adair 111, Morgan 210) - beforgte bie Anordnung besfelben. Dehrtägige firenge Raften Des Boltes machten ben Unfang. Darauf brachte jener bas neue beilige Feuer jum Altar, bas bie Dustoge ihren "Grogvater" nannten, verbrannte in ihm nach forgfaltiger Muslofdung aller alten Feuer etwas von allen Arten ber neu geernteten Fruchte, und ermabnte ausführlich die Manner und Beiber. Bene nahmen die "Rriegemedicin" ein, Die in beftigen Brech. und Burgirmitteln beftand (Schooler. V, 685), Diefe babeten und muichen fich mit Baffer: alle Hebelthaten bee vergangenen Jahres, außer Morb, murben in Rolge biervon ale getilgt betrachtet und bas Reft mit eiger reichen Rablgeit am vierten Tage befchloffen (Adair 105, 120, Swan bei Schooler. V, 266f.). Daß bie Borftellung einer Reinigung von Gunde Diefen Ceremonien gu Grunde lag, inebefon-

bere beim Baben und beim Trinfen des fog. "ichmargen Betranfes", eines Aufguffes ber getrodneten Caffineblatter, mirb bestimmt perfichert. Letteres murbe mit eigenthumlichen Formalitaten genoffen und hatte außerbem ben 3med "Tapferfeit ju verleihen und bie Freundfcaft feft ju binden". Much die Cherotee nahmen einen abnlichen Erant ein um, wie fie fagten, "ihre Gunden meggumafchen" (Timberlake 78). Go nabe es liegt bierbei an Reminiscengen drift. licher Lehren ju benten, fo icheint es boch bei naberer Betrachtung wenig annehmbar daß in die Reier eines fo wichtigen acht einheimi. fchen Reftes, beffen Dittelpuntt der alte Reuercultus ift, driftliche Glemente eingedrungen fein follten, nach benen wir fonft bei diefen Boltern vergebene fuchen. Dit befferem Grunde barf man mericanifchen Urfprung bier bermuthen. Gine Art von Beichte felbft ber gebeimften Uebelthaten an ben Briefter, foll in fcmerer Rrantheit bei ben fon, fo roben Taculli vortommen und ale mefentliche Bedingung ber Benefung betrachtet merben (Morse App. 345). Auch die Diibman baben einen Monat im Jahr in welchem fie fagen: "ich werfe meinen ichlechten Lebensmandel meg" (Robl I, 167) - vielleicht ein Reft einer abnlichen Reftfeier wie man fie bei ben Greef fennt. Bas Adair (109, 124, 130) fonft noch bon bem ergabit mas ben Creet ale rein ober unrein galt, verdient mobl meniger Butrauen, ba er gu ben Schriftftellern gebort, welche jubifche Gigenthumlichfeiten an ben Gingeborenen mit allgugroßer Borliebe auffuchen.

In Birginien scheint es keine festen Feiertage gegeben zu haben außer einem ähnlichen Erntefeste. Bir erfahren nur daß man dabei um ein Feuer her tanzte, Beschwörungen und Anrufungen vornahm (Strachey 91). Durchgängig ift seit der Ankunft der Beißen mit der einheimischen Religion auch der Cultus rasch in Berfall gerathen, und die Eingeborenen selbst wissen meist über die Bedeutung der religiösen Gebräuche die sich noch erhalten haben, keine Auskunft mehr zu geben. Außer dem Feste der ersten Früchte wurde ein anderes vor der Bestellung der Felber sehr allgemein von ihnen geseiert unmittelbar nach ihrer Rückehr von der Binterjagd (McCoy 194). Die Irosesen hatten sechs religiöse Dankseste zu verschiedenen Beiten im Jahre, die sich ausführlich und mit den dabei gehaltenen Reden bei Morgan (187) beschrieben sinden. Der Morgen war ursprüngslich bei diesen Festen dem großen Geiste, der Rachmittag den Seelen

ber Tobten geweiht. Sie traten ein mit der Reise der verschiedenen Früchte von denen fie lebten, und ihr Hauptzwed war dem großen Geiste und den Gaben der Ratur für ihre Bohltbaten zu danken, hauptsächlich "ihren Erhaltern", "den drei Schwestern", dem Mals, der Bohne und dem Kürbis. Am Reujahressest zu Anfang des Februar erdrosselten sie einen ganz weißen Hund, der vier Tage lang ausgebängt und dann verbrannt wurde; wahrscheinlich sollte er ein Bote sein, der den geoßen Geist von der fortdauernden Treue des Boltes gegen ihn zu unterrichten hatte.

Einen Saupttheil bes Gultus machten Die Tange und Unfauge aus, welche jum Theil in bochft eigenthumlichen Roftumen ober Betfleidungen porgenommen murben und oft mehrere Tage bauerten. Gie find feine blogen Bergnugungen, fondern baben alle eine beftimmte Bebeutung, Die fich jedoch meiftentheile nicht mehr ermitteln lagt, und febren alliabrlich wieber. Ihre Bernachlaffigung murbe bom großen Geifte geftraft metben. Edw. James (im Append. ju Tanmer) bat beren 9 aufgegabit, Die Brotefen hatten beren neuerbings noch 21, es follen aber fruber 32 gemefen fein (Morgan 261); ben Stalptang Medicintang Bundetang u. f. f. ber Datota fat Mrs. Bastman ausführlich befdrieben (vgl. auch McOoy 207, Timberlake 80 u. A.). Ranche murben nur von Mannetn, andere nur son Betbern, mieder andere von beiben Beichlechtern gufammen aufgeführt (Dafota, Schooler. IV, 63). Die meiften maren nach Thieren benannt, wurden in Thiermasten bargeftellt und glichen mehr pantomimifden Fargen ale unferen Tangen. Beim Barentang ber Dafota 1. B. verfleidete fich der junge Menfc welcher in Die Befellichaft aufgenommen werden follte - benn viele biefer Tange wurden ale Gebeimniffe angefeben Die einer befonberen Gefellichaft angehörten - in einen Baren; Diefer tam aus feiner Boble berbor und mußte fich , nachbem bie Uebrigen auf ihn Jagb gemacht hatten, breimal in biefe wieber gurudgieben (Keating I. 288). Dag biefe bramatifchen Boffenfpiele einen obsconen Ausgang hatten, fcheint fant nur bei ben Greet pregetommen ju fein (Swan bei Schooler. V. 277); Bedemelber (350) bebt ausbrudlich berbor bag bieft anbermarte nicht ber Rall mar. Die Rord. Indianer befigen feine eigenen Tange und Bieber, fondern haben die ihrigen fammtlich von ben fublicheren Indianern ober ben bunberippen entlehnt (Hearne 276).

Da diefe Dinge wenig lehrreich find, begnugen wir une mit einem einzigen Beifpiele.

Der Sfalptang ber Dafota mirb von ben Beibern ausgeführt, feine Bestimmung ift die Feier der Giege. Die Bauberarate fingen jum Tange, ichlagen Die Trommel, ichmingen Die Rlapper feinen boblen Rurble der einige fleine Steinchen enthalt) ober bedienen fich irgend welcher anderen Inftrumente mit benen fich ein Obren gerreißender Barm berborbringen lagt. Bu diejen gebort namentig ein eingeferb. ter Anochen, beffen eines Enbe auf einer ginnernen Schuffel ale Refo. nangboben rubt, bas andere in ber finten Sand, mabrend ber Bauberargt mit einem Rnochenftude in ber Rechten über Die Rerben binfahrt um fo fragende und forille Zone ale moglich hervorzubringen (Mb. bildung bei Schooleraft Il, pl. 75). Die Beiber tangen in concentrifden Rreifen um Die Gfalpe berum, ju vieren bie ju gwolfen ibre Schultern gegen einander preffend. Bei febem Trommelichlag erbeben fie fich fo boch ale moglich, fpringen und gleiten etwas nach linte und fingen babei fortmabrend mit ben Bauberargten gufammen. Gie balten vollfommenen Taft. In ber Mitte bangen Die Ctalps an einem Pfable ober eine der Weiber bat fie nuf ben Schultern. Beber berfelben ift an einem Bugel ausgejpannt und auf einem Gtod von einigen Buß Lange befestigt, roth bemalt, mit Rebern Banbern Berlen u. bergl. gefdmudt, gewohnlich auch mit einer Scheere ober einem Ramm, je nachdem er bon einem Manne ober einer Frau genommen ift. Rach einigen Minuten ruben Die Beiber aus. In Der Baufe ergabit eine von ihnen Die einen Gobn Gatten ober Bruber im Rriege perloren bat, bie Beichichte feines linglude und ichlieft mit ben Borten: "Beffen Claly babe ich jest auf meiner Schulter?" In Dir. fem Mugenblide jauchgen alle laut auf, und ber Tang beginnt bon Reuem. Bieweilen wird er mit einigen Unterbredungen Monate lung fortgefest. Rad Beenbigung bes Tanges wird ber Glalp begraben ober ju bem Tobten ber ibn im Rriege etbeutete, auf Das Beruft aclegt (Mrs. Eastman).

Die vorbin ermähnten mufifalischen Instrumente zeigen beutlich auf wie niedriger Stuse die Mufit der Indianer ficht. Außer einer Art von Trommel und Klapper die fich überall finden — beibe, und namentlich bie Alapper, wesentliche Attribute ber Zauberärzte — were ben nur noch Bloten oder vielmehr Pfeisen, meift aus bem Anochen

eines Ablerflügels, gewöhnlich erwähnt; eine solche mit 6 Löchern die 6 auseinander folgende Tone gab, ift die bedeutendste Ersindung dieser Art welche den Eingeborenen zugeschrieben wird (Morgan 380). Die Melodieen der Gefänge find meist schlecht und unbedeutend (Beispiele in Noten bei Keating 1, 456 u. A.), der Tatt aber wird beim Singen und Tanzen genau beobachtet (Morgan 289). Rur Bartram (236), der sie überhaupt wohl öfters in einem zu gunftigen Lichte erscheinen läßt, hörte sanste melancholische Gefänge bei den Seminolen und anderen Bölkern des Gübens.

Die eigentlichen Trager und Bertreter bes religiofen Gultus und Die theologifchen Autoritaten ber Indianer, wenn diefer Ausbrud erlaubt ift, maren eine Menfchentlaffe, welche in hobem Anfeben ftanb, für ibre Dienfte reich belohnt und oft, wie es icheint, mehr gefürchtet ale geachtet murbe. Gie maren gewöhnlich Briefter Bauberer Mergte und Babrfager in einer Berfon, nur bei einzelnen Boltern blieben Diefe Functionen getrennt, fanden mit boberen Beiftern im Bunbe. tonnten biefe citiren und befragen ober bannen, murben bauptfachlich baburd die Mittelsperfonen smifden ber Gottheit und bem Denfchen und bamit bie Buflucht in aller Roth: über Entferntes ober Bufunf. tiges Auffchluß zu geben, verlorene ober geftoblene Gachen zu entbeden und wieder berbeiguschaffen, Regenwolfen ober Jagothiere beranzugieben, gefund ober frant gu machen, felbft aus ber Ferne, Berliebten Begenliebe gu ichaffen, bieg Alles mußten fie berfteben, und noch überdieg den Billen ber Gotter ju erfunden und fie, wenn notbig. gunftig zu ftimmen im Stande fein. Daß bierbei vieler folaue Betrug mit unterlief, bedarf teines Beweifee, bod ift es mehr ale mabriceinlich daß bort wie bei une ber Gelbftbetrug oft weit größer mar ale ber Betrug welcher Undern gefpielt murbe.

Die Beaufsichtigung und Leitung ber Fefte beforgte bei ben Irostesen eine Art von Prieftern, "die Bewahrer bes Glaubens". Sie wurden gewählt und bilbeten teinen besonderen Stand; jeder, auch Beiber tonnten diesen Auftrag erhalten, mit welchem jugleich eine Art von Censorenamt verbunden war (Morgan 184). Zaubertunfte Bahrsagerei und anderen Unfug scheinen sie nicht getrieben zu haben. Auch bei den sublichen Boltern gab es nach Adair (152) eigentliche Briefter, welche die Opfer darbrachten; sie jogen nicht mit in den Krieg, weil sie tein Menschenblut vergießen durften. Dagegen lagt der gro-

teste Schmud ber Briefter in Birginien und Die Bauberflapper Die fie führten (Strachey 90), barauf ichließen bag ihnen jene Gauteleien nicht fremd waren. Bei ben Datota finden wir fie in iconfter Bluthe. 3bre Briefter batten eine befondere gebeime Sprache, in welcher bie Borter bes gemeinen Lebens gwar gebraucht murben, aber in gang verfcbiebenem Ginne; auch Die bauptlinge bedienten fich Diefes Bortheiles um fich baburch gegen bas Bolf abgufchliegen (Riggs). Schon ihre Geburt glaubte man in tiefes Geheimniß gehult: Die Debicin . Danner und Debicin . Beiber tommen namlich guerft als geffugelte Samen, wie j. B. die ber Difteln, in die Belt, werben von ben Binden umbergetrieben und treten fo in Bemeinschaft mit boberen Beiftern beren Ginficht und Dacht fie fich aneignen. Darauf gelangen fie in ein irbifches Beib und werben ale Menfchen geboren, nach bem Tobe aber febren fie ju ben Gottern jurud; endlich nachbem fie viermal bas irbifche Leben burchlaufen baben, trifft fie Bernichtung. Alles mas die Raffungefraft Unberer überfteigt auf Erben und im Simmel, benugen fie und miffen es fich dienftbar ju machen. Bon ibnen bangt bae Glud im Rrieg und auf ber Jagb ab, aus ihrer Sand empfangt baber ber Rrieger und Jager feine gefeiten, mit geheimnißvollen Bilbern bemalten Baffen, Die er beilig halt und befondere bor jeber Berührung eines Beibes bewahrt (Pond bei Schooler. IV. 646). Bie einträglich biefes Sandwert fein muß, fleht man befonbers baraue bag in jedem Dorfe fich 20 und mehr folche Medicin - Manner und .Beiber aufhalten.

Dier und da waren die Aerzte, die indeffen meift durch Zaubermittel ihre Kunft übten, von ben Bahrfagern und Bunderthatern verschieden (4.B. bei den Botowatomi, Keating I, 133); da jedoch die innern Krankheiten durchgangig als eine Art der Besessenheit von boffen Geistern betrachtet wurden, erwartete man deren heilung nur von den Geisterbeschwörern, die ihr Besen gang in der Art der asiatischen Schamanen trieben. 3hr Zauberbeutel oder Medicinsad enthält die heilmittel und heiligthumer die gegen Schlangenbiß sichern, den Einfluß boser Geister abwenden u. f. f. Trommel und Klapper dienen ihnen bei den Tangen und Manipulationen durch welche sie fich zu ber Kur vorbereiten die sie aussühren wollen. Bald saugen sie an der schmerzenden Stelle um dann den Damon auszuspeien von dem sie den Kranken besteien, bald blasen sie darauf, oder machen ein kleines

Thierbilb bas fie erstechen ober erichiegen, wenn ber bofe Beift fich in Thiergeftalt in ben Leib Des Rranten eingeschlichen bat. Disgludt Die Rur, fo gieht bieg in Ren Calebonien wie bei ben Ratches und ben Greet dem Bauberer ober "flugen Danne" (eunning man), wie ibn Die letteren neunen im Begenfat jum Sauptling, bem getiebten Danne", nicht felten Die Rache ber Bermanbten ju und foftet ihm bas Leben (Cox II, 332, Lettres edif. I. 762, Swan bet Schooler. V. 271). Anderwarts benit man in Diefer Binnicht liberaler und batt ungludliche Ruren fur genügent motivirt burch ben übermachtigen Ginflug boberer Geifter ober bas verfehrte Berhalten bes Rranten: fie ihun bem boben Rufe bes Argtes feinen Gintrag. Auf Diefelbe Beife wie mit bem fleinen Thierbilde verfahrt ber Bauberer mit bem Bilbe bes Reindes um Diefen durch Rrantheit ju tobten (La Potherie II. 39, Kenting II. 159), und es ift nichte Ungewöhnliches bag ber Bezauberte oder vielmehr ber fich bafur halt, in tiefe Defancholie verfintt und in Folge bavon wirflich friebt. Gin gang abnliches Dittel, ein Buiver bas man auf bas berg bes Bildes ber Beliebten ftreut, swingt Diefe gur Begenliebe (Robl II, 283). Rur Die Dfagen follen überhaupt an leine Begauberung eines Menichen burch einen anderen glauben (Nuttali), mabrent Die Diibman icon jebe Argenei Die fie nehmen ale eine Rauberet angeben und fie beebalb immer mit einem gewiffen Bejange begleiten um ihr die erforberliche Birtfamteit ju geben (Keating II, 158). Die Rordindianer baben gang biefelben Bauberfuren wie die Algontin (Hearne 176, 199). Ber im Befige von Bebeimmitteln ift, feren es Bauberformeln, magifche Gefange, Amulete ober Anderes Diefer Mrt, verlauft natürlich feinen Schaft nur ju febr theurem Breife, wenn er fich überhaupt entichlieft fich bon ibm ju trennen.

Bie man Krantheiten allgemein von der Birffamfeit bojer Geifter ableitet und häufig als göttliche Strofen ansicht, so geschieht et auch mit angehorenen Deformitäten, die deshalb immer mit abergläubischer Furcht beirachtet werden (Hunter 350, 191). Auch der Berrückte genießt allgemein eine gewisse Achtung (Schooler. IV, 49), da man ihn unmittelbar in der Gewalt höherer Besen glaubt. Die Masse ihres Aberglaubens läßt sich nicht vollständig aufzählen, da er bei den Einzelnen verschieden ist und vielsach wechselt. Sie ist so gres (vgl. Pr. Mar. c. II, 188) daß die Indianer dadurch oft zu gauz un-

berechenbaren Deniden werben. Gine Biffon, ein fleines unerwarte tes ober ungewöhnliches Beraufch, ein unvermutheter Unblid bestimmt fie ploblich einen Blan aufzugeben, benn fie feben barin eine Borbebeutung ober einen Befehl bon beffen Musführung, fo albern die Gache aud fein mag, ibnen ploglich ihr ganges Lebeneglud abbangig icheint. Der Glaube an Bermanblung ber Meniden in Thiere burch Rauberei ift febr verbreitet (Morgan 165), wie ja auch Die Beifter ber Berftotbenen in Thiergeftalten ericbeinen. Die Datota feben fogar Danner und Beiber als feurige Deteore burch die Luft fliegen. Begen ein Bewitter, ein Rordlicht ober anbere ungewöhnliche Simmelserichei. nungen wird oft formlich ausgezogen, man fcreit pfeift larmt und ichieft ihnen entgegen, um wie bei Mondfinfterniffen bie bofen Beifter su erichreden und gu bericheuchen in beren Gewalt fich ber Simmel befindet. Befondere gefährlich mar es meift Indianer abzumalen, benn wie fie felbft fleine Bilber ale Baubermittel gebrauchten, jo begten fie auch bierbei ben Berbacht ber Bauberei, ba fie glaubten daß Die Geele bee Menfchen ihm entlodt und jum Theil in bae Bild übertragen werbe bae ber Daler anfertigt. Der Aberglaube hat Die Indianer bieweilen ihrer beffen Gulfemittel beraubt: Tanner (II, 10) ergabit von einem Schamanoe-Bropheten der unter den Dibman auffrat und neben manden moralifden Berbefferungen auf benen er beftanb. auch bie Abichaffung ber Jagbhunde, bee Reuerzeuges und anderer Dinge Diefer Urt burchfeste.

Ganz verschieden von den eigentlichen Zauberfünsten, deren Ausübung, wo sie Andern nach dem Leben trachtet, meist als todeswürdiges Berbrechen behandelt wird, find die religiösen Mysterien der verschiedenen Orden und geheimen Gesellschaften, welche bei den Indianern im böchsten Ansehen steden; indessen sind Geisterbeschwörungen
auch bei ihnen durchgängig die hauptsache. Schoolcraft führt drei
solche Gesellschaften an, die Jossakeed, Meda (Meday, Mide) und
Wabeno, unter denen die zweite die bekannteste ist. Zu dem MedaOrden gehören Individuen verschiedener Stämme und Sprachen: sie
werden in das Bersammlungshaus zugelassen, wenn sie nur den MedaDienst versiehen (Copway 168). Bas über den Ursprung desselben
erzählt wird sebend. 169) ist offenbar werthlos, do das alttestamentliche Paradies, der Baum der Erkenntnis und der vom Beibe ausgegangene Gändensall darin nicht zu verkennen sind. Das höchste und

widtigfie Reft bee Orgens ift Das Mebawin, bus jeboch von ben Stour in einas anterer Beife begangen mirt ule pon ben Chippeman. Die babei portommenten Gefange merben burd eine Gebeimideift in famboufden Belbern aufbemabet: fie tann nur bou ben Gingemeibten geiefen werben, welche bie mabre Bebentung ber Bilber fennen und bie Gefänge felbit ausmenbig miffen, an beren Inbalt jene nur im Allgeneinen ju erinnern bestimmt find. Die Mufnahme in biefe Gefell. fchaft, welche felbft fleinen Rinbern icon geftattet ift, gefchieht in einer befonbere ju biefem Bwede erbauten Gutte. Gin Briefter halt babei eine Rebe über bie Bute bee großen Beiftes, bann folgt ein Umgang ber Bunbesglieber im Areife mit ihren Mebicinfaden, aus benen bie einzelnen, vorzüglich aber ber Afpirant angeblafen wirb. Durch Die Macht Des Bauberbeutels fallt der Ungeblafene wie tobt nieder und wird ebenfo burch ein zweites Unblafen wieder ine Leben gurudgerufen. Darauf erhalt er felbit einen folden Debicinfad, mit biefem wird ihm bie Rraft eines Deta gutheil, und er erprobt biefe fogleich inbem er Anbere mit bemfelben berührt, bie in Folge babon ebenfalls nieberfturgen. 3ft ein Rind aufgunehmen, fo mirb es ben Debicinfaden im Rreife prafentirt und man giebt ihm gu feinem eigenen Ramen noch einen zweiten bingu, ben es ale Blied ber Befellicaft fuhrt. Beber Orbenebruber giebt bei bem Refte eine Dufchel von fich, bas Sombol bes Bofen und ber Rrantheit bie in ihm fteden, ber Beftgeber theilt Befdente aus, befondere bas Rind wird mit Amuleten und Baubermitteln vericbiebener Urt verforgt und eine Mabigeit macht ben Edlug ber Reier (Schooler. V, 430ff., Robl I, 59, II, 71).

Die Mebas find mehr Zauberer und Aerzte, die Joffateed mehr Propheten und Wahrsager, doch tann wer zu den ersteren gehört, zugleich auch Mitglied ber letteren sein, und selbst Beiber sind hiervon nicht ausgeschlossen. Der Josfateed vermag von den vier Weltgegenden ben ber acht verschiedene Geister in seine Zauberhutte herbeizuziehen, von denen die Schildtröte unter mancherlei übernatürlichem Geräusch und eigenthumlichem Erzittern der hütte immer zuerst ankommt. Ift dieh geschehen, so beginnen die Fragen an das Orasel dieses Geistes, bessen Antworten durch dargebotene Geschenke und Gelübde sollieitirt, nach der nöttigen Berathung der Geister mit einander (der Bundertbuter ist ost Bauchtedner) unter abnlichen geheimnisvollen Anzeigen wie die erwähnten ersolgen. Zur Ausübung seiner Function bereitet

fich der Jossakeed durch Fasten und Schwistäder vor, welche dazu dies nen ihn in einen Zustand der Ekstase und Berzüdung zu versehen, der ihm den Schaum vor den Mund treibt und die äußeren Sinne zu schließen scheint. Ob der Genuß gewisser Giste hierzu auch noch mitwirkt, ist unbekannt. Das Schwisbad, dessen Gebrauch bei den Indianern sehr verbreitet ist, wird in einer kleinen eigenthümlich construirten hütte (Morse App. 330) durch Ausgießen von Wasser aut erhiste Steine bereitet und nur von Eingeweihten genommen: es ist eine religiöse handlung (Dakota, Knisteno, Keating I, 432), durch die man sich auf eine Zauberkur oder zur Ausübung von Zauberkünsten vorbereitet, und spielt namentlich auch eine große Kolle bei der Ausnahme in den Orden der Iossaked, deren Ceremonien von denen der Medas verschieden sind. Als Candidat kann hierzu nur derzenige präsentirt werden, dessen Rewandten oder Freunde geträumt haben daß ihm ein naher Tod in Aussicht stehe (Schoolcraft V, 421 ff.).

## Unhang.

## Ueber die Ratches.

Die eigenthumlichste und entschiedenfte Ausprägung des Sonnencultus in Berbindung mit theokratischen Staatseinrichtungen fand
sich bei den Ratchez und deren Berwandten. Daß sie und die Floridavölker überhaupt auf einer höheren Stuse materieller und geistiger Cultur ftanden als die Mehrzahl der nördlicheren Indianer, hat M'Culloh (151 ff.) zu erweisen gesucht, und wir haben im Borbergebenden mehrsache Gelegenheit gehabt diese Ansicht zu bestätigen, nur scheint es daß die Floridavölker, insbesondere die Muskoge, deren Stammverwandtschaft zu den Ratchez unerwiesen und kaum wahrscheinlich ist, erst als die Erben der von diesen erreichten höheren Cultur ausgetreten sind.

Als die beiden hauptzweige ber Ratchez giebt du Pratz bie Taenfas im nordöftlichften und die Chetimaches im judlichen Louflana an. Bei ben Tonicas oberhalb Point Coupee, beißt es (Lettres edif. I, 754), hatten die Ratchez ihr ewiges Feuer wieder anzunden muffen, wenn es ihnen ausgegangen ware: wir durfen also anneh-

men bag auch biefe ju ben Ratchegvolfern geborten und bag fie eines ber alteften berfelben maren. Die Dumge am Diffiffippi 25 lieues oberhalb Reu Orleans find ebenfalls mabricheinlich ju ihnen ju rech. nen (Bossu I, 39). Der religiofe Cultue ber Temas ftimmte mit bem ber Ratches überein (Journal historique 29). Die Rachitoches im Beften befagen (1690) Tempel welche benen ber Taenfas glichen, und eine weitere, fpater von Charlevoix beftatigte Reußerung Tonti's (Collections N. Y. H. S. II, 334 f.) über Die Aehnlichteit bes religiofen Cultue ber fammtlichen Bolfer von Louifiana macht es mabricheinlich bag, menn vielleicht auch feine Stammverwandtichaft, bod mob! wenigstene ein politifcher Berband berfelben in alter Beit botbanden mar welcher Diefe Gleichformigfeit bergeftellt batte. Die Rechas welche Rivera (1728) au bem gleichnamigen Fluffe in Teras fand, find vermutblich mit ben Ratches identifch. Gie hatten, wie er bemertt, Die Rabibachoe (bie Racoboches, fagt Villa-Senor V, 42) bon bort vertrieben und maren ein 3meig ber Annans ober Affinais, bes Sauptvoltes von Tegas, beffen Rame ein Gluß führte ber fich unter 320 n. B grifchen bem Reches und Gabine findet. Espinosa (V c. 10-12) giebt außer den Raichas auch Die Racocbochie (Rachitoches?) ale ju ben Mffinais geborig an, von benen fie wie die Ragonis ibr beiliges Rener mitgetheilt erhalten batten; ale Reinde ber Uffinaie nennt er namentlich die Apachen, ale Rachbarvolfer Die Datafis, Die Abane (50 leguas nach Diten bon ben Affinais und nur 10 von bem frangofifden Fort im Lande ber Ratches) \* und die Cabbobachos (im Rorben derfelben). Auf ihre weite Berbreitung in Teras lagt inebefondere auch der Umftand ichliegen bag Indianer in der Rabe ber Bai bon Espiritu Santo ben Gpaniern auf Die Frage nach ihrem Ramen (1688) bas Bort "Texia" juriefen, bas in ber Sprache bet Affingis "Freunde" bedeutete (ebend. V. c. 4). Wie weit nad Dften über ben Miffifippi binuber fic biefes Reich ber Ratches, wie mir es furs nennen wollen, erftredt haben moge, lagt fich nicht mehr cemitteln, ba . ber gangliche Untergang bee Sauptvoltee felbft turge Beit nach bem großen Streide erfolgte ben fie 1729 gegen die Frangofen führten. Indeffen fehlt ce nicht an Thatfachen welche barauf bindeuten bag namentlich die Dueloge ober Greet in Die Gultur ber Ratches frub.

<sup>\*</sup> Lak e Soda bief fonft "ber große Gee ber Abaes" (Villa-Senor V, 44).

geitig mitbineingezogen worden find und an berfelben theilgenommen baben : bauptfachlich tritt in ihrem porbin befprocenen Refte ber erften Bruchte ein abnlicher Revercultus gu Lage wie bei ben Ratches, ale beren wichtigftes Reft ebenfalle bas ber erften Gruchte befdrieben wird (Espinosa V, 12); die Culmination ber Bleigben wurde bei Diefer Belegenheit bon ben Mffingie forgfaltig beobachtet und ber Aufgang ber Conne, wie bei bem großen Gacularfefte ber Dericaner, mit Ungebuld ermartet. Die Aebnlichfeit ber Ratches und Greef etftredte fich bie in'e Gingelne auf viele eigenthumliche Gebrauche (Nuttall 277, Lettres edif. I. 760), inebesondere auch auf Die fonft nicht in Rordamerifa vortommenbe Gitte, bag Alles mas ein Glieb ber tonigliden Familie betraf, feine Sandlungen Buftande Gigenfchaften u. f. f. mit anderen Bortern bezeichnet murbe als wenn es einen Mocligen anging, und wenn einen folden, wieder mit andern als bei einem Gemeinen, fo bag man je nach bem Range namentlich bie Unrebe an ben Gingelnen eingurichten und in verschiedene Sprachen einzulleiben hatte (du Pratz II, 324, Nuttall 268, 277).

Das Reich der Ratches mar eine abfolute Monarchie an beffen Spige "ber Bruber ber Sonne" ftant, welcher alle Morgen bie auf. gebenbe Sonne begrufte und ihr gurquchte. Geine Bemalt mar fo groß, bag ibm bae Leben jebes Gingelnen jur Berfügung fand, und im Kriege bot man Alles auf das feinige por Befahr ju ichugen. Er ernangte alle Beamten, fowohl fur ben Rrieg als fur ben Grieben unb fogar Die Briefter, Da er felbit jugleich Dberpriefter mar. Bei ber Beburt bee Thronerben, welcher ftete ber Schwefterfobn bee berrichers mar - benn die Rinder folgten auch hier bem Gtanbe ber Mutter murbe fogleich eine Ungahl von Rindern gu feinem perfontiden Dienfte ausgemablt. Diefe blieben geitlebene in bemfelben Berbaltnis qu ibm und folgten ibm gebft mehreren feiner Frauen felbit in ben Zob; fle murben auf feinem Grabe ermurgt ober brachten fich felbft um. Much Die Bruber und Comeftern bes Stagteoberhauptes murben mit einer folden Dienericaft umgeben, beren Leben ebenfalls mit bem ihrer Bebieter ein Ende nabin. Die tonigliche Familie, bas Beichlecht ber Sonne, bas icon ju Unfang bes 17. Jahrb. fart jufammenge fcmolgen mar, ftand ale eine erbliche Ariftofratie bem Bolte gegen. über und war bod erhaben über biefes, feince ihrer Dieglieber tonnte am Leben geftraft merben, fie genoffen eine Dienge bon Bribilegien.

boch durften fie nicht untereinander, fondern nur in bas Bolt heirathen. Die Beiber welche zu biefem Gefchlechte gehörten, tounten fich indeffen beliebig viele Liebhaber halten und ihre Manner nach Billfur verftogen, ja biefemußten ihnen fogar in den Tod folgen (Bossu I, 44).

Der Tempel, melden außer ben Schwestern bes herrichere tein Beib betreten burfte, batte Mauern von 10' Sobe und 2' Dide, ein tup. pelformiges Dad, und mar mit einer Ringmauer, nach einer anberen Angabe mit einem Balifabengaune umgeben, auf meldem bie Ropfe ber Feinde als Trophaen aufgestedt maren. Gein Umfang betrug 100', Doch batte er eine nur 4' hobe Thure und feine Renfter. In ber Mitte besfelben fand ein Altar mit einem emigen Feuer, welches Die im Borgemache figende Tempelmache fo ju unterhalten batte, daß es ftete ohne Rlamme fortbrannte. Dier wurde breimal taglich gebetet. Dier ftanben auch die Rorbe beren einige bie Gebeine ber verftorbenen bauptlinge und ber Opfer enthielten die mit ihnen gestorben maren, mabrend andere die Gotterbilder einschloffen, melde febr jahlreich gemefen gu fein icheinen : mannliche und weibliche Riguren, Ropfe und Somange von Schlangen, ausgeftopfte Gulen, Stude von Rriftall, Riefer bon Sifden. Drei ablerartige bolgerne Bogel maren auch am Dache bee Tempele angebracht. Der Cultus, welcher bon Brieftern in weißen Gemandern beforgt wurde, mar feft geregelt. Die Bereb. rung bes Feuere trat bei bemfelben entichieben berbor, wie fich u. A. barin zeigt, daß fein Feuer, felbft nicht bas gewöhnliche Ruchenfeuer mit Baffer gelofcht werben burfte (Adair 405). Das Saattorn mußte, ebe es gebraucht murbe, im Tempel bor bem beiligen Feuer eingefegnet werben und bas Rauchen batte als religiofe Ceremonie bei ben Ratches Diefelbe bobe Bedeutung wie bei ben nordlicheren Boltern; die Affinais rauchten bem himmel, ber Erbe und ben vier Binben ju um ibre Berehrung auszudruden und bas Rauchen ale Beichen bes Friedens und ber Freundichaft mar ju Anfang bes 18. 3abrb. in Teras allgemein im Gebrauch (Espinosa V, 12 u. 8). Die große Gewalt der Briefter bei den Ratches ift namentlich barin gu ertennen, baß fie ce maren welche beim Siegesfefte ben Rriegern ihre Chrenna. men und Infignien jum Lohne ber Tapferfeit berlieben (Adair 898). Abgesehen von ben angegebenen Gigenthumlichkeiten fcheinen fich bie Ratches nur wenig bon ben übrigen Indianern unterschieden ju baben Die ebelichen Berhaltniffe maren bei ibnen bon gang abnlicher Art, fie stalpirten und verbrannten ihre Kriegsgefangenen wie diese, auch die Eigenthumsverhaltnisse waren schwerlich weiter entwidelt, da Feldarbeit und Ernte von allen gemeinsam besorgt wurden. (Das Borstehende hauptsächlich nach den Lettres edis. 1, 756 ff. und La Salle in Collect. N. Y. H. S. II, 296 ff., da du Pratz zwar viele Details giebt über den Culturheros The, die Schöpfungsgeschichte, den Hosstaat, den Tempel u. s. f. .— II, 327 ff., 360 ff., III, 16 — aber zu leichtfertig und selbst nicht frei vom Berdachte der Lüge ift).

Bon ben Affinais ober Ainais ergablt Espinosa (V, 9f. u. 13) baß fie mit ben Raichas ein gemeinfames Saus bes beiligen emig brennenden Feuere batten. Ge ftand in der Mitte gwifchen beiben Bolfern, mar bon runder form, bon Strob gebaut und enthielt einen Thronbimmel aus Matten, bor welchem man auf einer Bant Rauchwerf und andere Opfergaben barbrachte. Rachft diefem Tempel, ber jugleich ale Rath - und Berfammlungebaue biente, gab es noch zwei fleinere in benen auf einem bolgernen Altar ein paar Lebertoffer ftanben, welche mit einigen Schuffeln Rebern und Dufitinftrumen. ten gefüllt maren. Die Affinais glaubten an einen Gott und Schopfer ber Belt ber im himmel wohne, boch ergablten fie mehrere ab. furbe Mythen von ibm. Die Geelen ber Tobten gelangten auf ihrer Banberung nach Beften junachft ju ibm , wendeten fich fpater aber nach Guben bem Saufe bee Todes ju. Den Menfchen haben nach ihrer Anficht Weuer und Baffer bervorgebracht, doch führten fie ibre Ab. ftammung auch auf gemiffe Thiere gurud. 3m Bangen icheinen Die Affinais auf einer etwas hoberen Gulturftufe geftanden zu haben als Die anderen nordameritanischen Indianervolfer: Die Beiber-waren bei ihnen vollftandig befleibet mit zwei Bilbbauten; ber Landbau murbe in bedeutender Ausbehnung und mit großer Gorgfalt betrieben, Die Relber, bis auf bas Ginfaen meldes ber Gigenthumer felbft beforgte, wie ber Sausbau mit vereinigten Rraften bestellt, und gmar guerft Die ber Briefter; ber Bauptling, bei beffen Minderjabrigfeit eine Stellvertretung ftattfanb, befaß zugleich eine richterliche Bewalt, Die von ben Gingelnen angerufen murbe, wenn fie ibre Gigenthumerechte beeintrachtigt glaubten.

7. Dist man die geiftige Begabung ber Indianer an ihren Leiftungen allein, fo tann bas Urtheil nur fehr ungunftig ausfallen; mißt man fie nach bem Berhaltniffe ihrer Leiftungen ju ber Enge und Belarknitheit ihres Gedankentreifes, so gelangt man zu einem entgegingelegten Ergebniß. Bas in den Umfang ihrer Beobachtung und
Acherlegung wirtlich eintritt, wird von ihnen meist richtig, gewandt
und seloß scharsfinnig benutt, vor Allem aber was ihre Fassungstraft
kberkeigt oder besten Zusammenhang ihnen nicht unmittelbar klar ift,
so einsach er übrigens auch sein mag, steht ihr Berkand rathlos still,
se untersuchen es nicht näher, sondern beruhigen sich in der Ueberjengung daß es ein Bunder und menichlicher Einsicht undurchbringlich ist.

In dem Gebranche ihrer geringen halfsmittel jur Jagd und zum Ariege, in allen Kunften und Fertigkeiten die ihrem Lebensunterhalte bienen, find fie völlig Meifter, fie leiften mit ihnen mas fich irgend leiften läht, aber fie schaffen fich keine neuen und verbeffern fie nicht leicht. Im Berkehre mit Anderen beurtheilen fie sehr treffend was ihren entfernte Bortheile oder Rachtheile bringen kann, suhren ihre Berbandlungen über wichtigere Angelegenheiten mit klazer Einsicht und schauer Burückhaltung, daß sie aber dennoch den Beißen gegenüber sich oft höchst kurhficktig zeigten, war eine Folge, nicht ihres Mangels an Berftand, sondern ihrer Unkenntniß der Civilisation und ber Macht ber neuen Berbätnisse in welche sie durch diese berwickelt wurdem

Ce fehtt ihnen nicht an Reinbeit und Scharfe ber Beobachtuna. Unen Aremben aus feiner Physicanomic und feinem Benehmen av beurtheilen verfteben fie meift nortrefflich. Die Cpur bes Bilbes ober Des Reindes miffen fie mit Benugung aller noch fo unbedeutenden Rebenumftanbe mit einer Sicherheit gu verfolgen die oft bewundert worben ift. Aus ben Ueberreften eines Lagerfcuere ichließen fie auf bas Boll von bem es berrührt und auf die Beit feit welcher es verlaffen murbe. Ihre Bferbe fennen fie genau und ohne fie ju geichnen: ed entftebt niemals Streit über fie. In unbefannten Wegenden erien. ttren fie fic an ber Rinde ber Baume welche fie anfchneiben, ba fie wiffen bag biefe an ber Rordscite am bidften ift (Ballantyne 319); Die Ratte ibres eigenen Lantes vermögen fie genau zu zeichnen wie fle bei Belegenheit von Landvertaufen oft gezeigt baben (Reu England, Beispiele bei Drake: R. Catolina, Lawson 205), und felbft in Gegenden die fie feit langer Beit geraumt baben, wiffen fie auf aroke Streden unabbangig von ber Lanbftrage ben geraben Beg ju

sinden (Weld 475 ff.). Einen Bald oder eine baum- und hügellose Ebene durchschneiden sie in einer Linie von 200 engl. Meilen so sicher, daß sie genau an einer bestimmten Stelle eintressen, und geben auch an dunsten Tagen den Stand der Sonne jederzeit richtig an (Carver 209). Große Reisen werden bisweilen von Einzelnen unternommen — obwohl die von du Pratz (III, 89) mitgetheilte dessen eigene Ersindung zu sein scheint — und sinden sich in ihren Erzählungen ost erwähnt (Kohl I, 168). Dem unter den Beißen gereisten Indianer ist es freilich in früherer Zeit gewöhnlich begegnet, daß seine Berichte von dem was er gesehen und erlebt hatte zu hause keinen Glauben fanden, und daß er als Lügner verachtet wurde: menschliche Leistungen die sie nicht verstanden und nicht zu erklären wußten, ersschienen ihnen viel unglaublicher als eine Beschrelbung des Geisterlandes, das die Seele des Menschen im Traume oder in der Berzückung besuchen konate.

Die allgemeinen geogrophischen Borftellungen ber Indianer find. immer febr findlich. Dande bezeichnen bas Gelfengebirge als "bie Spige Der Belt" und ale ben Ort mo ber Bere bes Lebens feinen Gib bat: bort find auch bie gludlichen Jagbgrunde, ber Aufenthalteort ber abgeschiebenen Geelen, ben Lebenben verborgen und unfichtbat (W. Irving 186). Den Gingeborenen von Rorb Carolina gilt gmar-Die Belt für rund (Lawson 211), Amerita feibft aber batten Die meiften fur eine große vieredige Infel aus beren vier Eden Die Binbe blafen (Chippeman, Schooler, A.R. II, 89, Binebagoe, Fletcher bei Schooler. IV, 231; Jones I, p. XVII), und unterhalb derfelben liegen, wie fie meinen, noch andere ebenfalls bewohnte Infeln, bie Beifen aber mobnten urfprunglich gang auf bem Baffer in Gotffen (Erret, Schooler. 1, 266 ff.). Dag bie Sonne jeben Dorgen bon einem Beibe neu an ben Simmel gefett merbe und bet Mond ein Reiter auf einem Maulthiere fei, wird ole Infict ber Ravajos berichtet (Davis 414), bod fdeint fie nicht meiter berbreitet au fein; febr alle gemein ift bagegen ber Glaube bag bem Monbe ein Unglud brobe menn er fich verfinftere, bag er in die Gemalt bofer Beifter gu fallen Gefahr laufe, weiche man baber gang wie beim Tobe eines Bermanbten burd Chiegen und garmen aller art ju bericheuchen fucht (fub. liche Bolter, Adair 86). Unbere, Die Botomatomi, benten fic bag ein altes Beib im Monde mobne und bort einen großen Rorb flechte,

mit beffen Bollenbung Die Belt untergeben muffe, bag aber ein bund Diefen Rorb immer wieber gerreiße und mit bem Beibe tampfe, wenn Mondfinfterniß eintritt (de Smet 298). Das Brugeln ber eigenen bunde meldes bei diefer Belegenheit bei ben Suronen (Charlevoix) wie in Beru, in Gronland (B. Egebe 187) und andermarte vielfach gewöhnlich ift, weift auf eine fehr ausgebehnte Berbreitung abnlicher Fabeln in Amerita bin (vgl. namentlich Rougemont, Le peuple primitif 1, 467 ff.). Die Datota ergablen bag eine Menge fleiner Daufe ben Mond alle vier Bochen auffreffe, daß diefer aber allmalich wieder machie (Riggs). Die Brotefen und die Diibman benannten eine Angabl von Geftirnen mit befonberen Ramen, und Die letteren bezeichneten Die verschiebenen Beiten ber Racht mit Genauigfeit nach beren Auf. und Untergang (Lafitau II, 235, Robl I, 165). Dasfelbe gilt bon ben Dfagen: fie fannten ben Bolarftern und die icheinbare Bewegung ber benachbarten Sterne um ihn berum, Die Blejaben, die brei Sterne im Gurtel bes Drion und die Benus (Nuttall 172 ff.).

Das Bablenfpftem der meiften Indianervoller fcheint minder unvolltommen ale man oft geglaubt bat: im Chippeway, Choctam und Dafota lagt fich bis ju 1000 Dillionen, im Cherofee bis 300 Dill. gablen. Die Anwendung beefelben ift nur meift giemlich befchrantt, benn bie Jahre merben nicht fortlaufend von einer bestimmten Epoche an gegablt und bes Rechnens bedurfen fle überhaupt nur in febr geringem Maage. Sie gablen jene nach Bintern, Die Tage, j. B. auf einer Reife, nach Rachten ober Schlafen. Soll ein gewiffer Tag porausbestimmt werben, fo belfen fie fich um Bablenangaben ju umgeben mit einem Bunbel Stode, beren einer an jebem Tage berausgejogen und meggeworfen wird, fo bag ber lette an bem beftimmten Tage allein noch übrig ift (Ratches, Chidafam, Creel, Nuttall 280). Bas Lafitau (II, 226) bon bem Sonnenjabre ber Indianer ergabit, ift mahricheinlich unbegrundet, denn es mird allgemein nach Mond. monaten gerechnet, welche nach periodifch wieberfebrenben Raturericheinungen benannt find, befondere nach nüglichen Thieren und Bruchten (Mandan, Monitarri, Br. Mar. c, II, 191, 233; Dafota. Riggs; La Potherie II 331). Bleich ben meiften anderen Bolfern baben die Datota beren gwolf, je 5 fur Sommer und Binter, 2 fur Brubling und Berbit, ba aber ber Bafchbar und Die Augenfrantheiten

nicht immer genau ju berfelben Beit eintreffen, entftebt baufig Streit unter ihnen über ben Monat in welchem fie leben. Bei Diefer Reitred. nung find fle genothigt alle paar Jahre einen Monat gugugeben. Rach Carver (216) und Bedemelber gefcahe Diefe Ginicaltung eines fog. "verlorenen," namenlofen Monatee nach Berlauf von je 30 Do. naten, nach Robt (1, 167) alljabrlich; eine fefte Regelmäßigfeit berricht barin ichwerlich. Schooleraft (V. 419) giebt an bag bie Algontinvolfer nur 11 Monate haben bie fie nach ben 11 Brubern benennen, welche nach ber Reihe basfelbe Beib, ben Mond, gur Che nahmen, fich aber wenig barum fummern daß von einem Binter gum anbern bald 12 bald 13 Monate verfließen. (Die Ramen ber Monate finden fich a. a. DD., Die ber Binebagoe bei Schooler. IV, 239). Die Greef fingen ibr Jabr unmittelbar nach bem großen Erntefefte an (Swan bei Schooler. V. 276), Die Brotefen bas ihrige im Geb. ruar; mann bieg bei ben anbern Bolfern gefcab, ift noch unermittelt.

Alle großen Organe bee menfchlichen Leibes find ben Indianern befannt und werben von ihnen mit befonderen Ramen begeichnet; fie miffen bag bae Blut vom bergen anegebt, bag bie Lungen bas Ath. men beforgen und bag bae Behirn ber Gip ber geiftigen Thatigfeit ift (Pitcher bei Schooler, IV, 505, Hunter 429). Es giebt auch, wie icon ermabnt, eigentliche Mergte bei ibnen, Danner und Beiber, Die nicht burch Bauberei und überhaupt ohne alles phantaftifche Beiwert ihre Runft üben und bafur mit Beichenten belohnt zu merben pflegen (Hunter 345, Schooler, V, 445), aber bie Bauberer, an Die man fich porjugemeife und immer bann wendet, wenn bie Rur ber erfleren erfolglos ift, find und bleiben naturlich die erfte Autoritat. Die Menge ber Beilpflangen welche bie eigentlichen Aerste benu. gen - fie merben getrodnet, pulverifirt und forgfaltig in Beuteln aufbewahrt - ift allerdinge nicht unbedeutend (Aufgahlung bei Pitcher a. a. D. 516, bgl. Rohl II, 131 ff.), und außer biefen fteben ibnen auch noch manche andere Medicamente gu Gebote (Hunter 402); ba es ibnen aber am Berftanbnig ber inneren Rrantheiten im bochften Grabe feblt, beidrantt fich die Gulfe Die fie wirflich leiften, großen. theile auf einfachere dirurgifche Falle. Schnittwunden merben auf 6 Tage jufammengenaht und bann wieberholt ausgewaschen, einfache Bruche verbunden und comprimirt, Rnochenbruche mit bolg gefdient,

fo bag bie Bewegung ber gebrochenen Anochenftude und gum Theil auch ber Musteln gehindert wird. Borgeitiges Beilen eiternber Bunben verhutet man forgfältig (Pitcher a. a. D. 513 f.). Die Amputation wird verabicheut, bagegen fearineiren fie befto baufiger mit einem Reuerfteine ober mit Rlapperichlangengabnen um artliche Edmergen gu befeitigen, und ichropfen mit einer Bornfpige Die fie burch ben Mund aussaugen (ebend, 516, Lawson 224); auch blutftillenbe Mittel und Aberlaffe, Blafenpflafter und Bflafter gegen Froft, Rrauterumichlage, Brechmittel und Burgangen febien nicht (Hunter 430). Bredmittel merben befonbere bei Fieberanfallen und Bergiftungen gegeben, Aberlaffe in entgundlichen Rrantheiten verordnet (Pitcher a. a. D. 511, 515). Begen Spphilis tennen fie fein grundlichee Beilmittel, Die Rranten Diefer Art muffen gang abgefondert leben (Suronen, Sugard 273). Raften und Schwigen finben baufige Unmenbung, befondere bas lettere, welches man burch Eingrabung bes Rranten in beige Erbe bie an ben Sale, am gewöhnlichften aber burch Das icon fruber ermabnte Dampibad berbeiführt, auf bas man oft noch ein taltee Bab folgen lagt. Das Schwigbad fand fich ale allgemeines Beilmittel und jum 3mede ber Bieberherftellung ber Rrafte faft allermarte im Gebrauch (Reu England, Cotton Mather und Belknap III, 71; Suronen, Sagard 272; Manban, Catlin: Birginien, Strachey 108; Choctam, Bossu II, 98; Hunter 423; Renaier, Brangell 110; über bie Bebandlung einzeiner Rrantbeiten Pitcher a. a. D. 511 f.). Die abenteuerlichen Borftellungen welche über bas Befen ber Rrantbeiten berrichen, bestimmen in vielen gallen das Beilverfahren : locale Uebel pflegt man bon ber Begenmart feiner Burmer berguleiten (McCoy 303) und richtet baber auf biefe Die Rur; fcmere Beburten fucht man burch bae Trinten bee 26. fubee von einem Rlapperichlangenichmange ju beforbern, damit bae Rind aus Rurcht vor bem Geraufche ber Klapper fich beeile ben Dutgerleib zu verlaffen (Ausland 1858 p. 937 nach Domenech).

Die große Menge von Sprachen in welche die Indianervoller geichieben find, erschwerte vielfach ihren Berkehr untereinander; boch
wußten fie diese Schwierigkeit, wo es ihr Bedürfniß forderte, auf
mehr als eine Beise glüdtich zu überwinden. Die hum boldt (R. in
b. Acq. ed. hauff II, 30) von den Indianern in den Balbern am Drinoed ergablt daß fie fich, wenn fie verschiedenen Bollern angehoren.

oft burd eine britte Sprache miteinander verftanbigen, fo fommt ce auch in Rorbamerita baufig por, bag Gingelnen mehrere Sprachen geläufig find; ale ausgezeichnete Beifpiele Diefer Art merben genannt ber Difdling Lasallier ber außer Englisch und Frangonich noch neun perfciebene Indianerfprachen, und ein Delaware ber geläufig englifd frangofifd fpanifd und etwa noch acht Indianersprachen rebete (Schooler. IV. 235, Mollbaufen 57), und es mird oft verfichert bag bie Gingeborenen überhaupt mit großer Leichtigfeit mehrere, namentlich ameritanifche Sprachen fernen. Augerdem befigen inebefonbere Die Bolter am Diffiffippi und im Beften beffelben eine fofema. tifd ausgebildete Beidensprache, burd melde fie Die vermideltften Mittheilungen ju machen vermögen. Sie wird gebraucht wo man fich auf teine andere Beife ju verftanbigen vermag, ober mittheilen will mae nicht gebort werben foll, und ift ben Riccara, Mandan, Donitarri, Rraben . Indianern, Schienne, Schlangen . Indianern und Schwarzfügen gemeinsam (Raberes bei Br. Dag. c, II, 645, Say bei James I, 378, Robil, 190). Augerbem bedienen fich bie Indianer baufig auch einer Art von telegraphischen Beichen, indem fie Saufen bon trodenem Brariegras ober Reisbolg an bestimmten Stellen angunden, oder an ausgezeichneten Bunften Steine ober Buffelfchabel jufammenhaufen, deren Anordnung wie die Große und Angabi ber auffleigenben Rauchfaulen eine bestimmte Bedeutung bat (Gregg). Buffelberben, Feinde u. bergt. fignalifiren fie in Die Ferne burch ber umlaufen im Rreife, burd bin . und herreiten ober Begeneinanberreiten (Keating II, 17, W. Irving 156). Das wichtigfte Dittel ber Berftanbigung mit eutfernten Berfonen ift aber ihre Bilberichrift.

Bon eigentlicher Schrift besaßen fie zwar vor ihrer Bekanntschaft mit ben Europäern feine Borftellung und sahen die Mittheilung durch fie als eine Art von Zauberei an, boch hatten namentlich die Djibwah und Siour, die seit alter Zeit in erbitterter Feindschaft lebten, burch Bilder auf einem Stude Birkenrinde das fie auffiellten, oft einander Nachrichten mitgetheilt und fich verftändigt (Schooler. VI, 289 nach Gov. Cass), wovon fich bei Carver ein Beispiel findet. Bir führen hier ein anderes aus Cook Taylor an (Nat. hist of society Lond 1940 I, 32), da deffen Analyse vollständiger ift.

Eine friegerifche Unternehmung einiger Frangofen gegen bas 3rotefenvoll ber Tfonontuans murbe folgendermaßen bargefiellt: 1) bos frangofifche Bappen mit einer Urt barüber, baneben 18 Sombole ber Rabl 10: "180 Rrangofen gogen gum Rampfe aus." 2) Gin Berg bon bem ein Bogel berunterfpringt und ein birich mit bem Mondviertel auf bem Ruden - ber Berg bedeutet Montreal, ber Bogel Die Abreife: "fie brachen bon Montreal auf, im erften Biertel bee Dirichmonates ober Juli." 3) Ein Rahn mit 21 Sutten : "fie fuhren auf bem Baffer und landeten 21mal um ju übernachten." 4) Ein Buß mit 7 Bigmame: "bann marichirten fie 7 Tage." 5) Gine Sand und 3 Bigmame, über beren einem zwei hangende Breige, bae Beiden ber Tionontuane, und eine Conne: "fie batten fich bem Stamme ber Tfonontuane bie auf 3 Tagereifen genabert und fanben im Often bee Dorfee." 6) 12 Symbole ber Babl 10, ein Bigmam mit zwei bangenben 3meigen und ein ichlafenber Mann : "120 Tfonontuans murben ichlafend überrafcht." 7) Gine Reule und 11 Ropfe, 5 Manner über ebenfo vielen Symbolen ber Bahl 10: "11 Tfonontuans murben erfcblagen, 50 gefangen genommen." 8) Ein Bogen ber 9 Ropfe enthalt und 11 Striche barunter: " von ben Giegern murben 9 getobtet, 11 verwundet." 9) Ein Regen von Bfeilen in ber Luft bon beiben Geiten: "ber Rampf mar bartnadig." 10) Bfeile Die nur von einer Geite tommen : "Die Beffegten floben bann ohne Biberftand."

Muf folche Beife merben Reifenachrichten, Rriegezuge und ihre Erfolge, Gelbenthaten Einzelner u. berg!. allgemein verftanblich mitgetheilt. Die Bemalung ber Reftfleiber, ber Schilbe, ber butten bringt bie Thaten ibrer Gigenthumer jur Anfcauung (Beifpiele bei Catlin. Tanner I. 88), ober ftellt die Wefdente bar melde fie an andere gemacht baben (Mandan, Br. Dar.), oder bient jur Bemahrung bes Stammbaumes bie auf 9 Benerationen bin (Dibman, Robl I, 203). Auch die Pfoften welche auf Grabern errichtet werben, fcmudt man baufig mit Bilbern welche ben 3med einer Grabfdrift erfüllen. Gine Mifdung bon Roblenftaub und Barenfett bient am baufigften gur Bemalung, melde meift auf ber Rinde ber betula papyracea (fie geht bie ju 420 n. B. berab), feltener auf Stein ausgeführt wird. Die Bilberichrift ber Datota ift ichlecht und unentwidelt, fie bezeichnet nur burch einige wenige robe Linien Die Befangenen und Die Betobteten, Die Manner und Beiber, burch verschieden jugeschnittene Rebern ben erichlagenen, ifalpirten, vermunbeten Reind u. f.f. (Schooler. IV. 70, Mrs. Eastman); weiter ausgebildet ift fie bei vielen Algonfinvollern, den Djibmay, Botowatomi, Ottawa und Renomini, auch bei den Binibeg, besonders aber sollen die Irotesen fich in dieser Beziehung ausgezeichnet haben, deren Bilber auch insofern besser waren, als an ihnen die Rustulatur deutlicher hervortrat.

Aus bem vorbin mitgetheilten Beifpiele ergiebt fich, dag biefe Art ber Schrift nachft ber Abbildung bee Begenftandes felbft bei einigen fombolifden Beiden fteben blieb, beren Bebeutung nicht fcmer gu erlernen mar - eine rothe Sand bezeichnete g. B. eine bom Reinde erhaltene Bermundung, eine fcmarge bag diefer erichlagen murbe (Bagner u. Sch. III, 49); ihre richtige Begiehung aufeinander aber und bamit bas Berftandniß bes Gangen überließ man ber gludlichen Combination bee Lefere, beffen Einbildungefraft durch ben augenicheinlichen 3med bes Bilbes, durch ben Ort mo und bie Art auf melde es angebracht mar und burd andere außere Rennzeichen, bei ber Befdranttheit bes Bedantentreifes Diefer Denfchen allerdings meift leicht genug auf die rechte Spur geleitet werden tonnte. Go ungureichend biefe Bilberichrift auch mar gur Aufbewahrung biftorifder Traditionen ober Bertragebestimmungen und überhaupt alles beffen, wofür eine möglichft mortgetreue Ueberlieferung erforbert murbe, fo tam man boch über fie nicht binaus, fonbern bemubte fich nur burch fie bem Bedachtnig möglichft ju Gulfe ju tommen, indem man Reiben bon Bilbern ale mnemonifche Beichen benugte, welche eine auswendiggelernte Befchichte, eine Legende ober einen memorirten Befang fucceffin ju reproduciren veranlagten. Daburd murbe bie Dalerei eine Urt von Bebeimschrift bie nur ben Eingeweihten verftanblid mar; eben beebalb fand man fie vorzuglich brauchbar fur die Dipfterien bee religiofen Gultus, ber Bauberei, ber gebeimen Befellicaften und fur Alles mas Die Runft ber Mergte Bunderthater und Bropheten betraf, und bediente fich ihrer vorzuglich fur diefe 3mede. Tert und Relobie murben auswendig gelernt und bei der Recitation bes Befanges eine Bilbertafel ale mnemonifches Gulfemittel benugt. Die Art auf welche dies gefcah, ift leicht erfichtlich aus folgender Darftellung ber Spruche Salomonie 30, 25-32. Die ju biefer Stelle gehorigen Bilber find: eine Ameife; ein Raninden ; eine Beufdrede; eine Spinne; ein Blug ale Symbol ber Bewegung; ein Bindhund, Bibber und Ronig; ein Mann ber wie ein Rarr Die Gande ausftredt um den himmel ju faffen.

Diefe Bebeimichrift in Bilbern lagt fich außerbem auch beehalb bon feinem Uneingeweihten entrathfeln, weil viele ber gebrauchten Bilber fich auf Mpfterien begieben bie uns unbefannt find, und jebenfalls eine bloß fombolifche Bebeutung haben, Die mobl nur feiten fo leicht zu entbeden mar wie ber Ginn ber Linien melche in ber gemalten Bittidrift ber Chippeman (bei Schooler. I) bie Mugen unt Bergen ber Thiere verbinden : Diefe follen namlich bie Ginbeit bet Unficht und ber Befinnung bezeichnen, welche unter ben fammtlichen an jener Befandtichaft betheiligten Bolfern berrichte, beren jebes burch fein Thierfombol (Totem) bargeftellt ift. Unbere Beifpiele Diefer Bilberichrift finden fich bei Schoolcraft I pl. 47 B, vgl. p. 355, pl. 51, I, vgl. p. 362, pl. 56 C u. B, vgl. p. 401 u. 403, pl. 58 f. vgl. p. 407 ff.; ebend. II pl. 13, vgl. p. 57, IV pl. 31 ff. vgl. p. 250 und fonft. Die gegebene Deutung entgieht fich freilich meift jeder naberen Controle; daß aber die Malerer von ben Indianern in ber begeichneten Beife mirt. lich jur Aufbewahrung beiliger Traditionen und religiöfer Befange benugt murbe, ift nach ben übereinstimmenben Beugniffen Robl's, Copway's (128 ff.) und Tanner's (II, 100) nicht zweifelhaft. Ee ift nicht unmahrscheinlich bag auch die Bilber an Relfen welche fcon Bater Marquette (64) in rother gruner und fcmarger garbe am Befitanoui, einem nordweftlichen Buffuß bee Diffiffippi, nordlich von 360 n. B. und nach ibm Undere in vericiebenen Begenben fanben (Schooler. IV pl. 18, vgl. p. 172), urfprünglich eine abnliche Bestimmung hatten. Die von Marquette gefehenen ftellten riefenhafte Thiere, mobi mpthologifche Befen bar. Die fog. Pietured Rocks bei Portailles am Gudoftufer des Oberen Gee's icheinen bagegen ein bloges Raturfpiel ju fein.

Cop way erzählt daß die nationalen Ueberlieferungen auf Tafeln von Stein, Rupfer, Blei oder auf Baumrinde aufgezeichnet und in dieser Form an einem oder mehreren bestimmten Orten unter der Erde in einem hohlen Cedernstamm aufbewahrt wurden. Alle 15 Jahre unterwarf man sie einer Untersuchung und besserte aus was schadhaft geworden war. Bei dieser Gelegenheit erhielten die jungen Leute eine Beschrung über den Inhalt dieser Documente, welcher auf eine Mitteilung von Seiten des großen Geistes jurudgeführt wurde und nur von vier Priestern vollommen erklärt werden konnte. Auch anderwärts war es üblich die jungen Leute an einem hohen Feste mit den

biftorifden Traditionen ihres Boltes befannt zu machen (S. Carolina, Lawson 39), und bae Berfammlungehaus icheint bei manchen Boltern jugleich ale eine Urt von Staatearchiv gebient ju baben, in bem Die Abbildungen von ben Grengen der Jagogebiete niebergelegt mutben welche bie einzelnen Sauptlinge auf ihren Manteln trugen (du pter 186). Sonft wird Bilberichrift ale Gulfemittel gur Aufbewah. rung gefdichtlicher Ereigniffe nicht leicht ermahnt, fondern wir boren nur vielfach von Bampumgurtein welche ale biftorifche Dentmaler aufbehalten murden. Die auf ihnen bargeftellten Figuren batten alle eine beflimmte Bebeutung und gaben, Bieroglopben abnlich, ben bagu befondere befiellt in Mannern ben gaben an Die Band an ben fie fich bielten, wenn fie bem versammelten Bolfe feine frubere Beidichte portrugen. In Rord Carolina bienten Bunbel von Robr, bas mit gemiffen eingeschnittenen Beichen verfeben mar, ju bemfelben Rmede (Lawson 181). Rach Hunter (308) waren ee bie Beiber melde bei mehreren Bolfern Die biftorifden Traditionen im Gedachtniß bemabrien. Much Die Bestimmungen von Bertragen welche bas Bolt folog, murben, wie es fcheint, nicht leicht in Bilberfdrift aufgefest, fonbern bollfommen genau im Bedachtnig bewahrt und bon einer Beneration ber anderen überliefert; Die Treue und Giderheit ber Erinnerung mar fo groß, bag die Indianer, wenn fie biemeilen ben Beigen welche bie Cache ichriftlich batten , ben Bormurf machten bag "ibr Bapier luge," bei genauer Unterfudung bee ftreitigen Bunftee folieglich bod Recht bebielten (vgl. Dedemelber 81).

Bas wir früher über die Mythologie der Indianer beigebracht haben, beweist daß es ihnen an poetischer Erfindungefraft nicht gang sehlt, daß aber die Schöpfungen ihrer Phantasie meist an einer gewissen Raaßlosigkeit leiren welche die Broduction des Schönen in hobem Grade beeinträchtigt. Dieß bestätigt sich an ihren Liedern und Gesangen. Sie sind bisweilen schwer verständlich, weil den Mörtern in ihnen oft ganz andere Bedeutungen beigelegt werden als sie in der gewöhnlichen Sprache haben, und die Antiphrase sehr beliebt ift, so daß 3. B. der Dakota um einen Tapferen zu loben zu ihm sagt: Freund, du hast dich von den Osibway schlagen lassen. Die Lieder haben meist einen Refrain den der Chor singt. Ihr hauptgegenstand ist der Krieg: sie ergeben sich in wilden Prahlereien des Muthes und der Araft, den mannigsaltigen zum Theil sombolischen Tusbrischen

der Tapferteit, der Berfpottung ber Feinde, den Anfpielungen auf die Schutgotter u. bergl.; andere feiern ben Sieg, ober find als Magelieder ber Erinnerung-der Todten, eines Rindes, eines Delben, gewidmet, noch andere find von der Rurcht vor bofen Beiftern eingegeben (Schooler. III, 326). Baufig bestehen fie aus einer einzigen Beile Die in endlofer Biederholung von Ginzelnen und bom Chore gefungen wird: "Benn ich bem Feinde entgegengehe, gittert die Erde unter meinen Rugen," oder "das haupt des Reindes ift abgeschnitten und fällt mir ju Rugen" (Keating I, 134, andere Beispiele bei Sedemelder 354, Robl II, 40, Strachey 79, Schooler. a. a. D. u. II, 60 ff.). Bie die Potowatomi fcheinen auch die Dfagen und Cherofce feine Liebeslieder ju haben (Atwater 313, 315), boch giebt es deren bei anderen Boltern. Einige Befange melde bem religiofen Gultus angehören, hat Edw. James (im Append. ju Tanner) mitgetheilt. Wir geben bier nur noch ein Liebeslied und ein Rinberfled nach Schoolcraft (V, 559 ff.), welche jedenfalle unter ben befannten Indianerpoefien eine berporragende Stelle einnehmen.

D, wenn ich an ibn bente - mein Geliebter!

Da er in den Rahn flieg jur Rudtehr, legte er bas weiße Bampum um meinen Raden - mein Beliebter.

3d werbe mit bir geben in bein Baterland, mein Geliebter!

Ich, mein Baterland ift weit, weit weg, mein Geliebter.

Da ich mich umfah nach bem Play wo wir schieben, fant er bort und fab mir nach, mein Bliebter.

Roch ftand er auf einem Baume ber in bas Baffer bes fluffes gefallen mar, mein Geliebter.

D, wenn ich an ihn bente - D, wenn ich an ihn bente.

Beuerfliege, Feuerfliege, leuchte mir ju Bett.

Romm, tomm, fleiner Leuchtwurm.

Du bift mein Licht, leuchte mir auf meinem Beg.

Borguglich geeignet um die intellectuelle Bilbungeftufe ju daratterifiren auf welcher die Indianer fteben, find ihre Sagen Rabreben und Ergablungen. Bir haben bierbei nicht diejenigen von ihnen im Auge welche eine bestimmte hiftorifde Grundlage befigen, wie a. B. Die Geschichte von der Trennung der in alter Beit vereinigt gemesenen Byandot und Seneca (Schonau, Ausland 1857 p. 605), sondern die große Menge berer in welchen die Phantafie ein freieres Spiel treibt,

Die felbftftanbigen Schöpfungen bes Indianers auf Diefem Bebiete. Sie find theile blog jur Unterhaltung erfunden, theile follen fie mich. tige moralifde Babrbeiten in fombolifder Gintleidung oder im Bemanbe ber Rabel barftellen. Danche von ihnen bewegen fich auf bem Bebiete ber Mpthologie allein, andere verfnupfen die Gotter und beroenwelt in ber Beife bes Dabrchene mit bem Treiben ber Menfchen. Richt felten fehlt es ihnen allerdings an tieferem inneren Bufammenbang und an pfpchologifder Motivirung : machtige Bauberer mit ihren vielfachen Bermanblungen, Thiergeifter und andere Benien, Die ben Menfchen balb bulfreich find, bald fie plagen und qualen, fpielen in ihnen die Sauptrolle, Riefen welche Menfchen freffen und 3merge bie mit Bunderfraften begabt find, treiben barin ihr Befen. Biele biefer Ergablungen find offenbar blog Fragmente. Longfellow (The song of Hiawatha Lond. 1855) hat eine Menge ber Mythen und Sagen, melde Schooleraft und Undere gefammelt und in Brofa ergabit baben, in Berfe gebracht und jum Theil mit forgjamer Bermenbung bee Boetifden und Sinnigen bas fie enthalten, ju einem wenn auch nur lofe gufammenbangenben Gangen verwebt. Dan barf babei nicht vergeffen bag bie form biefes Bangen, "bas geiftige Banb", ber Bufammenhang und bie fpecielle Ausmalung ber gerftreuten Giemente bie ber Dichter porfant, und fomit die gange funftlerifche Ge-Raltung bem letteren allein angehort und nach modernem Befdmade bon ibm bingugebichtet worden ift. Berade Die poetifchen Borguge Diefes Berfes find es burch welche ber Spiegel getrubt und felbft verfalicht mirb ben es une von ben bichterifchen Leiftungen ber Inbianer porhalten will: bas jufammenbanglofe, abenteuerlich bunte Durchein. anber bas bie Phantaflegebilbe biefer Menichen darafterifirt, ift öftere abgeftreift, bas Gprobe geglattet und in Rlug gebracht, bas Abftogenbe und Bibrige in ben hintergrund gebrangt und gemilbert: wir baben ein angiebenbes, intereffant colorirtes Bilb erhalten, bas in feinen Elementen großentheils mabr, ale Banges aber unmahr ift, unmabr befondere aber auch infofern, ale ber Beroe hiamatha mit Manabogho und Dichabou gang unbegrundeter Beife identificirt, und die Gagen verschiedener Bolfer, Die bochft mabriceinlich nie in irgend einem Bufammenbange geftanben baben, miteinanber verfdmolgen morben finb.

Ein richtigeres Urtheil über ihre Leiftungen und Sabigteiten auf

Diefem Gebiete lagt fich auf Die Gagen : Sammlungen grunden Die ibren Stoff and erfter band erhalten baben. Die von Jones gelieferte ftimmt vielfach in ihren Dittheilungen mit bem überein mas fic bei Loskiel, Bedemelber, Lewis and Clarke und Anderen findet, und weift ihre Quellen überall möglichft vollftanbig nach. Berthvolle authentifche Beitrage, Die großentheile gemiffenhaft aus dem Munbe ber Indianer gefammelt murben, bietet bae Buch von Mrs. Eastman (40, 81, 165, 119, 212) und namentlich Schoolcraft (Hist. I, 319, II, 235, III, 321, Algic Res. I, 57, 84, 135, 233, 239, II, 40, 61, 77, 152, 165, vgl. note p. 117, 181, 216, 243), Einzelnes bei Robl, Mrs. Robinson's Letters, J. Irving (1, 110), Copway (98), Mrs. John Kinzie of Chicago, Early Day in the North West Lond. 1856 (vgl. Husland 1856). Obgleich bie außere form biefer Ergablungen ungweifelbaft mobern ift und bem Sammler felbft angehort, liegt boch in ben meiften Rallen fein Grund por die Mechtheit ibres Inhaltes angufechten ober ibren Urfprung anbermarte ale bei ben Indianern ju fuchen. Schoolcraft (I, 45) bebt berbor, daß in ihnen fein Inftrument von Metall, feine Rlinte, fein Meffer, ober ein anderer erft von ben Guropaern eingeführter Artitel ermahnt wird, und wenn bier und ba Rabeln und fleine Barabeln porfommen, wie die von ber Giche und bem Beinftod u. a., ober wenn die Sage von einer golbenen alten Beit und einem para. Diefifchen Leben in der Urgeit ergablt (Copway 98), fo ift man gwar versucht fich nach fremden Quellen umgufeben, boch gestattet bie Be-Schaffenheit bee Uebrigen nicht biefer Bermuthung einen großen Spielraum ju geben. Diefe Sagen enthalten gar manchen Bedanten ben man ber Bhantafie bes Indianers faum jutrauen follte, und marnen bringend por ber unverdienten Geringidagung mit ber man gewohnt iff bon ihnen ju fprechen. Der immer nach neuen Abenteuern burftende Paupukewiss (Schooler, A. R. I. 200) ftraft ben Bormurf ber unüberwindlichen Beiftestragbeit Lugen, ben man fo oft bem 3n. bigner gemacht bat, und die Erzählung von Jagoo (ebend, 229), dem Münchhausen ber Diibman, zeigt baß es ihnen an Ginn fur bumor und Romit nicht fehlt.

Die Beit ber Ergablungen find Die langen Binterobende: ber Schnee ber bann die Erbe bedt, treibt auch die Geifter bie fonft alles beleben und überall umberfcmarmen, fich in ihr Berfted gurudjugieben;

bom Groft gebrudt, überlaffen fie fich bem Schlafe und es ift ungefahr. lid fie bei Ramen ju nennen, uber fie ju laden und ju fpagen, benn fie boren es nicht, ba fie erft mit bem Grubling wieder ermachen. Da une ber Raum zu ausführlicheren Mittheilungen mangelt, beichranfen wir une auf die furge Ungabe einiger Beisviele, welche moralifche Gage in ber form ber Allegorie einscharfen ober fich burch Buge feiner Gronie gegen bie berrichenden Borftellungen von Anftand und Gitte anegeich. nen, wie man fie bei biefen Denfchen ichwerlich erwarten wirb. In einer Ergablung (bei Schooleraft) giebt bas Baupt ber Ramilie bom Ralfen, beffen Bermantter bas Unglud bat einen Glugel ju gerbrechen, ein großes Beifpiel von bruberlicher Liebe durch eine Reibe von Opfern die er bringt und burch fluges Benehmen mabrend einer langen Beit bee Mangele. In einer anderen verläßt die Geele eines Ariegers bas Schlachtfeld um ju feben ob ber Berluft eines fo tapferen Mannes wirklich fo tief gefühlt und betrauert wird ale man gewöhnlich glaubt. In einer britten febrt ein geliebtes Beib ober eine Schwefter aus bem Jenfeite auf Diefe Erbe gurud um gu erfahren ob Die Trauer um ihren fruben Tod tief gefühlt und aufrichtig ober nur ein conventionelles Chaufpiel fei. Gin berühmter Rrieger befucht im Traume die gludlichen Jagdgrunde ber anderen Belt und findet bort Die Geelen ber Tobten fcmer belaftet mit bem mas man ihnen mit in's Grab und auf ben Beg gegeben bat: er ichafft baber biefen Bebrauch ab (Jones II, 181). Ebe bie Beiber entftanden, ergablt eine andere Sage (ebend. III, 176) maren die Danner alle aus Thon gemacht und hatten lange Gomange. Da fie aber bochft übermutbig waren, ließ ber große Beift ibnen biefe abnehmen und gab ihnen Beiber gur Blage.

"Bir muffen die Indianer nach den ausgezeichnetsten Beispielen beurtheilen", sagt Schooleraft (III, 54), "die sie von geistiger Kraft und Talent gegeben haben, wie wir dieß mit civilificten Bölfern thun. Daß ein vielfach gedrücktes und durch Anstrengung für seinen Lebensunterhalt auf's Neußerste gebrachtes Bolt überhaupt noch Beispiele von Geistesgröße und erhabenen Gedansen hervorbringt, verdient unsere Bewunderung." Die Urtheile der älteren Berichterstatter über die geistige Begabung der Indianer sinden sich zusammengestellt bei Halkett (4 ff.). Sie sind durchgängig äußerst günstig. Aehrlich wie sich Roger Williams über die Eingeborenen von Neu England

Diefem Bebiete lagt fich auf Die Sagen . Sommlungen grunden Die ihren Ctoff aus erfter band erhalten baben. Die von Jones gelies ferte ftimmt vielfach in ihren Dittheilungen mit bem überein mas fic bei Loskiel, Bedemelber, Lewis und Clarke und Anderen findet, und weift ihre Quellen überall möglichft vollftanbig nad. Berthvolle authentische Beitrage, Die großentheils gemiffenhaft aus dem Munbe ber Indianer gefammelt murben, bietet bae Buch von Mrs. Eastman (40, 81, 165, 119, 212) und namentlich Schoolcraft (Hist. I, 319, II, 235, III, 321, Algic Res. I, 57, 84, 135, 233, 239, II, 40, 61, 77, 152, 165, vgl. note p. 117, 181, 216, 243), Einzelnes bei Robl, Mrs. Robinson's Letters, J. Irving (I, 110), Copway (98), Mrs. John Kinzie of Chicago, Early Day in the North West Lond. 1856 (vgl. Ausland 1856). Obgleich Die außere form biefer Ergablungen ungweifelbaft mobern ift und bem Sommler felbft angehort, liegt doch in ben meiften fallen fein Grund por die Mechtheit ibres Inhaltes angufechten ober ibren Urfprung anbermarte ale bei ben Indianern ju fuchen. Schoolcraft (1, 45) hebt hervor, daß in ihnen fein Inftrument von Metall, feine Glinte, tein Meffer, ober ein anderer erft von ben Europaern eingeführter Artitel ermabnt mird, und wenn bier und ba Rabeln und fleine Barabeln vorfommen, wie die von ber Giche und bem Beinftod u. a., ober wenn die Sage von einer golbenen alten Beit und einem para-Diefifchen Leben in ber Urgeit ergablt (Copway 98), fo ift man gmar verfuct fich nach fremden Quellen umgufeben, boch gestattet bie Beichaffenheit bee Uebrigen nicht biefer Bermuthung einen großen Spielraum ju geben. Diefe Sagen enthalten gar manchen Bebanten ben man ber Phantafie bee Indianere faum gutrauen follte, und marnen bringend bor ber unverdienten Beringichagung mit ber man gewohnt iff bon ihnen ju fprechen. Der immer nach neuen Abenteuern burftende Paupukewiss (Schooler, A. R. I. 200) ftraft ben Bormurf ber unüberwindlichen Beiftestragbeit Lugen, ben man fo oft bem 3n. bianer gemacht bat, und bie Ergablung von Jagoo (ebenb. 229), bem Mandhaufen ber Diibman, zeigt bag es ihnen an Ginn fur humor und Romit nicht fehlt.

Die Zeit der Erzählungen find Die langen Binterobende: ber Schnee ber bann Die Erbe bedt, treibt auch Die Geifter Die fonft alles beleben und überall umberfcmarmen, fich in ihr Berfted gurudgugieben;

bom Groft gebrudt, überiaffen fie fich bem Schlafe und es ift ungefahrlid fie bei Ramen ju nennen, über fie ju fachen und ju fpagen, benn fie boren es nicht, ba fie erft mit bem Frühling wieber ermachen. Da une ber Raum ju ausführlicheren Mittheilungen mangelt, beichranten wir une auf die turge Ungabe einiger Beifpiele, welche moralifche Gabe in der form der Allegorie einscharfen oder fich durch Buge feiner Bronie gegen die berrichenden Borftellungen von Anftand und Gitte andgeich. nen, wie man fie bei Diefen Menfchen fcmerlich erwarten wird. In einer Ergablung (bet Schooleraft) giebt bas Saupt ber Ramilie bom Ralten, beffen Bermanbter bas Unglud hat einen Glugel ju gerbrechen, ein großes Beifpiel von bruberlicher Liebe burch eine Reibe von Opfern bie er bringt und burch fluges Benehmen mabrend einer langen Beit bee Dangele. In einer anderen verlagt Die Geele eines Rriegere bas Schlachtfeld um ju feben ob ber Berluft eines fo tapferen Mannes wirklich fo tief gefühlt und betrauert wird ale man gemobnlich glaubt. In einer britten fehrt ein geliebtee Beib ober eine Schwefter aus bem Jenfeite auf Diefe Erbe gurud um ju erfahren ob Die Trauer um ibren fruben Tod tief gefühlt und aufrichtig ober nur ein conventionelles Schaufpiel fet. Gin berühmter Rrieger befucht im Traume Die gludlichen Jagdgrunde ber anberen Belt und findet bort Die Geelen ber Tobten ichmer belaftet mit bem mas man ihnen mit in's Grab und auf ben Beg gegeben bat: er ichafft baber biefen Bebrauch ab (Jones II, 181). Che bie Beiber entftanden, ergablt eine anbere Sage (ebend. III, 176) maren bie Danner alle que Thon gemacht und hatten lange Comange. Da fie aber bochft übermutbig waren, ließ ber große Beift ibnen biefe abnehmen und gab ihnen Beiber gur Blage.

"Bir muffen die Indianer nach ben ausgezeichnetften Beispielen beurtheilen", sagt Schooleraft (III, 54). "die sie von geistiger Kraft und Talent gegeben haben, wie wir dieß mit civilifitten Bölfern thun. Daß ein vielfach gedrücktes und burch Anstrengung für seinen Lebensunterhalt auf's Neußerste gebrachtes Bolt überhaupt noch Beispiele von Geistesgröße und erhabenen Gedanken hervorbringt, verdient unsere Bewunderung." Die Urtheile der alteren Berichterstatter über die geistige Begabung der Indianer finden sich zusammengestellt bei Halkett (4ff.). Sie find durchgängig äußerst gunftig. Aehrlich wie sich Roger Williams über die Eingeborenen von Neu England

ausgefprochen bat, urtheilt Bater Jerome Lallemant: "3ch tann perfichern bag fie an Berftand ben Europäern durchaus nicht nach. fteben. Bare ich in Frankreich geblieben, fo murbe ich nie geglaubt haben bag die Ratur ohne Unterricht eine fo fraftige Beredtfamteit und ein fo gefundes Urtheil über Die eigenen Angelegenheiten berborgubringen im Stande fei wie ich fie an den Buronen bewundert babe." Diefe letteren fant I a Potherie (1, 227) vorzüglich begabt, beffer ale andere Indianer; er bebt befondere ihr infinuantee Befen, ibre Reinheit im Befprach und ihre politische Rlugheit bervor, mogegen ibr Charafter fein Lob von ibm erhalt. Bater Paul le Joune fagt über die Rabigfeiten ber Indianer: "In Rudficht ihres Berftandes fieben fie auf einer hoben Stufe, wie ich glaube. 3bre Beiftesfrafte find leicht und erfolgreich in Thatigleit ju verfegen. 3ch tann bie Indianer mobl mit einigen unferer Bauern vergleichen Die man ohne Unterricht gelaffen bat, boch tenne ich taum irgend jemand ber aus Frantreich hierher gefommen mare und nicht jugabe, bag fie bobere geiftige Rabigteiten befigen ale Die meiften unferer Bauern." Bater Vivier (Lettres edif. I, 775) und Loskiel (17) ftimmen hiermit volltommen überein; ebenfo Lafitau (I, 105 ff.), welcher außer ihrer Charaftertraft, borguglich ibr gefundes Urtheil rubmt, bas in ihren eigenen Angelegenheiten treffenber fei ale beim gemeinen Danne in Franfreich, bann ibre lebendige Phantafie und leichte Auffaffung, ihr portreffliches Gebachtniß.

Man sieht hieraus zur Genüge daß es erst der Oberstächlichteit und Parteileidenschaft der späteren Zeit vorbehalten war verkehrte Ansichten über die geistige Begabung der Indianer zu verbreiten und für unumstößliche Mahrheiten zu erklären. Es ist Zeit diese Borurtheile fahren zu lassen. Die Spuren einer höheren Cultur in alter Zeit, die man neuerdings immer weiter zu verfolgen bemüht ist, nöthigen ohnehin zu einem günstigeren Urtheile über die Fähigkeiten dieser Bölker, da man keinen Grund hat jener Cultur einen ausländischen Ursprung zuzuschreiben. Auch dürsen wir nicht verschweigen daß vorurtheilsfreie neuere Reisende, wie z. B. Br. Maximilian (c, II, 134), die geistige Capacität der Indianer durchaus nicht für geringer halten als die der Beißen, und daß die Ersahrungen der neueren Rifstonäre dieß zu bestätigen sortsahren: in Carey-mission-house sand man die Fortschritte der Indianerkinder gleich gut wie die der weißen (Keat-

ing 1, 158), befondere groß zeigte fich ihr Talent für die nachahmen. ben Runfte\*.

Bum Schluffe können wir es une nicht versagen für diejenigen welche die Begabung der Indianer geringschätzig beurtheilen zwei Anelboten mitzutheilen, welche zeigen daß die geistige Ueberlegenheit der Europäer über fie fich nicht ausnahmelos bewährt hat. Beide finden fich bei Lahontan (I, 189 u. 45), dann bei Colden (I, 88 und 70), Charlevoix, Drake u. A. Schoolcraft (III, 518) giebt nach Colden den Namen Adario flatt Kondiarons.

Dit vieler Rube batten Die Frangofen im 3abre 1688 Rondiaront, einen Sauptling ber huronen, baju vermocht, fich mit ihnen gegen Die Brotefen ju verbunden. Mie er eben feinen Beiftand verfproden batte und gegen biefe auszog, erfuhr er ju feinem Erftaunen bag Die Rrangofen Befandte ber Brotefen erwarteten um Frieden mit ihnen gu foliegen. Ohne fich uber biefen Berrath im minbeften gu beflagen legte er fich in einen Sinterhalt, tobtete einige ber Befandten ale fie porbeitamen und nahm bie übrigen gefangen. Den letteren verficherte er bag bie Frangofen allein ihn ju Diefem Schritte bewogen batten und feste, um jeben Berbacht von fich und ben Geinigen abzumenben, alle in Freiheit bie auf einen ben er ale Mequivalent fur einen bei bem Ueberfall getobteten buronen behalten wollte. Bebt, Bruber, fagte er ju ben übrigen, ich lofe eure Reffeln und fenbe euch in eure beimath jurud, obgleich unfere Bolfer im Rriege find. Der Gouverneur ber Grangofen bat mich ju biefer ichmargen That verführt, und ich werbe nicht eber ruben bis ihr vollftandige Rache an ihnen genommen habt." Um die Frangofen, welche Die Brotefen über ben mabren Bergang ber Gache aufzuflaren bemubt maren, befto ficherer mit biefen ju verfeinden begab er fich mit bem jurudbehaltenen Befangenen au einem frangofifchen Offigier, ber von ben Friebeneberbanblungen Die angefnupft merben follten noch nichte mußte, bestimmte biefen ben Befangenen ale Reind ericbiegen ju laffen und forgte burch Boten bafur bag bie Cache bei ben Brotefen überall befannt murbe. Die let. teren baburd auf's Sochfte erbittert, überfielen ploglich die frangofifchen Rieberlaffungen und vermufteten fie mit ber unerhörteften Graufam-

<sup>\*</sup> Die Official Records bee General Clark (Proceedings with the Indians) follen vieles werthvolle Material jur Beurtheilung ber Begabung ber Eingeborenen liefern, namentlich I, 319, IV, 259.

feit. Rur ihre Unwiffenheit in der Angriffefunft auf befestigte Blage rettete diefe bon ganglicher Bernichtung.

Der Generalgouverneur von Canaba de la Barre, mar im 3abre 1684 in bebrangter Lage. Rrantheiten maren unter feinen Solbaten ausgebrochen und Die Grotefen ftanden mit ben Englandern jufammen ihm feindlich gegenuber. Da berief er jene ju einer großen Berfammlung und fucte fie burd eine imponirende Rebe eingufduch. tern , in welcher er ihnen Frieden verfprach , wenn fie fich in Butunft aller feindfeligen Sandlungen enthalten wollten, außerbem aber mit Rrieg und mit feiner gangen Strenge brobte. Dierauf ermiberte ibm Brangula im Ramen ber Grotefen, daß er getraumt haben muffe ihrer Dacht gegenüber in Diefem Tone ju reben; fie mußten mobl bag et nicht zu ihnen gefommen mare um Die Friedenspfeife mit ihnen gu rauchen, fondern um fie auf's Saupt ju ichlagen, wenn nicht Rrantbeit in feinem Deere feine Dacht gefdmacht batte; ben frangonichen Raufleuten batten fie ibre Mlinten, ibr Bulber und Blei nur Desbalb abgenommen, weil fie felbft nicht damit todtgefcoffen fein wollten bas fei fein Raub - jum Frieden feien fie gern bereit, ben Rrieg mit ibm icheuten fie aber nicht im Beringften. Grangula behandelte Die Frangofen bochft freundschaftlich und bewirthete fle por ihrem Abjuge auf bas Befte. De la Barre fah fich burch feine Rebe vollftanbig gefchlagen, er mar burdfdaut und überdieg befchamt.

8. Bas man zu Gunften der Befähigung der Indianer auch sagen möge, immer scheint ein wichtiger Einwurf dagegen ungelöst und untösbar zurückzubleiben: sie haben Jahrhunderte lang das Beispiel civilister Menschen vor Augen gehabt, sind mit diesen in die vielsachte Berührung getreten, und man hat die mannigsaltigsten Bersuche gemacht sie aus dem Zustande der Rohheit zu erheben in welchem sie die dahin versunken waren, aber vergebens. Dürsen wir daraus nicht schließen daß ihre ursprüngliche geistige Begabung hinter der Weißen wesentlich zurücksteht? Ihre unbesiegbare Trägheit, sagt man, glebt sie dem Mangel preis und ihr kriegerisch unbändiger Sinn macht alle sesten Mangel preis und ihr kriegerisch unbändiger Sinn macht alle sesten Dies zund geregelte Entwickelung des socialen Lebens unmöglich; es sind dies constitutionelle Eigenthümlichkeiten der rothen Rage (mit Ausnahme freilich des immer gednldigen und bis zu äußerster Anstreugung steißigen Indianerweibes) in Folge deren sie zur Civilisation unfähig ist.

Allerdings liegt es nahe die Urfachen ihres Berharrene auf einer tiefen Stufe ber Bilbung nachft der Zersplitterung dieser Boller und der geringen Dichtigkeit der Bevolterung vielmehr in der Roth und dem Elende zu suchen in das sie durch Trunk, verheerende Krankheiten und Kriege versanken welche großentheils erft von den weißen Ununterbrochenen Bedracht worden find, in der surchtbaten und ununterbrochenen Bedrangulß überhaupt welche badurch über sie kommen mußte, daß die letteren sich ihrer Länder theils mit Gewalt theils mit List bemächtigten und sie hinauswarsen. Eine motivirte Antwort wird sich aber auf die Frage nur geben laffen, wenn wir die Berhalt-niffe der Indianet zu den eingewanderten Europäern von der frühessten Beit die auf die Gegenwart einer näheren Untersuchung unterwerfen.

Schon bas große Gelbfigefühl bee Indianers ließ es gu feiner unbefangenen Burbigung bes Buten tommen bas bie frembianbifche Civilijation ibm batte bringen tonnen. Ge ericbien ibm ale eine MIberubeit der Beigen fo große und bauerhafte Saufer und andere bochft mubevolle Berte berguftellen, ba ber Menich boch nur fo furge Beit gu leben bat (Lafitau I, 105 ff.). Gr verachtete an ihnen baß fie beftanbig voll Gorgen um ihren Bent, in einer mabren Gflaverei bee. feiben lebten, er marf ihnen Weig und Dabfucht por, und fein nttliches Befühl ftraubte fich gegen eine gesellichaftliche Organisation in welcher Manneetraft und perfonlicher Charafter jo geringe geichatt werben, Reichtbum Titel und andere Meugerlichkeiten bagegen jo übermiegenb bas Urtheil über ben Berth ber Denfchen beffimmen. Die burgerlichen Bejege nach benen bie Guropaer lebten, galten ibm fur ichlecht, weil fie nicht einfach genug und bem oft übervortheilten gemeinen Danne unverftanblich feiert, weil fur Beld und oft gegen bie naturlice Billigfeit Recht gefprochen merbe, weil ichlechte Denichen große Ract ju geminnen im Ctanbe feien (Adair 431). Berfuche mer es tann, Dieje Brunde tiefer Abneigung gegen bie Civilifation bei bem befferen und bentenden Theile ber Eingeborenen gang zu miberlegen. Daß bie Ueberzeugung von ber Berfebribeit ber gefammten Lebendeinrichtung ber Beigen bei vielen Intianern festfinub und ihnen nabe genug lag, ergiebt fich aus unferen fruberen Grorterungen über ihre moralifden Unfichten bon feibft, fie faben bie ibrige ale vernunftiger und gludlicher an. Richt felten ift es baber vorgefommen bag fie befreundete Beiße einluden fortan mit ihnen nach Indianerweise zu leben (Hoffmann I, 161), Anerbietungen der Europäer aber, die Erziehung einiger Eingeborenen zu übernehmen um durch diese dem Bolke die Reime der Civilisation einimpfen zu lassen; stets ablehnten (1744 die Irokefen, Colden II, 110).

Dan barf baraus nicht ichliegen, wie man öftere gethan bat, bag fie der Civilifation unfabig feien, fondern nur bag fie einen entichiebenen Bibermillen gegen fie hatten, und Diefer ift erflarlich und gerechtfertigt genug. Es giebt gwar einzelne feltene Ralle in benen ein Indianer in den Rreie ber Civilifation gezogen murbe und eine haltbare und befriedigende Lebeneftellung erlangte : ber Dobifaner Decum ift ale driftlider Diffionar ein glangenbee Beifpiel eines gebilbeten Indianere (Schooler. V. 518), und Mollhaufen (a. 1, 160) ergablt bon einem Chidafam ber bon Rind auf mit einer Anfiedlerfantilie befreundet, fpater fich von feinem Stamme losfagte und ale prattifcher Urgt ausgebilbet, Die Tochter feines Boblthatere beirathete. Der gewöhnliche Ausgang folder Berfuche ift aber ber bee Beter Dt. faquette, welchen Lafapette in Franfreich erziehen ließ: ju ben Geinigen jurudgefehrt murbe er ale Lugner und Taugenichte von Diefen verachtet, benn mas er mußte fonnten bie Indianer nicht brauchen, und mas fie brauchen tonnten und icagten batte er verlernt, fo bag ibm nur übrig blieb felbft wieber ein Bilber ju werben. Apaumet, ein forgfältig in Brinceton (R. Berfen) erzogener Mobitaner, fant Die ermorbene Bilbung unnug fur fich und fur Undere, und ergab fich gulest bem Trunfe. "3d babe feine Briefe ju fdreiben und feine Rech. nungen ju führen," fagte er; "bie Beichichte bat mich gelehrt bag mein Bolf aus Bilben besteht und bag ich felbft ein gelehrter Bilber bin, unfabig bee Indianerlebene wie bee civilifirten" (Schooler. VI, 507). M'Kenney adoptirte einen jungen Choctam und erzog ibn gang mit feinem eigenen Gohne. Er hatte ibn bie babin gebracht bag er Burisprudeng flubiren tonnte, ale ber junge Indianer von feinem Bruber, ber Lieutenant in ber Armee ber Bereinigten Staaten mat, eines Tages einen Brief erhielt, in meldem ibm Diefer fcbrieb: "Du fannft nur zwei Dinge thun; entweder alles megmerfen mas der mei-Ben Race angebort und Indianer werden, ober aufboren ein Indianer gu fein und ein Beiger merben. Das Gine fieht in beiner Dacht, bae Undere nicht. Der Beige haft ben Indianer und wird nie bulben daß dieser fich ihm verbinde oder gleichstelle." Die Bahrheit dieses Gedankens verfolgte ihn von da an unausgeset, doch gelang es M'Kenney durch die Macht der Jugenderinnerungen und der personlichen Anbanglichkeit das Gespenst zu bannen. Der junge Mann wurde Advocat, seine Aussichten waren gludlich, bis verschmähte Liebe den alten Zwiespalt in ihm auf's Reue wach rief: er ertränkte sich. Im Angesicht dieser Thatsachen ist wohl die Frage erlaubt, ob denn die Indianer wirklich eine so große Berblendung zeigen, wenn sie mit aller Entschiedenheit widerstreben sich in die Civilisation hineinziehen zu lassen?

Bie feibft religiofe Motive bagu beitrugen fie in Diefem Biberftanbe ju befestigen, mag folgende Rebe eines Bani Sauptlinge an ben Brafibenten ber Bereinigten Staaten vom Jahre 1821 geigen. "Der große Beift", fprach er, "bat une alle gemacht; er bat meine Saut roth gemacht und euere weiß; er bat une auf Diefe Erbe gefest und gewollt bag wir verfchieben von einander leben follten. Er bat gewollt bag bie Beigen bas Land bauten und von Sausthieren lebten, une Rothbaute aber bat er bagu bestimmt bie Balber und Steppen gu burchftreifen, von milben Thieren une ju nabren und une in ihre Felle ju fleiben. Er bat gewollt bag wir in ben Rrieg jogen um Gfalps au nehmen, Bierbe gu fteblen und aber unfere Reinde gu triumphiren, gu Saufe aber Rrieben bieften um unfer Blud gegenfeitig ju forbern ... 3hr liebt euer gant, ihr liebt euer Bolt, ihr liebt euere Lebenemeife und boltet euer Bolt fur tapfer; ich liebe mein Land und Bolt und unfere Lebensmeife und balte unfere Arieger für tapfer. Lag mich alfo gemabren, mein Bater, lag mich meines Landes mich freuen, ben Buffel und bie anderen Jagothiere verfolgen" (Morse App. 243). Diefe Auffaffung ber Sache icheint febr allgemein gewesen ju fein, boch erflatt fie noch nicht ben glübenden bag mit welchem gerade bie einfichte. vollften und begabteften Indianer ber fpateren Beit Alles, bie auf Anjug und Sprache berab, berfolgten und bei ihrem Bolte auszurotten ftrebten mas an Die Civilifation ber Beigen erinnerte. Ein biftorifche Betrachtung ihrer Berbaltniffe gu ben Anfiedlern wird barüber Licht verbreiten.

Schon por ber Grundung von Plymouth, der erften Rolonie von Ren England (1620), hatten Feindfeligfeiten zwifden den Eingeborenen und Gurupaern ftattgefunden; aus ber Begend von Cap Cod und

bon anberen Bunften ber Rufte bon Manachufette maren (1611) 3ubianer weggeführt morben, die ale Subrer ju ben Goldminen Dienen follten welche man im Lande ju finden hoffte; 1614 nahm Hunt verratherifder Beife 27 Indianer mit um fie ale Gtlaven ju vertaufen; 1616 murbe bie Dannichaft eines bei Cap Cod gestrandeten frangofiichen Schiffee faft gang niedergemegelt, und Die Benigen welche verfont blieben, im Lande umbergeschidt und jur Schau geftellt (Drake a. 18ff., Elliott I. 70). Gleichmobl gestaltete fich bas Berhallnig bet Roloniften ju ben Gingeborenen anfange friedlich und freundlich. Berbeerende Rrantheiten batten an ber Rufte gewuthet (1618) vom Benobscot bie nach Rarraganfet Bai bin - eine befonbere Gnabe Gottes, nach ber Unficht der frommen Buritaner, ba fur ibre eigene Luebreitung badurd Raum geichafft murbe (Hutchinson I, 38 note): Die Indianer magten es nicht ju hindern ober tonnten es vielleicht nicht binbern bag fie feften Rug faßten; bag bas Land berrentos gemefen fet, wie Steele (257) angiebt, ift nicht glaublich.

Die Untersuchung und Beraubung eines Grabes in welchem fie Dais fanden, icheint die erfle Sandlung ber Roloniften gemefen gu fein welche die Indianer erbitterte. Gie ift entschuldigt burch ben Dangel ben fie litten, fie bedurften bes Daifes jur Aussaat und erboten fich nach einiger Beit bas Beraubte gurudguerftatten (Steele 234, Young a, 204). Das gute Einvernehmen blieb ungeftort: Die Ro-Ioniften rubmten bamale (1621) Die Freundlichfeit, Die Treue und bas bulfreiche Befen der Indianer unter benen fie fich vollfommen ficher fühlten (Young a, 232, 258). In einer Bredigt Cushman's aus jener Beit beißt es : "Man fagt bie Indianer feien febr graufam und verratherifc in Diefem Lande, wie Lowen, aber gegen uns find fie wie Lammer gewefen, fo janft unterwurfig und treu, bag man in Babrbeit behaupten tann, viele Chriften feien nicht fo freundlich und ebrlich" (Schooler. II, 25 note). Dit bem machtigften ber bortigen bauptlinge, mit Daffafoit (Maffafoiet, vierfilbig, Thatcher I, 117 note), bem Ronige ber Bampanoage, foloffen bie Roloniften ein Gous. und Trugbundnig, bas auf Begenfeitigfeit berubte und bon biefen treu gehalten worben ift fo lange er lebte (bie 1661), da er burch Winslow von einer ichmeren Rrantbeit gebeilt murbe, mofitr er ftete aufrichtig bantbar blieb, und von ben Roloniften bei mehreren Belegenheiten Gulfe gegen feine Reinde erhielt. Er fchenfte ihnen eine

große Strede Landes ohne Anspruch auf Bergeltung, zeigte fich oft großmuthig gegen fie und half ihnen aus der Roth (in dem harten Binter 1622 und (pater).

Ernftlich getrubt murbe bas freundschaftliche Berhaltnis guerft burd bas gefegloje Betragen einiger Unnebler von Weston's Rolo. nie in Beffaguffet, welche fich gegen bie Gingeborenen Betrugereien Raubereien und Billfürlichfeiten aller Art erlaubten, da fie felbft unorbentlich lebten und Dangel litten. Da nun bie Radricht von bem Berrathe nach Daffachufette tam, ben Die Indianer in Birginien gegen die dortigen Unfiedler ausgeführt batten (1622), fürchtete man in Reu England eine abnliche Berfcmorung ber Gingeborenen, tam ibr burch einen Ueberfall jupor und ftrafte fie, wie fpaterbin in vielen Fallen, fur ben Berbacht ben man gegen fie begte, weil man fich bee Unrechtes bewußt mar bas fie ju leiben gehabt hatten (Elliott 1, 95). Diervon abgefeben, batten fich inbeffen Die Indianer in Der frubeften Beit über die Behandlung wenig zu beflagen welche fie von ben Rolo. niften erfuhren: bas Band bas biefe fich aneigneten, murbe burch Rauf von ihnen erworben (Young a, 259), Die Indianer leifteten und erbielten Gulfe, ihre Rlagen wurden gebort, und wenn fie gegrundet maren, murde ihnen ihr Recht auch por Bericht beim Bouverneur pon Boffon (Drake a, 108, 112, 130, Young 159, 176). Diffolute Beben und Die Betrugereien Gingelner (ebend, 83) fubrten menigftene ju feinen allgemeineren Streitigfeiten. Go lange bie Rolonicen fdmad und bulfebedurftig maren, iconten fie Die Indianer: Die Rlugheit gebot Daag ju halten und Billigfeit ju üben, Daber blieb Der Friebe ungeftort.

Andere gestalteten sich die Berhaltniffe mit dem Bequot-Kriege. Capt. Stone war 1633 jur Rache für begangenen Menschenraub (Thatcher I, 254, vgl. Potter 176) und drei Jahre später, es ist unbekannt auf welche Beranlassung hin, Capt. Oldham durch Bequote\* ermordet worden. Ob und in wie weit diese Thaten provocirt waren, blieb außer Frage. Die Kolonie von Connecticut schien durch die seindlich gesinnten Bequot bedroht: man schlug daher gang nach Indianerweise das summarische Bersahren ein, Blod Island und

<sup>\*</sup> Oldham icheint burch Indianer von Long Islaud umgebracht worden ju fein, welche bann ju ben Bequot floben und bei biefen Schup fanden (Thatchor I, 256).

das Land der Bequot ju vermuften, folog bierauf ein Bundnig mit den Rarraganfets unter Canonicus und Miantonimo, welche die Bequots fogleich angriffen, und hierauf ein zweites mit ben Mobitans unter Uncas. Die Bequote murben unvermuthet überfallen und beren 6 bis 700 niedergemacht. hiermit noch nicht zufrieden machte man Jagd auf die Rliebenden bis fie fammtlich vernichtet, gerftreut oder gefangen waren, und erntete endlich ale Frucht diefer Graufamteit ben Befit von Blod Island und des Landes der Bequot (Ansführliches bei Drake a. 164 ff.). Rach bem Schluffe bes Arieges wurden die Gefangenen unter Die Roloniften, Die Mobitan und Rarraganset vertheilt und Die Beborben von Daffacufette vertauften 15 Anaben und 2 Beiber als Sflaven (Elliott I, 257). In dem fogleich zu ermabnenden Rriege Ronig Bhilip's traf diefes Schidfal die Indianer bundertweise, oft auch folde die fich auf beffere Bedingungen ergeben batten (Easton 22ff., Church 52, Potter 94 u. A.). Daefelbe gefchab in großem Maafe fabe in Carolina, von wo viele Indianer ale Stlaven nach Beftinbien geführt murben (Schooler. VI, 180 nach Hewitt), und aus einem penniplvanifchen Gefege vom Jahre 1705 bas den Stlavenvertauf verbot, muffen wir foliegen bag es auch bort gewöhnlich mar (Gordon 555). Sehr ausgebreitet mar namentlich ber Stlavenfang ber Spanier im Guben, welche bie Apachen erft baburch ju ber unverfohnlichen Erbitterung gegen die Beißen getrieben baben fofen durch die fie fich auszeichnen (Pike U. 95).

Rach bem Bequot-Kriege, ben nur Trumbull (I, 60 ff.) als einen gerechten barzustellen versucht hat, wußten die Indianer von Reu England was fie von den Beißen zu erwarten hatten, wenn fie feindlich gegen fie auftraten. Die letteren waren feit dieser Zeit häusig der angreisende Theil, stellten die Eingeborenen, selbst ihre Bundesgenoffen vor ihr eigenes Gericht, sobald diese ihnen gefährlich wurden oder auch nur gefährlich schienen und behandelten sie willfürlich, da sie sich von jest an start genug dazu fühlten. Es ist ihnen niemals eingefallen die Indianer als gleichberechtigt anzusehen: die heiden galten ihnen als Kinder des Teufels. Die frommen Buritaner, deren religiöse Richtung durch die erbitterten Bersolgungen der Qualer und die herenverbrennungen charafterisit ist die sie vornahmen, hielten Lobgesange und Dantgebete wenn die Indianer massenweise zu Grunde gingen, sahen jeden Gräuel der Ehristen gegen sie als eine That Gottes an

(vgl. bas bei Talbi 280 Ergablte, über ihre Sitten ebend. 299ff.) und jebes Diflingen eines ihrer Streiche ale gottliche Ungnabe. Sie betrachteten fich ale bie alleinigen rechtmäßigen Berren bes Landes bae Die englische Rrone ihnen verlieben batte, erffarten Die ihnen feindlichen Indianer für "Rebellen", forberten ihnen die Baffen ab fobald ibr Benehmen Digtrauen erregte, ftellten fie bor Bericht ober befriegten fie, gang nur wie es ihr eigener Bortbeil verlangte. Gie ichloffen Bertrage burch Ginichuchterung, legten fie vollig willfürlich aus und bielten fie nur fo weit es ihnen nuglich fcbien, unterhandelten mit bem beffen Gulfe fie bedurften ober beffen Reindicaft fie fürchteten und gaben ibn bann wieber preis. Allerdinge giebt es icon aus bem 3abre 1621 eine Urfunde in welcher fich mehrere Sauptlinge ale Unterthanen ber englischen Rrone befennen (Young a, 232 note). Auf folde und abnliche Documente, beren Bedeutung und Tragmeite Die Indianer ficherlich gar nicht ober falich verftanden, wie Potter an vielen Beifpielen zeigt, grundete man ben Anspruch die Indianer ber Burisdiction ber Rolonieen ju unterwerfen, und obwohl nach bem Rechte ber Gingeborenen nur ber oberfte Bauptling ober andermarts ber fouverane Rath bes Bolles Land berfaufen fonnte, fo murben biefe Raufe boch oft genug mit Gingelnen gefchloffen bie bagu nicht berech. tigt maren, oft murben auch biefe in ber gröbften Beife babei betrogen, und felbit mo ber Rauf in rechtlicher und ehrlicher Beife gefcab, ift es haufig zweifelhaft ob die Indianer ibn fo verftanden, daß fie von ba an jeben Anfpruch auf bas Land rein und vollftanbig aufzugeben bereit feien. Daß fich bie Indianer balb burch Diebftable balb burch Berrathereien ju rachen und ichablos ju balten fuchten, ift ebenfomenig ju bermundern, ale bag fie nicht im Stande maren ber Bolitif ber Beigen, die Bolfer gegeneinanber ju begen und einzeln ju vernichten, auf Die Dauer ju widerfteben. Roger Williams bat feit 1635 ununterbrochen 40 Jahre lang unter ben Indianern gelebt, boch geehrt und geachtet von ihnen, felbft mabrend ber erbitterten Rriege berfelben mit ben Beigen: fein Beifpiel zeigt bag fie Freund und Reind mobl qu untericheiden mußten und bag es fur Menichen Die es ehrlich mit ihnen meinten und ihnen aufrichtig wohlwollten, nicht unmöglich war in einem bauernben freundlichen Bertebr mit ihnen zu bleiben.

Unter den Bundesgenoffen der Roloniften berrichte beftige Feindichaft. Uncas, aus der toniglichen Familie ber Bequot fammend, batte fich gegen Saffacue, ben oberften Cachem biefes Bolfee, emport und mar fur feine Gulfe im Dequot. Rriege durch Cant und Gefan. gene reich belohnt morben. Ale ein Dann ohne jebe Cpur bon eblem Stolge, flete bereitwillig gu Landvertaufen, immer fugfam und ergeben, felbft eine gemiffe Reigung gum Chriftenthum beuchelnd, mar er gang ein Bunbesgenoffe wie man ibn brauchen tonnte. Seine Betrugereien, Unterichlagungen, Berrathereien und Angriffe fogar gegen eingeine Beige fab man ibm nach und iprach ibn ftete frei bon allen Un-Magen, ober verurtheilte ibn bochftene einmal in eine unbebeutenbe Gelbftrafe und begnugte fich ibn fur erwiefene Schlechtigfeiten ju tateln (Trumbull 1, 28, 186, Thatcher I, 266, 270, 277, 280 ff .; bollig bertehrt und parteifd urtheilt Schoolcraft VI, 111 über ibn). Diefem Manne murbe ber anbere Bundesgenoffe Diantonimo (Miantonomo, Meantinomy) geopiert, welcher mit Canonicus, beffen jungfter Bruberefobn et mar, jugleich an ber Spige ber Rarraganfet ftand (Potter 4 nach Roger Williams). Auf das Gerücht einer allgemeinen Indianerverichworung bin eitirte man ihn 1642 nach Bofton und ließ feinen Leuten die Blaffen abnehmen. Er rechtfertigte fic vollftanbig und verlangte Beftrafung ber Berleumber, inebefondere bee Uncas ale bes Urhebere ber Intrigue : ber Bouverneur befand fich in großer Berlegenheit. Dieg binberte nicht Diantonimo 1643 jum zweiten Dale bor Bericht gu fiellen Ein paar untergeordnete Saupflinge maren von ibm abgefallen, wiberfesten nich einem ganb. vertaufe ben er gefchloffen batte und unterwarfen fich ber Dberhobeit von Maffachufette: Miantonimo follte por bem englifden Berichte beweifen bag ibm die Obergewalt über jene gutomme! (Hutchinson I, 108 ff., Drake a, 264 ff., Thatcher I, 191 ff.). In Folge einer Rriegelift fiel er bald barauf in Uncas' Sanb, ber ben Rolonialbehorden die Enticheidung überließ. Diefe gaben ibn feiner Billfur preis, nur unter ber Bedingung bag er ihn mit fich nehme und "in feinem eigenen Lande" über ibn verfüge. Diefee Urtheil über einen der größten und ebelften Sauptlinge von benen bie Beidichte Reu Englande ju ergablen weiß, über einen fruberen Bobitbater und Bunbesgenoffen ber Rolonicen, grundete fich formell auf einen Bertrag bom 3abre 1638, welcher bestimmte bag bie Streitigleiten groffchen Miantonimo und Uncas dem Richterfpruche ber Beigen unterworfen werben follten (Potter 177), Die fcmadvolle lingerechtigfeit beefelben

wurde jedoch schon damale von mehreren gefühlt und eingestanden. Uncas fraß ein Stud von dem Fleische seines Feindes und rühmte bessen Sußigkeit, Gov. Winthrop aber schidte an Canonicus, der fich zu aller Zeit tren und bulfreich gegen die Kolonisten bewiesen hatte und auch in Zukunft bewies (vgl. Potter 47), ließ ihm seine "Berrätherei" vorhalten und demonstriren, daß jener Todtschlag des Miantonimo für den allgemeinen Frieden und zum Besten der Karragansets selbst nothig gewesen sei (Trumbull I, 136).

Die zweiselnde hoffnung welche Canonicus bei seinem Tobe (1647) ausgesprochen hatte daß die Kolonisten einst noch seinem Bolke das Gute vergelten würden das er ihnen gethan hätte, ging nicht in Erfüllung. 1653 wurde den Rarragansets wiederum der Krieg erklärt auf ein ungegründetes Gerücht bin daß sie sich mit den holländern verschworen hätten (Drake a, 333 ff.). Man fürchtete nämlich damals den häuptling Rinigrate und wollte ihn vor Gericht stellen wegen seines Zuges gegen die Indianer von Long Island; dieser aber antwortete, die letzteren hätten ihm den Sohn eines Sachem und 60 seiner Leute getödtet, und die Engländer würden ihn auch nicht erst um Erlaubniß zum Kriege fragen, wenn der Sohn ihres Governors von Fremden umgebracht worden wäre (Trumbull I, 230, Hutchinson I, 171, Thatchor I, 231 ff.).

Auf Massassit war sein Sohn Bamsutta, auch Alexander genannt, als König der Wampanvags gesolgt. Da man ihn im Berdacht von Feindseligkeiten hatte, wurde er nach Phymouth beschieden, und als er nicht erschien, ließ man ihn durch eine bewassnete Truppe sangen und einbringen. Er starb auf dem Bege an einem Fieber, man glaubt in Kolge des Aergers und des Ingrimms über dieses Bersahren (Drake a, 365, Hutchinson I, 252 note). Sein Bruder Metacom (Metacomet, Bometakom), gewöhnlich König Philip genannt, trat an seine Stelle. Er wurde seindseliger Plane gegen die Kolonieen überwiesen und war ihrer geständig (1670. Hutchinson I, 255). Sassamen, einer seiner Bertrauten, verrieth seine Geheimnisse an die Weisen und wurde dafür, ohne Zweisel auf Philip's Besehl, von drei Pokanokets umgebracht, welche das Gericht von Phymouth dafür zum Tode verurtheilte, während es sonst den Kolonialbehörden nie einstel Indianer

Rach Andern war Metacom nicht Sohn, fondern Entel Maffafoit's (Droke ju Church p. XIII).

wegen eines Morbes an anderen Indianern ju ftrafen (Easton 5, Elliott I. 341). Die Erbitterung flieg beiderfeite auf bas bochfte, aumal ba bie Beigen fort und fort ben Bertragen jumiber bie ganbereien ber Gingeborenen occupirten. Philip marf ben Roloniften bor baß fie von ben Indianern in fruberer Beit immer nur Bobithaten empfangen, Diefe aber mit Bofem vergolten hatten, daß fie bor ihren Berichten nicht 20 ehrliche Indianer ale Beugen einer Uebelthat guließen, mabrend ihnen ein einziger Schurfe ale Beuge in ihrem eigenen Intereffe genuge, daß fie durch ben Branntweinbandel Unglud anrichteten und ibr gant an fich riffen (Easton 12). Bbilip fuchte und fand Bundesgenoffen. Man fürchtete bag bie Rarraganfete fich auf feine Ceite ichlagen murben und griff fie an um fie jum Frieden ju zwingen, obwohl dieß in Rhode Island felbft ale ungerecht und unportheilhaft angesehen murbe (Potter 93); man fprach mieber bon einer allgemeinen Indianerverfdmorung, Die Raubereien und Gemalt. thatigfeiten einzelner Roloniften liegen eine fummarifche Rache von Seiten ber Eingeborenen befürchten, boch ift es zweifelbaft, ob etwas Diefer Art im Berte mar (Belknap I, 107 ff., 115). Biber Bbilips Dillen brach vorgeitig ber Rrieg aus (1675), burch welchen außer ben Narraganfete bie Bampanoage und Ripmude ju Grunde gingen. Bon beiben Geiten fehlte es mabrent beefelben nicht an Berrathereien und Graufamfeiten (Zalbi 572 ff.). Biele Roloniften follen um biefe Beit bafür gemefen fein Die Indianer ganglich ausgurotten ohne Unterichied (Hutchin son I, 269 note); bod wird verfichert bag "bamale und fpater Die Englander viele Breifel barüber batten ob es fich mit bem Chriftenthum und der Menfcheit vertrage die Reinde lebendig gu verbrennen" (Trumbull 358 note). Die Indianer glaubten bag es auf ihre gangliche Bertilgung abgefeben fei, und ce fielen baber faft fammtliche Bunbesgenoffen bon ben Roloniften ab, bod mußten Diefe 1677 Die Dobamte für fich ju gewinnen (Belknap I, 125). Bhilip felbft zeigte fich in Diefem Rriege ale argliftig und rantevoll (vgl. Drake ju Church 68, 73), inbeffen fehlten (nad) Thatcher's Darftellung) in feinem Charafter auch feinere Buge ber Dantbarteit, Bietat und felbft bee Bartgefühles nicht. Auf Geiten ber Eng. lander mar Oberft Church der hervorragenofte Gelt, gleich ausgegeichnet durch Rubnheit und Menschlichfeit; er ließ ben durch Berrath pon Indianerband gefallenen Ronig Bbilip viertheilen und ichidte feinen Ropf nach Blymouth. Biele ber Gefangenen benen er bas Leben geschenkt hatte, wurden nachträglich von den Gerichten jum Tobe verurtheilt (Church 146). Die Rolonisten blieben Sieger, doch mußten fich diejenigen von ihnen welche auf ihre Besitzungen zurudfehrten, im Frieden (1678) zu einer jährlichen Abgabe in Rais an die Indianer als "die herren bes Bodens" verpflichten (Belknap I, 129).

Bir verlaffen fur jest Reu England um Die frubefte Entwidelung ber Berbaltniffe amifchen Roloniften und Gingeborenen weiter im Guben zu verfolgen. Hudson batte (1609) bie Indianer an bem nach ibm benannten Bluffe bem bandel überall febr geneigt gefunden und meift, wenn auch nicht burchgangig, mit ihnen in freundlichem Berfebr geftanden. Rurg barauf ließen fich bie bollanber an ber Dunbung bes Bluffes feft mieber und tauften fpater ben Gingeborenen Die Manbattan . Infel ab (1626). Der banbel melder anfange gang freigegeben mar, führte burd bie Bemiffenlofigfeit und Unporfichtig. feit Einzelner manche Befahr fur ben Frieden berbei, Doch blieb biefer erhalten, bie 1640 ein angeblicher Schweinebiebftabl, ber fich fpater ale unwahr auswies, ernfte Reindfeligfeiten veranlagte (Valentine 40ff.). Die Ermordung eines Gollandere burch einen Indianer nach Ginigen ein Act 20 Jahre lang aufgeschobener Rache, nach Un. bern die That eines Betruntenen - mußten die Eingeborenen, melde bamale obnebin burch bie Mohamt bart bedrangt maren, burch eine Reibe von Ueberfallen bugen, in welchen felbft ibre Beiber und Rinber fconungeloe niebergemacht murben (ebent, und Trumbull I; 138). Der 1644 gefchloffene Friede mar unficher und von furger Dauer. Die Billfürlichfeiten und Bewaltthaten Gingelner unterhielten Die Reinbichaft: ber außerft gefährliche Angriff auf Reu Amfterbam im Jahre 1655 gefchah aus Rache bafur, bag eine Indianerin Die einem Dollander Bfirfiche ftabl, bon biefem ericoffen morben mar (Valentine 60). Roch bor ber befinitiven llebergabe ber bollanbifden Ro. Ionie an die Englander (1674) waren dort allerdinge meife Befche gegeben worben; alle ganbertaufe Gingelner obne bie Beglaubigung bee Bouverneure follten nichtig fein; Die Roloniften follten ibr Bieb von ben Relbern ber Eingeborenen fern balten und ihnen auf alle Beife bei ber Gingaunung berfelben bebulflich fein; es follte ben let. teren unentgeltlich Recht gefprochen und Schabenerfas geleiftet, Baffen Rriegematerial und geiftige Betrante aber ihnen ohne befonbere Ermächtigung des Gouverneurs nicht zugeführt werden (1664f. Collect. N. V. H. S. I, 354). Sier wie anderwärts find Gefege diefer Art den Indianern nur wenig zu Gute gekommen. Fast überall (Birgfnien, Marpland, Bozman 297) bedurfte es besonderer Erlaubniffscheine für die Sändler, aber dieß hinderte weder den ungesetzlichen Sandel noch die Betrügereien derer die ihn trieben. Auch das Bordringen der Ansiedler in das Land der Indianer und die damit verbundene Beschädigung der Bersonen und des Eigenthums wurden durch Gesehe nirgends aufgehalten, und die Behörden selbst haben wohl, wo die Kolonisten start genug waren ihre Ansprüche zu vertheisdigen, kaum irgendwo den ernsten Willen gehabt die gesetlichen Bestimmungen aufrecht zu halten.

Ein ebenso seltenes als erfreuliches Beispiel billiger Behandlung der Indianer gab W. Penn. Er erwarb sein Land von den Delamare durch Rauf (1682) und wurde in dessen Besis von ihnen niemals gestört. Alle Streitigkeiten mis den Beisen sollten nach seiner Anordnung durch ein Geschorenengericht entschieden werden, das zur halfte aus Indianern bestände; diese sollten wirklich den Kolonisten gleichberechtigt sein. Penn wurde um seiner Billigkeit willen von den Eingeborenen wie ein Bater geliebt und geehrt und erst 3 Jahre nach seinem Tode und 40 Jahre nach seinem Antunft in Bennsplvanien (1721) wurde dort der erste Indianer von einem Beisen getödtet (Mamoirs H. S. Penns. III, 2, 159): es läßt sich daher schwer bestreiten daß die Kolonisten mit diesen recht wohl hätten in Frieden leben können, wenn sie von einer ähnlichen Gestinnung beseelt gewesen wären wie die Quäfer, welche mit ihnen siets im besten Einvernehmen standen. Bie die Indianer sich gegen diese betrugen, mag folgendes Beispiel zeigen.

Bwei Kinder aus einer Quakersamilie in Bennsploanien von 9-10 Jahren gingen eines Tages in den Bald um das Bieh ihrer Eltern zu suchen das sich verlaufen hatte. Ein Indianer der ihnen begegnete, rieth ihnen nach Sause zurückzukehren, da sie sich leicht verieren könnten. Nach einiger Beit solgten sie seinem Rathe, konnten aber erst in der Racht ihre Bohnung wieder erreichen, und fanden dort den Indianer der sie erwartete und sich überzeugen wollte daß ihnen nichts zugestoßen sei. Als die Eltern verreisten, nahmen sich die Indianer der Kinder an und kamen täglich in ihr haus um zu sehen wie es ihnen gehe (Proud, Hist, of Pensylv. I, 223).

Bahrscheinlich ift es dieser wohlwollenden Behandlung von Seiten ber Beißen hauptsächlich juguschreiben, daß fich noch 22 Jahre lang nach der ersten Besiedlung des mittleren Botomac und bis jum Ausbruche des französischen Krieges gegen die englischen Kolonieen (1754), die Indianer dieser Gegenden durchaus freundlich und ehrlich bewitesen: selten stablen sie etwas, und die Sauptlinge, welche dieß streng straften, forgten stets für die Burüdgabe des Entwendeten (Kercheval 74).

Beiter im Guten an ber Rufte von Carolina fant Verazzani (1524, Collect. N. Y. H. S. I, 50 ff.) und fpater Sir W. Raleigh (1584) bei bem Bauptling Granganimo auf Roanoke Island Die freundlichfte Aufnahme. Die Entwendung einer filbernen Schale von Seiten ber Eingeborenen murbe bon Grenne ville mit ber Berbren. nung eines Indianerborfes geftroft und mit einem Ueberfall gegen Die Indianer Die fich ju einem Befte verjammelt batten. Die jurud. gelaffenen Roloniften wurden von ben Gingeborenen angegriffen und gerftreut. White ber fie 1587 wieber aufzufuchen tam, beichloß fie ju rachen. Der von ibm ju biefem 3mede ausgeschidte Capt, Stafford ergablt felbit: "Bir famen gu bem Dorfe ber Indianer, mo wir fie an ihrem Feuer figen faben , und griffen fie an. Die Elenben floben erichroden in's Didicht, wo einer todgefcoffen murbe, und wir glaubten nun vollftandig geracht ju fein, aber wir batten une geirrt, benn jene Leute maren befreundete Indianer Die gefommen maren ibre Relbfruchte ju ernten. Go getaufcht, bemachtigten wir une bee Betreibee bae mir reif fanben , liegen bae übrige fieben und nabmen Menaronon, ben oberften bauptling, nebft feiner Ramilie mit uns fort" (Drake). Go verfuhr man mit befreundeten Gingeborenen! Bernere Bewaltthatigteiten riefen eine Berichworung gegen Die fremden Gindringlinge hervor, Die jeboch verrathen murbe und bie Sauptlinge ber Gingeborenen felbft in's Berberben fturgte (Williamson L. 31, 39 ff.). Die erften Riederlaffungen mußten in Rolge Diefer Reinbfeligfeiten nach turger Beit wieder aufgegeben merben, und Die nachtheilige Birtung berfelben icheint fich auf Die Rolonicen melde smangig Jahre fpater in Birginien gegrundet murben, erftredt gu baben. Die Eingeborenen am Batugent (Marplant) tamen allerdinge ben Beigen auf'd Freundlichfte entgegen und bie Aumobner bee Gufquebannab bebanbeiten fie mit ber großten Ehrerbietung und faben sie als höhere Wesen an (Strachey 39 f.). Anders aber scheint von Ansang an König Bowhatan über sie gedacht zu haben, der die Kolonisten — Jamestown war ihre erste Riedersaffung in Birginien und 1607 gegründet — scharf überwachte und stets mit List Feinheit und Argwohn behandelte. Indessen duldete er sie nicht nur, sondern ließ auch zu daß seine Tochter Bokahontas sie vom Hungertode rettete (Schooler. 11, 29 nach Capt. Smith's eigenem Briese an die Königin Anna), nachdem er vorher schon einmal auf ihre Fürsprache dem Manne das Leben geschenkt hatte, ohne welchen die Ansiedler rettungslos zu Grunde gegangen sein würden.

Eingeborene gu rauben, befondere auch fie gu preffen um an ihnen Rubrer ju geminnen in einem unbefannten ganbe, mar bamale ein gang gemöhnliches Berfahren (vgl. Drake ju Church 287). Ge gefchah auch bier, benn bie Englander maren getommen um Golb ju fuchen. Gie occupirten bae Land ber Indianer, einiges fauften fie, anderes gewannen fie durch Betrug. Diefe geriethen in Roth und burfteten nach Rache, ba fie balb einfeben mußten bag ber friedliche Berfebr mit ben Beigen ihnen noch verberblicher mar ale ein Rrieg. Gebr unrichtig ftellt Schooleraft (vol. VI) Die Sache bar, inbem er bie große Berichwörung, Die nach Bowhatan's Tobe 1618 von Drechanganough organifirt und bier Jahre lang gebeim gehalten murbe, nur von ber Berfidie ber Indianer berleitet, wie er überhaupt Die Anfiebler von aller Schuld an ben Reindseligkeiten mit ihnen freifprechen mochte, um ben Untergang ber rothen Race aus einem Biberwillen und einer Feindschaft gegen die Civilifation ale folche ju erflaren, die fich jedoch nirgende bei ihr nachweisen laffen. Der verra. therifche Ueberfall in Birginien (1622), welcher burch eine lange Reibe bon Reindseligfeiten auf beiben Geiten vorbereitet mar, toftete 347 Dannern Beibern und Rinbern bad Leben. Rur Jamestown felbft und bie nachfte Umgebung murben gerettet, ba bier ein Indianer bae Complott entbedt batte. Die Roloniften vergalten Bleiches mit Gleidem: fie ichloffen Frieden und fielen furg barauf in ebenfo verratherifder Beife über Die Gingeborenen ber. Debrere fleinere Bolfer murben von ihnen ganglich ausgerottet. Ginem zweiten Angriffe Dpechanganough's fielen gegen 500 (nach anderen Angaben 300) Beiße jum Opfer (1641), in bem barauf folgenden Rriege aber murbe jener gefangen und bie Dacht ber Indianer fo vollftanbig gebrochen, daß die herrichaft ber Fremden feit diefer Beit unbeftrit-

In Gub Carolina, ergablt Lawson (4), fleben Die Indianer ganglich unter ber Botmäßigfeit ber Roloniften (1700) : lagt fich einer bon ihnen ein Bergeben ju Schulben tommen , fo bolt man ibn berbei und beftraft ihn mit bem Tobe ober auf anbere Beife, je nach Befinben. Die erfte Riederlaffung in jenem Lanbe am Cap Rair Alug. fest er meiter bingu (p. 73), murbe ben iconften Aufichwung genom. men haben, wenn nicht die Unfiedler durch Entführung von Rinbern und andere Schlechtigfeiten, Die Feindichaft ber Gingeborenen beraus. geforbert hatten. Das Berhaltniß zwifchen beiben mar fein freund. liches, boch tam ce ju feinen allgemeineren Rriegen por bem Anfang bee 18. 3abrb., weil die Roloniften obne Schus von Geiten ber Regierung bee Mutterlandes, fich anfange ohnmachtig fühlten, bas Land ben Indianern abtauften und mit ihnen Frieden gu halten bemubt maren (Williamson 1, 161, 187). Spater führten gandbermeffungen und unrechtmäßiges Ginbringen ber Roloniften in bae Indianergebiet (ebent. 189 ff., 284) ju Streitigfeiten: Die Tufcarora fielen im Bunde mit einigen fleineren Bolfern morbend über Die Rieberlaffungen fublich von Albemarle Gund ber (1712), boch biefe vertheibigten fich mit buffe ber Cherotee Greet und Catamba fo glud. lich, bag bie erfteren nach Rorden auszuweichen genothigt maren. Daß Die Beigen Die Sauptichuld an Diefen Indianerfriegen batten und Die Gingeborenen überhaupt weit ichlechter behandelten ale fie bon ibnen bebonbelt murben, verfichert Lawson (235 f.) bestimmt.

Die Floridavölter hatten ichon früh von den Spaniern zu leiden. Die Entdeckungs. und Plünderungszüge des Ponce de Leon (1512), des Vazquez de Aillon (1520, vgl. Navarrete III, 45, 70), des Narvaez machten den Anfang. Cabeza de Vaca und feine ungludlichen Gefährten, der Rest von Narvaez' mißlungener Expedition, wurden nacht an die Kuste geworfen (1528). Die mitleidigen Eingeborenen weinten mit ihnen über das erlittene Unglud, machten unterwegs viele Fener an um sie zu wärmen und nahmen sie mit nach hause um fie zu psiegen (Cabeza de V. 527). Später freilich wurden sie anderwärts zu Stlaven gemacht und erfuhren eine sehr üble Behandlung. Es folgte 10 Jahre später der berühmte Zug Hernanda de Soto's, der überall Feindseligkeit und Erbitterung bei den India-

nern hervorrief, da er nur auf Erpressung von Schäten gerichtet war und jene allerwarts der rückscheslosesten Billfür rober Soldaten preisgab. Seine Birkungen waren um so schädlicher über ein je größeres Ländergebiet er sich erstreckte, von Florida im Often bis weit über den Mississpi binüber.

Mach ben Spaniern tamen Die Frangofen unter Ribault (1562) nach Florida. Sie fanden die Gingeborenen freundlich und milde und murben von ihnen auf bas Bereitwilligfte unterftust, theile mit Lebensmitteln, theile mit Arbeit beim Sausbau und Schiffbau. Da fie eifrig nach Golb fuchten und Reftungen errichteten, entftand gwar Uneinigfeit, boch tam es ju ernften Reindfeligfeiten erft ale fie fich grobere Bewaltthatigfeiten erlaubten, und ber Sunger fie ju einem Ueberfall gegen die Eingeborenen trieb (Laudonniere 152 und fonft, Charle voix). 1565 tamen bie Englander unter Hawkins nach Moriba und die Spanier auf's Reue unter Menendez, boch blieben Die Bremben um biefe Beit noch ju ohnmachtig ale bag fie auf bie 3n. bianer einen folden Drud batten ausuben tonnen wie bieg im 18. Jahrh. gefchah, ba biefe fich amifchen jene einander feindlichen europaifden Boffer eingetlemmt fanben. 3m 3. 1703 führten Die Englander Die Alibamone und einige andere verbundete Bolfer jum Angriff auf die Spanier von G. Augustine an (Journal bist. 77); Diefe aber rachten fich burch bie Intriquen, benen die Berfdmorung der Damaffee (1715) hauptfachlich ihren Urfprung verbantte (J. L. Thomson 50): fie toftete mehr als 800 Englandern bas Leben (Journal hist. 119). Spanier und Frangofen maren bie babin miteinander befreundet gemefen, feit 1719 aber begannen die Feindfelig. feiten auch unter biefen , und die Gingeborenen maren es immer poraugemeife, melde barunter ju leiben hatten. Oglethorpe grundete 1732 feine Rolonie in Georgia und machte von bieraus wiederholte Angriffe auf bae fpanifche Aloriba. Babrend bie Indianer von ber einen Geite hierunter litten, fuchten auf ber anderen Die Frangofen durch Emiffare feit 1736 Die Cherofee in ihr Intereffe ju gieben und reigten fie gegen Die Englander, welche fur begangene Berbrechen und Bewaltthaten ben Gingeborenen jebe Benugthnung verfagten: baraus entiprangen bie lange fortgefesten Beindfeligkeiten ber Cheroter gegen die englischen Rolonicen, mabrend bie Dustoge lange Beit bindurch die fluge Bolitit befolgten neutral gu bleiben und ben Franjofen fich gleich freundlich ju zeigen wie ben Englandern (Adair 240, 260).

Gines ber bervorftedenbften Ereigniffe in ber alteren Wefchichte bet füblichen Rolonieen ift das Ratcheg - Daffacre vom 28. Rob. 1729. Die Frangofen batten fich im Bande bes genannten Bolles nieberge. laffen und biefes burch Tribut Frohnen und Bedrudungen aller Art gegen fich aufgebracht. Unter bem Gouverneur Chopart frieg bie Bebrangnif auf's Sochfte. 1716 ermorbeten bie Ratches mehrere gran. sofen und begannen 6 Jahre fpater neue Reinbfeligfeiten (Journal hist. 123, 343). Endlich fam es gu einer allgemeinen Berichmorung. welche Die gangliche Bertilgung ber Fremben bezwedte. Gin Beib bas fie berrieth , fand feinen Blouben. Berfruhter Ausbruch allein rettete vielen Frangofen bas Beben, Die Ratches aber murben balb barauf mit Gulfe ber Choctam geichlagen und zwei Jahre fpater volltommen ju Grunde gerichtet, viele nach G. Domingo beportirt, Die anderen niebergemacht ober gerftreut. 3brer Bernichtung folgten (1736) bie Rampfe ber Frangofen gegen Die Chidafam, welche ftete auf Geiten Der Englander ftanben, mabrent die Choctam jenen anbingen (A dair 358, Bossu I, 55, II, 87 u. M.).

Gin Blid auf Die angeführten Thatfachen, von benen nur menige fich bezweifeln oder in einem milberen Lichte barftellen laffen, lehrt bag Die feindfelige Stellung welche Die Indianer allerwarte gn ben Beigen angenommen haben, gang überwiegend burch bie legteren verfculbet mar, benn bie Saupturfachen ber Berfeindung lagen in ber unbefugten Occupation bee Indianerlandes (ben encroachments), in ben Betrugereien Bedrudungen und Bemaltthaten, Die fich einzelne gefet. lofe Europäer und nicht feiten auch die Rolonialbehorden felbft erlaubten, nachfibem in bem Umftanbe bag bie Gingeborenen gwifchen feindliche weiße Bolter eingeschloffen und in beren Rriege untereinanber bineingezogen murben. Dag es bei geboriger Borficht und Ehrlichfeit, bei aufrichtig gutem Billen und fraftigem Schuge ber Indianer gegen Uebelthaten von Geiten ber Roloniften durch beren eigene Regierung, unmöglich gewesen mare mit ben Gingeborenen in Frieben ju leben, tagt fich burchaus nicht behaupten. Ge mirb fich zeigen bag man in ber fpateren Beit, weit entfernt etwas von bem begangenen Unrecht wieber gut gu machen, fortgefahren bat es gu vergrößern.

In ber zweiten Galfte bee 17ten Jahrh, mar im Rorben und in

Der erften des 18ten auch im Guben die Erbitterung der Indianer bereits allgemein: dieß muß man vor Allem im Gedachtniß behalten, wenn man ihr fpateres Berhalten nicht unbillig beurtheilen will. Dieß zeigt fich deutlich an ihrem Berfahren im Ariege gegen die Beißen in jener Beit, das von Belknap (I, 225) folgendermaßen geschilbert wird.

Die Indianer ließen fich seiten oder nie sehen ehe fie den Angriff machten. Sie zeigten fich nicht im offenen Felde, sondern machten nur Ueberfälle, meift in den Morgenstunden fich hinter die Busche verbergend in der Rahe der Baldpfade oder hinter den heden in der Rahe der hauser. Ihr Bersted verrieth sich nur durch die von ihnen abgeseuerten Schusse, die nur schwach waren, da sie das Pulver sparten und nur in möglichster Rahe schoffen. Selten griffen sie ein haus an ohne die Gewisheit nur geringen Biderstand zu finden, und man hat in Ersahrung gebracht daß sie oft Tage lang im hinterhalt lagen die Bewegungen der Leute belauernd ohne sich hervorzuwagen. Berkleidet in erbeutete Rleider schlich sich östers einer Abends in die Straßen von Portsmouth und suh durch die Fenster der häuser um zu lauschen und zu horchen.

Ihre Graufamteit traf hauptsahlich Kinder Alte und Schwache oder Bohlbeleibte welche die Anftrengung der Reise durch die Bildniß nicht ertragen konnten. Benn sie ein hochschwangeres Beib singen, sachen sie ihr die Resser in den Leib. Burde ein Aind lästig, so stiesen sie ihm den Kopf ein am nächsten Baum oder Stein. Bisweilen um die unglückliche Mutter zu qualen, peitschen und schlugen sie das Kind sast zu Tode oder hielten es unter Basser die ihm fast der Athem ausging und warfen es dann der Mutter zu damit sie es beruhige. Bermochte sie dieß nicht, so wurde es mit der Art auf den Kopf geschlagen. Ein Gesangener der vor Müdigkeit seine Last nicht mehr schleppen konnte, hatte oft dasselbe Schickal. Ber widerspänstig war oder mitschufdig an dem Tode eines Indianers oder einem solchen verwandt, der wurde langsam gemartert, meist am Pfahle, während die übrigen Gesangenen seinen Qualen zuseben musten. \* Bisweisen

<sup>\*</sup> Größere Schonung der Gefangenen fand in dem Kriege statt der mit der Eroberung von Canada endigte, 1754—62, da die Indianer für sie ein gutes Löfegeld erhielten (Belknap II, 222). Rur die Furonen haben in den spättern Kriegen das Qualen der Gefangenen unterlassen (Doddridge bei Kercheval 322).

wurde ein Zeuer angezündet und eine Drohung gegen einen oder mehrere ausgesprochen, obgleich man nicht die Absicht hatte sie umzubringen, sondern nur sich an ihrer Angst zu weiden. Die jungen Leute behandelten oft die Gefangenen unmenschlich in Abwesenheit der alteren, und wenn die Sache zur Untersuchung kam, mußten jene schweigen oder gute Miene dazu machen, damit es ihnen in Bukunft nicht noch schlimmer gehe. Benn ein Gefangener traurig und niedergeschlagen war, wurde er sicherlich verhöhnt, wenn er aber singen tanzen und lachen konnte mit seinen herren, so wurde er geliebkost wie ein Bruder. Gegen Reger hatten sie eine farte Abneigung und tödteten sie gewöhnlich wenn sie ihnen in die hande sielen.

hunger war ein gewöhnliches Leiden für die Gefangenen, da bie Indianer, wenn fie Bild erlegten, es fogleich ganz aufzehrten und bann ben Schmachtriemen umschnallten. Gin Bechfel der herren, bisweilen für fie eine Erleichterung, rudte die Aussicht auf Befreiung in noch weitere Ferne. hatte ein Indianer einen Berwandten verloren, so mußte ein Gefangener, den er für eine Flinte, eine Art ober ein paar Felle taufte, in die Stelle des Berstorbenen eintreten und der Bater Bruder oder Sohn des Käufers werden, und diejenigen welche sich in eine solche Adoption zu finden wußten, wurden dann mit derselben Gute behandelt wie diejenigen beten Plat sie eingenommen batten. . .

Auf ber andern Seite muß man anerkennen, daß Beispiele von Gerechtigkeit Edelmuth und Zartgefühl in diesen Kriegen vorgekommen find, die einem civilifirten Bolke jur Ehre gereichen würden. Ein Freundschaftsdienst, einem Indianer bewiesen, blieb ihnen so lange im Gedächtniß als eine Beleidigung, und das Leben von manchen ift geschont worden um guter handlungen willen die den Borfahren berer erwiesen worden waren in deren hande sie fielen. Drei Indianer z. B. plünderten einst das haus eines Mannes Ramens Crawley, brachten ihn aber nicht um, weil die Großmutter des einen von ihnen einmul eine gütige Behandlung dort gefunden hatte. Bisweilen trugen sie Kinder auf dem Arme oder Rücken fort, gaben ihren Gesangenen das Beste zu effen was sie hatten und litten lieber seibst Mangel ehe sie ihre Gesangenen hätten darben lassen. Für Kranke oder Berwundete geschah Alles was zu ihrer Genesung erforderlich war. Bei dieser Sorge für ihre Gesundheit hatten sie ohne Zweisel eigennühige

speele. Der necknistregile und ichanile zus in übern Berngen geger die beimagenen war nier ist unbindegen Berngen gegen die
hende oblibere bei sine hinne den in die hende gesich ist und
hood oblibere bei sine hinne des in die hende gesich ist un getugben liber de zu belagen zeiner istre magegen Jungmise im das
Gegendert lebe: jederig find Berinde dei z. 229 und. Ande ichanneliche Locald und den Aregogeichicher dei 27. und 15. Judal. ünden
man beloodere de finanzel und der Konnierung 315. 223. 356,
hin C.

Lu La un Laufkirung qui Court de Sajer mi bu Bo bantlura en Ochester brit de mei meis menne in unt einsten. all die bet Indianet niet an motuloidet Bermilberhag unt Schiedhalot bet Gelenate, ander fie befen oft betracut richts von. In bes Artegen bes 15 Jahrh jahlte bie Regierung ber englichen wir bie bet frangifichen Autonieen Brimmen für Steine unt" Belknap II, 44 C. Gordon 436 Centrismanten, Bosso II, 114, Sullivan 261 u. A ., und Loth Suffott bot ale Stanteichrant im engleichen Barlomente Diefe Pragie vertheibigt (Collect N. F. H. S. II. 57). Lubleibe gefchah fogar noch im ameritanifmen Unabbar angleiteltinge son Ceiten ber englischen Regierung. Die Guglander ifatpirten in bem Aruge von 1759 gang nach Indianetweife (Thomson L. 154). und oft fielen in Folge ber ausgefehren Breife unfdulbige und battelofe Meniden ber babindt um Dufer (Adair 245) ein Rann Romens David Owens morbete einft in einer Recht zwei Schamanee und brei Weiber mit benen er jufallig gufammengetroffen mar, nur aus Diefem Beweggrunde (Parkman a. IL 160). Es grebt zu breier That amel Cettenflude in großerem Ragbftabe, die Ermordung ber Indianer von Conefloga durch die Paxton boys (1763) und die der Wi unfoulbigen Delamares melde jur Bemeinde ber mabrifden Bru-Der achorten (1782). Auf einen unbestimmten Berbacht bin murben Die erferen angefallen und einige von ihnen umgebracht; Die übertebenden icaffte man nach Lancafter in's Gefangnig um fie por meiberen Angriffen ju ichuten, aber diefes murbe erbrochen und die In-Dianer abgeschiachtet. Der Gouverneur von Bennfplanien mollte

<sup>\*</sup> Es fceint daß man über das Statpiren in Amerita anders bentt als bei uns, ba b'romont (162) noch neuerdings das Statpiren gweier. Pferbebiebe burch einen Franzofen und einen Ameritaner als eine glorreiche Ebat ergable.

auf die Morder fahnden lassen, aber die öffentliche Meinung sprach sie frei und sie durften sich ihrer Schandthat noch rühmen. Die belehrten Indianer besanden sich ihren Stammgenossen wie den Beisen gegenüber in einer gleich üblen Lage: man mistraute ihnen von beiden Seiten und sah sie als beimliche Feinde an. Schon im 3 1781 hatte man die Gerrenhuter Missionate gesangen gesetzt, dann aber als unschuldig wieder losgegeben: ein Theil der Indianer war in Folge davon in die Missionsdörfer zurückgekehrt. Ihre Reutralität zwischen erbitterten seindlichen Barteien brachte ihnen den Untergang: sie murden unter dem Scheine der Freundschaft überfallen und völlig widersstandsloß umgebracht (Doddridge bei Kercheval 263, 276, Parkman a, II, 89, 102).

Ran tann Diefe und abnliche Graufamteiten mit ber Bermilberung eutschuldigen, welche ein Rrieg mit roben Bolfern, wenn er langere Beit andquert und um die eigene Erifteng geführt mirb, unvermeiblich erzeugt, aber es geht hieraus auch auf ber anderen Gette bentlich genug bervor bag die Rluft die ben civilifieten Denfeben vom fog. Bilben trennt, bei weitem nicht fo groß ift ale man fich oft einbilbet. Es giebt beichamente Thatfachen genug, welche une gu bem Beflande niß nothigen bag robe Gefühllofigfeit und Barbarei in feinem geringeren Grabe bei ber weißen Race gu finben find ale bei ber rothen. Beige haben fich bieweifen in Indianer verfleibet um Berbrechen gu begeben, Die Diefen bann jur Laft fallen follten, und oft haben bie Guropaer melde unter ben Indianern lebten, Die letteren erft ju ben Greueltbaten angereigt bie fie begingen (Kercheval 114). Der englifche Dberft Proctor bat im Rriege von 1813 einer porausgegangenen Capitulation jumiber Die vermundeten Reinde feinen Indianern jum Stalpiren preiegegeben, mabrent gleichzeitig ber Indianet Tecumfeb abnliche Graufamteiten mit aller Energie verbinderte (Drake gu Church 349 ff.). Dag Beige im 3 1830 - man bat fle auch in fruberer Beit beffen oftere befdulbigt - bae Blatterngift abnicht. lich unter ben Bani verbreitet baben, Die bann ju Taufenben binfarben, icheint binreichend beglaubigt ju fein (McCoy 441), und man wird bem 3meifet an bergleichen Ungebeuerlichfetten abgeneigt, wenn man lieft bag ber Regierung der Bereinigten Staaten einft ein formliches Broject jur Bertilgung ber Indianer übergeben merben tonnte (Morse 81). Unter ben alleren Aufiedlern ber Weftgrenge ben gefeierten pioneers of the wost, den "helden von Old Kentucky" und von Birginien, gab es viele, deren wesentlicher Lebendiwed die Jagd auf Menschen war, die gang nach Indianerart gewohnheitsmäßig stalpirten, die in ihrer Rleidung wie in ihren Bergungen und Spielen gang den Indianern glichen. Sie theilten auch den Aberglauben der letteren: Krantheiten führten sie wie jene auf Beherung zurud und heilten sie durch Zerschießen eines kleinen hölzernen Bildes der here, ihre Kinder erzogen sie in entsprechender Beise, übten sie im Werfen des Tomahawt und machten sie tüchtig zu dem handwert dem sie selbst nachgingen. Die Geschichten von Mite Fink übertressen an grauenhafter Berwilderung so ziemlich Alles was man von Indianern weiß (Ruxton, Hossmann II, 75, Busch 1, 323, 372 und sonst.). Dies waren die Beispiele die den Eingeborenen vor Augen gestellt wurden um sie der Civilisation zu gewinnen.

Doch wir find den Ereigniffen vorausgeeilt, und muffen der Entwidelung der Berhaltniffe etwas genauer folgen um die Beranderungen zu verfieben, welche in der Stellung der Indianer zu den Beißen allmalich eingetreten find.

Unter dem Soute ber Frangofen batten fich 1633 - eingelne marin icon fruber getommen - Jefuiten in Canada bleibend niebergelaffen und drangen von bort unerforoden nad Guben bor. Done ihrem ernften Befehrungseifer und ihrer viel bemabrten Mufopferung ju nabe ju treten, barf boch behauptet merben bag auch politische Wirksamkeit nicht außer ihrem Areise lag, ba Charlovoix (820) felbft fagt, eine vieljährige Erfahrung habe fie gelehrt, bas Aderfte Mittel die Eingeborenen dem frangofischen Intereffe ju gewinnen fei fie au driftianiftren, und ein Diffionar fei oft mehr merth als eine Befahung (val. auch La Potherie I, 363). Die Jesuiten wirlten junadft unter ben buronen und Brotefen und mußten jum Theil ben Martprortob fterben, ale Die erfteren um 1650 mit ben Algontin im Rriege unterlagen (S. oben p. 17 f.). Rur die Abenati am Benobscot und Rennebec nahmen die Miffionare febr bereitwillig auf und blieben baber auch ftete treue Bundeegenoffen der Frangofen, bis 1724 von Maffachufette aus die Englander das Land eroberten und Die Diffionen unter Bater Rasles gerftorten, der die Indianer fo vielfad gegen jene gereigt batte (Brasseur I. 41 ff., 60). Allmalich batten bie Befuiten auch bei ben Irofefen Gingang gefunden, unter

benen fich vorzuglich bie Mohamt ihnen lange Beit feindlich gezeigt hatten (ebend. 133).

Geit ber Mitte bes 17. Jahrh. nahmen bie Grotefen bie bervorragenbfte Stelle unter ben Indianervollern ein. Die Frangofen welche bauptfachlich feit 1665 im Bunde mit ben Algontin gegen fie tampf. ten (La Potherie II, 83), gaben fich fpater viele Dube, bauptfac. lich mit Gulfe ber Befuiten, fie fur fich ju geminnen, boch gelang es nicht: bie gum Frieden von Ryewit (1697) fanden fie beharrlich auf Seiten ber Englander, obgleich fie fich oft über biefe gu beflagen batten und mobl burchichauten bag bie Englander fich iconten um fie felbit ben Frangofen auszusegen, da fie von ihnen nicht bie notbigen Baffen, und Bulper nur ju febr boben Breifen erhielten. Erft ale fie fich ju ichmach und nur ungureichend unterftugt faben, murben fie jum Frieden mit den Frangofen geneigt: ibre Bolitit mar in biefem Falle ehrenhaft, offen und voll Achtung bor ben geschloffenen Bertragen (Colden I, 149, 176 f., vgl. 165 ff.). Gie bestand ju Enbe bes 17. und ju Unfang bes 18. Jahrh. barin, bas Bleichgewicht ber Racht zwifden Englandern und Frangofen zu halten, ba fie mohl mußten bag aus bem ganglichen Unterliegen ber einen von beiben Barteien bie brobenbfte Befahr für fie felbft ermachfen murbe (Charlevoix 397, 534). Bon ben Frangofen batten fie nichte Butes ju etwarten, benn ber Bouverneur de la Barre ethielt von Lubmig XIV. Die Inftruction bie Grotefen möglichft aufzureiben und bie gemachten Befangenen auf Die Galeeren ju liefern (Brasseur I, 186). Huf Die Beit bes Friedens zwifden ben Frangofen und Englandern (1697 - 1709) folgten die untlugen und ungludlichen Erpeditionen ber legteren gegen Canada und erft feit biefer Beit ift es bem frangonichen Einfluß gelungen ein gemiffee Uebergewicht bei ben Brotefen ju geminnen. In den Rriegen von 1754 - 63 ftanben die Geneca gu ben Grangofen, die übrigen Bolter bee Bunbes fcmantten bin und ber und maren in Barteien gefpalten (Colden II, 126 ff.). 3bre Bolitif war unguverläffig und treulos, ba fie ertannten bag man fich beiberfeite nicht icheue fie gu opfern, fobalb ber eigene Bortheil bieg nicht mehr berbiete.

Baft durchgangig verftanden es die Frangofen weit beffer die Inbianer ju behandeln als die Englander. Richt daß fie ihnen ein gröferes Bohlmollen gezeigt hatten als biefe, fie maren aber tiuger und gemanbter (La Potherie H. Adair 286 und fonft). 3m Rriege verfinbren beibe mit gleicher Barte, liegen nicht felten bie ihnen befreundeten Indianer auf ben Beino los um beffen gand ju vermuften, und felbft Beiber und Rinber murben von beiben nicht immer gefcont (Hutchinson); aber mabrend bie Indianer von ben Eng. lanbern oft burch rudfichtelofen Sochmuth beleidigt, burch folfche Dagregeln erbittert und burch Befchente nur unvolltommen wieder verfohnt murben, fcmeichelten Die gefchmeibigen Grangofen ihrer Gitelfeit und ihren Borurtbeilen, accommobirten fich ihnen auf alle Beife, erfparten ihnen alle unnothigen Rrantungen und bewiefen fic freigebiger. Dasfelbe zeigte fich auch an ben frangofifchen Canadiern (Diifchlingen) noch in fpaterer Beit: ben Indianern im Meugeren abnlich burch ichmarge Augen, fcmarges baar, buntle Befichtefarbe, barmonirten fie mit ihnen auch in ihrer Reigung jur Jagb und ju einem umberichmeifenden Leben, und gefellten fich freundichaftlich ju ibnen, mabrend die Befchente und felbft Die rechtliche Bebandlung bon Gelten ber Englander nicht vermochten fie diefen von Bergen ju gewinnen (Weld 350).

3m Laufe Des 18. Jahrh, werden Die Rlagen über Die Ereulofigteit und Berratherei ber Indianer immer baufiger und beftiger. 3m 3. 1689 (King William's war) überfielen fie ploglich jur Rache fur eine 13 Jahre fruber erlittene Unbill Die englifden Rolonicen im Rorben, doch iconten fie babei eine Frau, ibre frubere Bobithaterin, und beren baue (Belknap I, 197, 202, vgl. p. 117); im 3. 1703 batten fie noch 6 Bochen por bem Ueberfall benfie ausführten (Queen Anne's war) betheuert: "fo boch die Sonne über ber Erbe flehe, fo fern fei von ihnen die Abficht ben Frieden ju ftoren", "fo feft mie ber Berg fei ihre Freundichaft und folange wie die Conne und der Mond folle fie befichen" (ebend. 264). Dan tann fich barüber taum munbern und ihnen teinen barten Borwurf beshalb machen, benn mit richtigem Blide fur Die Troftlofigfeit ihrer Lage bezeichneten fie Dieje mit ben Borten: "3hr (Englander) und bie Frangofen find wie bie Schneiben einer Scheere und wir das Tuch bas in Stude gefdnitten wird" (Parkman a, I, 94). Dit ber Beendigung bee Rrieges gwiichen beiben um ben Befig von Canaba (1759) mar die Uebermacht bet Englander für immer entichieben und bamit bae Schidfal ber 3n-Dianer. Die fog. Berichworung Bontiac's (1763), welcher Die Lage

263

ber Sache fehr richtig verftand und den ganglichen Untergang der Inbianermacht voraussah, wenn fie fich jest nicht ermannten und einen vollen Sieg errangen, war die naturliche Folge jener wichtigen Beranderung der Berbaltniffe.

Bontiac, Ottama von Geburt, errang nur burd bervorragende Beiftesgaben feine ausgezeichnete Stelle und feinen faft unbegrengten Ginfluß auf Die Indianer. In der Stille organifirte er einen allgemeinen Bund unter ben Boitern welche bisber ben Frangofen befreunbet gemejen maren: er umfaste bie Ottama, Djibman, Whandot, Diami, Botowatomi, Binebago, Saut, Schamanve, Delamace, Mingo und von ben Brotefen Die Seneca. Reun englische Forte fielen fogleich in Die Bande ber Berbundeten, unter ihnen Dichilimacinac burch bie Rift eines Ballfpieles, Die ihnen Eingang in die Feftung verschaffte. Bor Detroit feuerte Bontiac burd eine gefdidt ausgefonnene Ergab. lung die Seinigen jum Rriege an. Gin Delaware-Indianer (fo lautete fie in ber Sauptfache) traumte nach jangem Raften bag er bie Bohnung bes großen Beiftes befuchen folle. Er ging und ging bis er an brei Wege tam, beren zwei ibm burch Teuererscheinungen berfoloffen murben, und erreichte endlich auf bem britten ben Gipfel bee boben Berges mo ber große Beift mobnte. Diefer gebot ibm ben In-Dianern ju fagen bag er fie liebe, Die Beigen aber haffe, bag fie biefe vertreiben ober bertilgen follten, benn bas Laub gebore ihnen, untereinander aber follten fie friedfertig leben und bor Allem ablaffen bom Erunte und von aberglaubifden Bebrauden um jur alten Ginfach. beit ihrer Gitten wieder gurudgutebren.

Detroit fiel indeffen nicht in die Gewalt der verbundeten Indianervölter. Durch Bouquet's Sieg und den Frieden vom 3. 1765
wurden Bontiac's Plane vollftändig vereitelt. Er ging nach Besten
zu den Ilinois um auf's Reue die Kräfte der Indianer zu vereinigen,
wurde aber dort auf Anstiften eines Sandlers ermordet. Ueber seine
große moralische Kraft (Anekdoten bei Parkman a, I, 258) wie über
seine große geistige Begabung überhaupt ift nur eine Stimme. Benige unter den Indianern sind ihm ebenburtig und vielleicht nur der
spätere Tecumseh ihm überlegen gewesen. Im höchsten Grade lernbegierig, bot er Major Rogers Land zum Geschent an um ihn zu bewegen daß er ihn mit nach England nehme, wo er die Bearbeitung
bes Etsens, der Baumwolle u. bergt. lernen und sich noch vollständiger

über die englische Seerestätrichtung und Kriegstunft unterrichten wollte. Er gab eine Art von Papiergelb aus, Stüden von Birtenrinde die auf der einen Seite eine Fischotter, sein Totem, auf der anderen die ihm gelieserten Gegenstände im Bilde zeigten. (Parkman a,
I, 190, 236, II, 253, Schooler. II, 243, Thomson 203, Thatcher II, 114 u. A.).

Behn Jahre später (1774) folgte ein neuer Krieg (Lord Dunmore's war), bessen Beranlassung verschieden angegeben wird (Kerchoval 148, 158, Thomson 205). Berdacht und Argwohn, vage Gerüchte von bevorstehenden Feindseligkeiten scheinen jedenfalls hauptsächlich den Ausbruch herbeigeführt zu haben, nachdem Logan den unprovocirten Mord gerächt hatte welchen Cresap's Leute, wie es scheint aus Privatseindschaft (Schooler. VI, 619 f.), an seiner Familie begangen hatten. Cornstalk, der sich in diesem Kriege als Anführer der Delaware Irokesen Byandot und Schamanoe sowohl durch seine Dispositionen und tressliche Taktik, als auch durch persönliche Tapferkeit in hohem Grade auszeichnete, warf wenigkens den Beißen die Ungerechtigkeit ihres Angrisses bei dieser Gelegenheit offen vor (Kercheval 155).

In ihren langen und erbitterten Rampfen mit ben Beißen baben Die Indianer allmalich eine viel beffere Urt ber Rriegführung gelernt ale ihnen vorher eigen mar, und es fcheint bag je mehr ihre Dacht nich bem ganglichen Untergange naberte und je troftlofer ihre Lage murbe, befto ausgezeichnetere Talente und befto großartigere Charattere bei einzelnen von ihnen gur Entwidelung famen. Der ameritanifche Unabhangigfeitefrieg, ben fie richtig aufzufaffen und ju verfteben ohne Zweifel nicht vermochten, fpaltete fie in Barteien. Auf Geiten der Rolonieen fanden die Mobitaner und von ben Brotefen nur Die Oneiba, auf Geiten bes Mutterlandes Die Schamanoe und Die Delaware. Die letteren murben von ihrem Sauptlinge Capt. Pipe jum Rriege gegen bie Umeritaner gebrangt, mabrend ber einflugreiche White-Eyes ftete dagu rieth Frieden gu halten. (Darftellung ihrer Barteibestrebungen bei Thatcher II, 122 ff.). Diefer nämlich mar burch bie Diffionare, benen er fich mehrfach bochft aufopfernd bewies felbft mit Befahr des eigenen Lebens , bem Chriftenthume gewonnen worden und fab in ber Befehrung und Ginführung ber Civilifation bae einzige Mittel fein Bolt bom brobenben Untergange gu

retten, mabrend Pipe in Diefen Dingen Die entgegengefeste Auficht vertrat.

Bir begegnen um biefe Beit öftere einem folden Streite ber Unfichten bei ben Indianern : einige fuchen bae Beil ihres Bolfes in einem Anschluffe besfelben an bie Beigen, im Chriftenthume und ber Civilifation, andere in ber Rudfehr gu ben einfachen und reineren Sitten ihrer eigenen Boreltern; Die einen befigen meift nur wenig ober nichte bon bem alten Stolge und bem eblen Gelbftgefühle ber achten Indianer und find überhaupt nur felten Danner bon vorzuglicher Ginficht und großer geiftiger Begabung, Die anderen find Die Tobfeinbe ber Beigen und aller Reuerungen in Gitten und Lebensweise Die bon ibnen berrubren, verduftert und verbittert in ihrem Bemuthe burch bas traurige Schidfal ihres Bolles, beffen Demoralisation und tiefe Erniedrigung fie volltommen burchichauen und abguftellen ftreben. Bu jenen geboren ber Choctam Bufcmataba (geft. 1824), ber Difc. ling Cornplanter, beffen ausgezeichneter Beredtfamteit es gelang fein Unfebn bei ben Brotefen, bas er burch einen Landvertauf (1784) ju verlieren in Befahr tam, gludlich mieberherzuftellen (über ibn Thatcher II, 271, 309, 312), und ber moralifd reinere Little Turtle, Miami bon Beburt, ber querft die Bodenimpfung bei ben Indianern einführte, und fich ftete bochft lernbegierig nach allen Staateeinrichtungen und Bewerben ber Beigen erfundigte um bie Bortheile berfelben auch ben Gingeborenen gugumenben. Den entgegengefesten Stanb. punft pertraten Die erflatten Wegner ber beiben legtgenannten Danner: Red Jacket und Tecumseh. Auch fcon langere Beit vorber maren ju wiederholten Dalen Bropheten und Lehrer unter ben 3nbianern aufgeftanben, melde fur große moralifche Reformen unter ihnen mit aller Rraft ju wirten gefucht batten.

Ein Priester ber Irolesen hatte diesen um 1737 vertündigt daß ber große Geist ihm erschienen sei und seinen Billen die Indianer zu vertilgen offenbart habe. "Ihr fragt", sprach Gott zu ihm, "weshalb bas Bild so selten geworden ift. Ich will es euch sagen. Ihr tödtet es um der haute willen mit denen ihr euch berauschende Getrante tauft, ihr ergebt euch dem Trunte und mordet einander und führt ein ausschweisendes Leben. Darum habe ich die Thiere aus dem Lande getrieben, denn sie find mein. Benn ihr Gutes thun und euren Günden entsagen wollt, will ich fie zurüchtingen, wenn nicht, euch von

ber Erde vertilgen" (Schooler, IV, 336). Bontige ichlug, wie mir gefeben baben, einen abulichen Weg ein um in biefem Ginne auf Die Indianer ju mirten. Um das Jahr 1800 fand Cornplanter's Bruber Ganeobipo ale Prophet unter ben Geneca auf, predigte ibnen Magigteit und Ginigfeit, marnte por allem Landverfauf und por aller Bermifdung mit ben Beigen. Er gab viele moralifche Lebren und verlangte Die Rudfehr jur Ginfachbeit ber alten Gitten. Die Befdreibung ber bollenftrafen wie bie ber Bludfeligfeit im Simmel, in melden nach Indianerbegriffen von ben Beißen nur ber einzige Washington gefommen ift, mar eines ber hauptmittel burch bas er auf feine Buborer mirtte (Morgan 226). Tecumfeh's Bruber, Glotmatama, mirtte durch ahnliche Mittel fur ben 3med bie Indianer ben Beißen zu entfremben und unter fich zu verbunden, boch bat er bie gute Sache für melde er feit bem Jahre 1804 auftrat, burd Berfolgung einzelner Gegner befledt, Die er ber Bauberei antlagte und gum Tobe verurtheilen ließ (Thatcher II, 184ff.). Bon andern Bropheten und Lehrern welche nicht felten mancherlei Bhantaftifches ibren moralifden Beftrebungen beimifchten , boren wir auch fonft mehrfach (4. B. bei ben Botomatomi, ben Ridayn, de Smet 288, McCoy 95, 457).

Mile Anftrengungen Diefer Urt vermochten nichts gegen bie Dacht ber Berbattniffe. Rach bem Enbe bes amerifanifchen Unabhangigfeite. frieges (1783) folgten balb neue Indianerfriege. Es mar bie obne Breifel oft gefliffentlich erregte und vielfach im Stillen genabrte Soff. nung ber Indianer auf Beiftand von Geiten ber Englander, welche fie ju Beindfeligfeiten gegen bie Bereinigien Stuaten fpornte und tros offenbarer Schmache ihren Duth aufrecht hielt. Dieg gilt von bem Rtiege Des Jahres 1791 in welchem Little Turtle in außerft geichidter und erfolgreicher Beije operirte, an ber Spige ber vereinigten Miami, Byandot, Botomatomi, Delamare, Schamanoe, Djibmab, Ottawa u. a. (Thatcher II, 244 ff., Schooler, VI, 343). Die vollftandige Riederlage ber Indianer (1795) fonnte er freilich nicht binbern. Englische Beriprechungen maren ce auch 1812 burch melde fic Die Indianer unter Tecumieb gum Rriege verführen liegen. Che wir jeboch gur Betrachtung biefes letten Rampfes übergeben, mirb es gut fein einen Blid auf die Schidfale ber Indianer in ben fublicheren Sandern gu merfen.

Bei ben Cherofce ftanben feit 1756 eine Rriegspartei unter Dennoftota (Oftenaco) und eine Priedenspartei unter Atafullafulla (Little Carpenter) einander gegenilber. Letterer, welcher nicht burch Rrieges thaten, fondern nur burch politifche Rlugbeit und Ginficht glangte, bat fich ftete ale treuer Freund ber Beigen bewiefen, fuchte fich biefen möglicht amufchließen und vertrat bae Intereffe ber Englander, mab. rend fein Gegner unter frangofifdem Ginfluffe fant, Atatullafulla flegte über feinen Rivalen, mit meldem er übrigene abgefeben von politifder Deinungsverschiebenbeit, ftete in Gintracht gelebt batte, und brachte ein Bunbnig ber Cherofee und Catamba mit ben eng. Wichen Rolonicen gu Ctante (Thatcher II, 151 ff., Timberlake 72, 87). Diefes batte indeffen feinen Beftand. Bferbebiebftable, nach Unbern nur Die Aneignung wilder Bferbe von Geiten ber Cherofee, führte zu blutiger Rache von Geiten ber virginifchen Roloniften. Ge tam trop Atafullafulla's unausgefehren Bemubungen gu einem berbeerenben Rriege, in welchem fich ein Theil ber Greet mit ben Cherofee verband; Die Indianer geriethen in Bedrangnig und faben fich geno. thigt um Frieden gu bitten (und) 1760; Williamson II, 87 ff., Thomson I, 169). Die Roloniften von Tenneffee fchidten um 1772, ba fie fic noch fomach fühlten, eine bemutbige Botfchaft an Die Che totee, um Bergebung fur einen verratherifden Dorb, ben einer bet 3brigen begangen batte, und Grieben von ihnen ju erbitten; bas unbefugte Eindringen ber Unfiedler in bas Bebiet ber Indianet ging aber bier wie andermarts feinen Gang, und ihre baufig ermabnten Rlagen barüber bei ben Rolonialbeborben maren vergeblich ( Ramsey 112, 270, 318f., 497, 693). Gin von ben Cherofee beabfichtigter Ueberfall (1775) murbe von einer Indianerin berratben, jene burch wiederholte Schlage jum Frieden genothigt, und Die Grenge ibres Bandes nach bem fiegreichen Rriege bon 1783 von Seiten Rord Carolina's in willfürlicher Beife feftgefest (ebent. 144, 275). Ge fceint bemnach bag man bie Bewunderung etwas magigen muffe, melde Ramaey (370) bem herviemue ber Anfiebler "ben graufamen und radfüchtigen Bilben" gegenüber gollt, jumal ba er felbft mittbeilt bag Graufamfeiten einzelner gegen biefe außer Zweifel fieben und nicht felten gewesen find. Gin begangener Dorb murbe an uniculbigen Indianern gang ebenfo bon ben Weißen geracht wie bon jenen: Die moralifche Betwifderung mar auf beiben Geiten gleich febent, 4201.

B, Franklin schrieb im Jahre 1787 über die Occupation des Landes von Seiten der Kolonisten, "fie sei um so ungerechtsertigter als die Indianer unter sehr annehmbaren Bedingungen Land zu verkaufen bereit seien, und ber Krieg gegen fie in einem Jahre leicht weit größere Berluste verursache als die zum Ankause des eroberten Gebietes erforderliche Summe betragen haben wurde."

Die Errichtung von Fort Jefferfon im Bebiete ber Chidafam (1780) obne beren Erlaubniß, das ununterbrochene Borbringen ber Roloni. ften in ben Landern am Cumberland Flug und andere Beeintrachti. gungen führten ju unausgesetten Reindfeligfeiten in Diefen Begenben (1780-94), ba bie Rommiffare ber Bunbesregierung (1786) bie Grenge ber Chidafam in einem Friedenefchluffe mit Diefen gmar feftgeftellt hatten, Die fublichen Staaten aber Diefes Abtommen unbeachtet ließen, weil fie burch bie getroffene Bestimmung ju viel aufgegeben glaubten: feit 1780 icheint fein Friebenevertrag mehr von ben 3n-Dianern mit ber Abficht gefchloffen worden gu fein ibn gu halten, fo viele beren auch ju Stande famen (Ramsey 446ff., 463, 499.). Huch bie Greet nahmen an Diefen Rriegen febr thatigen Antheil. Es bedurfte (1787) eines ausbrudlichen Congregbeschluffes um Georgia an einem völlig ungerechten Ungriff auf fie zu binbern (ebend. 394 ff.), und man tann fich bei ber ganglichen Billfur mit welcher Die Gingeborenen behandelt murben, nicht munbern bag bie Reindfeligfeiten bier im Guben benfelben unverfohnlichen Charafter annahmen wie im Rorben.

Nach dem für die Amerikaner glücklichen Ausgange ihres Unabhängigkeitskrieges war die Lage der Indianer eine vollkommen hoffnungslose; es gehörte der Muth und die Energie eines Tecumsch dazu noch
an eine mögliche Besserung derselben zu denken. Sohn eines Schawande und einer Cherokee-Indianerin, zeichnete er sich schon in der
Jugend durch große Mäßigkeit und strenge Bahrheiteliebe aus, und
vereinigte als Mann in sich alle großartigen Eigenschaften des ächten
Indianers. Bor Allem strebte er dem ferneren Bordringen der Beißen
einen sesten Damm entgegenzusehen und suchte zu diesem Iwede einen
allgemeinen Indianerbund zu stiften, der auf dem Grundsate bestände,
daß alles Land unveräußerlich und Gesammteigenthum der Eingeborenen und aller Landverkauf darum ungultig sei. Für diesen Grundsat Selbsterhaltung wußte er sie durch eigene Freigebigkeit und
durch überlegene Beredtsamkeit zu gewinnen. Sein Bruder, der "Bro-

phet", Giefmatama, fand ibm in letterer Rudficht weit nach und mar überbieß meniger beliebt (Hunter 43), boch bediente er fich beefelben bauptfachlich um fur eine moralifche Reform und für bie Biederher. ftellung ber alten Gitte unter ben Indianern ju mirten , namentlich ben Trunt und alle unnöibigen Granfamteiten abzuftellen, ein Biel in beffen Berfolgung ollein er mit feinem ertfarten Begner Little Turtle jufammentraf. Geit bem Jahre 1804 batte er im Bebeimen mit großem Erfolge fur bieje Brede eine raftlofe Thatigfeit entwidelt, in Der Boraueficht eines bevorftebenben Bruches gwifchen ben Ameritanern und Englandern. Da entbedte ein Botowatomi bem Gouberneur Harrison bon Indiana feine gefahrlichen Blane. Tecumfeb erfuhr es und gab Befehl ben Berratber beimlich umgubringen. Mie ber Botomatomi bavon borte, ging er bin gu ibm und baufte auf Tecumfeh alle Comad, ohne bag biefer auch nur ein Bort ermibert batte. Er blieb ftumm und ließ ibn geben, ber Botowatomi aber ift feitbem fpurlos verfcmunden (Thatcher II, 200).

Die Unvorfichtigfeit Gletwatama's führte porgeitig Die Schlacht bon Tippecanoe berbei (1811) und bedte Tecumfeb's Blane auf: es blieb diefem jest nur übrig fogleich zu offener Reindfeligfeit zu greifen. Die Englander bebienten fich ber Indianer mie fruber, vielfach auch in dem Rriege bon 1812 gegen bie Bereinigten Staaten, fie bermidelten Die Greet mit diefen in Rrieg, batten jenen verfrubten Muebruch veranlagt und ftanden bald barauf auf dem Buntte, Die Gingeborenen ibrem Schidfale ju überlaffen (Thomson II. 62, 423). Da fprach Tecumfeb ju Beneral Proctor: Bon den Englandern find fruber Die Bubianer jum Rriege gebrangt morben, fie aber ichloffen Frieden und gaben Diefe preie (nach ber amerifanischen Revolution). Best haben Die Englander verfprochen ben Indianern ihr gand wieder erobern ju belfen, fie baben verfprochen fur beren Beiber und Rinder ju forgen und nun wollen fie fich jurudziehen und biefe im Stiche laffen bie fie gum Kriege getrieben baben. Benigftene Die Baffen und Die Dunition, fugte er bingu, follten fie ba laffen bie fur die Indianer bestimmt feien, benn fie feibft feien entichloffen in ihrem Lande ju fiegen ober ju fterben (Thatcher II. 237). Tecumfeb felbft fiel in ber entichei. benben Schlacht (1818) und die Indianer fcbloffen Frieden (1814f.), mit einziger Ausnahm: ber Greets und Ceminolen.

Tecumfeb's Beitgenoffe und Beiftesverwandter Red Jacket,

ebenfalls ausgezeichnet durch hohe Beistesgaben, ist zu keiner so großen politischen Birtsamkeit gelangt. Im Bergen vollständig Beibe wie jener, bekämpfte er jeden Anschluß der Indianer an die Beißen durch seine hinreißende Beredtsamkeit, die ihren größten Triumph seierte, ale sie die Irokesen von der Richtigkeit der Anklage auf Zauberei überzeugte, welche Cornplanter gegen Red Jacket erhoben hatte. In späteren Jahren ergab sich letzterer dem Trunke und wurde theils in Folge einer Intrigue theils durch eigene Schuld von den Seneca der Häuptlingswurde für verlustig erklärt, erhielt diese jedoch in einer allgemeinen Bersammlung der Irokesen wieder zurud. Den Trunk dat er sich im Alter gang wieder abgewöhnt (Thatcher II. 295 ff.). Er starb 1830 und man bat ibn "den lehten der Senecas" genannt.

Be mehr alle Mudficht ben Indianern fdmand fich noch ferner bebaupten ju tonnen, befto erbitterter führten fie ihre Rriege gegen bie Beigen. Der erfte Seminolenfrieg (1817 f.), bei meldem man biefem Bolte unter anderen Bormurfen auch ben machte, bag es fich ber Ginführung von Gflaven miderfete, legt bavon Beugnis ab; nicht minber ber zweite (1835-42), mabrend beffen man fich wie die Spanier in alter Beit ber Bluthunde gegen Die Indianer bediente, obmobl fie fid nur wenig nuglich erwiesen (Thomson II, 499 ff., 529). 3wiichen beide fallt ber nach einem Sauptlinge ber Gauf genannte Bladhamt. Rrieg (1831 f.), beffen Beranlaffung barin lag. baß Governor Harrison einige wenige Sauptlinge ber Gaut und Ruchfe (1804) gur Abtretung ihres Sandes auf ber Offfeite bee Diffiffippi bewogen hatte: Die Anfiedler vertrieben Die Indianer von dort, brachten fie um und verbrannten ibre Dorfer, Black hawk ober wiberfeste fich mit bemaffneter band Diefer gewalljamen Occupation Des unrechtmäßig erworbenen Landes in berfelben Beife wie Deceola am Anfange bes sweiten Geminolentrieges ber Bertreibung aus bem feinigen (ebenb. 508, 515 f., 537, Diebaufen II. 240). Das Ende des Rrieges war bağ die Indianer im Rorden über ben Diffiffippe binübergebrangt wurben, mabrent man fie im Guben theile burd Meberrebung theils burch 3mang dabin brachte fich basselbe gefallen gu laffen.

Unfere gange bieberige Darftellung zeigt bag eine ber Saupturfachen ber beständigen Geindfeligteit zwifden Indianern und Beißen barin lag, baß jene um ihr Land tamen, durch Rrieg ober im Frieden, burch Rauf, durch Betrug ober durch einfache Decupation, im Rleinen ober im Großen. Der baufige Bechfel ber Bobnfige murbe ed ihnen unmöglich gemacht baben fich ju civilifiren und überhaupt eine fefte Lebendeinrichtung fich anzueignen, felbit wenn fie bagu geneigter gewefen maren ale fie es maren und ale fie es fein tonnten. An ber Mundung bee Red River (Blnipeg Gee) hatten die Indianer angefangen Landbau gu treiben, aber bas Intereffe bee Belghandler nothigte fie biefen wieber aufzugeben und jum Jagerleben gurudgutebren (West 129). In fpaterer Beit hat (wie auch Schoolcraft VI, 554 anertennt) oft icon Die Rurcht por ber Rothigung ju einem Bedfel bes Bohnfiges jeden Fortidritt gehindert, mabrend auf ber anberen Geite Die großen Streden Landes Die fie immer noch behielten, ibnen geftatteten bae Jagerleben fortguführen an bas fie gewöhnt waren. Bie Die Delaware auf ber Berfammlung in Philabelphia (1742) um einen großen Theil ihres Canbes von ben Beigen mit Gulfe ber Brotefen betrogen murben, bat Parkman (a, 1, 79) bargeftellt. Gie baben gleich ben Schamanoe unt bielen anteren Bolfern bei Det. fchiebenen Belegenheiten erflart, bag fie ben englischen Rolonieen nur beshalb feindfelig murben, weil man fie um ihr Land betrog ober Diefee ungefragt occupirte (Chapman 31, 34). Gine aneführliche Darlegung bes Berfahrens burd meldes bie Dicmac um ibr Band famen, bat Schoolcraft (V. 679) gegeben. Go bat man noch im Jahre 1838 in Bafbington mit einer Gefandtichaft ber Ottama, Die aus lauter gemeinen Leuten bestand und alfo gar fein Recht jum Canbbertauf batte, einen Bertrag über bie Abtretung ibree Landes in Dichigan gefcloffen (Me Coy 494). Das oft zwangsweise verfaufte Bebiet murbe von Unfiedlern allmalich befest und angebaut; bas Bild flob von bem ber Indianer lebte, er mußte ebenfalle fortgieben. Daß er unter folden Umftanden nicht felten ben Berfuch machte Anfpruche auf Landereien ju erheben Die ibm gar nicht geborten (wie j. B. Die Brotefen ber Regierung bon Bermont gegenüber 1798, Z. Thompson 202f.), ober fich bas Berfaufte jum zweiten Dal bezahlen ließ um fich einigermaßen ju entichadigen, lagt fich ibm toum verargen.

An die Landvertaufe knupften fich noch andere Uebet fur die Inbianer. In neuerer Beit bezahlte man ihnen das abgetretene Land in ber Regel in Geld, in der Form einer Jahrebrente. Es mird verfichert bah bei ber Auszahlung selbft oft Betrügereien in großem Maafftabe vorgetommen find von Seiten der Regierungebeamten. Dieß ift nur allzuglaublich. Bei Lieferung von Lebensmitteln foll basfeibe ber Rall fein: Gregg ergabit & B. ale verburgt, daß Die füblichen Bolfer und Die Regierung im Jahre 1838 bei einer folden Belegenheit jugleich betrogen murben; ein Gingelner ber einen ichriftlichen Berhaltunge. befehl in ben Banben batte, brobte burd fcblechte Behandlung gereigt, Die Cache ju veröffentlichen, ließ fich aber burd bie Gumme bon 13000 Dollare beidwichtigen, und man bat eine Untersuchung ber Gache ju vermeiden gewußt, obgleich die Regierung davon Runde erhalten haben foll. Den Empfang ber Jahrgeiber, melde von den Indianern nicht nachgegablt ju merben pflegen, quittirt ber ausgablenbe Agent feibft, ber Empfanger muß nur bie Reber mit ber er es thut, berührt haben (Robl I, 160). Ferner gefchiebt bie Ausgahlung auf bem Bebiete ber Bereinigten Staaten (Keating I, 125), mo Die Indianet leicht Branntwein in Menge baben tonnen, nicht in ihrem eigenen ganbe: Die gewöhnliche Rolge ift bag bas Belb fogleich von ihnen vertrunten wird. Es ift befannt wie verderblich ben Gingeborenen ber Trunt geworben ift, wie haufig er bei ihnen ju Dort und Todtichlag führt und wie die Banbler biefes Lafter benugt haben um fie in aller Beife auszubeuten und ju Brunde ju richten. Trogbem bat Die vielgerubmte vaterliche Indianerpolitif bet Bereinigten Staaten feine mirt. famen Magregeln gegen biefe Abicheulichteiten ergriffen. Erft auf Beranlaffung bee Sauptlinge Little Turtle bat 1802 Rentudy fic entichloffen ben Branntweinhandel mit ben Indianern ju verbieten, von Obio aud nur bief ju erreichen mar jenem nicht möglich (Thatcher II. 244 ff.).

Seit dem Ende des amerikanischen Unabhängigkeitetrieges begannen die Berträge der Regierung mit den Indianern über Gebietsabtretungen in großem Stile und über die dafür ju jahlenden Jahrgelder. Sie hatte sich das Borkaufsrecht dabei vorbehalten und auf die sem Bege bis jum Jahre 1820 mehr als 200 Millionen Ader Landerworben. Für 191 Millionen Ader hatte sie 2½ Millionen Dollars bezahlt und aus ungefähr dem eisten Theile dieser Ländermasse durch Biederverkauf im Einzelnen 22 Millionen Dollars gelöst, mahrend die Käuser eine gleiche Summe noch darauf schuldig blieben. Die sämmtlichen Jahresrenten welche die Indianer von dem Bereinigten Staaten damals erhielten, betrugen 154575 Dollars, boch waren darunter nur 80325 Dollars permanente Jahrgelder, zu benen noch

einige Taufend Dollare für Schulen famen (Morse 94, ebend, App. 391). Dieg mar ohne 3meifel "ein gutes Beidaft," bas auf Die Bolitif ber Ausbeutung unter melder Die Indigner gu leiben batten, ein helles Licht wirft. Bu melden Breifen Die Regierung faufte, mag man barnach bemeffen, daß fie von ben Quappa einft 60000 englifche Quadratmeilen für 4000 Dollars ermarb (Nuttall 94), und mie es ben Indianern in Folge ber Landvertaufe erging, fann das Beifpiel ber Dafota lehren; fie batten 1837 alles Band im Dften bes Diffiffippi abgetreten und verfanften 1851 auch bae im Beften Diefes Rluffee gelegene Gebiet bie jur Dundung bes Siour. Fluffee und bie ju ben nordlich von bort gelegenen fleinen Geen (Riggs); ba aber auf diefem bedeutende Schulben an Die Belgbanbler hafteten und Die Indianer ben Berth Des Gelbes nicht fannten, maren fie menige Boden nach ber Bablung wieder fo arm wie porber (Bagner u. Cd. III, 42). Jahreerenten gu gablen in Belb mar fur bie Regierung ber Bereinigten Staaten Die bequemfte und portbeilhaftefte, fur Die 3u-Dianer Die icablichfte Beife den Landfauf ju bemerffielligen. Dan wußte beibes recht gut, und bie Erfahrung jedes Jahres lehrte ce, baß bie Jahrestente nichts mar ale ein bingeworfenes Almofen bas jeben Erieb jur Arbeit erftiden und ben Dugiggang forbern mußte. Den weißen Ameritaner tummerte bieg nicht, denn er fab es eben gern wenn bie Indianer ju Grunde gingen und er den Schein ber Schulb baran von fich malgen fonnte.

Bon ber Indianerpolitik der Bereinigten Staaten lagt fich im Allgemeinen, und abgesehen von den früheren Prafidenten Bashington Adams und Jefferson, nur sagen daß fie gegen das Schicksal der Eingeborenen völlig gleichgültig, Bieles gethan hat ihr Elend zu vergrößern und fast nichts demselben Einhalt zu thun. Sie hat fich oft rühmen laffen wegen der Aderbaugerathe handwerker und Lehrer die fie den Indianern geschickt, und wegen der Schulen und Muster-Farmen die sie bei ihnen eingerichtet hat. Abgesehen von der Dürftigkeit und Kraftlosigkeit an welcher alle solche Anstalten von jeher litten, wurden sie oft so sorglos und sahrlaffig betrieben daß sie nichts helfen konnten. Musterwirthschaften an Orten angelegt wo sie kein Indianer zu sehen bekam, Schmiedewerkstätten auf einer Karm errichtet, eine Menge als Geschenke gesieserter Sachen, von denen die Indianer nichts erhielten ohne vierfach dafür zu bezahlen, eine Million Dollars zu ihrem

Beften jahrlich verausgabt, von welcher niemand fagen tann wie fie bermenbet mirb (Atwater 324), Die unmirtfam gebliebenen Berbote Des Branntweinbandele tonnen eben nicht ale große Bobltboten gepriefen werben. Bertragemäßig erhalten gmar jest viele Indianetpolfer Unterftubungen von ben Bereinigten Staaten, aber die Regierung ber letteren bat felbft 1817 noch nicht baran gebacht etwas fue bie Erhebung ber Gingeborenen gu thun (Mc Co y 604). Gie bat na. mentlich fo gut ale nichte gethan um ju bindern daß bie Indianec faft ausschließlich mit bem Unewurfe ber weißen Bevolferung in Berfebr ftanben, und wie von Charlevoix (370 und fonft) und Andern finden mir es baber auch noch von Schooleraft (II. 139. 528. II, 127 143 und fonft), bem officiell bestellten Beidichtichreiber bet Indianer jugegeben daß fich Diefe in Rolge Des Bertebres mit ben Beifen wefentlich verichlechtert, daß inebefondere Trunt und Mud femeifungen unter ihrem Ginftuffe febr jugenommen baben. Bartram fpricht fogar fein Erftaunen barüber aus bag bie Indianer ben lafterhaften Beifpfelen ber Beißen jo lange Beit miberftanben baben und nicht noch tiefer gefunten find

Allerbinge bat bie Bubfoneban : Befellichaft in ihrem Gebiete Dafür geforgt bag bie Gingeborenen nicht burch Trunt bemoralifiet" (C. oben p. 84), fonbern auch burd Schlichtung ibret Streitigfeiten gu einem ruhigen und orbentlichen Leben bingeführt werben, aber es lagt fich nicht leugnen bag ber Belghanbel über bie Inbianer vielfaches Elend gebracht bat (G. oben p 86) und bag bie Belgiager (trappers) ichlechte "Bioniere" ber Gultur find. Gie leben gang nach Indianermetfe (ogl. Br. Dag. c. I 485), tennen feinen Grundfat ale ihren Gigennug und icheuen nor feinem Berbrechen gurud. (Ueber Die Gewinne und Gemiffenlongfeit ber Belgbondler Wagner und Go. It, 328). Morse (40ff.) bat treffenb bas llebel auseinander gefest bae Die bandler unter ben Eingeborenen anrichten. Gie hatten ein 3ntereffe ble Unbilbung ber Indianer ju erhalten und mirtten baber gegen Die Ginrichtung von Schulen (Schooler. II, 189). 3br Dan-Delabetrieb war faft burchgangig ein foftematifder Betrug. Bas ffe ben Inbianern auf Crebit porichoffen, ging oft verloren, ba unter folchen Umftanben von Treue und Glauben auf beiben Geiten feine Rebe

Bieichwohl wird bestimmt behauptet bag auch dort ber Bronntweinhan-

war, und wenn bie Salfte ber Schuld bezahlt wurde, glaubten die Dandler gut weggutommen, ba es ihnen nicht schwer fiel fich schoolos und mehr als schablos zu halten. Sie behielten ben ganzen handel mit den Indianern in den handen, da die Factoreien welche die Resgierung hatte anlegen laffen, zu hoheren Preisen vertausten, keinen Gredit gaben und keinen Branntwein lieferten, und den Indianern überdieß durch die Sandler eingeredet wurde, daß die Guter in den Factoreien zu Geschenken für fie bestimmt seien die man ihnen nur betrügerischer Weise vorenthalte. Da diese Anftalten nicht mir den Sandlern concurriren konnten, gab man fie 1821 gang auf.

Bor bem Ausbruche bee Rrieges gegen Tecumfeb bat ber icon ermabnte Gov. Harrison bon Indiana in einer Botfchaft (1809) fich felbit babin ausgesprochen , bag die Damale berefchenbe Freibeit bes Sanbele mit ben Indianern ein großes Uebel für beibe Theile fer und daß Die letteren ficherlich nicht ju ben Baffen greifen murben, wenn nut eine einzige ber vielen neuerbinge an ihnen begangenen Drorb. thaten geftraft würde (Thatcher II, 230). In einem Bertrage mit ben Choctam (1786) bieg ee freilich bag jeder Beige ber fich auf ibrem Gebiete niederlaffe ben Goup ber Bereinigten Staaten vermirft haben und bag Berbrechen an Beigen und an Indianern gleich geftraft merben follten (Monateb. ber Bef. f. Erbf. IV, 50), aber fcmerlich laffen fich Ralle nachweifen in welchen bergleichen Bertrage gehalten worben maren, und wenn ber Report of the Commissioner of Indian affaire (1841) und andere Documente Diefer Art bon bem Gouge fprechen ben bie Bundeeregierung ben Indianern gemabre, fo find bieg bie auf ben beutigen Tag leere Bbrajen, an die niemand glaubt ber die Berbaitniffe naber tennt (vgl. bie Darftellung im Ausland 1858, p. 804 jum Theil nach amtlichen Quellen). Wie es um biefen Gouy fiebt, mag folgende con Fle: cher (bei Schooleraft III, 285) mitgetheilte Wefchichte legren.

Eine Bande Chippeway (Dibwah) erichtug 1851 eine Siour. Famitir. Deshalb jur Rebe gestellt und mit bem "Mißfallen" ihres "großen Baters" (bes Prafibenten) bedroht, antworteten sie: "Im bergangenen Jahre hatten wir eine Zusammentunft mit unserem Bater Gov. Ramsey, und unsern Brüdern den Langmeffern (Ametikanern). Sie sagten uns daß wir teine Kriege führen, und daß die Siour gestroft werden sollten weun fie und angriffen. Baid barauf überfielen die Feinde unfer Dorf am Ottertail. See, da unfere Rrieger auf ber Jagd waren, und tödteten mehrere unferer Beiber und Kinder. Bir meldeten es unfern Brudern den Langmeffern und baten fie ihrem Bersprechen gemäß und ju rächen. Bir haben lange gewartet und es ift nichts für uns geschehen. Die Geister unserer Todten konnten nicht zur Ruhe kommen, wir beschlossen und felbst zu rächen und haben es gethan. Bater du weist daß dieß die Wahrheit ift."

Gar manche der hervorragendsten amerikanischen Staatsmanner haben es sogar gern gesehen wenn die Indianer einander aufrieden. Bon Jackson z. B. ist dieß gewiß. Er hatte zu den älteren Unstedellern des Bestens von Tennessee gehört (1788), welche sich auf dem Jagdgebiete der Indianer niederließen ohne sie darum zu fragen, und bald durch fortgesehte Feindseligkeiten und Berluste gegen sie aus's höchste erbittert wurden. Seine Todseindschaft gegen sie hat Jackson in einer officiellen Depesche vom 27. März 1814 offen ausgessprochen, in welcher er sagt daß er entschlossen sei die Erect im Kriege "zu vertilgen (to exterminate) und keinen entkommen zu lassen." Und er hat diesen Entschluß ausgesührt: auch die sich verdargen ließ er aussuchen in der Schlacht von Horso-shoe-creek, und niedermachen oder in die Sümpse treiben (Featherstonaugh II, 298).

Bie mir oben gefeben baben, murben die Indianer in fraberer Beit als Unterthanen bee Ronigs von England angesehen, und man trug Gorge bafur fie in Bertragen fich felbft ale folche bezeichnen qu laffen. Dan tounte fie baun im Ariegefalle als "Rebellen" behandeln und ließ fie beim Friedenefdluß befennen bag fie treulos gemefen, für Die Bufunft aber neue Treue ber Rrone angelobten (Belknap II, 37); unbefummert barum bag fie felbft wenig ober nichte bavon verftanben mas bief bieg. Siderlich gaben fie bamit Die Unficht nicht auf bag fie felbft bie eigentlichen herren bee Bobene und bie Englander nur Ginbringlinge feien, ja bie Rolonial . Regierung felbft hat, wie Hutchinson (II, 247) treffend bemerft, trop der Unterthanigfeiteerflarung Die Indianer meiftentheile ale freie felbitftandige Berren bee Bobene angesehen. Die englische Rrone welche fich Die Dberlebneberrlichteit über die ameritanischen Brovingen (fee-simple) gufprach und ben Roloniften bas Recht gab fich bort niederzulaffen, erfannte jugleich bas Eigenthumerecht bet Indianer an, beren Land baber jene ben letteren ablaufen mußten. Erft fpaterbin bat man bae Eigenthumerecht ber

Indianer auf ihr Land in Zweifel gezogen ober gang in Abrebe geftellt: Die Unfichten ber ameritanifchen (ob auch ber englischen?) Juri. riften geben neuerbinge babin, bag jene fein foldes Recht an Grund und Boben haben noch batten und baber auch fein folches an anbere Individuen, etwa burch Rauf, übertragen fonnen, fonbern bag nur Die Rrone, beren Gigenthum bas entbedte und in Bent genommene Land mar, von ben Gingeborenen, welche einen nur beidrantten Unfpruch auf beffen geitweiligen Befig und Genug batten, eben biefes Befigrecht erwerben fonnte (Morse 67 u. ebenb. App. 279 ff.). Da nun jenes Eigenthumerecht ber englischen Rrone an Die Bereinigten Staaten übergegangen ift, fo fcbließt man weiter, bat Die Regierung ber letteren ftete bae Bortauferecht, tann allein Land rechtegultig von ben Eingeborenen taufen und an Gingelne wieder verfaufen. Much aus ber Jurisdiction welche bie Regierung in den Landern ber 3nbianer babe, foll folgen bag ibr felbft, nicht ben letteren bae Gigenthumerecht an biefen Sanbern urfprunglich guftebe.

Rach Diefer Theorie, welche Die Indianerpolitit ber Bereinigten Staaten von ihrer ichmargeften Geite zeigt, ift es volltommen richtig baß alle Raufe und Bertrage burch welche Grundeigenthum von ben Indianern unmittelbar an einzelne Beige überging, nichtig maren, baß alle Bertrage Diefer Art melde Die Regierung mit ben Inbianern folog, nur aus humanitat und Rlugbeit eingegangen murben: fie wollte feine Bewalt brauchen, daß fie endlich gar feine rechtlichen Berpflichtungen irgend melder Art gegen jene batte, wenn ce ihr nur gelang ihnen ben Befit bee Lanbee irgendwie abzunehmen. Musbrudlich und formell icheint in ber That die Regierung bas Gigenthums. recht ber Gingeborenen auf ihr Land niemals anerfannt gu baben, aber fie bat fich bei Landfaufen und Bertragen über Landabtretung von Seiten ber Indianer immer fo ausgesprochen, ale fege fie felbft ienes Gigenthumerecht voraus. Dag biefe Borausfegung von ber englischen Regierung und von ber ber Bereinigten Staaten in fruberer Reit ale felbftverftanblich und einleuchtend betrachtet murbe, geht aus ben Staatefdriften beiber unzweifelhaft bervor, wie Chief Justice Marshall (bei Colton II, 280 ff.) ausführlich bewiefen bat.

Die Berfehrtheit bes obigen Rafonnements beruht im Befentlichen barauf, bag man die Gage bes positiven europäischen Bolterrechtes, eines Rechtes bas feiner Ratur nach nur die europäischen Bolter an-

geht und beren gegenfeitige Berbaltniffe ju regeln ben Unfpruch maden tann, auf noch unentbedte ganber und Bolfet ausgebebnt bat. ale ob die europaifden Regierungen irgend melde Rechte und fogar Eigenthumerechte auf alle Lander ber Erbe überhaupt gehabt batten, beffere und größere Rechte ale Die Eingeborenen felbft. Die Rechte Die man que ber Entbedung berfeiten mag, tonnen nut Rechte fein welche andere europailde Boller verbinden die Befigergreifung ju unterlaffen und fich jebes Eingriffes ju enthalten, nicht abet Rechte melde fich auf Die entbedten Banbet felbft begieben und ben eingeborenen Bolfern felbit gegenüber fich geltenb machen liegen. Boraus follte auch bas Recht ber Europaer abgeleitet werben über Die gange Lanber. maffe ber Erbe ale ibr Gigenthum ju verfügen? Die Gagungen Des europaifden Bolfecrechtes find feftgefteut worben obne bag bie Gingeborenen von Amerita Dabei irgent eine Stimme gehabt ober fonft eine Berutfichtigung gefunden hatten, man bat vielmehr über ne volltommen willfurlich verfügt ale uber herrentofe Gachen, fie fint einem fremben Rechte mit Bewalt unterworfen morben, und es ift Cuphifterei gu betoeifen bag fie nach bem beftebenden Rechte, b. b. nach bem Rechte Das nicht bas ihrige war, fein Eigenthum an Grund und Boben gehabt batten. Bill man fich entlich barauf frugen bag bie Inbianer Bilbe maren und ben Boben nicht bebaut batten, jo ift bieg nur halb mabr; mare es aber auch gang mabr, fo murbe baraus nichts gegen ihr Gigenthumsrecht folgen, benn England, Die Bereinigten Staaten, Brafilien und viele andere Staaten behaupten Eigenthumorechte auf Bebiete Die noch unvermeffen find, Die ber fuß teines civilifirten Denfcben jemale auch nur betrefen bat, bie noch viel unbenagier und unquegebeuteler baliegen ale Die meiften Indianerlander, und es wird unter affen Umftanben ungereimt bleiben einer europaifden Regierung beren Schiffe Expeditionen oder Roloniften ein bieber unbefanntes und unerforfchtes Land jum erften Dale betreten, ein Gigenthumerecht auf Dufes jugufdreiben, bas man ben Eingeborenen abfpricht, welche es feit unbordenflicher Beit fennen bewohnen und fur ihre Bmede benugen. Es macht bem civilifirten Europäer Schande genug faft allerwarte Die Gingeborenen mit Rugen getreren gu haben - anftatt einen Theil feiner Sould ju fuhnen fügt er gu ibr Die neue Schmach ju beweifen baß feine lebeltbaten mit feinen fein entmidelten Rechtsbegriffen im beffen Ginflange fteben.

Wir beleuchten endlich die Indianerpolitit der Bereinigten Staaten noch durch einige hervorragende Beispiele aus der Geschichte der Uebersfledelung der Indianer nach Besten in dos Land jenseits des Mississpi, wo durch einen Congres. Beschluß nach Ausbedung der bisberigen Indian Reservations diesseits des Mississpi, im Jahre 1825 das ludian Territory auf Antegung des Präsidenten Monroe errichtet worden ist, in welches man seitdem die Reste der Indianervöller überzussuhren Sorge getragen hat, doch leben sie auch iest nur zum Theil hier, zum Theil sind sie zerstreut (Karte des Ind. Territory bei Schoolcraft III, 96 und II, 137, IV, 180 pl. 24 nebst der Tabelle p. 572, VI, 519, vgl. McCoy 560 ff., serner Warren, Karte der B. St. west. v. Mississpip, Bahl Bertheilung und Bohnpläge der Indianer nach dem Census von 1863 in Petermann's Nittheil. 1855 p. 130 nebst den Karten Beilagen).

Dan tonn alletdinge Die großen und mannigfaltigen Schwierig. teiten nicht leugnen melde aus ber Erifteng einer balb civilifirten ober gang tulturlofen Indianer . Bebolferung innerhalb ibree Gebieres ben Bereinigten Staaten erwachfen ningten. Gin großer Theil biefer Inbianer mar in bem Bertebre mit ben Beigen tief gefunten und batte taft jebe Gpur ber fruberen Energie unt bes alten Stolges verloren ber fie befeelte, anbere, ausbesondere bie Refte ber fublichen Bolter, butten gwar betradtliche Borifdgitte in der Civilifation gemacht, aber es mar tropbem ber ber allmand eingetretenen ganglichen Berbittetung in ben Berbultniffen beiber Ragen ju einander feine Mudficht porbanben bag fir fich jemale ju einem lebenefahigen politifden Gan. gen mit einander verbinden murben. Daber ericbien es rathfam und wichtig ibre Geviete vollftanbig von einander ju trennen, was nur baburd gefcheben tonnte, bag man bie Indianet vermochte in ben fernen Beffen übergufiebeln. Um ben Beigen Raum ju machen batten fie ibre Bobnplage icon oft medfeln muffen, und ber Befig bes neuen Landes in bas fie einzogen, war ihnen bann meift burch feierliche Bertrage ale unantaftbar jugefichert morben, aber es half nichts, fie muß. ten auf's Reue weichen. Die Bernichtung ibres Rationalwobiftanbes und aller Unjange ihrer Cultur maten bamit (wie auch Schooler. Il, 529 jugicht) unpermeitlich verbunden, aber ce balf nichte, fie muß. ten auch Diejes Dufer bringen.

Der Prafident Monroe hatte Die Indianer Des Staates Rem

Dort bewogen nach Green Bay am Dichigan Gee auszumanbern. Sie fauften bort Land von ben Menomini und Winebago und liegen fich barauf nieder. Acht Jahre fpater (1830) tamen weiße Unfiedler und reigten die urfprunglichen Befiger bes Bobene gegen bie Gingemanberten, Diefe gaben por beim Bertaufe bes Landes betrogen morben gu fein, die Anfpruche ber Gingemanderten murden migachtet und fie felbft nach Beften vertrieben, ba bie Beigen ben Menomini und Binebago ihr Land jum zweiten Dale abgutaufen bereit maren; Die Fortidritte welche die Stockbridges und die Oneiba im ganbbau Sausbau und anderen nugliden Runften bort gemacht batten und burch Schulunterricht und Rirchenbefuch ju machen fortfuhren (Colton I, 187, 204), hatten ein Enbe, baefelbe Enbe meldes fie in fo vielen Diffionofta. tionen genommen baben, beren gewöhnliche und fast allgemeine Beichichte biefelbe ift melde MeCoy von gort Banne (1820) ergablt: bie bon ben Sanblern burch Branntwein ruinirten und gang verfun-Penen Indianer leben im größten Glenb, fie fchließen fich ben Diffio. naren an um aus diefem Glende erloft gu merben, und find nicht unempfindlich gegen die Bobithaten die diefe ihnen ermeifen, aber bie Aufopferung berfelben vermag oft nichte, benn balb tommen neue Unfiedler, bemotalifiren bie Indianer wieder und neue Bertrage nothigen bie legeren ihren bisberigen Bohnplat aufzugeben und fortzugieben.

Gin Sauptling ber Greet, M'Intosh, Mifdling, mar vielleicht in Rolge von Bestechung barauf eingegangen einen Theil des Lanbes an Die Beigen ju verfaufen und hatte Undere bagu verführt ebenfalls ibre Einwilligung bagu ju geben, obgleich nach ben Befegen jenes Bolles auf foldem Landvertaufe Die Todesftrafe ftanb. Die Erbitterung ber Begenpartei ftieg auf's Bodife, M'In tosh murbe ermorbet, Die Ereet aber gleichwohl im folgenden Jahre (1826) bewogen ibr Land theilweife abgutreten und nach Beften ju gieben. Geit biefer Beit murbe die Ueberfiedelung ber Indianer mit Gifer betrieben und mar Die fefte Bolitit ber Bereinigten Staaten, numentlich feit Jackson's Brafidentichaft (1829): Die Chidafam, Choctam und Greef manberten aus (McCoy 324ff., Dishaufen I, 372, 395ff.), lettere, melde 1832 ihr Land bieffeite bee Diffiffippi vollftandig abtraten, jeboch nur theilmeife. Much bon ben Cherofee maren zwei Abtheilungen gu je 3000 Menichen an ben Arfanfas in das Land ber Diagen gezogen und hatten fich bort niebergelaffen, ba 1805 und 1819 Theile ibred

Banbes an die Bereinigten Staaten tamen (Morse App. 152); von ber größeren jurudgebliebenen Galfte bes Bolfes aber verlangte jest ber Staat Georgia Unterwerfung unter feine Gefege, welche teinem Indianer erlaubten ein gerichtliches Zeugniß abzulegen ober gegen einen Beigen zu flagen.

Die Einzelftaaten erhielten bei ihrer Errichtung immer bie Souveranetat über ihr ganges Bebiet jugefprochen und bamit über bie auf bemfelben lebenden Indianer: von biefer Geite fonnte alfo die rechtliche Befugnif bee Staates Beorgia Die Cherofee unter feine Befege ju ftellen nicht angefochten werden; überhaupt verloren Die Indianervolter innerhalb ber Bereinigten Staaten auf Diefe Beife ihre Gelbft. ftanbigfeit, ober murben vielmehr barum betrogen. Georgia batte ber Regierung ber Bereinigten Staaten gegenüber feit 30 3ahren ben Anfpruch bie Indianer aus feinem Gebiet entfernt gu feben (Colton 11, 325), und es mar nichts bafur gefchehen. Andererfeite batte Diefer Staat felbft fruber bas Gigenthumerecht ber Indianer auf ibr Band vielfach anerfannt, fo wie dieß burchgangig ale felbftverftanb. lich gegolten batte, und die Indianer fanden unter bem Schupe ber Bundeeregierung ber ihnen bei vielen Belegenheiten feierlich verfpro. den worden mar. Die Cherofee menbeten fich baber in ihrer Bedrang. nig mit einer Rlage an ben bochften Berichtehof Der Bereinigten Staa. ten. Diefer enticbied gwar gunftig fur fie\*, aber Beorgia auf beffen Seite auch der Brafident der Bereinigten Staaten ftand, verwarf die Enticheibung, brobte und ftrafte Diejenigen mit Befangnig welche bie Bultigfeit bes Urtheile vertraten und fubr fort die Cherofee auf jebe mögliche Beife ju bebruden. Es gelang unter ben Cherofee burch Beftechungen Streitigkeiten ju erregen und mit ber Minberbeit bes Boltes einen Bertrag über bie Abtretung bes Landes gu ichließen; Die Majoritat proteffirte beim Congreffe. Der berüchtigte Bertrag von New Echota (1835) erregte ben beftigften Bwiefpalt unter ben Cherotee, von benen 15000, % bee gangen Bolfee, unter bem bauptlinge Ross gegen bie gur Auswanderung geneigte Minderheit unter ben

<sup>\*</sup> Actenmäßige Darstellung der Berhandlungen bei Peters, The scase of the Cherokee nation against the state of Georgia. Philad, 1831. Alles Besentliche auch bei Colton Append. Olshausen I, 281. Amerikaner, wie z. B. White (128), benennen die Feindseligkeiten weiche eintraten ebe es gelang die Indianer um ihr kand zu betrügen, nur mit dem zarfen Kamen von Schwierigkeiten (diiskoutties).

beiden Ridge ftanden. Tropdem murbe ber Bertrag (1836) bom Congreffe tatificirt, ba Georgia feinen Burgern bas Land der Cherofee bereits angewiesen hatte und biese mit Gewalt ju vertreiben brobte. Zwei Jahre fpater murben Truppen gegen fie geschickt, fie jogen ab, die Betrather aber, Die beiden Ridge und Boudinot, mußten mit bem Leben buken.

Die Ueberfiedelung der Cherofee mar eine um fo hartere Magregel ale diefes Bolt, wie wir fogleich weiter ju schildern haben werden, fehr bedeutende Fortschritte jur Civilisation gemacht hatte, und beshalb vom Staate Georgia auf feinem Gebiele wohl hatte geduldet werden tonnen. Auch die Ereef machten Schwierigkeiten als fie ihr Land verlaffen sollten, und besondere waren die Seminolen emport fiber die Beräuherung besselben: fie überfielen ein Truppencommando und machten es nieder. Der Bertilgungsfrieg welcher gegen sie geführt wurde (1835-42) brachte ihnen den Untergang.

Ueber ben Rugen ben Die Uebernebelung in ben fernen Beften beichioffen burch Act of Congress 1830, 26 May - für die Judia. ner felbft baben wird find bie Unnchten getheilt. McCoy fiebt in ibr bas einzige Mittet fie por bem Untergange ju bemabren und boberer Bilbung juguführen, und hebt bervor (p. 527) bag fich eine große Babi bon Indianerftammen fogleich einverftanben erftart babe mit bem Borfchlage, daß fie bort im Weften in Frieben jufammenleben follten unter Befegen Die ihnen von einem Reprafentantenbaufe geges ben und vom Brafibenten ber Bereinigten Staaten fanctionirt feten, baß jeder Stamm fich felbft regieren und alle gufammen einen Deputirten jum Congreffe in Bafbington mablen follten; nur bie banb. ter, fugt er bingu, bie mit Indianermeibern verheiratbeten Beißen und Die Indian Agents, welche uberfluffig ju merben furchten, fuchen biefen Blan gu bintertreiben. Bewiß ift Die raumliche Trennung beiber Ragen Die erfte Bedingung einer Rettung der Indianer, nur wird Diefe ichwerlich erreicht merben, benn felbft bie Berleibung bes neuen Can-Des durch Batent an fie, wird ihnen auf Die Dauer beffen Befft nicht fichern: wenn es gutes Land ift, merten es bie Beigen occupiren, und wahricheinlich merben auch dann Jurifien noch ein Mittel finden gu beweifen daß dieg rechtlich gang in ber Dronung ift. Da Die Regterung ber Bereinigten Staaten den Gingeborenen gegen Die Uebergriffe ber Beigen nun einmal feinen fraftigen Cous gewähren fann und, wie es scheint, nicht einmal gewähren will, so werden die Bemühungen um ihr Bohl, von welcher Seite fie auch kommen mogen, immer vergeblich sein. In Kausas werden die den Indianern sugewiesenen Landereien neuerdings von weißen Ansiedlern occupirt, obgleich dieß den Gesehen und dem — oftensiblen — Billen der Bundestegierung zuwider ist (Boynton und M 153f.), und sollten sich jemals hindernisse sind man gegen die Indianer verfahren wie dieß Rezico gegen die nach Lexas eingewanderten Cherosce und andere Stamme gethan hat: man erkannte 1835 ihr Recht auf das Land officiell an, vier Jahre später aber, legte man ihnen Käubereien zur Last und notdigte sie Lexas wieder zu verlassen, da sie ja dort "gar keine Rechte" hatten und "nur eingewandert" waren — wie die weißen Ausseller auch (Kennedy II, 312, 341, Maillard 233, 255 f.).

Es ift noch übrig bon ben Fortschritten zu reben welche ein grofer Theil ber Indianer in ber neueren Beit gemacht hat, und ba gu ihnen die Bemühungen ber Miffionare hauptfachtich mitgewirft haben, von der Miffion und ihren Erfolgen

Die Zejuiten-Miffionen in Canada mirtten meniger fur bie 3mede bet Civilisation, weil fie, wie fruber bemerft, neben religioien Tenbengen auch politifche verjolgten (G. namentlich Halkett 30 ff. 211 ff , 299). 3m Banbe ber Brofefen maren Montreal und Sant St Louis ihr hauptfit (La Potherie III, 85); bei ben Mlgonfin fanben fie faft burchgangig einen weniger fruchtbaren Boben (Charlevoix 135): obgleich bie Befuiten g. B. unter den Ottoma 60 3abre lang und bie jur Aufhebung bee Orbene lebten, fo richteten fie boch nichte bei ihnen aus (Morse App. 24). In Folge bee Friedens non Utrecht (1713) tamen frangofifche Befuiten auch nach Renfundland und Roba Scotia, und es icheint bag Die Bergeblichfeit ber Berfuche (feit 1763) ju einem freundlichen Berfebre mit ben bortigen Eingebo. renen . bauptfachlich in ber Abneigung ibren Grund hatte welche Die Diffionare bagegen bei ibnen bervorriefen (Auspach 109, 250 ff.): eine Rolge ber Reibungen gwifchen ben Gingeborenen und Englandern mar ber Ueberfall ber Riemac gegen bie letteren (1767), benen man Berfolgung bee fatholifden Glaubene borgeworfen bat (Brasseur 11 . 15). Die Borftellungen welche ber englischen Regierung (1776) über bie graufame Behandlung ber Gingeborenen ben Reutundiant burd bie Guropaer, gemacht murben, icheinen nicht fo unbegrundet gewesen zu sein als Anspach (205) anzunehmen geneigt ift. Erbitterung und Feindseligkeit waren auf beiden Seiten gleich groß. Bon dem Christenthum in jenen Gegenden ift nur der Rame, und kaum dieser übrig geblieben (Chappell 104). In neuerer Zeit (1818) hat die von Lord Selkirk gegründete Ansiedelung am Red River (Binipeg See) katholische Missionäre von Quebec aus erhalten (Brasseur II, 152); solche wirken auch anderwärts in den Ländern der Hudsonsban-Company. Ihr Einfluß schreibt sich von der ehemaligen französischen Gerrschaft über Canada her. Seit 1823 haben am Red River und in dessen Rordwesten auch protestantische Missionäre eine erfolgreiche Birksamkeit gefunden (Sondermann).

Beit älter als im Rorben waren die katholischen Wissionen im Süden. Spanische Missionäre kamen zuerst 1568 nach S. Augustine in Florida; 1592 trasen 12 Franciscaner dort ein, deren ungludliches Schidsal — sie wurden erschlagen — ihre Ordensbrüder von ferneren Bersuchen jedoch nicht abschreckte (Fairbanks 107, 114). Bon dort drangen sie in Birginien ein und hatten sich schon vor der Gründung von Jamestown durch die Engländer in Süd Carosina sessesses (ebend. 121). Bon der anderen Seite brachen sie sich in Teras Bahn, zuerst 1688, dann seit 1716, doch wenig erfolgreich (Espinosa V, 4 ff.); die Avachen blieben unbekehrbar (1730—67, Arricivita III, 3). Eine Uebersicht der katholischen und protestantischen Missionen nebst reichen statistischen Angaben über ihre Birksamkeit sindet sich bei Schoolcraft (VI, 731, vgl. V, 502 u. 695).

In Neu England war es zwar einer der vielsach ausgesprochenen und betonten hauptzwecke der frommen Puritaner die Indianer zum Christenthum zu bekehren, aber lange Zeit hindurch geschah von ihrer Seite nichts dafür und später nur sehr Ungenügendes (Räheres bei Trum bull I, 494 und besonders bei Hutehinson I, 150, 343). Bis auf Eliot's ernschafte Missonsbestrebungen (seit 1646), die jedoch nach seinem Tode nur mit schwacher Krast fortgesest wurden, blieb es bei schönen Phrasen. Er überseste die Bibel in die Sprache der Indianer von Massachusets (Druck der Uebersehung 1664), und schus bis zum 3. 1687 sechs Gemeinden getaufter Indianer und 18 Catechizanten Gemeinden in Reu England (Mather, Brief v. d. glückl. Fortgang des Evangelii. Halle 1696). In der zweiten Sässte des 17. Jahrh, war der Missonseiser größer, viele und eifrige Missonseiser

fionare wurden ausgeschickt, fie tauften viele Indianer, aber ihre Birksamkeit war nicht nachhaltig (Halkett 239 ff.). Auch in Virginien
wurde (1619, 1621) officiell der Grundsaß aufgestellt das Christenthum unter den Eingeborenen zu verbreiten und sie freundlich und
human zu behandeln, nach dem Ueberfalle von 1622 aber war keine
Rede mehr davon (Kercheval XIII).

Bei weitem bas Meifte haben in alterer Beit die herrenbuter geleiftet, beren Diffionsgefchichte in Benniplvanien (1740 - 87) Loskiel ausführlich ergabtt bat. Gie maren icon 1735 in Beorgia borgedrungen und erftredten von Bennfplvanien aus ihre Thatigfeit auch nach Rem Dorf und Connecticut (vgl. Beisberger's Leben im Bafelet Diff. Dagas, 1838). Boft (1758), Bedemeldet (1762), Beieberger (1767) maren bie bervorragenbften unter ihnen. Gie nabmen fich por Allem ber Delamare und nachft biefen ber Grotefen an, ju benen bie fog. Praying Indians geborten welche feit 1749 in Dabeneburg angefiedelt maren (Morgan 26). 3m amerifanifchen Unabhangigfeitefriege wurden bie mabrifden Bruder, obwoh! mit Unrecht, beiben Barteien verdachtig: man berfuhr feindfelig und graufam gegen fie, wie icon ermabnt, und gerftorte ibre Diffionen; Die Refte ber driftlichen Indianergemeinden murben an ben Suron. Rluß gebracht und erhielten bort ihre Diffionare wieder. Reuerdinge baben fich bie mabrifden Bruder ben Cherofee mit gludlichem Erfolge gugemenbet (Springplace feit 1801, Morse App. 153 ff.). Bei bemfelben Bolte mirften auch amerifauifche Diffionare feit 1817. Ueber Die protestantifche Diffion in ben Subfoneban-Landern G. Bafeler Diff. Rag. 1855, III, 84, Conbermann und Journal of the Bishop of Montreal during a visit to the Church Miss. Soc's N. W. American Mission. Lond, 1845. 3n Rudficht ber vielen neueren Diffionegefellichaften und ber Ausbreitung ihrer Thatigfeit unter ben Indianern verweisen wir auf Schoolcraft (VI, 731 ff.), aus beffen Angaben fich ergiebt bag erft feit ber Ueberfiedelung ber Gingeborenen nach Beften und feit ber ganglichen Riederwerfung ihrer Dacht Die Betehrung bei ihnen raicher fortidreitet.

Wer den Charafter ber Indianer und ihre Berbaltniffe gu ben Beigen tennt, wird in biefer Ericheinung nichts Befremdenbes finden: Die Schwierigfeiten und hinderniffe auf welche die Betehrung flogen mußte, waren in ber That ungeheuer. Buerft ftand ihr die große Biebe

ber Indianer gu volliger perfonlicher Unabhangigfeit im Sandeln wie im Denten entgegen, bann ibre tiefe Unbanglichter: an ben Glauben ber Bater, bae grandliche Diftrauen gegen die Beigen überhaupt und gegen Alles mas fie brachten, ber Mangel an Uebereinfrimmung gwie ichen ben Bebren ber Chriften und bem Beifpiel bas fie ben Indianern burch ibre Sanblungen und ibre gange Lebendweife gaben, endlich Die große Berichiebenbeit beider im Meugern und in ber Lebenseinrichtung, welche bem Indianer auch eine Berichiebenheit ber Religion ale naturlich und nothwendig erichernen lieg. Dagu tamen aber oft auch noch Schwierigfeiten anberer Urt: Die Diffionare fonnten fich bismetlen nur burd Dolmetider verftanblid machen; tatholifche und protestantifche Diffionare mirtten an manchen Orten einander entgegen mit einer gewiffen Reindfeligfeit; bae Beten berfelben, bas Lefen in Der Bibel und mande andere religiofen Sandlungen murden als eine art bon Begerei von ben Gingeborenen angeseben, und wenn biefe ibre fterbenben Rinder bieweilen gur Taufe barboten, fo gefchab bieß gewiß meift in der Erwartung fie durch Bauberformeln bee Diffionare bom Tobe gerettet gu feben. Ferner murbe Die Diffion oft icon in ihren Anfängen burch bie gezwungene Ausmanberung ber Indianer jerftott (fo j. B Die der Baptiften bei ben Delaware 1819, Mc Coy 59) Enblid machte es bas beharrliche Schweigen und bas bereitwillige Buftimmen oft unmöglich ben Ginbrud ju erfahren ben eine Rebe auf fie gemacht batte, benn Biberfpruch ift nach ihren Begriffen non Anftand und Gitte unichidlich und ungebilbet, auch bieraue ent: fprangen far den Diffionar Taufchungen und Schwierigleiten, wie Die folgenben gwei Unefboten zeigen mogen.

Ein schwedischer Geistliche hatte die Sauptlinge der Susquehannah-Indianer versammett und erflärte ihnen die historischen Grunde
tager des Christenthums. Er sprach vom Sündenfalle durch den Genuß des Apfels, von der Sendung Christi und der Erlösung, den
Bundern und Leiden u f f. Als er zu Ende war, fand ein Redner
unf ihm zu banten: "Bas du und erzählt haft ist Alles sehr gut.
Es ift in der That schlimm Repfel zu effen; es ist besser Apfelwein aus
thnen zu machen. Dir banten dix sehr für deine Freundschaft, daß
du so weit hergesommen bist um und dies mitzutheilen, was du
von deiner Mutter gehart hast." Als der Indianer dann bem Wissonar eine seiner Sagen erzählt hatte, mie sie zu Mais und Bohnen

und Tabat gekommen seien, behandelte dieser die Sage verächtlich und sprach: "Bas ich euch ergablt habe das waren heilige Bahrheiten, abet was ihr mir da sagt, ift lauter Fabel. Einbildung und Bahn." Da wurde der Indianer unwillig: "Rein Bruder", sagte er, "es scheint, deine Freunde baben schlecht für deine Erziehung gesorgt und vich micht in den Regeln der gewöhnlichsten höflichteit unterwiesen. Du siehft das wir, die wir diese Regeln kennen und befolgen, alle beine Geschichten glauben, warum willst du die unfrigen nicht auch glauben?" (Franklin, works 2d ed. III, 386).

Ein hurone ging bei einem Mifftonar fleißig in die Bredigt, plote lich aber blieb er weg. Jener ftellte ihn barüber gur Rede und erhielt bie Antwort: "Ich hatte Mitleiden mit bir, bag bu immer gang allein beten mußtent, ich wollte dir alfo Gesellschaft leiften, jest aber da Andere da find und dir diele Gefälligkeit erzeigen wollen will ich metner Bege geben" (Charle voix 131).

Ge wird ofter erwähnt daß die Eingeborenen von Reu England nur in Rückschied bes 7 Gebotes und der Monogomie sich nicht mit der christichen Lehre einverstanden erklären wollten, obwohl die meisten von ihnen nur eine Fran hatten und dieser treu waren (Elliott 1. 307) In alterer Zeit widersehten sich besonders die Rarraganset sehr entschieden der Einführung des Christenthums (Porter 154), vorzüglich weil, wie sie sagten, die bekehrten Indianer selbst nur Heuchter und Tangenichtse seien (Enston 10). Die Sachens bestagten sich bieweilen "daß die Indianer die zu Gott beleten ihnen nicht mehr Tribut gablen wollten wie sonst."

"Beffere erft beine Landesleute", war eine Antwort welche bie Miffionare nicht seiten von den Eingeborenen erhielten. Als Braidnerd einem häuptlinge einst auseinandetsette daß er die Indianer zu Christen machen wolle, lachte dieser und ging fort. Warum sollten sie auch Christen werden, sagte er ein andermal, da diese ärgere Lügener Diebe und Trinker sind als die Indianer. Bon ihnen, sette er hinzu, hätten diese das Trinken gelernt und daß Diebe bei ihnen gebängt wurden, schrede andere nicht ab vom Stehlen (Halkett 304). Das diffslute Leben der Weißen erschwerte vielfach die Abschaffung der Bolygamie bei den Indianern (ebend. 231); das Christenthum mußte diesen als unvermögend erscheinen die Luster seiner Bekenner zu bestern oder auch nur in Schranken zu halten. Red Jacket gab,

als man ibn von dem Segen des Christenthums zu überzeugen suchte, unter Anderem zur Antwort: "Wenn die Missionare den Beißen nicht nühlich sind, warum schiden sie fie zu den Indianern? Wenn sie aber den Beißen nühlich sind, warum behalten diese sie nicht zu hause bei sich? Sie sind doch wahrlich schlecht genug um die Arbeit eines jeden dringend zu bedürfen der sie bestern könnte. . Die Schwarzrode sagen uns daß wir arbeiten und das Feld bauen sollen, sie selbst aber thun nichts und würden verhungern mussen, wenn niemand sie sutterte. Sie beten den ganzen Tag nur zum großen Geiste, davon aber wächst tein Rais und keine Kartosseln."

Aus der Antwort Red Jacket's an den Miffionar Cram (1805, ausführlich bei Thatcher II, 291) heben wir nur Beniges heraus. Rachdem der Redner auseinandergefest hat wie die Eingeborenen alle malich durch die Beißen um ihr Land tamen, fahrt er fort:

"Bruder, ihr habt jest unser ganges Land, aber dieß ift euch noch nicht genug, ihr wollt eure Religion uns aufdrängen. Ihr sagt, wir seien verloren, wenn wir fie nicht annehmen. Woran sollen wir ertennen daß dieß mahr ift? Wir seben baß eure Religion in einem Buche geschrieben fteht, wir wiffen nur was ihr uns davon sagt. Wie sollen wir wiffen was wahr ift, da wir von den Beißen so oft betrogen worden finb?

Bruder, wir verftehen nichts von diefen Dingen. Ihr fagt bas eure Religion euern Batern gegeben worden und auf euch gekommen ift. Bir haben auch eine Religion die unfern Batern gegeben und von diefen uns überliefert worden ift. Sie lehrt uns dankbar zu fein für alles Gute bas wir empfangen, einander zu lieben und eintrachtig zu leben. Bir ftreiten nie über die Religion.

Bruder, der große Geift hat uns Alle geschaffen, aber er hat einen großen Unterschied gemacht zwischen feinen weißen und seinen rothen Rindern. Er hat und eine andere Farbe und andere Sitten gegeben. Guch hat er die Künfte gegeben. Wir wiffen das. Da er aber zwieschen und in anderen Dingen einen so großen Unterschied gemacht hat, so glauben wir daß er für und auch eine andere Religion bestimmt hat, die für und haßt. Der große Geist thut Recht, er weiß was bas Beste ist für seine Kinder: wir find zufrieden.

Bruder, wir wollen eure Religion nicht ausrotten oder von euch nehmen, aber wir wollen die unfrige behalten."

Rach diefer Rebe reichten die hauptlinge dem Miffionar friedlich die hand jum Abschied, Dieser aber ftieß fie unwillig jurud und fagte ihnen bag teine Gemeinschaft sein tonne zwischen ber Religion Gottes und ben Berten bes Teufels, worauf jene fich ftill zurudzogen.

In Rolge ber Erbirterung Die gwifchen beiben Ragen eintrat, wuchs naturlich bas Digtrauen der Indianer gegen bas Chriftenthum immer mehr: Die Geneca machten es einft gur ausbrudlichen Griebenebedingung fur Die Schamanoe, bag fie nie Chriften merben foll. ten (Long bei forfter III. 253). Sie argwöhnten in ber Berbreitung bee Chriftenthume ein neues Mittel ber Unterbrudung , fie fürch. teten eine neue Lift: ein Indianer bat Mc Coy (249) es ibm fdriftlic ju geben daß nichts biefer Art bei ber Betehrung im Spiele fei und fagte gu ibm um fich gulest feiner gang gu verfichern : " Bum Beichen ber Freundichaft faffe ich beine Sand und balte fie feft. Gott fiebt es baß mir une bie Banbe barauf geben und wird Beuge fein gegen ben ber lugt." Diftrauen mar es auch bas ben Indianern bie fpigfindigen Fragen eingab, Die fie Eli ot und anderen Diffionaren ber fru. beren Beit ftellten: marum, wenn alle Indianer bieber in die Bolle gefahren feien, jest die wenigen befehrten in ben Simmel fommen follten? marum Judas Gunde that, ba es boch Gottes Bille mar bag Chriftus ben Tob bes Diffethatere fterben follte? welches bon zwei Beibern ein Indianer behalten muffe? u. bergl. (Elliott 1. 328).

Biele konnten fich nicht bavon überzeugen baß Gott dieselbe Religion und dasselbe Paradies für die weißen und für die rothen Menschen bestimmt habe. Ein getaufter Indianer, erzählt Tanner (II, 50) ben Eingeborenen nach, fam nach seinem Tod an die Thur des himmels der Beißen, erhielt aber keinen Einlaß, sondern wurde nach den gludlichen Jagdrevieren der Indianer gewiesen. Dort angelangt, erhielt er zur Antwort: Du haft dich unferer im Leben geschämt und ben Gott der Beißen angebetet, gehe jest hin zu ihm, er mag für dich sorgen.

Daß auch noch andere Dinge ben Indianer vom Chriftenthume in neuerer Beit zurudhalten, lehrt folgende Antwort eines Delaware (bei Mollhaufen a, 1, 440): "Bu viel Lügen in weißen Mannes Bethaus; fagen: felbft nicht fiehlen, ftehlen aber Indianers Land; fagen: liebe beinen Rachften, wollen aber nicht zusammen mit Reger beten. Biel Rirchen bier: Methobiften, Katholifen

Wais, Antfenpologie. Sr Bb.

Bresbyterianer; alle fagen: felbft allein gut, andre Rirchen falfch und fugen. Alle Rirchen lugen, Indianers Rirche Bald und Bratie, ift gut, Balb und Bratie nur eine Bunge."

Red Jacket hat fich ofter beflagt daß "die Schwargrode" nur bie Borlaufer anderer Beigen feien Die ben Indianern bas gand meg. nabmen, daß fie nur Bant und Streit unter diefe brachten und fchlief. lich bod von ihnen ernahrt und begahlt werben mußten. Bon Unbern murbe bagegen bieweilen mohl auch bas gangliche Erliegen ber Indianer bor den Beigen ale ein Grund geltend gemacht beren Religion angunehmen, ba ber große Beift Die Gingeborenen untergeben laffe, die Chriften aber begunftige (Buchanan 109, 102), in abnlicher Beife wie Die Religion ber Sieger häufig auch anbermarts bei ben Beffegten baburch Gingang findet, bag ihnen ihre eigenen Gotter ale machtlos ericheinen benen ber Gieger gegenüber. Gine entgegengefeste Benbung gab freilich ein Sauptling bom Dberen Gee Diefer Betrachtung, welcher M'Kenney, ber ihn bereden wollte feinen gebnjahrigen Rnaben in Die Schule nach Madinac ju fchiden, ermiberte: "Bater, mas bu fagft ift gut, aber ich will nicht bag bie Mugen meines Rindes bider gemacht (weiter geöffnet) werben ale fie es find. 3ch will daß fie flein bleiben. Wenn fie ibm aufgeben, mas mirb er feben? Er wird feben wie bid (groß) ber weiße Menfch ift und wie flein ber rothe. Er wird feben wie ber Beige ben Rothen mit Gugen getreten, fein Cand ibm weggenommen, feinen Biber geftoblen und fo Bieles gethan hat um ben Rothen in's Glend ju fturgen. Der Beige ift fart, ber Rothe ift fdmad. 3d mill nicht bag mein Anabe bieß fruber febe ale er es feben muß. Er mird bas Alles frub genug fennen lernen."

Erog der ungeheuern Schwierigkeiten mit benen die Miffion gu tampfen hatte, ift es ihr in neueret Zeit gelungen bei vielen Indianervölkern, oder vielmehr bei den jest allein noch übrigen Reften derfelben Eingang zu finden. Ihr hat man hauptfächlich die Fortichritte
zu verdanken welche die Indianer gemacht haben.

Die Ero kefen, nach bem ameritanischen Unabhängigteitefrieg von ihren Berbundeten, den Englandern, preisgegeben, mußten zum Theif nach Canada übersiedeln. Dieß thaten die Mohawf und ein Theil ber Oneida, die Cahuga wurden zerstreut, die Onondaga blieben in ihrem Lande figen, die Tuscarora am Riagara-Bluffe, die Geneca aber wurden

auf das Schmablichfte umihr gand betrogen (Rabered bei Morgan 29). Diejenigen von ihnen welche noch im Staate R. Dort mobnen, fand Morse (26) im 3. 1820 bebeutend fortgefdritten im Aderbau, Sausbau und ben mechanischen Runften überhaupt; fie besuchten bie Rirche regelmäßig, viele von ihnen maren im Lefen Schreiben und Rechnen fo meit getommen, bag fie Schullebrer werden fonnten, einige murben fogar refpectable Beiftliche. Das Mohawt mar ale allgemeine Sprache bei ihnen im Gebrauch (Morse App. 79). Schoolcraft (Report on the state of the Iroquois Jnd. in 1845. Albany 1846) berichtet baß fie 2300 Stud Rindvieh befagen und bag bie Bolfegabl bei ihnen im Bachfen begriffen mar. Ueber bas Dorf ber Geneca bei Buffalo und über die 8 Meilen von Riagara angefiebeften Tufcarora, melde letteren zum Theil gemifchten Blutes fint (Schooler, IV, 606), bat Br. Darimilian (c, II, 396, 407) ein gleich gunftiges Urtheil ab. gegeben. Dasselbe gilt auch von ben Brotefen in Canaba, Die bei Ringfton und am Grand River, namentlich in ber Rabe von Brantford anfaffig find (Bonnycastle II. 54, Schoolcraft II, 539). Rleine Refte von Bpandote, die burch ben Rrieg von 1812 gerftreut murben, fand Morse (App. 16) noch am Oftufer bee Dichigan Gee's, 36 miles fubfuboftlich von Dadinam. Ginige leben auch im Indian Territory (Gladstone 270 ff.).

Bon den Algonfin teben die Ditb man jest im nördlichen Michlegan und Bisconfin, am Sudufer des Oberen See's, im Quellgebiet des Mississippi, am Sandy, Leach und Red Lake, serner in Best Ganada am huron, Oberen, Binipeg und Red River See (Copway 176). Sie sind zum Theil gemischen Blutes (Bagner und Sch. II, 336). Die Mission ist bei ihnen seit 1824 thätig. Ihre Erfolge schildert Copway wohl zu gunftig. Bagner u. Sch. (II, 239) nrtheilen wenigstens über die am Oberen See lebenden wesentlich versichieden, und Tanner (II, 189) bemerkt daß es sur sie in ihrem unfruchtbaren öden Lande der größten Anstrengung bedürse um nur das Leben zu fristen, und daß dort nicht selten der geschistleste Jäger den hungertod sierben muffe.

Die Arbre Croebe Indianer, ein Theil der Ottama, haben im 3. 1819 mehr als 1000 Scheffel Rais auf den Martt nach Madinam gebracht, in anderen Jahren sogar mehr als dreimal so viel, obmohl fie weder Pfluge noch Ochsen oder Bferde befigen. Im Aeuferen wie in ihren Sitten hatten sie größere Fortschritte gemacht als fast alle anderen Indianer, doch wollten sie vom Shristenthume nichts wissen (Morse App. 24). Die Ottawa der Umgegend von Richilimacinac, 700 (?) Seelen start, leben ganz vom Acerbau und producirten im Jahre 1854 25000 Scheffel Mais, 40000 Scheffel Kartosseln und 325000 Pfund Aborn-Bucker (Schooler. V, 708). Auch die im Indian Territory lebenden Ottawa und Potowatomi sind neuerdings sehr tüchtige Acerbauern und bessern sich sortwährend (ebend. VI, 547. Statistische Angaben über Boltszahl und neuere Fortschritte der christischen Algonsinvöller ebend. V, 504).

Die Reste mehrerer nördlichen Algontinstämme sind, wie es scheint, durch Mischung verschwunden (Morse App. 64 f., 69, 73 ff.). Die Saut. welche sich den Beißen von jeher vorzugsweise freundlich erwiesen (Farnham), lieserten im Binter 1819/20 den händlern 980 Bäde mit Fellen im Berthe von 58800 Dollars. Im Sommer ziehen sie außer anderen Früchten gewöhnlich 7—8000 Schessel Mais, wovon sie 1000 verkaufen. Die Beiber, welche die Feldarbeit besorgen, fertigen außerdem im Sommer ungefähr 300 Matten von Binsen. Endlich graben sie jährlich 4—5000 Ctr. Blei, bei dessen Schmelzung sie jedoch 25 verlieren (Morse App. 126 f.). Der Theil der Saut welcher im Ind. Territory lebt, hat indessen noch keine Fortsschritte von Bedeutung gemacht und will von Schulen und Nifsion nichts hören (Schooler. III, 259, VI, 548).

Bu ben am weitesten vorgerudten scheinen die Delaware auf ber Nordseite bes Kansas an dessen Ründung zu gehören. McCoy (580 ff.) rühmt ihre religiösen und moralischen Fortschritte; sie hatten 1839 meist gute Blodhäuser, eingehegte Felder und Bieh in großer Renge. Biele von ihnen leben indessen weit zerstreut. Bie bei den Schawanve, ihren südlichen Rachbarn, welche schon 1801 sehr thätige Aderbauern und Biehzüchter waren (Porrin du Lac I, 110) und bei den Ridapu sind auch bei den Delaware die Farmen ganz nach der Art der weißen Ansiedler eingerichtet. Zede Familie besitt wenigstens 5, manche 100 Ader Land. Sie ziehen Früchte aller Art, sübren viel Getreide aus und sind ganz ein Aderbauvolf (1841, Schooler. VI, 541). Die Peoria und Kaskaskia, Bea und Piankeschaw haben ebensalls Ansänge in regelmäßigem Landbau gemacht (ebend. 547). Bon den Renomini und Binebago gilt

basselbe (ebend. 691, 704). Morse (App. 50) ergählt indeffen daß beide zusammen in Greenday (1820) jährlich zwar gegen 10000i Pfund Buder und 3—4000 Gallonen Sirup fabricirten, diese aber jämmtlich gegen Branntwein umsehten. Die Binebago schildert er ais die mäßigeren fleißigeren und vorsichtigeren; die Menomini waren damals nur in ein em Dorfe festsässige Aderbauern. Die ersteren hatten 1848 das Christenthum noch nicht angenommen, waren aber reinlicher geworden, die Männer hatten angefangen mehr zu arbeiten, betrieben ben Landbau färker als die Jagd und mit europäischen Berkzeugen (Schooler. II, 535, IV, 57, 237).

Um wenigften fortgefdritten find unter allen Stammen welche im Indian Territory leben, Diejenigen welche bort einheimisch find. Die Lage ber Otoe, nabe ber Munbung bes Großen Blatte, batte fich neuerbinge etwas gebeffert, fle geriethen aber mit ben Diffouri in Beindichaft und ihre Fortichritte borten auf. Die Dmaba und Buncab find Jager geblieben, die Jowa febr bem Trunte ergeben (Me Coy 560, Schooler, VI, 544 ff.). Die Dfagen am Dfage. und Reofco-Blug lebten um 1820 noch gang in ihrem urfprunglichen Buftand, bon Gelb wie von Branntwein mußten fie noch nichts, boch hatten fie bereite Rartenspielen und Fluchen bon ben Banblern gelernt (Morse App. 366, 213, 234) und murden burch bie letteren rafch ju Grunde gerichtet (McCoy): ihre Jahrgelber vermenben fie in neuefter Beit fur Lebensmittel und Spirituofen, vergebren bas ihnen gelieferte Bieb und wunfchen meift nicht einmal Adergerathe gu befigen; nur bie bei ihnen angelegte Sanbarbeit. Soule tragt gute Fruchte (Schooler. VI, 540, 712, IV, 593). Auch Die Fortfdritte ber Ranfas find gering. Die Quappa find etwas vormarts getommen, treiben neuerdinge (1841) mehr Landbau, haben beffere Rleidung und find weniger bem Trunte ergeben; Soulen fehlen ihnen noch. Bon ben Bani ift ebenfalls noch nicht viel Rubmliches ju fagen.

Roch muffen wir bemerken daß der Bericht eines Oberbeamten des Indian Bureau vom 3. 1853 (bei Schooler. VI, 551) minder gunftig über die Fortschritte lautet als die früheren Mittheilungen der Indian Agents erwarten lassen. Als ein besonders erfreuliches Creignis ift aber jedenfalls der Bertrag von Talequa zu bezeichnen (Juni 1843), den die häuptlinge von 18 Böltern geschlossen haben: sie has ben sich durch ihn verpflichtet Frieden und Freundschaft untereine

ju halten, keine Rache für Berbrechen Einzelner an deren Stammgenoffen zu nehmen, sondern den Berbrecher in seiner heimath zu firafen, Aderbau und Gewerbe zu verbessern, den Branntweinvertauf
und Trunf zu unterdrücken, allgemeine Freizügigteit innerhalb ihres
Gebietes zu gestatten und keinen Landestheil ohne die Zustimmung des
ganzen Bundes an die Bereinigten Staaten zu verkausen. Die an dem
Bertrage betheiligten Bölfer sind die Cherokee, Creek, Chickasaw, Delaware, Schawanoe, Biankeschaw, Bea, Osagen, Seneca, Stockbridges, Ottawa, Chippeway, Peoria, Bitchita, Potowatomi und
Seminolen.

Bei weitem am meiften baben fich bie Bolter ber fuboftlichen ober apaladifden Gruppe bem civilifirten Beben genabert, und gleich al-Ien Indianervolfern, die fich bem Aderbau entichieben jugemendet baben, find fie feitdem an Seelengabl gemachfen (Schooler. VI. 522, 690). Ramhafte Fortidritte baben fie icon vor ihrer Ueberfiedelung nach Beften gemacht, und eben diefer Umfand erichmerte ihnen febr ben Entichlug ihr Land zu verlaffen. Bon ben Cherofee bestand icon Damale (por 1820) Die grogere Galfte, von den Choctam und Chidafam ein großer Theil aus Difdlingen (Morse App. 74), und obgleich Die Diichlinge, wie mir gefeben baben, in manchen Gallen ichmeres politifches Unglud über fie brachten, fo mirften boch auch mehrere berfelben borguglich gludlich fur die Debung und Bildung bee Boltes bem fie angeborten, und baben burch die That die oft ausgesprochene Behauptung miberlegt bag eine Difdlingebevolferung ftete ein nicht gu bewältigendes Uebel fei, bas es nirgende ju einem mahren Fortichritte und zu einer gebeiblichen Organisation ber Befellichaft tommen laffe.

Die Cherofes theilen fich schon seit 1808 in zwei Parteien, Jaser und Aderbauern, die in ihrem Lande eine feste Grenzlinie zu zieben munschten durch die sie voneinander geschieden waren (Schoolcraft VI, 401). Die Zeit in welcher sie ihre hauptsächlichten Fortschritte machten, fällt um 1820, wie schon daraus ersichtlich ift, daß von 1819—25 ihre Bolkszahl von 10000 auf 13500 nebst 200 Beisen und 1300 Regerstlaven anwuchs. Sie schusen, wie M'Kenney sich ausdrückt, im Lause von 8 Jahren die Bildniß in einen Garten um. Die meisten Familien bearbeiteten damals 10—40 Acer Land, mehrere derselben verkausten jährlich einige hundert Schessel Rais, und es gab bei ihnen zahlreiche Beispiele von augestrengtem und aus-

bauernbem Rleife. Bferbe und Rube bejag nur etwa ber achte Theil ber Bevolferung, bagegen maren Schweine allgemein verbreitet, ber Bflug murbe eingeführt und fahrbare Bege bergeftellt. Baumwollenmanufacturen maren icon feit 1796 bei ihnen errichtet morben, und feitbem murbe Spinnen und Beben allmalich ju einer allgemeinen Beichaftigung der Beiber (Morse App. 167 ff., 179). 3n manden ber gut ausgestatteten Saufer fanben fich felbit Lurusgegenftanbe, und es gab Gingelne beren Brivateigenthum fich bie auf mehrere taufend Dollare belief (1819, Nuttall 123). Ginführung und Bertauf von beraufdenden Betranten mar verboten, und jeder Sandler mußte einen besonderen Erlaubnigichein lofen. Un bem nothigen Sandwerte. jeuge und an Dublen fehlte ce noch mehrfach. Die Schulen bee American Board of Commiss. for foreign missions batten feit 1817 angefangen fich bei ben Cherofee auszubreiten; die Rinder zeigten fich febr lentfam anhänglich und bildungefähig (Morse App. 305), und man traf die zwedmagige Ginrichtung, daß die einmal gur Soule gefdid. ten ibr nicht wieder genommen werden fonnten, obne Erftattung ber Roften welche fie ber Miffion verurfacht batten. Die Bolngamie murbe abgefchafft, religiofe Bereine und Dagigteitevereine gebildet.

3m Jahre 1820 gefdab ein weiterer Fortfdritt mit ber Ginführung gefdriebener Befege und einer Reprafentativverfaffung. Die Sauptjuge berfelben, wie fie fich mit fpateren Modificationen in der Constitution of the Cherokee nation made at New Echotain 1827 finden, find folgende. Das Land ift unveraugerlich. Die gefeggebende vollziehende und richterliche Bewalt find gefchieben. Die erftere besteht aus zwei Saufern, ju beren einem zwei und zu beren anderem brei Mitglieder von jedem ber acht Begirte gewahlt werben in welche bas Bolf getheilt ift. Regermifchlinge find teine Babler, Beiftliche nicht mablbar. Die vorgelegten Befegentwurfe merben nach parlamentarifdem Bebrauche discutirt. Die Grecutive befteht aus bem oberften Sauptling (principal chief), feinem Stellvertreter und einem boben Rathe von funf Dit. gliebern, welche fammtlich auf 4 Jahre von beiben Saufern gemablt werben. Gie hat ein temporares Beto und bas Begnadigungerecht. Der oberfte Sauptling foll alle zwei Jahre bas Band bereifen um bef. fen Buftand tennen ju lernen. Die richterliche Bewalt wird vom oberften Berichtshofe, bem manbernben Berichte und von Friedenerichtern ausgeubt. Beichwornengerichte und brei Inftangen find eingeführt,

die Richter nur durch den Billen beider Saufer abfesbar. Es herricht allgemeine Religionsfreiheit, doch tann niemand ein Amt bekleiben ber nicht an Gott und an Bergeltung in einem fünftigen Leben glaubt.

In Rolge ber Erfindung eines aus 85 Beiden beftebenben Gilbenalbhabetes (1821) burch Sequopah (George Guess, richtiger Gist), beffen Grogvater ein Beiger mar, murde bie Runft bes Befens und Schreibens in furger Beit bei ben Cherofee allgemein: feit 1828 erichien ber Cherokee Phoenix, eine periobifche Beitfcbrift, fpater ber Cherokee Advocate. Der Erfinder bee Alphabete, querft Landbauer, mater Gilberarbeiter und Schmied , ein febr gefchidter Beichner, murbe wegen feiner Berfuche lange Beit von ben Geinigen berlacht und bebauert, und lief bei ber Beröffentlichung feiner Entbedung Gefahr als Bauberer umgebracht zu werden (Raberes bei Pickering note 5). Er machte fie ohne fremde Unleitung und verftand nicht Englisch, fonbern nur feine Dutterfprache, bod enthalt fein Alphabet, bas anfange aus lauter Beichen fur gange Borter beftanb, ba er fruber einmal ein englisches Buch gefeben batte, einige englische Buchftaben, benen er indeffen eine neue Bebeutung beigelegt bat (White 388 nach Miss. Herald 1828 Oct.)

Durch die Uebersiedelung nach Besten ift die aufblühende Civilisation der Cherokee in hohem Grade gedrückt und der Gefahr des Unterganges ausgesett, doch nicht wirklich zerstört worden: regelmäßige Arbeit sing zwar 1841 wieder an bei ihnen allgemeiner zu werden, aber der Trunk richtete damals vielen Schaden an (Armstrong bei Schooler. VI, 529), obwohl es anderwärts heißt daß "sie versprächen bald sich nur noch durch die Farbe von den Bürgern der Bereinigten Staaten zu unterscheiden" (ebend. V, 504 u. Monatsb. d. Gest. Cerds. IV, 55 nach Sumner). Bon den im Jahre 1819 nach Besten übergesiedelten Chetokee hören wir daß sie 1835 wohl eingerichtete und möblirte häuser, gut bewirthschaftete Felder und Biehherben von 2—300 Stück besaßen, daß sie in 5 Jahren 6—7000 Stück Bieh verkausten, drei Salzwerke und zwei Bleigruben bearbeiten, und daß es vermögende und unternehmende Kausseute unter ihnen gab (McCoy 604).

Am nachften find ihnen in ihren Leiftungen bie Choctam und Chidafam getommen. Die letteren verftanden ichon 1819 jum Theil etwas Englifch (Nuttall 56), mabrend bie Cherofee-Mifchlinge,

vorzugsweise von Franzosen stammend, sich meist die Sprache der letteren angeeignet haben (Zeitschr. f. Allg. Erds. R. Folge III, 369). In ihrem Lande östlich vom Missisppi, dessen Grenzen Morse (App. 182, 200) näher bezeichnet, bauten jene beiden Bötter Nais, Baumwolle und Melonen in großer Ausbehnung, trieben bedeutende Biehzucht und webten in einem Jahre gegen 10000 Pard Baumwollenzeug, doch lebten sie noch in Bolygamie und hatten keinen religiösen Cultus, bis im Jahre 1818 Missionäre zu ihnen kamen, unter deren Leitung sie in kurzer Zeit einen viel versprechenden Ansang zu civilistrerem Leben machten. 1821 beschlossen sie in allgemeiner Bersammlung überall Schulen einzusühren und den Branntweinverkauf zu verbieten (Morse App. 196).

Rach ihrer Ueberfiedelung in ben Beften haben fie fortgefahren in biefer Entwidelung. 3m Jahre 1837 brachten bie Choctam fur mehr ale 20000 Dollars Baumwolle auf ben Darft, 88 Bebftuble und 220 Spinnraber maren bei ihnen im Bange, fie batten 3 Debimub. Ien und es gab unter ihnen 13 eingeborene Rauffeute (McCoy 607). Befondere bie am Red River mobnenden find reich, und ihre Farmen fo gut beftellt ale irgend welche anderen in ben Bereinigten Staaten, felbft bie armeren haben mobl gebaute bolgbaufer. Gie befigen Bferbe Rube Someine und Schaafe, gewinnen ibr Salg felbft, verbrauchen Buder und Raffee wie bie weißen Ameritaner und fangen an auch ibre Schmiebearbeit felbft ju machen (1841, Armstrong bei Schoolcraft VI, 524, ftatiftifche Angaben über Bollegabl und Culturfort. fdritte ebend. V, 504, bgl. IV, 582). Dagigfeit ift allgemein, Brannt. meinvertäufer tonnen bei ihnen nicht mehr befteben. Gleich mehreren anderen Diefer fublichen Stamme, namentlich ben Cherofee, haben fie bedeutende Summen in amerifanifchen Staatspapieren angelegt, beren Binfen fie gur Ginrichtung und Berbefferung ihrer Schulen verwenden. Der Unterricht in ben letteren wird meift in englifcher Sprade ertheilt (McCoy, Gregg). Die Choctam haben beren 12 und mehrere mobl bestellte Rirchen (Schooler. V, 572). Die Blane ber umfaffenben gelehrten Bilbungsanftalten welche man fur Indianer gegrundet bat, icheint man gu boch gegriffen gu baben: Die Choctam. Atabemie in Rentudo, welche burd bie gemeinschaftlichen Mittel meb. rerer Stamme erhalten murbe, ift baber wieber eingegangen, weil Die Erfolge ben Erwartungen nicht entsprachen. Die 1816 in Corn-

wall (Connecticut) von dem American Board of Commiss. for foreign missions gegrundete bobere Bildungeanftalt fur Eingeborene (Briefe bet Boglinge bei Morse App. 267 ff.) icheint aus bemfelben Grunde wieder aufgegeben morden ju fein. Die Chidajam unterhalten eine Beitfdrift bie mehr ale 300 Abonnenten gabit (Schooler. V. 693, vgl. Atlant. Studien I, 216). 3m Indian Territory gab ee fcon por langerer Beit eine Druderei gu Bart-bill im Gebiete ber Cherotee und eine andere unter ben Schamanve in der Diffion der Baptiften (Gregg). Es berricht im Lande ber Chodtam große Giderheit der Berfon und bee Eigenthume. 3bre Berfaffung ift bemofratifch, bae Land in 4 Diftricte getheilt, deren einer Die Chidafam umfaßt. Beber berfelben mabit einen Sauptling. Die vier Sauptlinge baben die Executivgewalt und ein Beto gegen bie Befete melde bas Reprafentantenbaus giebt, wenn nicht % ber Mitglieder des letteren auf bem Befete besteben. Die Richter werben bon ber Grecutive ernannt, Capitalverbrechen burch Befdworene abgeurtheilt (Me Coy 548, Schoolcraft V, 572, VI, 524 ff.).

Die Creef wohnten um 1775 in reinlichen Dorfern mit bubichen sweitheiligen Baufern von Sadmert und fleinen Garten, batten eingebegte Relber Die fie gemeinschaftlich bearbeiteten, und bon beren Ertrag fle eine Abgabe an ben öffentlichen Schat gur Unterftugung ber Urmen entrichteten, wie wir fruber ermabnt baben. Durch banfige Ueberfalle der Choctam maren fie genothigt worben fich in großeren polfreichen Dorfern angufiedeln, ba bie Jagd unergiebig geworben war. Gie befagen gute Rinderherden und trieben auf großen Ranoce Santel nach ben Babamainfeln und nach Cuba (Bartram 141, 179ff., 202, 218); mit einer gemiffen Borliebe bedienten fie fich ber fpanifchen Sprache und zeigten fich geneigt fpanifche Sitten anguneb. men. In der Bluthegeit ihrer Dacht um 1786 hatten fie die Ginfubr bon Branntwein berboten, fingen an unter feften Gefegen ju leben und ber Difchling M'Gillivray begann Schulen bei ibnen eingurichten. Spater binderten Die Rriege weitere Fortidritte. Die Geminolen fleibeten fich 1820 in baumwollene Rode, gu benen bas Beug jeboch importirt murbe, wohnten in baufern von bolg, bauten Mais mit der bade und bejagen Bferbe und andere Sausthiere; auch batten fie Regerftlaven wie die Cherofee und Choctam (Morse App. 309). Gie fteben auch neuerbinge nach ber Ueberfiedelung burchgangig minder hoch als die eigentlichen Creef oder Mustoge, da fie unftater find ale diese (Armstrong bei Schooler. VI, 532). Beide haben durch die Answanderung und durch die ihr vorhergegangenen Kriege ftart gelitten, und find weder in hausbau und Biehzucht noch in intellectueller Bildung bis auf die Stufe gelangt auf welcher die Cherofee und Choctow stehen. Einhelmische handwerter haben sie saft gar nicht. Ihre politische Berfassung ift unentwickelt: die hauptlinge geben meist die Gesehe unter denen sie leben. Indessen treiben die Creef den Landbau sehr fleißig: im Jahre 1837 wurden vor der Ernte Lieferungsverträge auf Mais im Werth von mehr als 25000 Dollars mit ihnen abgeschlossen.

Bliden wir jurud auf die lange Reihe von Thatfachen melde uns ben moralifden Charafter und Die geiftige Begabung der Gingeborenen pon Rord Umerita tennen gelehrt bat, fo bleibt tein 3weifel wie unfer Urtheil über fie ausfallen muß. Benn eine gewaltige ungebrodene Raturfraft Die befte Burgichaft ift fur Die Lebens . und Entwidelungefabigfeit eines Boltes, fo burfen wir biefe bem norbamerifanifden Indianer in vollem Daage gufprechen; aber "jede Race, weiß ichwarg ober roth", fagt Elliott (I, 389) febr richtig, "muß untergeben, wenn ihr Duth, ihre Energie und Gelbftachtung burd Unterbrudung Effaverei und Lafter gu Grunde geben. Diefes Befet beweift die Befdichte und die Eingeborenen von Amerita beffatigen ce." Dagegen ift es eine grobe Entftellung ber Befcbicte - und wir glauben bieß bemiefen ju baben - wenn man wie Schoolcraft ben Rampf ber Indianer gegen die Beißen mefentlich auffaßt ale einen Rampi ber Barbarei gegen die Civilifation, vielmehr ringt in ibm boe Recht mit ber Bewalt, Die bulflofe Rurgfichtigfeit und Donmacht mit der abgefeimten Arglift und Sabfucht, und felbit bem Bergweifelnben bleibt ber berglofe Sobn feines Unterbrudere nicht erfpart

## Die Estimo und ihre Bermanbten.

Den gangen außerften Rorben von Amerifa, burchgangig angren. gend an die bieber befprochenen Indianervoller, haben die Getimo inne. Im Often mar fonft bie gange Gubtufte von Labrabor an ber Strafe von Belle Isle von ihnen bewohnt, und von bier gingen fie mahricheinlich biemeilen auch nach Reufundland blnuber; boch find fie por ben europaifchen Unfiedlern gurudgewichen. 3m Innern von Labrador leben indeffen Indianer, ben Gefimo geborte nur das Ru. ftengebiet (Chappell 97, 102). Benn bie Gfralinger, melde bie Rormanner auf ihren Rahrten an ben Ruften bes fpateren Reu England fanden, wirflich Gefimo maren (G. oben p. 60), fo muffen diefe bon ben Indianern feitbem weit nach Rorben gurudgebrangt morben fein, eine Annahme welche durch die Sage unterftugt wird, daß Gefi. mo von Canada bergefommen und nach furgem Aufenthalte auf ber Rufte von Labrador nach Gronland übergegangen feien , wo fie bie Bewohner bes Landes welche fie porfanden, - ob Rormanner, ob Estimo? - erichlugen (B. Egebe 70, 106, Kohlmeister and K. 37). Indeffen barf man bieraus nicht (mit Crang I, 332f.) foliegen daß die Getimo erft feit biefer Beit, querft im 14. 3abrbunbert, nach Gronland gefommen feien, und fruber ausschließlich weiter im Guben gefeffen batten, benn nach bem alten ielanbifden Befdictfcreiber Are Frobe (geb. 1076, Arius Multiscius, Antigg, Americ, 207) fliegen bie Rormanner im Dften und Beften Gronland's tura nach beffen Entbedung, Die in bas Jahr 985/6 gefest wird, auf Gpuren bon Bobnungen und Rabrzeugen und auf fteinerne Gerathe bie ben Stralingern gehörten (nicht auf Diefe felbft, wie b. Etgel 28 angiebt), und die nordlicheren Getimo follen namentlich in Gronland für bie Stammväter ber füdlicheren gelten (Ross a, 65, nach Egebe" v. Etgel 325). 3br erfter befannter Bufammenftog mit ben Rormannern fand dort 1377 ftatt, ale fie "ben Beftbau" überfielen, und fie breiteten fich in Folge hiervon weiter nach Guben aus (ebend, 43). 3m Laufe ber Beit unterlagen bie Rormanner ganglich in biefen Rampfen, und die Bhnfiognomie ber jegigen Bewohner macht es mabr-

<sup>\*</sup> Bu ben Schriften ber beiben Egebe habe ich inbeffen biefe Angabe nicht finden tonnen.

scheinlich daß sie sich zum Theil mit den Estimo vermischt haben. Bei der Wiederentbekung des gegen 300 Jahre vergessenen und wieder verlorenen Landes zu Ende des 16. und zu Anfang des 17. Jahrhunderts fand man dort nur Estimos vor, die jedoch in Sitten Tracht und Sprache große Berschiedenheit zeigten (ebend. 61, 63). In Südgrönland besteht die Bevölkerung gegenwärtig zu 14 Proc. aus Mischlingen, und bei einem Dritttheil der übrigen Männer sinden sich Sputen einer älteren Mischung mit Europäern; auch im nördlichen Theile des Landes sieht man viele blonde, acht europäische Physiognomieen (ebend. 366, 326).

Bon Grönland und Labrador erstreckten sich die Estimo in ununterbrochener Linie nach Besten bis jum Robebue-Sund und find in diesem Gebiete sprachlich in drei hauvttypen geschieden: die Bewohner von Labrador, die der Binter-Insel und von Iglulif (halbinsel Melville), und die von Robebue-Sund (Buschmann 1854, Suppl. 703). Capt. Franklin hatte einen Estimo von der hudsonsbay jum Dolmetscher, der die Dialette im Besten des Madenzie-Flusses leicht verstand (Archaeol. Americ. II, 11). Bu diesem letteren westlichen Zweige gehören auch die Ramolto oder seshaften Tschuttschen in der Rordostede von Aften, welche von Fischerei leben, während die eigentlichen, nomadischen oder Rennthier-Tschuttschen, welche von jenen auch im Neußeren wesentlich verschieden sind (Brangell 59), sich sprachlich den Korjäsen in Asien nabe anschließen (Buschmann, 711).

Bu den Estimo find ferner die Efdugatschen ju rechnen mit den ihnen verwandten Bolfern (ebend. 692, 702f.), welche neuerdings in Folge eines falfchen Gebrauchs der Ruffen angefangen haben sich felbst Aleuten zu nennen (holmberg 76). Sie werden von Benjaminow (Erman's Archiv VII, 126ff.), der die Rustofwimer und Rwichpale unrichtiger Beise von ihnen trennt und zu den Renaiern zählt, als Radjafer bezeichnet. Rach holmberg's Darstellung, der sie allgemein Konjagen nennt, zerfallen sie in folgende Abtheilungen: 1) Ronjagen oder Konägen auf der Insel Radjat und den Nachbarinseln, nach einer ihrer Sagen von Aljasta her eingewandert (Lifiansty 196); 2) Tschugatschen, nach Brangell (116) früher von Rorden getommen, von den Kadjaken entsprungen und durch Beiberraub mehrsach gemischt auf den Inseln von Prinz Billiam's Sund und der ganzen Südfüste der Kenni-Kalbinsel: 3) Agleg-

miuten an ben Ufern von Briftol Bai und ber Beftfufte ber Salbinfel MI. jasta bie ju 57" oder 56" berab; 4) Rijataigmjuten am Rufchagath ber in Briftol Bai munbet; 5) Rustofmigmjuten am unteren Rustofmim, fpater auf Runimot (auch auf Tichnatat ober G. Loreng? Buid. mann a. a. D. 703) und in ben Guben bie jur Briftolbai vorgebrungen; 6) Agutimiuten nordlich von ben Mundungen bee Rustofwim bis ju benen bes Rifdungth. Ferner an ben Munbungen bee Awichpath von Guben anfangend: 7) Magmjuten, 8) Rwichljuagmiuten, 9) Bafchtoligminten; 10) Rwichpagminten am Rwichpath oberhalb feines Delta bis jur Mundung feines Rebenfluffes Ualit; 11) Tichnagmjuten am Gubufer bee Rorton Gund; 12) Unlygmjuten am Nordufer beefelben; 13) Maleigminten an deffen Oftufer bie jum Robebue Sund bin. Endlich gebort mabricheinlich noch die Jafutat-Sprache in Behringe Bai, fublich von Mt. Elias und weiter weftlich von ba, jum Getimoftamme (Buidmann a.a. D. 683). Rach den Bemertungen Brichard's (Meberf. IV, 461) icheinen bier Die Bermanbten ber Getimo mit ben Roloichen gufammenguftogen, benn gu ben letteren gehoren nach Dixon die Bewohner von Bort Mulgrave in Det Behringe : Bai.

Much Die Sprache ber Mleuten ift von Brangell und Bater (Dithridates) ale eine Getimofprache bezeichnet worben, boch bat b. Bar bief febr unwahrscheinlich gemacht. Dbgleich fie einige Bortgemeinschaft mit ben Getimo befigt, ift fie boch von mefentlich verfchiebenem eigenthumlichen Topue (Bufdmann 1854 p. 697 ff.). Die Meuten ftammen ber Sage nach bom Borgebirge Aljasta, bon mo fie fich über die Infeln verbreiteten (Gaitof), und es gilt die Sprache von Unalafchta welche fich auch über ben fubmeftlichen Theil bon Aljasta erftredt, für die Grundfprache ber aleutischen Infeln (Refanom, ebent. 696). Solmberg unterscheibet zwei Sauptzweige berfelben, ben einen auf ben Rucheinfeln und Aljasta, ben andern auf ben meftlicheren Infeln. Die Aleuten haben Die fcmer glaubhafte Sage, baß fie por nicht gar langer Beit aus Affen berübergetommen feien (Ben . jaminow, Erman's Archiv II, 467). Bielleicht fammt fie erft aus der Beit feit welcher fie fich mit Ruffen gemifcht haben, mas gegenmartig mit dem größten Theile ber Bevolferung gefcheben ift. Auch find viele berfelben aus ihrer Beimath von ben Ruffen nach Fort Ross in Californien gebracht morben, mo fie fich mit ben dortigen Eingeborenen gemischt haben (Kopebue R. R. II, 66 ff.). Kodiafen find ebenfalls und auf dieselbe Beise borthin gekommen, und haben (1809--11)
von Bodega aus öftere Einfälle in G. Francisco gemacht (Ruflot
II, 8, Roquefueil I, 161).

Dag bie fammtlichen bisber aufgeführten Bolter vermoge ihrer Achnlichkeiten in Rorperbilbung Lebeneart Tracht Baffen und Sitten nur eine Familie bilben, icheint Chamiffo (176) querft bestimmt ausgesprochen ju baben. Brangell (58) ift geneigt fie nicht gur amerifanifden, fonbern gur mongolifden Race ju rechnen, und man murbe blefer Unficht beiftimmen muffen, wenn es nothwendig mare fie entmeber unter die eine ober die andere Diefer Abftractionen gn fubfumiren. Ir ibren phufifden Gigenthumlichfeiten ben Affraten fich nabernt, in ibrem Spracboue fich mehr ben Amerifanern anschliegend ( Latham), find fie in Gitten und Lebensweise von ben letteren nicht fo burch. greifent verichieden ale burch ihr munteres Temperament und ihre großere Lebendigfeit, obwohl in diefer Sinficht wieder ein auffallenber Begenfaß zwifden ben Gofimo und ben Aleuten ftattfindet. Gie bif. ben ein felbfiftandiges Mittelglied gwifden Afiaten und Amerifanern, und haben unter ben lehteren Die meiften Berührungepunfte mit ben Bolfern bee Rordmeftene bie ihnen benachbart find.

Die Cofimo, Esquimantsic in ber Sprache ber Abenafi, Aschkimeg in ber Sprache ber Djibway, b.i. "Rob-Rleifch Gffer" (Charlevoix, Heriot 22, Robl II, 140), nennen fich felbft in Labrador Boothia felix und Grontand Innuit, "Menfchen". Der Rame Rara. lit ober Raralet, ber ihnen von den Chriften (Rormannern), wie fle fagen, in alter Beit beigelegt morben ift, mabrend fie felbft ibn in fruberer Beit nicht gebrauchten (Egebe's Gronland, Lericon Art. Karalek), ift nach Crang's (I, 331 Anm.) richtiger Bemertung ibentifc mit bem Borte Sfralling, aus bem ce burch Ginicaltung eines Botales entftanden ift. ba bie Gronlander es fonft nicht auszusprechen vermochten. Dit Hurecht bat Crang (pater (III, 337) bieg mieber qurudgenommen und bie gang unmotivirte Angabe gemacht, bag bie Groniander fich felbft Raralit nennten um fich ale befonderes Bolt im Begenfage ju anderen Bolfern ju bezeichnen. Der verbaltnigma-Big große Schabel ift bon langer fcmaler form, ausgezeichnet "boramital" nach Prichard (IV, 407) b.b. bon febr breitem Beficht und nach oben fich verengender Stirn, in Folge ber großen feitlichen Mus-

behnung ber Jochbogen und ber großen Breite ber Badenfnochen. Die Rafenbeine find febr platt, fo bag fie mit ber Blache ber Stirn, ben Badenfnochen und bem Alveolartheile bes Riefere nach Prichard faft in einer Chene liegen und bas Beficht ale febr flach ericheinen laffen, boch giebt Morton (247) ben Oberfiefer ale porftebend an; bas Sinterhaupt ift voll und bervortretenb. Die an ber Subfonebab wohnenden find von ben benachbarten Indianern icharf unterichieben, mabrend die am ftillen Deer allmalich in ben Topus ber Indianer übergeben (Latham). Der Bart ift ftarfer ale bei ben Inbianern, Die Statur meift unter mittelgroß, Boblbeleibtheit baufig. Die Sautfarbe icheint bei ihnen betrachtlich ju variiren, benn mabrent fie 3. B. Ellis (139) in ben öftlichen Lanbern fcmargbraun fand, find fie im Beften baufig beller ale die Debryabl ber Indianer und faft weiß (Gefammelte Stellen bei M'Culloh 20f.), boch gebt aus Charlevoix, Crang u. A. giemlich ficher hervor, bag biefe Berichiebenbeiten faft ausschließlich von Dangel an Reinlichfeit berrubren. Die ungemifchten Gingeborenen von Rordgronland find von grauer, bieweilen giemlich weißer Saut mit rothen Baden, baben fleine glanglofe, etwas fchiefftebenbe Augen, fleine, wenig borftebenbe, doch nicht platte Rafe, fleinen Dund mit etwas dider Unterlippe, porguglich fleine Sande und Ruge. Boblbeleibtheit ift baufig bei ihnen, befondere find die Rinder oft fett frifd und rothwangig, Die Beiber in Folge ihrer figenben Lebensart meniger hubich und ichon nach bem 20. Jahre nicht mehr jugenbfrifd (Crang I, 178, v. Etgel 326 f.). Die Getimo pon Bring Regenten Bai unter 76° find 5'-51/2' groß, bon fcmutiger Rupferfarbe und gebrungenem Bau, haben fleine gerabe, oftere auch breite gebogene Rafe, fleine Augen, rothe Baden, Dide Lippen, aber nur bunnen Bart, mabrend fich fonft bie Gefimo meift burch ftarferen Bart von ben ameritanifchen Indianern untericheiben. Die von Boothia felix find etwas bellfarbiger und reinlicher als jene, und ihre Rorpergroße pariirt gwifden 4' 10" und 5' 8" (Ross a. 66, b. 245, 273). Bei benen am fillen Deer tragen bie Danner einen Lippenfomud, wie er bei ben Boltern von Rordweftamerita febr baufig parfommt, die Beiber merben wie allerwarts bei ben Cotimo, um bie Bubertategeit im Befichte, befonbere au Munt Rinn und Stien, mit einigen Linien tattowirt (Beechey 249, 263, 280, Ross b, 251). Die biether geborige Abtheilung ber Tichuttiden, beren Rame

"Berbannte" bedeuten foll (nach de Scala, ber fie abenteuerlich genug ju ben Bani am Blatte Rluß gegablt wiffen will, N. Ann. des v. 1854, IV, 365) vermögen wir nicht genauer zu charafterifiren, weil in ben bie jest vorliegenden Rachrichten die Ramollo und die eigent. lichen Tichuttichen fich faft nirgende geborig gefondert finden. Bir muffen glauben bag bie letteren gemeint find, welche nicht hierher geboren, wenn La Perouse (I, 333f.) von ben Tichuftiden ergabit. baß fie größer, magerer und fcmacher ale bie Gefimo, von tiefen in ibrer Befichtebilbung wie in ihren Gitten mefentlich verschieden feien und nur wenig Bart batten, und wenn Rogebue (1, 159, 164) ibnen ichieffiebenbe Mugen aufdreibt und bemertt bag fie nicht burd Berührung ber Rafen grugen wie bie Gefimo. Inbeffen follen (nach Butte bei Prich ard Ueberf. III, 2, p. 476) gerade bie Ramollo bieweilen binaufgezogene außere Mugenwintel zeigen : wir wiffen von biefen nur bag fie meift unter, die Tichuftichen meift über mittelgroß find und bag fie mehr abgerundetes, bie Tiduttiden mehr ovales Beficht baben. Unfere Rathlofigfeit wird noch großer baburd, bag wir gwei in faft allen Buntten entgegengefehte Schilberungen von ben forja. tifd tiduttidifden Stammen in Affen entworfen feben (Bogel in N. Ann. des v. 1856, III, 145 und v. Dittmar im Bullet. de l'Acad. de St. Petersb. XIII, p. 100\*), Deren eine, Die legtgenannte und mobil Die guverläsfigere, ben Bufat macht bag bie Rorjafen fich in ihrer Rorperbildung ben Meuten und Rolofchen nabern, jugleich aber auch anberfeite ben Ramtichabalen und Rurilen. - Bemertenswerth ift in Rudficht ber Tichuttichen bauptfachlich baf fie es find bie im Rorben ben Sanbel gwifden Amerita und Affen fubren; ber wichtigfte Artitel beefelben fint die von ber Charlotten-Infel tommenben Duicheln von ber Gattung Dentalium, welche an ber gangen Rordmefifufte ale Bier-

Bogel: sphärischer Kopf, breite Rase, breite platte Stirn, bervorragende Backenknochen, dicke Lippen, tunne gebogene Augenbrauen, dichtes hartes straffes haar hautsachmeneige nunder Schädel, häusig erhobene hinterkopf; das runde, bei Männern bisweilen ovale Gesicht ist nicht breit und platt mit slacker Rase wie bei andern fibrischen Böllern, sondern die Rase ist mehr erhoben, det Männern nicht selten gebogen, die Stirn proportionitt, bei Männern ust hoch, die Backenknochen mäßig vorstehend, die Augen klein. Der große Mund hat wenig ansgeworsen Lippen, doch ist die Oberlippe lang: Bart sehlt saft gang. Das Jinn ist meist rund, die Oberen proportionitt und eiwas abstedend, die hav

rath verwendet werden (v. Brangell 64, vergl. G. Simpson II, 228).

Die Ron jagen find mittelgroß und barüber, breitfdulterig, von braunlicher, fast tupfriger Rarbe, großem runden Benicht, fleinen Augen, abgeplattetem Sintertopf; fie trugen fonft Schmud in ber Rafe, ber Unterlippe und ben Obren und Die Beiber maren an Rinn und Bruft tattowirt (Lifiansty 194, Solmberg 80f.), wie Die Der Mleuten (Bangeborff II, 38). Babrend bie Rodiaten fich mehr bem ameritanifden Topus nabern follen (Brangell 116, 124 nad Benjaminom), zeigen bie Aleuten ber Rucheinfeln entichieben oftafiatifde Befichtebilbung, und die Individuen bon reinem Blute befigen eine große Aebnlichfeit unter einander (ebend. 289); ber Schabel ift an ben Geiten-gewolbt, am Scheitel erhoben, Die Stirn weicht meift nach binten etwas jurud (Benjaminow in Erman's Archio II. 468), die Badenknochen find breit, Die Rafe flach und gebrudt (Lange. borff II, 30), bas Beficht meift rund und bou und bon buntelbraue ner Farbe, ber Bart ift außer auf ber Oberlippe bunn, bas baar grob fdwarg und ftart (Billinge 159).

Die Estimo find ein Fischervolf. 3hre hauptnahrung in Gronland ift die Robbe und ber Beißfisch die fie in großen Borrathen mahrend der besten Fanggeit (Mai und Juni) aufspeichern. Die Robbe giebt dem Grönlander Rahrung und Brennstoff, Faden jum Rahen; aus der haut macht er Fenfter, Borhange, Kleider, Riemen, Dachung, den Ueberzug des Kahnes, aus den Darmen Flaschen (Anspach 417). Das getrochnete Fleisch wird flets roh gegessen (v. Etzel 334).

Die Rahrung der Cotimo ift verschiedenartig. Selten leben fie nur in schlechten Belten von Sauten oder selbst ohne solche in Boblen (Heriot 24). Bo Bau- und Zimmerholz ihnen fast unbefannt ift, wie um Prinz Regenten Bai, haben sie Saufer von Stein mit gewöldtem Dache, anderwärts bauen fie halbsugelförmige hutten aus feilformigen Schnechloden, die übereinander gelegt werden bis sie oben schließen, und dieser Bau geht so schnell wie das Aufschlagen eines Beltes. Der Zugang zu diesen Eichütten ist lang und trumm und hat eine Seitenkammer für die hunde, die Thür drehbat je nach dem Binde, und Benfter von Gis lassen Licht in's Innere fallen. Bur Rachtzeit wird dieses mit steinernen Lampen erleuchtet, welche mit Robbenspeck gespeist werden und mit einem Docht von Moos versehen sind [Kass

b. 249, 298, Cartwright I, 96). Beuer machen fie burd Reibung, obue wie die benachbarten Rorbindianer Baumidmamme gu Gulfe gu nebmen (Hearne 240). Da fie nomabifch leben, find ibre Sommerwohnungen leicht und beweglich , ihre Binterhaufer aber feft: lettere befteben am ftillen Deer aus Treibholy und haben Genfter von Darmen, erftere find bloge Belte von bauten (Beechey 569). Die Rord. gronlander mobnen im Sommer in niedrigen Erdhutten, beren Umgebung fich burd große Unreinlichfeit nuegeichnet; ihre Binterbaufer, außen gang bon Erbe, baben in neuerer Beit febr gewonnen; fie find mit Banden und gugboben von Bretern und mit Defen verfeben (v. Etgel 345, 358). In Gudgronland find großere Baufer fur mehrere Familien mit fleinen Dagaginen baneben nicht felten. Der nabere Bertehr mit den Europäern bat ihnen Rachelofen, ordentliche Bufbo. ben und Benftericeiben gebracht. Die Debrgabl ber Bobnungen find aber auch bier noch butten von Stein und Grastorf mit flachen Da. dern aus Grastorf und Treibbols, ichmale Gange Die fich nur durch. friechen laffen, fuhren gur Thur (ebend. 363; Ausführliches über bae außere Leben ber Gronlander bei Crang).

Sie fleiben fich in Robben . und Rennthierfelle und tragen oft zwei Rleiber übereinander, von benen bas untere eine Rappe für ben Ropf bat. Geltener befteht die Rleibung aus Sundefellen und Bogelbalgen; in Gubgronfand merben auch Baumwollenzeuge getragen. Der Doppelpels für ben Binter, nach innen und außen behaart, geht über ben Ropf und ift ohne Bander ober Anopfe gang gefchloffen. Doppelte Stiefeln und furge Beinfleiber bon Robbenfell vervollftanbigen ben Angua (Ross a. 66, v. Etgel 330, 373). Das Raben ber baute und Relle gefdiebt mit Thierfebnen. Die mit Sunden bespannten Schlitten find entweder an ben 21' langen Rufen nur mit Ballfifch : Bein beichlagen ober auch gang aus Robben - und Sifchtnochen gemacht und mit Riemen aufammengebunden (Cartwright I, 71, Ross a, 51). Die Gofimo von Bring Regenten Bai gruben ihr Gifen felbit, boch bat man teine Spur bon Baffen ober Rrieg, auch teine von Schifffahrt bei ihnen gefunden (ebend. 48, 73, 65); Die öftlicheren bagegen find im Befige von gebammerten tupfernen Berathen und Baffen (Hearne 158), und gebrauchen fie gegen die benachbarten Indianer, gegen melde fie meift einen alten tief gemurgelten bag begen (ebend. 118): Rrantbeit und ichlechte Bagt leiten fie von ben Baubereien berfelben ber

(Ellis 188 note). Auch in Ungava. Bai fommt es oft ju Kampfen, obwohl die Estimo mit den Indianern, die hier ausnahmsweise thätiger und gewandter find, Frieden zu halten suchen (Kohlmeister and K. 57).

Die Cefimo zeichnen fich aus burch großes Sandgefdid. In Rord. groniant werden febr fcone Schnibereien von Rnochen gefertigt, und fogar eine Bioline bat ein Gingeborener aus einem Ctud Treibbolg berguftellen gewußt. 3m Guben bee Landes merben fie Bimmerleute, Bottder. Schmiebe Die alle nothigen Arbeiten gut berrichten, und mande von ihnen bat man im banifden Dienfte fogar ju Bermaltern fleinerer Sandeleplage gemacht (v. Etgel 330, 367). Sauptfachlich geigt fich ihre Wefchidlichfeit in ber Berftellung und im Rubern ihrer Rajate, auf bem Gifchfang und ber Jago. Ihre Rabne find theile nur bon bauten, 12-15' lang und fur eine Berfon allein beftimmt, welche ebenfalle gang mit Sauten bebedt, in ber Ditte bedfelben in einem Loche fist, theile baben fie ein Sparrmert bas mit Sauten überjogen ift und führen mehrere Berfonen (Heriot 434). In ben fleine ren geben fie einzeln auf Die Robbenjagt, ausgeruftet mit ber Sarpune Die mit einem Burfholze geschleudert wird, und mit einer Blafe Die auf dem Baffer ichwimmt; in Gronland baben fie jest jum Theil Fruergewehr. Die großen ober fogenannten Beiberboote find bort 24-36' lang, 5' breit, geben 21/2' tief und tragen 6000 Pfund (v. Etgel 328, 371). In Labrador legen fie oft 4' bobe Schneebante fo an, bag biefe bas Connenlicht auf bem Gife reflectiren burd bae fie Die Sifche fpiegen (Kohlmeister and K. 28). Den Indianern find fie in allen Uebungen auf dem Baffer und an Scharffinn in mechanis ichen Dingen weit überlegen.

Die ehelichen Berhaltniffe find oft ungeordnet. Die Estimo von Prinz Regenten Bai nehmen nur eine zweite Frau, wenn die erste finderlos bleibt; die von Boothia felix, bei denen oft die Mädchen schon als kleine Kinder verlobt werden, haben häusig zwei Beiber, Austausch der Beiber ift gewöhnlich bei ihnen, auch kommt es vor daß zwei zussammen nur ein Beib haben (Ross a, 72, d, 269, 309, 517, 356), doch wird das schwächere Geschlecht mit einer gewissen Rücksicht behandelt (ebend. 578). Die erste Frau ist immer die Gebieterin der übrigen, ihrem Ranne aber streng unterwürfig: sie darf erst nach ihm effen (Kohlmeister and K. 68). In Grönland wohnt der verbeiratbete

Sohn auch ferner bei feinen Eltern und feine Mutter bleibt an der Spife bes gemeinsamen haushaltes. Beim Tode des Baters erbt der altefte Sohn das werthvollfte Eigenthum und hat die Familie zu ernahren (Crang I, 215, 247). Die Rinder machsen in großer Ungebundenheit auf, man ftraft fie nicht und spielend erlernen fie die nothigen Fertigkeiten (v. Etzel 335).

Ueber ihr gefellschaftliches Leben ift wenig zu fagen. Meift fteben die Familien vereinzelt und in voller Unabhangigkeit von einander. Rur die Estimo von Pring Regenten Bai follen ein Oberhaupt haben, das Tribut erhalt und in einem großen fteinernen haufe wohnt (Ross 2, 72).

Trop ber Ralte und Unwirthbarteit ibres Landes miffen fie fich genügend por Mangel ju ichugen und befinden fich mobil. Gie ftreben nicht nach Guben vorzubringen (Hearne 122 note) und fühlen fich bodft gludlich, oft felbft unter ben elenbeften Umftanben, Die fie fich burd Trommelichlag und Tang ju erleichtern miffen (Beechey 267). 3bre Bleichmuth und ibre Bufriedenbeit find nicht Die Folge von Tragbeit, fie find vielmehr meift von febr lebhaftem Temperamente: Bermunderung und andere Affecte fprechen fich febr ftart in Beficht und Beberben bei ihnen aus, in der Trauer fcreien fie laut und fchlagen fich felbft Bunden (Cartwright 1, 271, 275). Befang und Mufit lieben fie febr, befonbere Die Gronlander baben baufig ein entfchiebenes mufifalifches Talent (Kohlmeister and K. 31, v. Etgel 551); indeffen ergablt Geemann (II, 67) von benen am ftillen Deer baß Beigen und Floten gar feinen Ginbrud auf fie machten. Glude. fpiele baben fie nicht in Labrador, fondern nur folde ber Beichidlich. feit und bes Bergnugens, Bielmerfen Ballfpiel und bergleichen (Cartwright I, 238).

Ueber ihr gutmuthiges friedfertiges Befen untereinander und gegen Fremde (es wohnen in Grönland oft 10 Familien ohne Streit
in einem hause, Cranz I, 221), ift nur eine Stimme; auch beweisen
sie fich sehr gastlich und oft hülfreich; indessen find sie am stillen Reer,
wo Schiffbrüchige von ihnen nur als gute Prise betrachtet zu werden
pflegen, und in Boothla selix zum Theil sehr diebisch, da Dieberei und
Betrug ihnen nur als ein liftiger Streich gilt, den man belacht wenn
er entbedt wird (Beachey 251, 562, Ross b, 288, Seemann
II, 70). In Labrador 1

nicht an Sang dagu (Kohlmeister und K. 28). Dagegen fpricht p. Etgel (337) bie Gronlander von einer befonberen Reigung jum Stehlen frei, ebenfo von Gigennut überhaupt, von Ungefälligteit und Beig, da fie vielmehr febr freigebig find mit Lebenemitteln und leichtfinnig leiben und borgen; aber auch ihre Danfvarteit ift nicht groß. ba fie nur fur ben Augenblid leben tebend, 336, 340). Die 1721 burch den aufopfernden Sans Egede gegrundete Diffion bat viel fur fie gethan. Jest find faft alle Gingeborenen Gudgronlande Chriften. Dem Unterricht ber Berrenbuter Diffionare find fie mit vielem 3ntereffe und großer Empfanglichteit entgegengetommen, ber alte beibnifche Aberglaube ift erlofchen, bei wettem ber großte Theil ber Gingeborenen tann lefen und lieft geru, viele fcbreiben (ebenb. 378, 364. 546). Es giebt 20 eingeborene Ratecheten im Dienfte ber Diffion, Die im Schuliehretfeminar gu Gobthaab gebilbet worden find, und bie Reubelehrten haben fraftig jur Ausbreitung bes Chriftenthums mitgewirft (ebend, 544, 549). Much in Oftat und an anderen Buntten in Sabrabor gab es feit 1764 Miffioneftationen ber unirten Bruber (vgl Crang III, 289 ff.). Die Gelimo ichtiegen fich meift leicht ben Europäern an und ternen bereitwillig pon ihnen (West 172).

Torngarfut ift nach bem alten Glauben ber Groniander bas bochfte Bejen und ber Bater ber Ungefol ober Bauberer, indeffen ericeint es ale zweifelhaft ob er mit Crang (1. 263) ale guter Beift begeichnet werben barf, im Begenfas ju feiner Grogmutter, bem bofen Beibe Das im Innern ber Erbe mobnt und über alle Seetbiere gebietet (B. Egebe 236, 103). Belticopfer in Torngerint nicht; Die Gronlanber minten überhaupt nichts von einer Schopjung, außer infofern fie fich bachten bag alles Borbanbene feinen Urfprung aus ihrem Canbe babe: ben erften Denichen glaubten fie aus ber Erbe bervorgemachfen, bielten Conne und Mond fur Menichen bie an ben bimmel binauf. geftiegen feien, und fnupften baran einige alberne Dipiben (ebenb. 105, 75). Die Geelen ber Tobten beagben fich entweder in ben Simmel ober in Die Erbe und führten an letterem Orte ein gludlicheres Leben ale an erfterem (ebend. 210). Den Gaugling mit ber Dutter gu begraben mar gewöhnlich, auch alte und frante Beiber traf bieweilen bas Schidfal lebenbig begraben ju werben (Erang 1, 302). Die Ungefot, welche mancherlei Ausschweifungen trieben (B. Egebe 166), batten Die Dacht ben Simmel und bas Innece ber Erbe gu bei

fuchen, mit ben hoheren Beiftern ju vertehren und fie ju eitiren. 3hr ganges Thun und Treiben ift bem der Zauberargte bei ben Indianern durchaus abnlich.

Diefelben religiöfen Borftellungen herrichen bei ben Gefimo auch andermarte (Heriot 25, Ross a, 68).

In Labrador foll bei ihnen die Anficht verbreitet fein daß die guten Menschen nach bem Tode auf dem Monde ein glückliches, die bofen in einem Loche in der Erbe ein unglückliches Leben führen (West 172). Auf das Borhandensein eines Glaubens an ein anderes Leben weisen auch die hölzernen Geräthe hin die man dort mit den Todten zu begraben pflegt (Kohlmeister and K. 44); ebenso die Opferung des Säuglinges auf dem Grabe der Mutter um ihn dieser nachzusenden (Chappel 100, 190).

Die Cotimo, urtheilt Ross (b. 307) befigen meit beffere Rabigfeiten als ibr Meugeres ermarten lagt. Er erprobte und benugte vielfach ibre geographifchen Renntniffe. Beechey (290, 331) erhielt von benen im Beften eine belebrende Rarte ber Rufte, Die fie mit allen Details auf ben Sond ge.chneten, und bie Ronigliche Sandbibliothet in Stuttgart befigt unter bem Ramen Niakungitok Die eigenbandige Beidnung eines Estimo von feinem Lande. Auch von Thieren und ber Art wie fie gejagt merten, entwerfen fie treffliche naturmabre Beich. nungen und zeigen fich im bantel febr intelligent (Beech ey 251). Sie icheinen begabter ale bie Indianer ber nordlichen Gegenben. Die Gronlander insbesondere balt v. Etgel (84) ungweifelhaft fur bilbungefabig genug um ju einer gemiffen Gelbftftanbigfeit erzogen und ju ferneren Rortidritten veranlagt merben ju tonnen; blog in bet Rechenkunft, Die fie anzumenden freilich auch nur wenig Belegenheit haben, find fie verhaltnigmäßig noch jurud (ebenb. 548). Mus B. Egebe's Radrichten ift erfichtlich baß fie febr munter und migig fein tonnen, worauf auch bie fatirifden Befange binweifen, in benen fie fonft öffentlich ihre Streitigfeiten miteinanber auszufechten pflegten (Grans).

Daß die Fahrzeuge Baffen und Fischerigerathe der Bewohner bon Bring Billiam's Gund, der Tschuttichen und ber Unalaschter benen der Grönlander und Estimo gleich ober sehr ahnlich find, hatte Cook bemerft (3. Reife 312, 350, 393), und Solmberg (99, 106) bat dieß neuerdings bestätigt, nur mit dem Brigge bag die Ronja-

gen (Rodjaten, Tidugatiden) auch Bogen und Bfeil führen. Gifen, öftere vom Deere ausgeworfen, mar ihnen icon bor ber Antunft ber Ruffen befannt (ebend. 101). In Bring Billiam's Gund tragen fie funftlich gearbeitete, gollbide bolgerne Banger und pflegen fich in Die Thiere ju vertleiden die fie jagen (Billinge 200). 3bre Rieidung beftand fonft in einer Urt Bemb aus Bogelbalgen ober Gaugethierfellen, über welches fie ein Dberfleid mit langeren Mermeln und Rapuge aus Darmen bon Baren Seelowen unt anderen Thieren trugen. Die bauptnabrung find Gifche, gefocht und getrodnet, Die Geeotter jagen fie nur bee Belges megen (ebend. 84, 90, 106). Gine Schierlingeart wird ale berauichenbes Mittel leibenschaftlich gern von ihnen gegeffen, und fie bereiten außerbem noch ein gegobrenes Betrant aus himbeeren und Blaubeeren (ebend. 92, 96). 3hre Butten find febr fcmugig, mit Erbe gebedt, und werden immer von brei ober vier Ramilien bewohnt; Die Schlafgemacher haben Genfter Die mit Darmen befleibet find (ebenbaf. 97).

Die Robjaten find zwar Chriften bem Ramen nach und bie Ruffen baben bei ihnen bie alten Gitten mehr und mehr verdrangt, boch balten fie gabe feft an ihrem fruberen Blauben an gute und bofe Beifter, welche letteren allein Berehrung bei ihnen finben (Langeborff II. 56ff., Lifianeth 196). Shljem Schoa gilt ihnen ale Schopfer bes Simmele und ber Erbe, fie opferten ibm por und nach ber Jagd; Ijak beißt ber in ber Erbe mobnende bofe Beift (Solmberg 140 f.). Bolf bund und Rabe find mothifche Berfonen Die fie ale ihre Stammpater betrachten. Gur ibre Refte batten fie fonft ein großes Saus bas mehrere hundert Menfchen faßte (ebend. 98). Diefes biente auch ju ihren Berathungen, von benen bie Urmen und bie Dadden ausgeichloffen blieben, mabrend einzelne Frauen burch bie Bauberpriefter eingeführt werben tonnten (Brangell 128). Bier führten fie ibre religiofen Refte auf, Die am Rustolwim und Rwichpath in bramatifden Dastenfpieten bestanden (Beidreibung bei Bolmberg 125, Zagoskin in N. Ann. des v. 1850, I, 274). Bielleicht hatten auch bie Dampfbaber, Die fie gleich ben meiften Inbianervollern in befonderen Erbhutten nahmen, bei ihnen ursprunglich die Bedeutung einer Culmehandlung. Ihre Tobten hullen fie in Geehundefell ein und begraben fie (bolmberg 122), ber Sauptling erhalt feine Jagdgerathe und Speifen mit in's Grab und man opfert ibm einige Stlaven (Billinge 179f.).

In fruberer Beit theilten fie fich in Bemeine und Sauptlinge, bereit Burbe erblich mar. Die dritte Rlaffe ber Bevollerung bilbeten Die Stlaven, beren fie jebod) menigere hatten als bie Rolofchen (bolm. berg 78); bie Ruefotwimer indeffen, melde Die alten Leute und Rinber im Rriege fconen, machen feine Staven (Brangell 128). Seit ber Berricaft ber Ruffen find Die Unterfdiebe ber gefellichaftlichen Stellung gefdmunden Die Frau fieht in hobem Unfeben. Gie pflegte fonft einen Rebenmann gu haben ber gu manderlei Dienften perpflich. tet mar und in Abmefenheit des Mannes diefen vertrat (bolmberg 119). Bei ber Che, melde ohne die Reier eines bejonderen geftes gefchloffen murbe, nahm man auf die Bermandtichaftegrabe teine Rud. ficht. Der Mann lebte ale Diener im Saufe feiner Schwiegereltern (Lifianeto 196 ff., Langeborff II, 56 ff.). Ge gab bei ihnen auch Manner in Beiberfleibern, Die gang weibliche Dienfte verrichteten; fie maren öftere Bauberer und fanden feinesmege in der andermarte gemobnlichen Berachtung (bolm berg 120).

Die Rustofwimer fennen einige Sternbilder, wie auch die Tagund Nachtgleichen, und benennen die 12 Monate ihres Jahres nach regelmäßig wiederfehrenden Raturerscheinungen (Brangell 145ff.). Sonft ift von Beweisen höherer Intelligenz die fie gaben, bis jest nichts bekannt, und daher mahrscheinlich daß fie ihre Kenntniß ber Mequinoctien fremder Mittheilung verdanken.

Die Bevollerung ber Mleuten ift in rafcher Abnahme begriffen, gu melder ohne Breifel Die graufame Behandlung und theilmeife Bertilgung burd bie Brompichlennite (1760-90) wefentlich beigetragen bat (Benjaminow in Erman's Archiv II, 464ff.). 3mar wird wiederholt verfichert bag die tolonifirenden Ruffen im Allgemeinen menichlich und gutmutbig verfahren feien (Brangell XXIII), bag fie auf ben Aleuten und auf Rodiat burch Sanftmuth und Freundlichfeit Die Eingeborenen beherrichten, Die ihnen bochft gunftig geftimmt feien, mabrend fich in Sitta bieß allerdings andere verhalte (Roquefueil II, 323f., Lifiansty 215), aber aus leicht verftandlichen Grunden wiegen bie Beugniffe fur bas Wegentheil in folden Gallen ichwerer: Langeborff (63, 92) verfichert bag Die Aleuten gang ale Stlaven von ben Ruffen behandelt murben, (Billinge (234) bedauert bag fie unter ber Berricaft ber ruffifden Bilbiduben fteben, welche rober relanale fie felbft, ibnen ibre Belber megneb

ger unentgeltlicher Arbeit gwingen u. f. f., und Benjaminom bebauptel daß ihre guten Gigenfcaften in Rolge ber Ruffffgirung in neuerer Beit mehr und mehr in ben hintergrund getrefen feien (Brangell 221). Die Galfte ber gefammten mannlichen Bevollerung gwifden 18 und 50 3ahren wird fur bas gange Jahr bom Dienfte ber ruffifch ameritanifchen Compagnie noch neuerbinge unentgeitlich in Unfpruch genommen (v. Rittlig 295). Geit 1795 wurden fie burd Matari ber von Robiat nach Unglafchta tam gum Chriftenthum befehrt und geben feitdem febr gemiffenhaft zur Rirche: ibre Masten : Zange und Schamanen . Lieder haben fie feitbem aufgegeben, wie auch die Thiernamen mit benen fie fich felbit, mabriceinlich mit Begiebung auf ihre mythifchen Stammvater togl. Rogebue II, 101) ju benennen pflegten (Brangell 179). Tempel und 3bole batten fie in jener fruberen Beit nicht, aber beilige Orte an benen fie bauptfachlich die bofen Beifter verehrten (Benjaminom in Erman's Archiv II, 480).

Eine zweite Ursache der Abnahme ihrer Bolfszahl, der die Einführung des Christenthums ebenfalls entgegengewirkt hat, lag in der Trunkfucht und anderen finnlichen Ausschweifungen (Benjaminow bei Brangell 218 f.). Sie lebten sonst in Polygamie und der Gast theilte das Weib des Wirthes Dieses hatte einen Rebenmann wie bei den Konjagen und Koloschen (Erman's Urchiv II, 477, 492). Auch der Bäderastie waren sie ergeben wie die Kodjaker (Billings 165, 179). Gleichwohl versichert Billings (234) daß die Alensen "bei weitem alle Borstellungen übertroffen hatten die er sich von Wilben gemacht habe", und dieses Urtheil scheint gerade vorzüglich ihren moralischen Eigenschaften zu gelten.

Obgleich fie bem Trunke ergeben find, freiten fie boch nicht leicht; bem Widerspruche sehen fie Schweigen entgegen und begnügen fich gewöhnlich mit ber Antwort: "ich weiß es nicht, du bift ja beffer unterrichtet." Beleidigungen find selten und werden ohne Rache ertragen. Schimpfwörter haben fie nicht. Seit Menschengebenken weiß man bei ihnen nur von einem einzigen Todtschlag, Diebstahl ift selten und trifft nur das Rethwendige und unmitteibar Reizende zum Brecke bes augenblicklichen Genusses. Ihr Zutrauen ist leicht gewonnen, fie lügen leugnen und prahlen nicht, bewahren Geheimnisse treu und sowiegen beharrlich, wenn man ihnen nicht glaubt. Der Aleute ist

eigenfinnig in ber Musführung feiner Borfate, verfpricht wenig, balt aber bas Berfprochene und ichmeidelt nicht. Er ichentt ohne Berech. nung ober Gigennus und greift Berichenttes bas er noch nicht abgeliefert bat, felbft in bringenden Rallen nicht an. Er zeichnet fich aus burd große Baftlichfeit und Liebe ju feiner Familie. Geine Dantbarfeit mird felbft durch eine fpatere Beleidigung nicht aufgehoben. 3ft er mit jemand ungufrieden, fo rebet er nicht mit ibm. Berfonliche Tapferteit im Rriege gebt ibm ab und er furchtet Die Strafe in bobem Grade, Rindern und felbft Berbrechern forperliche Buchtigung ju ettheilen wiberftrebt ibm. Dit feiner Lage flete gufrieden, zeigt fein Beficht einen ftete gleichmäßigen Muebrud in Freude und Schmerg Much in Rrantbeit unt Roth flagt er nicht, felbft Beiber und Rinber fiebt man nicht weinen. Saben bie letteren Dube und Befdwerbe gu erdulben, fo troftet man fie: "baib bort ber Bind auf, baib trodnet bae Rleit." Sie reben wenig, auch untereinander, obwohl fie fich bie langen Binterabende mit Ergablung von Dabrchen furgen, und beweifen grengenlofe Beduld, felbft in bungerenoth: Der Ertrag bee Rifchfanges wird alebann gleichmäßig getheilt Die bungernben figen feweigend am Ufer und marien, und niemais wird biefe Gitte bon ber Unredlichkeit migbraucht. Freilich ift ibre Tragbeit und Sorglofig. feit groß, trop bee baufigen Mangele ju Enbe bee Bintere, und tann oft nur burch fremden Befehl überwunden werben, ber fie bann gu langfamer, aber febr auebauernber Arbeit bringt. Der Radtheit fcha. men fie fich nicht, fonbern nur beffen mas ber Gitte miberftrebt, wie 4. B. feine Frau por Andern ju liebtofen ober um etwas ju bitten, bo fie furchtfam und blobe find (Benjaminom bei Brangell 183ff. und in Erman's Archiv II, 468 ff.).

Bon ben Ruffen, mit benen fie jest großentheils vermischt find, haben fie viele Sandwerke gelernt und fich babei anftellig und lernbegierig gezeigt. Da fie ein gutes Augenmaaß und eine lebhafte Bhantafie befigen, find fie besonders geschickt in handarbeiten, liefern gute
Schnipereien und Stidereien (Brangell 223, Lang &borff II, 42),
ihre Rahne Gerathe und Rleider zeugen selbst von Geschmad (Billings
234). Daß die ersteren beiden benen der Estimo sehr ahnlich find,
wurde schon früher bemertt. Ihre Geschildlichkeit als Schiffer ift außerordentlich: ihre Eleinen Baidarken, welche durch die geringste Seitenbewegung umgeworsen werden, rudern sie 10—12 und selbst

Stunden lang ununterbrochen, und wissen auch bei fartem Rebel den Bunkt an welchem sie landen wollen, richtig zu treffen (Blaschte in Monateb. d. Ges. f. Erdl. R. F. II, 97). Sie haben Banzer die aus kleinen Stöden gestochten sind, und Schilde; ihre Pfeile und Burfspieße sind bisweisen vergiftet (Erman's Archiv II, 479). Ihre Bohnungen sehen kleinen hügeln ähnlich, und man steigt auf einem eingekerbten Bsahle von oben in sie hinein (Mortimer 61). Die Tobten begraben sie zum Theil in kauernder Stellung (Langedorff II, 43), zum Theil hängen sie die Särge schwebend auf (Erman's Archiv II, 477). Die trauernde Bittwe durfte sonst keine Speise selbst berühren, man reichte sie ihr zerbröckelt. Die gesellschaftliche Berfassung war ehemals von ganz patriarchalischer Art; die Stlaven aber hatten unter einer grausamen Behandlung zu leiden (ebend. 484).

## Die Bewohner der Mordwestfufte und des Dregongebietes.

Die gange Bestfeite des nordameritanischen Festlandes ift ausgezeichnet durch einen großen Reichthum verschiedener Bolterfamilien, deren Sprachen einander ursprünglich fremd zu sein scheinen und jebenfalls teine nabere Berwandtschaft unter fich befigen.

Den Cetimo junachft, die, wie wir gefehen haben, mabrscheinlich bis nach Behring's Bai füdlich von Mt. Elias reichen, leben die Tlinstithen d.i. "Menschen" wie sie sich selbst, oder Kaljuschen. Rolosschen, wie die Russen sie nennen (Holmberg 9). Ihrer Sage nach haben sie sich aus dem Innern nach der Kuste und den Inseln verbreitet (ebend. 15). Ihre Sprache sindet sich im Norden von Cross Sound unter 58° 37', in Portlock's Harbour nördlich von Mt. Edgecumbe (Buschmann 1854, p. 681 f.) und reicht von dort bis zu den Charlotten-Inseln herab (Buschmann 1856, p. 376 nach Resandow). Sie ist die Sprache der Thinkitane auf Sitsa und nach Marchand ganz verschieden von denen welche auf Rutsa und auf den Charlotten-Inseln herrschen (ebend. 378), wonach der Irrthum Holmberg's (9, 42) zu berichtigen ist, welcher ihr eine viel weitere Ausbehnung nach Süden zuspricht. Mit den athapastischen Sprachen hat sie ebenfalls nur wenig gemein (Busch mann ebend. 387). Sconler zählt

zu den Koloschen nächst den Bewohnern von Sitka die Cheelkaat am Lynn Canal und in dessen Umgebung, die Tako von Pt. Salisbury und Snettishham, die Stikine an dem gleichnamigen Flusse und an Bring Frederick's Meerenge und die Tunghaase auf der Insel Revillagigedo (L'Institut 1847, II, 45), doch ist dieß in Rücksicht der letteren unrichtig, da deren Sprache zwar viele koloschische Wörter besitz, aber keineswegs zu derselben Familie gehört, und in Rücksicht der Stikine ist es noch zweiselhaft (Busch mann 1854, p. 679f. 1856, p. 380, 1857, p. 404). Rach Lissansky (242) erstreden sich die Koloschen nur die 57° n. B. nach Süten.

Beiter herab an der Küste zwischen 53 ½ und 55 ½" (Scouler im Journal R. G. S. X1, 220) folgen die Chimspan oder Chimmes span, deren Sprache ebenfalls ohne Berwandtschaft zum athapastischen Stamme ist und ganz isotiet steht (Buschmann 1857, p. 401). Sie leben in vier Stämmen am Observatory Inlet, auf den Inseln Dundan, Stephen und Prinzes Noval (L'Institut a. a. D. nach Scouler). Schoolcraft identificiet sie mit den Raß, die an dem gleichnamigen Flusse unter 55° leben, wogegen von Brangell die südelicheren hailtse und deren Berwandten mit dem letzteren Kamen bezeichnet werden (Buschmann 1857, p. 399), eine Berwirrung die sich iest noch nicht lösen läßt.

Die Königin Charlotten Inseln find von ben haibah Stammen bewohnt, unter benen die Stitteg at oder Stetiget die hauptsächliche-ften sind; Dunn (292) nennt neben ihnen die Masset und Comshewar. Sie reben sammtlich eine und dieselbe Sprache und es gehören zu ihnen die Kyganie, Rigarnie oder Kaigani in der gleichnamigen Bai und an der Sudspisse des Brinz Bales Archivels, beren Sprache (nach Radloff) mit der der Koloschen näher verwandt sein sollte, mit ihr jedoch nur geringe Achnlichteit hat. Rach den Brinz-Bales Inseln und der Rordinsel sind die Kyganie wahrscheinlich erst von der Königin Charlotten Insel gefommen (Busch mann 1857, p. 393, 1854, p. 678, Scouler a. a. DD.)

Gegenüher ber Subfpipe ber letteren Infel in Millbant Gund und von bier und ber Samtesbury Infel an bis jum Broughton Archipel, einschließlich ber gegenüberliegenden Kuffe und bes nördlichen Theiles von Bancouver, leben die Sailtsa oder Saceltsut, von 50 ½ bis 53% (Scouler). Im Fishugh Sund, in welchen der fudliche Sal-

mon River mundet unter 51 % fimmen die Johlwörter größtentheise mit benen der hailtsa überein und die Bewohner von Friendly village. 90 miles landeinwärts an jenem Fluffe, gehören sprachlich nicht, wie Hale angiebt, zu den Atnah der Tsihaili. Selisch Jamilie, sondern reden ebenfalls einen Dialett des hailtsa (Busch mann 1857. p. 381, 322). Dagegen ist die Uebereinstimmung des lehteren mit der Sprache der Bellichvola oder Billechvola, welche Scouler am Salmon River und dem Dean Canal angiebt, nur gering (ebend. 382 ff.).

Die Eingeborenen der Insel Bancouver sollten nach Scouler (J. R. G. S. XI, 224) samutlich Dialette derselben Sprache reden, die sich seiner Darftellung nach auch auf das gegenüberliegende Festland erstreckte und an der Rüste selbst bis in den Süden des Columbia reichte; auch im Innern des Oregongebietes sollte es nur zwei hauptsprachen geben und die Unterschiede der Sprachen welche diesen Ländern angehören, überhaupt weit geringer und weniger entschieden sein als es bei oberstächlicher Betrachtung scheine. Indessen hat er sich gendthigt gesehen diese Ansicht wieder aufzugeben und die genannten Gebiete an acht wesentlich verschiedene Sprachsamilien zu vertheilen (L'Institut 1847, II, 45), doch hat sich auch diese Anzahl durch neuere Untersuchungen als viel zu klein herausgestellt.

Bancouver ift von einer Menge tleiner Böller bewohnt (Aufgahlung derselben von Grant im J. R. G. S. XXVII, 293, School-craft V, 488, Buschmann 1857, p. 380f.). Diese find nach Grant (a. a. D.) in vier Sprachsamilien geschieden: Quackoll (Quacolth bei Anderen) im Rorden und Rordosten der Insel, nebst den Ballabolla (Dunn 271 neunt Belbellah in Millbant Sund) auf dem Festlande im Often der Charlotten-Inseln, die nur dialettisch von ihnen verschieden sied (G. Simpson I, 202); Cowitchin (Kawitchen) im Often, das sich an der Rordseite der Mündung des Frazer-Flusses auf dem gegenüberliegenden Festlande wiedersindet und sowohl dem Noosdalum am hoodis Canal als auch dem Squallyamish (Skwale, Nisqually) in Buget's Sund nahe verwandt ift (Buschmann 1857, p. 374); serner das Tsclallum, Clellum oder Clalam das mit dem Cowitchin ebenfalls einige Aehnlichkeiten hat und gleich diesem auf den Continent gegenüber dem Süden der Insel hinüberreicht; endlich

<sup>\*</sup> Scouler icheint bier ben fublichen, nicht ben nörblichen Fluß biefes Ramens unter 53° ju meinen ben Bufchmann ale ihren Bohnfig anführt.

bas Macaw an ber gangen Beftfufte, welches bemnach mahricheinlich ibentifd ober nabe verwandt ift mit ber Sprache von Rutfa" Diefer letteren ichließt fic bie Sprache ber Tlagquatch im außerften Sub. weften ber Infel junachft un, mogegen fie nut eine theilmeife Bermantifcaft berfelben einerfeite jum Sailtfa, anderfeite gu ber Sprache im Guben bes Musganges ber Buca . Strage nachweifen lagt, ibre Betmanfticaft ju den Sprachen auf ber Rufte des Reftlandes aber, welche Beouler annahm, eine Rabel ift (Buidmann 1857, p. 364ff., 823 f.). Die Sprache von Remittee am Rorbende ber Bancouver 3nfel ift ebenfo wie bie ber Rlaigart ober Claffet auf ber Gubfeite ber Auca - Strafe um C. Flattery - lettere jeboch nicht mit boller Ent ichiebenheit - von Hale ale ein Dialeft bee Rutta begeichnet morten, bas fich burch bie gange Bange ber Infel bindurch giebt. Rur Die Newchemass im Rorben berfeiben befigen eine gang abmeichenbe Sprache (nach Je witt); ber Rame Wakash (Macaw?) aber, ben 4. B. Morse und Berghaus auf ibren Rarten ale Bolfernamen in Bancouver gebranden, berubt auf einem Digberfianbnig (Bufch. mann 1857, p. 328 ff.).

Die Botter bes Geftianbes im Dften von Bancouver geboren bis jest noch ju ben unbefannteften, Die von Buget Gund im Guben ber Infel, welche trot ihrer Menge nur neun verschiebene Sprache reben. find ce taum meniger. Gie finben fid aufgegablt bei Bufchmann 1854, p. 670. Der nomentlich befannten Botfer von Dregon find weit mehrere ale bie Rarte bei Hale geigt (pgi, Bufchmann ebenb. 500 ff., Morse 368 ff.), an beffen Darftellung wir une im Folgenben borguglich balten werben, obwohl fie mit der Gintheilung Gaird ner's (J. R G. S. XI, 255) nur in einigen Sauptfachen übereinftimmt und jum Theil pang andere Ramen giebt. Hale vertheilt bas Dregongebiet an eif verfchiebene Bolferfamilien, bon benen wir nur bie feste, Die Shoshonee ober Schlangen Indianer, bon unferer rebigen Betrachtung gang ausschließen, weil fie nach Bufdmann's Bitbedung zu ber fonorifden Sprachgruppe gebort, Die wir megen ihrer Bermandtichaft jum agtefifden Stamme an einer anberen Stelle gu befprechen baben werben. Die übrigen find folgenbe:

Der Rame Nutka felbft beruht auf einem Difverftandniß Cook'a: bie Gingeborenen nennen ben bortigen hafen Yucuatl (Sumbolbr, R. C nien 11, 256).

- 1) Die Ritunahas. Coutannies oder Flatbows zwischen 48 und 52° n. B. am Felfengebirge zwischen ben beiben nördlichen Armen bes Columbia.
- 2) Die Familie ber Tsihaili-Selish. Bu ihr gehoren ale Sauptpolt die Selish ober Flatheads am oberen Columbia und an beffen Buffuffen, bem Flathead. Spokane und Okanagan, womit ce wohl übereinstimmt daß nach Parker (304) Die Ponderas, Die bem Quellgebiete bee Columbia junachft leben, mit ben Spokein- ober Spokane-Indianern und ben Flatheads Diefelbe Sprache reben. Ferner find dabin ju rechnen die Skitsuish, Coeur d'Alenes" ober Pointed-hearts am gleichnamigen Gee oberhalb ber Ralle bee Spokane R.; Die Piekwau am Columbia ftromabmarte von ben Gelifch; Die Cowelits fub. lich von ben Skwale, Die wir vorbin ale Anwohner bee Buget Gund ermabnt baben; Die Tsihailish ober Chikailish an der Meeresfufte wefflich von den Stmale, jedoch nicht die Ruca : Strafe erreichend; Die Nsictshawu ober Killamuck im Guben ber meiterbin ju nennenben Chinook. Mertwürdiger Beife gahlt Hale ju biefer Familie auch noch die Skwale felbit, melde mir vorbin ale Bermanbte ber Kawitchen auf Bancouver und im Rorben ber Munbung bee Frager . Bluf. fee tennen gelernt haben: bemnach icheinen Die Bermanbten ber Selifd bis auf jene Infel binubergureiden, mas in geographifder Sinficht allerdinge nichte Befrembenbee bat, ba endlich auch noch bie Shushwap, Atnah ober Kinn-Indianer am unteren Frager - Rlug amiichen 50 und 52 1/20 im Guben und Guboffen von Reu Calebonien (Cox II, 315) berfelben Sprachfamilie angehoren (Bufdmann 1854, p. 690, 1857, p. 321).
- 3) Die Sahaptin oder Nezperces (Chopunnish) am Lewis oder Snake R. und dessen nördlichen Zustüssen bie zum Felsengebirge, nebst den in Sitten und Sprache nur wenig von ihnen verschiedenen Wallawalla (Cox II, 125) am Columbia obers und unterhalb der Mündung des Lewis R. Rach Scouler und Gallatin sind auch die Cliketat, östlich vom Cascaden-Bebirge, den Sahaptin verwandt; dasgegen werden die Cayase im Süden der Ballawalla wohl irrthümlich von Parker (302) zu derselben Familie gerechnet: Hale zählt sie nebst den westlich von ihnen wohnenden Molele zu den

<sup>\*</sup> Die gum Theil frangofischen Bolfernamen in biefen Gegenden rubren von canabischen Belgiagern (voyagours) ber.

- 4) Waiilaptu-Stammen, beren lestgenannter 3weig im 3abre 1841 faft ausgeftorben ift.
- 5) Die Chinook ober Tfinut, beren Sprache die hauptgrundlage bes Jargons ausmacht welches an den handelsplagen von Oregon im Gebrauche ift. Sie theilen fich in die oberen Chinook oder Watlala, die von der Insel Multnomah bis zu den Fällen des Columbia reichen, und in die unteren welche unterhalb der genannten Insel leben. Den testeren schließen fich im Suben der Mündung des Columbia die Katlamat, Clatsop und mehrere andere kleinere Bolfer au.
- 6) Um Billamet oberhalb ber Falle mohnen die Kalapuya, die mit ben Baillaptu gufammengrengen.
- 7) Die Jakon ober füdlichen Killamut, doch von den vorbin erwöhnten eigentlichen Rillamut der Selifch-Familie fprachlich gang verichieden, leben an der Seefuste und trennen das Athapastenvolt der Umtwa (S. oben p. 6) ebenfo vom Meere wie die eigentlichen Killamut die Tlatstanai davon abschneiden.
- 8) Die Lutuami, auch Tlamatl ober Clamet genannt an dem Gee gleiches Ramens, offlich von Umfwa.
  - 9) Die Palaik füdofflich,
- 10) Die Shastie fubmeftlich von den Lutuami. Bon den Jafon und Umfma nach Guten bin find nur einige Bolfernamen befannt.

Scouler bat fich in feiner ethnographischen Gintheilung ber Bolter offenbar burch phyfiche Mebnlichkeiten irrefubren laffen; Die Bolfer ber Rordweftfufte und ber anliegenden Infeln fublich von Mount Elias bie nad Bancouver bin gleichen einander febr im Meugern, mabrend fie ju Scouler's futlider Bottergruppe, ben Nootka-Columbians, in einem auffallenden Begenfage fteben. Die Chimmefpan g. B. baben feitlich breiteren Schabel mit febr platter Scheitelgegent, mogegen er bei ben Chinoot, auch abgesehen von funftlicher Abplattung, lang und fomal entwidelt ift und feitlich jufammengebrudt fcheint, abulich wie bei ben Estimo (J. R. G. S. XI, 220). Bene nordlicheren Bolfer find bleich, ibre baut nicht bunfler ale bie ber Bortugiefen und Italiener, Die Buge ftarter ausgeprägt und bie Badentnochen weiter porffebend ale bei ben Bewohnern ber fublicheren ganber; Die Rolufden ine. befondere, ju ben dolichocephalae prognathae geborig (Retgins), baben große Rafen und farte Badentnochen, find fraftig gebaut und mittelgroß (Scouler, L'Institut 1847, II, 102). Rad Solms

berg (16, 40) zeigen fie große lebhafte Mugen mit fleinen buntlen Brauen und dide volle Lippen; Die Beiber die fich burch madeinten frummen Bang von ben ftolg einberfchreitenben Mannern unterfcheis ben, haben fleine banbe und meift fleine guge. 3m füdlichen Theile pon Gitta fand fie Marchand (I, 232) unter 5. 4" groß, von runbem platten Beficht mit gebogener und unten nicht bider Raje , fleinen tiefliegenben triefenben Mugen und ftart porftebenben Baden-Enothen. Die Beiber ber Rolufden tragen bier wie andermarte Somud in ber Unterlippe, Die Manner in den Ohren und ber Rafe (Solmberg 16, v. Langeborff II, 99). Das Geficht wird bemait Die hautfarbe berer von Sitta bezeichnet gwar Lifianety (237) ale buntel tupferfarbig, inbeffen haben icon Portlock und Dixon (159) von den Gingeborenen fublich von Mt. Elias berichtet daß fie, geborig gereinigt, europaifc weiß und rothwangig feien, wie bieß b. Bangeborff ausbrudlich von ben Rolufchen bemertt, mabrent Rollin, ber bei vielen taftanienbraunes Gaar, Dichteren Bart und fiar. fere Rorperbehaarung fand, von verichiedenen Schattirungen ber Saut. farbe fpricht (Brichard Ueberf. IV, 462), Solmberg (16) aber fic barüber unbestimmt ausbrudt. "Die meiften Gingeborenen in Diefen Breiten", fagt Dunn (285), gleichen in regelmäßiger Befichtebilbung und Rarbe ben Guropaern; fie find von bellem Teint, rothmangia und ber Bart feimt ihnen fruber ale anderen Ameritanern (Hale 197ff. Wilkes IV, 300, 487). Ramentlich find Die portrefflich begabten Bewohner ber Ronigin Charlotten Infeln von europäifcher Rarbe Statur und Bhyfiognomie (Marchand II, 40), und auf bem Reftlande im Gudoften von jenen fand Vancouver (II, 40) Menfchen mit weichem langem Saar, bas meift braun ober noch beller, nur felten aber fdmarglich mar, mogegen Heriot (303) von bunfel olivenbrannen Indianern mit feilformigen Ropfen und grauen Mugen an ber Rufte unter 520 n. B. ergablt.

Die Eingeborenen ber Infel Bancouver bilden in Rudficht ihrer außeren Erscheinung ben Uebergang von ben Stammen ber Rordweftfufte ju ben Boltern von Oregon: je weiter nach Norden befto großer

v, Langeborff bezeichnet die Rase der Roluschen als klein, beeit und platt, die Gesichtsjüge als grob und fart ausgewirft; Lo Perouse spricht von großer Mannigsaltigkeit der Gesichtsjüge bei den Eingeborenen von Port des Francais (bei Mount Fairweather).

und iconer ift ber Denichenschlag; im Guben ber Infel ift Die Statut ber Eingeborenen nur 5' 3-6", im Rorben erreichte fie 5' 10" und eine noch betrachtlichere Große, mabrent die Bewohner der Ronigin Charlotten Infeln nicht felten mehr ale 6' meffen. 3m Allgemeinen find Die Indianer von Bancouver ichmubig fupferroth und platten Die Stirn ab, manche bon ihnen haben lichtee Saar und belle Baut (Grant in J. R. G. S. XXVII, 297f.). Die Rutta er Die von allen am beften befaunt find, find meift unter mittelgroß, plump gebaut, mit rundem und vollem, bieweilen auch breitem Beficht, aus welchem Die Badenfnochen bervorragen; Die an der Burgel eingebrudte Rafe bat weite Loder und eine abgerundete Spige, Die Stirn ift giemlich niebrig, Die Augen flein fcmarg und eber fauft ale feurig, ber Dund groß mit bidlichen Lippen, Die Babne gwar regelmäßig gebilbet, Doch nicht febr weiß. Die meiften baben feinen Bart, boch nur in Rolge bes Musreigens ber Saare; auch Die Mugenbrauen find bunn und fomal, bas Ropfhaar dagegen voll grob und folicht. Der bale ift turg, Die Blieder verhaltnigmaßig flein, Die Guge groß und haglich, Die Rnochel vorftebend. Die haut, wenn vollftanbig gereinigt, zeigt Die bleiche Barbe ber Gubeuropaer. Der Benichteausbrud ift Rumpf und phlegmatifc (Cook 3. R. 257, mit welchem Die Angaben bei Meares 213 f. übrreinftimmen). Rach Roquefueil (II, 189) tommen braunes und blondes baar bei manchen von ihnen bor, meiße Sautfarbe namentlich bei einigen Rindern und Beibern.

Auch im nordwestlichen Theile von Oregon sind die Eingeborenen häusig fast von eurapäisch weißer Karbe und haben rothe Bangen, namentlich die Kinder und manche Beiber bei den Clalam in Port Discovery unter 48° n. B. und bei den Classet um C. Flattery (Hale, Wilkes). Die Sachet von Rordwest-Oregon und einige andere Bölter tättowiren sich bisweilen mit einigen Linien auf den Armen und im Gesicht (Wilkes IV, 482, Schooler. III, 220). Bahrend aber die Indianer oberhalb der Fälle des Columbia und von da bis jum Relsengebirge meist schlant und wohlgebaut sind und denen der Bereinigten Staaten im Neußeren sehr gleichen (Kitunaha, Selisch, Spotane, Ofanagan, Sahaptin, Ballawassa, Capuse u.a.), nur daß sie von etwas hellerer Farbe sind als diese (Cox 1, 219, II, 135, Dunn 311, Parker 228, Hale), zeigen die Bewohner des unteren Columbia, und unter diesen am ausgallendsten die Chine

• •

fentlich verschiedenen Topus: fie find fleiner, meift unter mittelarof. faum 5'-5' 6" (Franchère 240, Cox I, 276) und nicht so wohlgebilbet, frummbeinig mit breiten diden platten gugen und einmarte ftebenben Rnocheln und Beben in Folge bes eigenthumlichen Einmidelne ber Rinder und bes vielen Gigene im Rabne, auch find fie fetter, viel fcmuniger und fauler ale die öftlicheren und norblicheren Bolter (Scouler). Die Gefichtejuge find weniger ausgeprägt, bas Geficht breit rund und voll, die Augen flein und fcmarg, öftere bei ben Chinoot mongolenabnlich ichief geschlitt (Hale), bei anderen Bolfern bisweilen gelbbraun (Lewis et Cl.); die mittelgroße Rafe, an ber Burgel fleischig und tief liegend, ift an der Spige giemlich platt und zeigt weit geöffnete Locher - bier und ba tommen jeboch auch gebogene Rafen vor (Lewis et Cl.) -, der Rund ift groß mit biden Lippen . Die Bahne meift fclecht. Der Bart mirb ausgeriffen, bas Ropihaar bangt gewöhnlich in langen Bopfen oder Rlechten berab. Die hautfarbe ift ein belles Rupferbraun (Scouler, Cox, Franchère, Hale u.a., W. Irving 256 f.), both fah Morton felbft einft einen Chinock " ber nicht bunfler mar ale ein italienischer Bauer." Rachk ben Chinool zeigen namentlich die Stwale, Cowelits, Tibailifd und Rillamut der Selifd Familie Diefe Gigenthumlichfeiten (Halo).

Als daratteriftifch befondere für die Chinoof und beren Bermanbten, ift noch die funftliche Abplattung der Ropfes ju ermabnen, Die eine Audzeichnung ber Freien , ben Gflaven aber verboten ift (Scouler, W. Irving 61, Franchère 241). Bir haben fie foon fruber bei anderen ameritanischen Boltern gefunden und ber Urt und Beife gebacht auf welche fie bewirft wird (S. ob. p. 54 f.). Die Chinoof untermerfen ihre Rinder Diefer Overation nach Ginigen nur 6 - 8 Monate, nach Anderen (Cox I, 275) über ein Jahr. Rach Beendigung derfelben ift ber transversale Ropfdurchmeffer faft doppelt fo groß als der borijontale und die Augen find fart berausgetrieben (Hale), doch foll fic, abgefeben von ber bleibenden großen Breite bes Befichtes, bie Wirfung Diefes Berfahrens bei vielen im Laufe bes Lebens faft gang wieder vermachfen. Rachft den Chinoot Ratlamat und Clatfop, ift die Abplattung ber Stirn üblich in Rutta, wo ben Reugeborenen eine Stirnbinde angelegt wird (Meares 213), und bei den Glalam von Bort Discovern (Hale), ben Comelite Rillamud Clidetat und Ralg. Dung (Morton, Cran. Am. tab. 43 ff.). Bei manchen biefer Boller wird außer der Stirn auch das hinterhoupt abgeplattet (Wilkes IV, 297 nebft der Abbildung p. 388). Tiefer im Innern verunstatten die Sahaptin und Ballawalla die Stirn auf gleiche Beise, jedoch in geringerem Grade (Hale). Besondere Beachtung verdient baß den Selisch oder Flatheads diese Sitte ebenso fremd ift wie den Sahaptin oder Nez-perces der Gebrauch der Chinoot die Rase zu durchbohren (Hale, Parker 76, 134), ein Umstand durch bessen Untenntniß Lewis und Clarke (244) irregeführt worden sind. In den Ohren und in der Unterlippe Schmuck zu tragen ist ziemlich allgemein in Oregon (Dunn), und im Süden des Landes tättowiren sich besonders die Beiber oft mit einigen Linien von dem Munde bis zum Kinn, wie in Rord Californien (v. Langed orff II, 144, Schooler, III, 119, 220).

Eine Bergleichung ber Indianer ber Rordweftfufte und bes Dregongebietes untereinander und mit benen ber Bereinigten Staaten im Dften bee Relfengebirges ergiebt, bag ben Berichiedenheiten ber außeren Charaftere eine ebenfo große Ungleichheit ber inneren Begabung und Entwidelung entspricht. Scouler (J. R. G. S. XI, 216) weift gur Ertlarung Diefer Ericbeinung por Allem auf Die mefentlich verfchiebe. nen Raturverbaltniffe bin unter benen fie leben, auf die infelreichen, vielfach zerichnittenen Ruften und die fifchreichen Rluffe, welche vorzug. lich bie Bewohner ber Meeresufer ju bedeutenden Fortichritten in mechanifden Runften bingeführt haben mogen, ju geschidterem Bau ib. rer Rabne, ju vorfichtigerer und foliberer Ginrichtung ihrer Bohnungen, die fie nicht mechfeln, ju befferer Arbeit an ihren Gifchereigerathen und fonftigem Bertzeug, bas fie in großerer Mannigfaltigfeit befigen ale die oftlichen Jagervolfer. Go febr man inbeffen auch anertennen mag bag fie burch bie Raturverhaltniffe felbft gu einer feft. faffigen Lebenemeife und ju großerer Ausbauer angeleitet murben, fo brangt fich auf ber anberen Seite boch auch ber Bebante auf, baß fie bem benachbarten Affen manche ihrer boberen Fertigteiten berbanten mogen, obwohl es an bestimmten Rachweisen bafur fehlt.

Gine gewiffe Bahricheinlichteit gewinnt diefe Unficht besonders auch dadurch, daß es grade die Stamme der Rordwestfufte find welche in ihrer Bilbung am höchften fieben, und daß icon die Rutfas, noch weit mehr aber die Oregonvoller an Aunftfertigleit und Energie binter ihnen zurudfteben. Es besteht — um nur Einiges zum Belege zu ermahnen — ein bedeutender handel an der Rordwestfufte vom Lande

ber Tiduttichen bie nach Rutta berab, ein Sandel bet auf ben grogen Darften im Laube ber Rag, wie Tolmie ergabtt, Rolufden Sais Dab Chimmefpan und haeeltgut jufammenführt. Bu ben bauptartie feln beffelben gebort bas Rupfer von ben Bergen bet Rufte, bas pon ben Utnah am Rupferfing und pon mehreren anderen Bolfern gu Mintenrobren Dolden Bfeifentopfen verarbeitet wird: Die Cheelfaat am Spnn Canal maren fonft bernbmt megen ibrer Arbeiten in Rupfer (Dunn), und die Gagen ber Rutlas ergablen uon einem Gotte ober Salbaotte ber einft in einem tupfernen Rabne mit tupfernen Rubern nach Rutta fam (Sumboldt, Reu Spanien Il. 257 nach Mozinel Ein zweiter michtiger Sandeleartifel maren die Dlufcheln i byuqua ober haiqua) welche bon Rufta und bon ber Buca Strafe tommen; fie galten ale allgemeines Werthmaaf an ber Mundung bee Columbia und merben an ber gangen Rordweitfufte ale Schmud verwendet iBran. gell 59, 64, Dunn 133), man verfauft fie in Gonuren, beren Berth bei gleicher Lange im umgelehrten Berhattniß ber Angabl flieg melde bie Gonur bilbeten. Die Baidab bringen oft 6-800 Scheffel Rartoffeln jum Berfauf auf ben Dartt im Lande ber Rag, benn nach. bem ihnen bie Geeotter ausgegangen war, haben fie fich mit Energie auf ben Unbau ber Rartoffel geworfen, mabrent bie faulen Chinoot trop ihres vielfachen Bertehrs mit Europaern gu feiner Thatigfeit biefer Urt bewogen werben tonnten, ba fie Gifche im Ueberflug baben. Die Belbellab von Millbant Gund (Scouler nennt irrig Die Bellie doola, bgl. Dunn 271) haben einft fogar ben Berfuch gemacht ein Dampfichiff nach europäischem Dlufter ju bauen. Die beiben legtgenannten Bolfer zeigen fich wie Die Rolnichen burchgangig viel gefdid. ter und intelligenter ale Die Bewohner bee Columbia, wie ihre Rabne Rleider Saufer Baffen Fifchereigerathe und vorzüglich Die trefflichen Schnigereien ber Saidah beweisen (Scouler a. a. D. 219 u. L'Institut 1847, II, 47, 102 f.). Que febr bartem buntlem Schiefer verfetti. gen die Indianer ber Rordweftfufte Teller und Bfeifen, fleine Bilber und manderlei Schmudfachen (Hale, Golmberg 29) - Bemeife von Betriebfamfeit und Runftfleiß wie fie Die fublicheren Bolter nicht geben.

Rur über die Rotuschen befigen wir bis jest etwas ausführlichere Nachrichten. 3hr haupterwerb beruht auf der Jagt der Belgthiere, Die jedoch feit der allgemeinen Berbreitung des Feuergewehres bei ihnen

febr gelitten hat, benn burch biefes ift bie Gecotter theils vertilat theils verfcheucht worben (v. Rittlig 1, 222, Golmberg 29); befdrantt mird fie außerbem burch ben Aberglauben, bag bie Geelen ber Tobten oft ale Land. ober Bafferthiere ericeinen, bauptfächlich in ber Beffalt von Baren, Die man fich beshalb ju jagen fceut (ebend. 64, 30, Ben . jaminom in Erman's Archiv II, 491), ben Benug bes Ballfichfleifchee aber baben bie Bauberer verboten (Solmberg 68). Reuerbinge machen die Rolufchen baufige banbelereifen in's Innere mit ruffifchen Baaren und fleiden fich, obwohl barfuß gebend - nur die Borneb. men tragen Strumpfftiefeln -, in ruffifche wollene Deten, mabrend fie fonft blog Gelle und nur an gefttagen bide geftidte, fcmarg und gelb gefarbte Bollenftoffe und aus Burgeln geflochtene Gute trugen (Solmberg 17 f.). Indeffen verftanden fie icon im vorigen 3abr. bundert baute ju gerben und aus Saaren und Studen bon Rifchotterhaut Dantel ju meben (Marchand 1, 249), und bae moffene Mantelden bas bie Bornehmen über Beinfleid und Bame jest auf ber finten Schulter tragen, ift ebenfalls ibre eigene Arbeit (v. Ritt. lig 1, 222). Die unbeweglichen, langlich vieredigen Binterhutten baben zwei Giebel und ein mit Rinde belegtes Spigdach von Stangen, bae auf 6-5' boben Balten rubt (Solmberg 24); Die Boote, Deren größte für ben Rrieg bestimmt find und 40-50 Menichen faffen, find aus einem Baumftamme gefertigt und murben menigftens in fruberer Beit nicht mit bem Beile, fondern nur mit Gulfe bee Feuers gearbeitet (ebend. 26, Marchand I, 251). In Golg ichnigen Die Rolufden gefdidt mandetlei Bilber, Bruftharnifde und Sturmbauben, beren Bifir eine furchtbare Grage barftellt; Rupfer verftanben fie fon por Altere ju bearbeiten, jest fcmieben fie borguglich bas von ben Ruffen eingeführte Gifen ju Dolden mit grei Rlingen von entgegen. gefester Richtung und furgen Gabein, feltener ju Burffpiegen (bolm. berg 27 f., v. Rittlig I, 213).

Die engeren Kreise ber Gesellschaft find gang patriarchalisch gevronet: bas haupt ber Familie hat jugleich eine Art von hauptlingswurde, Doch steben die Frauen im Allgemeinen in hober Achtung (ebend, 220). Douglas (258) bemertte um Cross Sound sogar eine entschiedene und annerkannte Ueberlegenheit derselben über die Manner; füdlich von Mt. Elias und Sitka sab man sie mit letzteren, die flete die schwerste Arbeit verrichten, jusaumen effen, sie wurden behandelt und im Sandel oft von ihnen ju Rathe gezogen (Portlock 143, Marchand I, 261), Golange fie fabig find ju gebaren, bleiben fie frei von bauslicher Arbeit (v. Langeborff II, 115). 3bre Schamhaftigfeit und Treue beutet Marchand (1, 265) ale bloge Burudhaltung die von ber Giferfucht ber Manner geboten merbe. Die Bittme erhalt ber Bruber ober Schwefterfohn bee Berftorbenen gur Ebe, Deren erfterer - biemeilen ift es auch ein anderer naber Bermanbter - icon bei Lebzeiten bes Dannes ale beffen Stellvertreter und Rebenmann in ber Familie eingeführt ju fein pflegt. 3m Falle bes Chebruches ift ber Berführer, wenn fein Leben gefcont wird, genothigt diefen Blag einzunehmen und bie Frau gur Galfte gu ernab. ren (Colmberg 36). Bolygamie ift geftattet, boch behalt bie erfte Grau den Borrang. Die Brautwerbung geschieht durch Befdente, Die Chefdliegung wird burch ein Reft gefeiert und bie Frau erhalt eine Aussteuer, welche im Ralle ber Untreue von ihrer Geite bem Danne jufallt, ber alebann auch bie gemachten Gefchente jurudforbert, mogegen er die Ausfteuer jurudgeben muß, wenn er die Frau aus einem anderen Grunde verfioft. Trennung ber Che findet auch nach gegenseitiger Hebereinfunft fatt; die Rinder bleiben ber Mutter, mo. mit im Bufammenhange fteht (G. ob. p. 107) bag bas Erbe junadit auf ten Schwefterfohn, bann auf ben jungeren Bruber bee Berfior. benen übergeht, wie bei fo vielen Bolfern im Often bee Relfengebirges (bolmberg 33 ff., 45). Die Reuvermablten find viertägigen Raften unterworfen; ber Bollgug ber Che tritt erft vier Bochen fpater ein. Böchnerinnen gelten fur unrein und muffen abgefonbert leben (ebend. 34, 37).

Die fleinen Kinder werden in ein fleines von Beiden gestochtenes Bett fest eingebunden das außen mit Leder, innen mit Belzwert bezogen ift (Marchand I, 262). Um die Zeit der Bubertät schließt man das Mädchen drei, sechs Monate oder noch länger in eine hütte ein, wie bei den Konjagen, und hält dann ein Fest bei welchem ihr der Lippenschnitt gemacht und der Schmud in die Unterlippe eingelegt wird. Qualvollere Brüfungen haben die Männer zu bestehen, deren Ohrenschmud ihre Thaten bezeichnet, um in den Kriegerstand ausgenommen zu werden (Holmberg 20, 40, Benjaminow a. a. D. 492). Ohren- und Lippenschmud wird auch von vielen anderen Bollern der Rordweststifte getragen (Dunn).

Die Roluiden theilen fich nach ibrer berfunft in ben Stamm bes Raben und ben bes Bolfe, Dieje Eintheilung icheint aber weiter feine praftifche Rolge gu baben ale bag bie Mitglieder beefelben Stammes nicht untereinander, fondern nur in den anderen Stamm beiratben burfen (bolmberg 33, Benjaminom). Beibe gerfallen wieber in Befdlechter die bon verschiedenen Thieren, und Diefe mieber in Untergefchlechter die meift von Dertlichkeiten benannt find. Bedes Befchlecht tragt ein feinem Ramen entsprechendes Bappen, und bei Tangen und Reftlichkeiten treten Gingelne bioweilen in ber Berfleidung auf Die jener Rame angiebt (Solmberg 13). Da Jehal, ber Rabe, jugleich ale Beiticopfer gilt (ebend. 52), lagt fich ber Behauptung bolm. berg's nicht unbedingt beipflichten, bag ber Rabe und ber Bolf felbft in ber Mythologie ber Rolufchen, von der wir bie jest nur wenig miffen, teine Rolle fpielten und bag unter Diefen Bezeichnungen nicht Thiere, fondern die Stammvater und Beroen bee Bolles ju verfteben feien, Die öftere biefe Thiergeftalten angenommen batten.

Unabhangig von jener Gintheilung nach ber Abstammung besteht Die andere in Abel und Bolt. Der Abel, beffen Anfebn bauptfachlich auf feinem Reichthum, vorzüglich in Gflaven, beftebt, ift erblich, und gwar (wie wir aus ber angeführten Erbfolge ichließen burfen) nur von mutterlicher Geite ber. Die Stlaven find theile Rriegegefangene, Die aus Dregon , biemeilen felbft aus Californien ftammen , theile gefauft, und auch ibr Schidfal ift erblich (ebend. 14, 50). 3mar merben fie im Allgemeinen gut behandelt, wie die Rinder Des Saufes, man geftattet ihnen Gigenthum gu baben , feltener fich gu verheirathen, aber ibr Leben ftebt gang in ber Band ber herren und bei gemiffen Reften, beren größtes mit Tangen Befangen Schmaufereien und Befchenten jum Anbenten verftorbener Bermandten in berfcmenberifchefter Beife gefeiert wird, pflegt man einen ober mehrere von ihnen zu opfern (v. Rittlig I, 216, Bolmberg 51, 46). Bei großen Tobtenfeften und beim Bau eines Saufes ift bich ebenfalls gebrauchlich (ebent. 43, Li. fiansty 241), auch gefdiebt es auf Sitta um einen begangenen Mord ju fuhnen (G. Simpson II, 205). Dit dem gefte ber Durchbobrung ber Obren ift bagegen bie Freilaffung von Stiaven verbunben (bolmberg 49). Rach Dunn (273 u. fonft) und G. Simpson (I, 210, 242) giebt es Stlaven und Gflavenhandel bei ben Bolfern ber gangen Rordweftfufte und bie Behandlung ift oft

blogem Uebermuthe, eine Angabe die fich mit Scouler's Behauttung (L'Institut 1847 Il, 47) nicht verträgt, daß die Stlaverei in biefen Begenden milde sei und daß die Ariegogefangenen dem Stamm
ber Sieger nach einiger Zeit einverleibt wurden. Auch daß das Stalpiren Diesen Bottern fremd sei (ebend. 103), ift wenigstens in Rudficht ber Roluschen unrichtig (Golmberg 42).

Diebstahl gilt ben letteren nicht als Berbrechen und wird burch einfache Buruderstattung bes Gestohlenen gefühnt; für Mord findet die ftrenge Bergeltung ftatt. Leibesstrafen nieht man als schimpflich im hochften Grade an. Streitigkeiten zwischen einzelnen Familien werden durch einen Zweitampf zweier dazu erwählter Kampfer in feierlicher Beise ausgesochten (ebend. 41 ff.).

Die Borftellung von einer Erichaffung ber Belt im eigentlichen Ginne haben bie Rolufden nicht. Jehal, ber Rabe, ber icon lebte, che er geboren murbe, und der nie fterbt, bat Conne Mond und Sterne gemacht, ober vielmehr fie nur que den Raften feines Graß. patere berausgelaffen und an ben himmel gefest; ben Denichen, Die ant Beit ba die Welt noch nicht mar, im Dunteln lebten, bat er bae Baffer gegeben, meiches er bem Kanukh, einem anderen nipthifchen Befen, entwendete, doch fchieft er im Born auch Arantheit und Unglud uber fie, mogegen fein Sobn ihnen nur Gutes thut. Die Bobnung Jehfl's ift mo ber Dfimind berfommt, an ben Quellen bee Rag-Riuffes (ebend. 52 ff.). Die Bauberer, beren meift erbliche Runft auf abnliche Beife erworben und genbt wird wie im Often bee Relfengebirges, nur bag fie fur jeben Beift ber citirt werben foll, eine befonbere Daste angieben, bermogen nur die Untergotter ju befchworen, melde Die Beifter ber Tapferen find Die im Rorblicht erfcheinen, und Die Geelen ber Tobten überhaupt (ebend. 63 f., 69 ff.).

Die Leichen werden verbrannt und deren Gebeine in hölgernen Riften auf Pfeilern aufgestellt (Sitta, Lifiansty 240, G. Simpson II, 208), nur die Zauberer legt man in Sätge die man auf vier Pfosten ruhen läßt (holmberg 43), wie dieß Marchand (II, 20) als allgemein üblich bei den Bewohnern der Charlotten Inseln berichtet. Im Süden von Mt. Elias trennt man dem Todten den Ropf vom Rumpfe und hängt ihn auf eigenzhumliche Beise über dem Sarge in einem Kasten auf (Portlock u. Dixon 162). Todte Staven werden in's Meer geworsen. Bei der Leichenseier giebt man sich dem

Schmerze in ercentrischer Beise bin, Die Leidtragenden fchlagen fich felbst Bunden (Golmberg 43), doch herrscht der Glaube an eine Biedergeburt der Berftorbenen in Menschengestalt (ebend. 65). Die Sage von einer großen Fluth und der Rettung der Menschen aus ihr in einem großen schwimmenden Gebäude kann ihnen leicht erft in neuerer Beit zugetragen worden sein.

Schließlich können wir die Bemerkung nicht unterdruden, daß ber früher erwähnte Glaube der Roluschen an ihre herkunft aus dem Innern des Continentes eine nicht unwesentliche Stüße durch die Analogieen erhält, welche vor Allem ihre socialen Einrichtungen in wichtigen Bunkten mit denen vieler öftlichen Bölfer besigen. Auch daß sie den Bohnsit ihres oberften Gottes nach Often verlegen und den Donner als den Flügelschlag eines mythischen Bogels bezeichnen (holmeterg 66), scheint auf dieselbe Spur zu leiten. Bon den übrigen Böltern der Nordwestlufte läßt sich bis jeht nicht behaupten daß zuch sie solche Analogieen darbieten, doch beruht dieß vielleicht nur auf unserer Unkenntniß berselben.

Ueber die Raß theilt Brangell mit, daß fie die beften großen Boote in diefen Gegenden bauen. Dunn (283) bemerkt von ihnen baß fie thätiger und reinlicher find ale die füdlicheren Stämme. Bie die Koluschen verbrennen fie ihre Todten; die Asche sammeln fie in ein Gefäß um fie an einem einsamen Plat im Balde aufzubemahren. 3bre Zauberärzte führen kleine hölzerne Gögenbilder in ihrem Sacke mit fich (ebenda 280).

Die Bewohner der Königin Charlotten Inseln sind die thätigsten und intelligentesten der ganzen Rordwestüsste und stehen in mechanischem Geschied und Rachahmungsfähigkeit den begabtesten Bolynessern gleich (Scouler in J. R. G. S. XI, 218). Marchand (II, 14) beschreibt ihre 45—50' langen und 35' breiten Sauset, die ein zweites Stodwerf unter der Erde als Winterwohnung besigen, und erzählt von Tempeln und heiligen hainen in denen sie ihre Götter verehren; bei Portlock und Dixon (172) finden sich Abbildungen ihrer fünstich geschnitzen Geräthe. Die Sauser in ihren Dörfern sind in eine Reihe geordnet. Ihre Betriebsamkeit hat sich, wie schon erwähnt, neuerdings vorzüglich dem Andau der Kartossel zugewendet; sie zeigt sich außerdem an den etwa 18" langen kannelirten Dolchen die so schon gearbeitet sind "wie von den geschickessen Sanden in London

an den großen hölgernen Bildern die fie schnißen. Sie find diebisch und schlau. Biele von ihnen sprechen gebrochen englisch, abwohl fie in keinem häufigen Berkehr mit Europäern stehen (Dunn 292). Die durch Reinlichkeit ausgezeichneten Anganie, welche dieser Berkehr ftolz und verwegen gemacht hat (Scouler a. a. D.), theilen sich wie die Roluschen, denen sie in in ihren Sitten und religiösen Borstellungen gleichen sollen, in Bolse- und Rabengeschlechter (Bull. de l'acad. de St. Petersb. XV, 306). Ob lepteres auch von den Bewohnern der Charlotten Inseln gilt, wissen wir nicht.

Bon ben Coquilth ber Infel Bancouver horen wir bag fie große baufer, manche fur 2-300 Berfonen haben, und aus bem Bafte ber Ceber Tucher meben, die fie mit Bflangenfarben farben und mit bunten Figuren fcmuden (Dunn 243). Wenn fie identifch find mit ben Quafeolth im Rordoften der Infel (G. Simpson 1, 190) und fic. wie fruber ermabnt, unter bem Ramen Ballabolla, wirflich auf bae Reftland im Rordweften binübererftreden, ift es mabricheinlich baß fie Dasfelbe Bolt find bei welchem Mackenzie unter 52 1/2 0 n. B. nabe ber Meerestufte Baufer fand, Die etma 120' lang, 40' breit, auf Bfablen gebaut waren, und beren Tragbalten jum Theil menfchliche in bolg geichniste Figuren barftellten. Unmittelbar im Guben von Rutta Gund fab Meares (125) ein Baus eines Bauptlinges, bas ein weites Biered bildete und wenigftene 800 Menfchen faßte; es mar aus 20' langen fehr ftarten Dielen, welche die Banbe bilbeten . und aus ungeheueren, grob gefchnitten und angemalten Baumen erbaut, beren Enden und Mitte auf toloffalen Solgflogen rubeten; Diefe let teren maren ju Bilbfaulen ausgehauen und ber Mund von einer berfelben bildete die Thur bes Saufes. Die Wohnungen ber Rutfaer felbft, 6' bod, 76' und 39' lang und breit, werden in ber Mitte bon gro-Ben bolgernen Pfeilern getragen Die mit grotestem Schnigwert berfeben find (Roquefueil II, 195), boch wird verfichert daß die Dorfer auf Bancouver, die oft mit Balifadengaunen befeftigt merben, ebenfo fdmugig find wie ihre Bewohner (Grant in J. R. G. S. XXVII, 299 f.).

Mit dem Gebrauche des Eifens fand ichon Cook die Eingeborenen von Rutfa vollfommen bekannt. Meares (224) fah bei ihnen Rahne von 53' Lange und 8' Breite; noch langer und jum Transport von hundert Menschen geeignet find fie bei den Ballabolla (G. Simpson I, 204). Die Rutkas tragen eine Art von hemden, die aus ben Fafern einer Reffelart und Baumbast gestochten find, im Krieg fleiden sie fich in Clennhaut (Meares 215, 217); die Rewittee fertigen Tücher aus Bolfs-, hunde- und Ziegenhaar (G. Simpson I, 198). Als Schmud wird ein Rasenring auf Bancouver getragen, nur die Beiber tättowiren Arme und Beine. Früher galten Muscheln, jest Tücher als Geld (Grant a. a. D. 307).

Daß die Bewohner von Rutta, die übrigens als gutmuthig gegen Fremde und untereinander geschildert werden, ihre Kriegsgesangenen nicht selten verzehren, hat man schon frühzeitig in Ersahrung gebracht, und es ift von ihnen selbst eingestanden worden (Cook 3. R. 293, Meares 218, Perop a, II, 2 ff.). Bergistungen und tünstliche Fehlgeburten sollen ebenfalls häusig sein auf der Insel. Alte Leute, wenn sie den Ihrigen beschwerlich werden, bringt man oft um; es wird darüber ein Rath gehalten (Grant a. a. D. 304). Die moralische Gultur dieser Bolter sieht demnach in keinem Berhältnis zu ihren Talenten und Kunstsertigkeiten. Mord wird bei ihnen durch Mord, bisweilen auch durch Geschenke gesühnt; wurde ein Bornehmer erschlagen, so giebt man bisweilen einen Stlaven, der alsdann umgebracht wird, und fügt wohl noch Geschenke hinzu (ebend. 305).

Den Beibern von Rutta wird Reuschheit und fittsames Betragen nachgerühmt (Meares 214), sie thun nur hausliche Arbeiten, werden gut behandelt und sollen bisweiten ein entschiedenes Uebergewicht über die Ranner besigen (Roquesueil II, 212). Mit Radden von 5-6 Jahren wird auf Bancouver bisweiten ein formlicher Dandel getrieben: man tauft sie für einen geringen Breis und zieht sie auf um sie dann bei der heirath für einen hohen wieder abzusehen (Grant a. a. D. 299). Auch unnatürliche Laster giebt man den Bewohnern von Rutta Schuld (Raquesueil II, 220).

Die Gewalt des herrschers (Taps) in Rutfa ift völlig unumschränft; er vereinigt in fich die burgerliche und priesterliche Gewalt (humboldt, Reu Spanien II, 257 nach Moziño), verfügt über Leben und Eigenthum seiner Unterthauen und vertheilt nach eigenem Ermeffen den Ertrag des Fischfanges (Roquefueil II, 201). Bei den Quakeolth ift seine Wohnung eine Freislötte seibst für den Feind (G. Simpson I, 192). Dieselbe Macht wie bei den Rutfas hat der hauptling bei den Ballabolla, von welchem (ebend 205) gang abnliche religiöse Excentricitäten ergablt werden wie von be-

Rutta: diefer glebt fich nämlich zu Zeiten allein in die Billdniß zurud um bort mit bem großen Beifte zu vertehren. Ber ihn alebann auffucht ober ihm begegnet, ift dem Tode verfallen. Rach langem Kaften tehrt er nach Saufe jurud, boch barf er babei nicht burch bie Thure, sondern nur von oben durch das Dach in feine Bobnung gelangen. Auf bem Bege fallt er die Denfchen an bie er trifft, reift mit ben Babnen von ihnen ein Stud Gleisch ab bas er verschlingt und fest bies solange fort bie er erfcopft jur Erbe fturgt (Dunn 255). Der Schlusfel zu diefem munderlichen Bebaren icheint barin zu liegen, bag bie jungen Leute fich gur Aufnahme unter Die wehrhaften Manner burch drei. bis biertagiges Raften in der Ginfamfeit vorzubereiten haben unt bann, vielleicht burch ben Genuß eines Giftes in Buth gefest, nach baufe fturmend durch einen Anfall auf alle die ihnen begegnen, Die Tapferleit ju zeigen die ihnen ihre Götter verliehen haben (Grant a. a. D. 302). Im Rriege felbft find die Ruttas vorfichtig und ftellen fete Boden aus (Meares 227). Die Gefangenen werben Stlaven, wenn man ihnen bas Leben ichentt: früher murten bie Reindestöpfe gewöhnlich auf Stangen vor ben Dörfern aufgeftedt (Grant 296).

Die Eingeborenen von Bancouver begraben ihre Todten in einer vierestigen Rifte, in welcher die Leiche die kauernde Stellung erhält in ter sie im Leben zu sisen pstegen. Die Kiste wird auf die Erde gestellt, mit Stelnen bedeckt und neben ihr eine grotest geschiste Figur aufgerichtet. Der Name des Todten wird nicht mehr genannt und was ihm gehörte, gilt für unrein (ebend. 301, 303). In Rutta Sund fand Vancouver (I, 182) die Leichen in Kähnen auf Bäumen aufgehängt. Bei den Quakeolth wird der Todte verbrannt, seine Wittwe wirft sich, während dieß geschieht, über ihn her, sammelt dann die Alsche und führt sie 3 Jahre lang mit sich (G. Simpson I, 190)— ein Gebrauch den wir früher bei den Tacullie zu erwähnen ges habt haben.

Bahtend Grant angiebt baß fich die religiösen Borfiellungen der Gingeborenen von Bancouver auf mancherlei Aberglauben und Omisna beschränten und daß die Zauberärzte bei ihnen in ähnlicher Weise ihr Besen treiben wie anderwärts in Rordamerika, sehen wir aus den wenigen Mittheilungen humboldt's (a. a. D.) nach Moziāo, daß es in Rutka ausgebildetere religiöse Ansichten und eine Menge von mythologischen Erzählungen giebt Die dortigen Eingeborenen glaubs

ten am Die Erifteng eines guten und bofen Brincipes, Quaut und Matlor, Die miteinander im Rampfe lagen , und an eine allmaliche Berpolltommnung der Befchopfe. Dem Abel und dem Bolfe ichrieben fie eine verschiedene Abftammung ju, obwohl beide ihren Urfprung von bemfelben Stammvater berleiteten und hatten für beibe nicht badfelbe Barabice. Roquefueil (II, 209), ber taum gang juberlaffig fein burfte, fpricht bon Connencultus und berichtet bag bie Sauptlinge für Bermandte ber Conne gelten; Dunn ergablt von theatralifden Borfiellungen, Die ohne 3meifel eine religiofe Bedeutung hatten, ba vericbiedene Botter, unter ihnen auch Die Conne, barin mit Dasten auftraten. Dastenfpiele abnlicher Urt fab Wilkes (V. 146) in Rord. weft-Oregon. Die vielen geschnitten Riguren Die man in Rutta gefunden bat (auch bei Fort M'Loughlin auf bem Festlande im Rorden bon Bancouver giebt ee bolgerne Bilber von Sunden und Menfchen - Dunn 269), bat man faft immer auf Gogen gebeutet und Cook (3. R. 273) bemerft wirflich bag por ben 4-5' großen geschnisten Bilbern in Rutfa geopfert merbe, Meares (228) bagegen fab nicht baß biefe irgend eine Berehrung genoffen batten.

Das Jahr beginnt bei den Rutfas mit der Sonnenwende und befteht aus 14 Monaten von je 20 Tagen, ju denen eine Menge von Schalttagen hinzugefügt wird (humboldt nach Moziño).

Die Bolfer ber Rordweftfufte geboren gu ben intelligenteften und betriebfamifen von Amerita. 3bre fudlichen Rachbarn, Die Indianer bon Oregon, fteben ibnen in Diefer Sinficht ebenfo febr nach, ale fie ihrerfeite bie Eingeborenen von Obercalifornien übertreffen; noch meiter im Guben gehoren bie Stamme ber californifden Salbinfel ju ben am tiefften fiebenben bon Rorbamerito. Die Indianer im Dften bee Relfengebirges find benen im Beften besfelben (wenn man namlich mit Hale (199) vorzüglich bie von Oregon in's Muge faßt), in leiblicher und geiftiger binficht überlegen: in feiner Sprache von Dregon findet fich ein befonderes Bort um Die Gottbeit ju bezeichnen, Der Bolf, balb ale Thier balb als ein hobered Befen betrachtet, ift Sauptgegenftand ber Berehrung, und die fammilichen Bolfer bee Innern leben ale Romaden, obwohl fie mit jeder Jahresgeit ihre bestimmten Blage mieber auffuchen (Hale): inbeffen find fie von meift fanfterer Bemuthaart, minder graufam, biegfanier und gelehriper bem Bertebre mit ben Beigen , beren Runfie fie bochichage

Bolter Des Oftene, und felbft bem Chriftenthum, wie es icheint, leich. ter juganglich ale biefe (Scouler, Hale, Dunn 70, de Smet 117), mas jum Theil ohne Bmeifel baraus ju erffaren ift, bag bie Rieberlaffungen ber Beigen in Diefen Gegenben noch viel junger und ber Rriege mit ben Gingeborenen bier weit wenigere gemefen find. In Dregon felbft aber befteht ein auffallender Begenfat gwifchen ben Bolfern am unteren Columbia und benen die weiter öftlich bem Felfengebirge naber mobnen: jene leben meift bequemer, jum Theil felbft in einem gemiffen Ueberfluß, und fteben in vielfachem regfamen Berfebr, Diefe find farter gerftreut, ifolirter, und haben mit größeren Sowierigfeiten für ihren Unterhalt ju fampfen. hiermit icheint es im Bufammenbange ju fteben bag bie erfteren ale fcmugig und faul, aus. ichweifend leibenschaftlich und betrügerifch geschildert werden (Hale), mabrent bei ben anderen Butmuthigfeit Chrlichfeit und Gaffreundicaft vorberrichen: alle Indianer vom Relfengebirge bie ju ben Rallen bee Columbia, melde Lewis und Clarke (330) fennen lernten, maren gut und ehrlich, bon dort bis gum Deere zeigten fie fic verfchlagen und biebifch.

Die Chinoof und ihre Bermanbten, von benen bas eben Bemertte in porguglichem Grabe gilt, leben faft ausschlieglich von ber Rifcherei. Gie mohnen an ber Dundung jenes Stromes in 20-70' langen und 15 - 25' breiten Baufern (Dunn 135). Beiter landeinmarte fommen auch noch größere bie ju 100' lange und 30 - 40' breite Saufer vor mit ichiefen Dachern. Gie find aus Cebernhole, jum Theil auch aus Badfteinen gebaut (Hale), im Innern burch Banbe gefdieben, fo bag jebe ber barin mohnenden Ramilien einen befonderen Gingang und Berb bat, und bilden feftftebenbe Dorfer (Lewis et Cl., Cox I, 297, Franchere 247). Erft in Der Begend ber falle bes Columbia fteben elende Gutten von Strob Binfen und Rinde, Die mit faulenben Rifden und Unrath amgeben find ide Smet 164). Die Rabne, bon 30' bis über 50' lang, tragen etwa 3000 Bfund (W. Irving 247) und find aus einem Stude elegant gearbeitet (Cox I, 295, Franchere 246). Lewis und Clarke baben fle ausführlich befdrieben. 3bre einzigen Berfgenge jum Bauen find Deijel von 1" Breite und Reile (ebend. 249); unter ihren Gerathen find nur bie jur Gifcherei mannigfaltig und mit Sorgfalt gearbeitet (Cox 1, 301). Beim Rochen , bas in bolgernen Befagen gefchiebt, pflegen fie juerft bas Baffer burch erhipte Steine jum Sieden ju bringen (Franchere 248). Die außerft durftige Rleidung beschränkt fich felbft im Binter bei den Mannern auf bas Fell eines Banthere oder anderen Thieres (ebend. 243).

So giemlich ihre einzige lobenemerthe Gigenichaft ift ober mar vielmebr, ihr allgemeiner Bibermille gegen geiftige Betrante und ben Trunt, ber ihnen ale ichimpflich galt (Cox I, 291, Franchere 242), boch find fie fpater gum Theil auch biefem Lafter unterlegen (Dunn 131). Gie fint in bobem Grabe indolent und bepravirt, mas man ichmerlich mit Parker vorzugeweise erft aus ihrem Berfebr mit ben Beigen berleiten barf. Allerdinge zeigen fie fich thatig und porfichtig im banbel: ber Bifchmartt und große gifch. Speicher in Bifchram, 200 englische Meilen oberhalb ber Manbung bes Columbia (W. Ir ving 73), legt babon Beugnif ab. Much nahmen fie bie erfte Erpebition ber Aftor'ichen Gefellichaft, welche Aftoria grundete (1811), febr gut auf, fobald beren Sandelegwede ihnen befannt murben febend. 62), unterflügten bulfreich die erften Unfiedler, und manche berfelben verbantten ihnen fogar ibr Leben. Gpater murben fie aber breifter und feinbfeliger und rachten eine ihnen angethane Beleidigung burd Die hinwegnahme bes Tonguin, beffen Mannichaft fie ermorbeten (Franchere 101, 181). Dag ce ibnen an Rabigfeiten nicht febit, bewiefen fie badurch, daß fie in turger Beit febr pfiffige Sandelsleute murben, aber ihre Moralitat, Die auf Diefem Bege naturlich nicht geboben murbe, fieht und fand auf einer tiefen Stufe. Liftiger Diebfabl gilt ibnen ale ehrenvoll, ben ungeschidten Dieb bagegen verfpotten fie und guchtigen ibn oft; im Rriege find fie feig und frech obne Tapferteit, leidenschaftliche Sagarbipieler - fie verfpielen biemeilen Die eigene Freiheit (Parker 245) - , voll Berftellung und Betrug auch untereinander, bartbergig graufam und finnlichen Auefdweifungen febr ergeben (W. Irving 261, Cox I, 276). Die Broffitution ber Dadden, Die überhaupt ein ungebundenes leben führen, mab. rend bie Beiber große Burudhaltung beobachten, mirb febr ausgebehnt betrieben , Die Unteufcheit ber Beiber nimmt von ber Deered. fufte an nach ben Mallen bes Columbia bin mehr und mehr ab, bis fie jenfeite berfelben aufbort (Franchere 255, Cox I, 278, II, 118). Die Che, burch gegenfeitige Befchente gefchloffen, wird leicht wieber gefchieben (ebenb. 1, 290). Untreue bes Weibce murbe fonft mit ?

Love geftraft, boch ift dieß in neuerer Beit außer Uebung getommen. Die erfte Frau hat ben Borrang vor ben übrigen. Uneinigfeit ber Beiber foll die Bolpgamie nicht herbeiführen (Franchere 255).

Die hauptlinge der einzelnen Dorfer find von einander unabhängig und ihr Ansehn meift nur gering. Es beruht auf ihrem Reichethum, der in ihren Beibern und Kindern, Stlaven, Kähnen und Muscheln besteht welche letteren hier allgemeines Berthmaaß und Tauschmittel sind (Franchere 250, 244, Cox I, 292, 302, Parker 250). An vielen Orten soll ihre Bürde erblich sein, an andern wird sie durch Bahl vergeben, die sich dann nach dem Reichthum zu bestimmen pflegt (W. Irving 260). Rur Parker (242) spricht von einem gemeinsamen Oberhaupt das die verschiedenen Stämme desselben Boltes besässen.

Krieg wird zuvor angesagt, auch bemüht man fich ihm vorzubeugen und Frieden zu ftiften. Man tampft zu Lande oder auch zu Baffer, doch wird meist nur wenig Blut dabei vergoffen (Franchere 252, Cox I, 293). hat die eine Partei mehr Todte als die andere, so fordert sie eine Entschädigung oder sett den Kampf weiter fort (W Irving 261). Die Kriegsgesangenen werden Stlaven, wie dieß in Oregon meistentheils geschieht. Einfälle auf fremdes Gebiet um Stlaven zu rauben sind bei den Chinoot häusig (W Irving). Man behandelt diese ganz als Sachen, verkauft, verpfändet sie, giebt sie an Zahlung statt bin (Parker 183), überläßt sie dem Mangel, wenn sie arbeitsunfähig werden (Franchere 240, Cox I, 278), doch wird ihnen bisweilen gestattet sich mit Freien zu verheirathen. Die Bassen der Chinoot sind Bogen und Pfeil, kurze zweischneidige Schwerter oder Keulen, Panzer von dicken Leder und eine Art helm von Rinde oder Leder (Franchere, Cox, Irving).

Der große Geift wird meift unter dem Bilde eines großen Bogele gedacht. Sein Bohnfit ift die Sonne, er fieht Alles mas auf der Erde vorgeht und giebt feinen Unwillen durch Stürme und Gemitter tund. Man bringt ihm die Erftlinge vom Fischfang und von der Jagd dar (W. Irving 259, Dunn 121). Etalapaß ift der Schöpfer des Menschen, doch schuf er diesen unvolltommen und unbeweglich; erft ein zweiter Gott, Ccanninn, öffnete ihm aus Mitleid mit seiner Unbehülflichkeit Mund und Augen, gab handen und Füßen Bewegelichfeit, lebrte ihn Kahne und Rege machen (Franchere 258, Cax

1, 288, Dunn 126) Eine andere Gottheit, die nur Bojes ichafft, lebt im Feuer. So ergahlt wenigstens W. Irving, ber weiter berichtet bag die Priester große Gogenbilber von Baren., Biber., Bogel., Bifc. und anderen Gestalten machen, wogegen Franchere und Cox versichern daß die Chinoof zwar mancherlei geschniste Figuren befagen, diesen jedoch teine Berehrung erwiesen. Bon Thiercultus an ben Fallen des Columbia spricht indessen auch de 8 met (164).

Die Todten denen man alle ihre werthvolle babe mit in's Grab giebt (Lewis et Cl. 298), werben in burchlocherten Rabnen auf Relfen ober an anderen Orten ausgefest, mo fie por reigenden Thieren ficher find (Franchere 256, Parker 143), namentlich auch auf Baumen (W. Irving 256, Wilkes IV, 325). Da man bauptfach. lich bei vornehmen Leuten ben Berbacht icopft bag fie burd Bauberei fterben, forbert ibr Tod ein Opfer jur Gubne ber Uebeltbat (Parker 252); baber wird biemeilen mit bem Todten ein Stlave lebenbig begraben, beffen Ropf man uber bie Erbe bervorragen lagt um ibn brei Tage fpater ju erwurgen (Schoolcraft II, 71), boch foll Diefe Graufamteit in neuerer Beit abgeftellt worden fein (Dunn 120); Alvord (bei Schooler. V, 654) giebt bagegen an bag fie etft neuer: binge in Uebung gefommen fei; die guten Menichen fubren nach bem Tobe nach ihrem Glauben ein gludliches Leben in einem Baradiefe bas im Guben liegt (Parker 245), Die bofen ein ungludliches (Franchère 258, Cox I, 288).

Mufit und Tang follen nach Pickering (48) in Oregon gang fehlen, indeffen ergahlt W. Irving (261) von Stegreifdichtungen welche gefungen werden, und von Tangen die jum Theil nicht ungefällig feien.

Die Stwale Cowelits Tsihailisch und Rillamud stehen nach Hale, wie im Neußeren, so auch in ihren Lebensgewohnheiten den Chinoot nabe, nur scheinen fie regsamer und fleißiger zu sein als diese, da wenigstens die drei ersteren sich zur Feldarbeit viel williger zeigen (G. Simpson I, 179), worauf die Missonare in Oregon, deren Thätigkeit freilich erft 1834 begonnen und nur noch wenig geleistet hat (Greenhow 361), allerwärts hinzuwirken suchen (Wilkes IV, 351, 461 f., 481 u. sonst).

Ueber die Bolfer an Buget's Gund befigen wir bie jest nur menige gerftreute Rotigen, bei benen es überbieg meift unbestimmt bieibt auf welche von ihnen fie fich beziehen. Sie leben von Fischen Beeren und Burzeln, jagen zum Theil auch den Balfisch deffen Thran fie verstaufen. Der Leidenschaft des Spieles opfern fie oft Beiber und Staven, sind eigennüßig und sehr begehrlich, doch schließen fie sich den Beisen sehr leicht an, ahmen ihnen gern nach und haben ihre Trägbeit so weit überwunden, daß fie sich jeht sehr allgemein mit dem Andau der Kartossel beschäftigen (Schooleraft IV, 600, Buschmann 1854, p. 589). Die häuptlingswürde geht bei ihnen auf den Schwesterschn des Berstorbenen über (Wilkes V, 124). Ihren Todten gesten sie die sitzen Baltsabenzaune (ebend. IV, 302).

Den Unwohnern von Buget's Sund überlegen und vor den Chinoof-Bolfern durch Mannhaftigkeit Energie und Moralitat ausgezeichnet, find die meiften Bolfer bes Innern, vor Allem die Sahaptin und
Elicetat (Schoolcraft a. a. a. D.), die Selisch und im Guben die Kalapupa, unter benen wieder nach Hale die zuerfigenannten, nach Dunn (327) die Selisch oder Flatheads die hochste Stufe in Rudficht der Begabung und Entwickelung einnehmen.

Die Indianerftamme im Innern bee Dregongebietes find Jageenomaben, benen die Armuth ihres Landee feine feften Bobnfige gestattet, fo lange fie nicht Aderbau und Biebgucht in großerem Umfange treiben. Die Gelifd leben abmechfelnb nach ben Jahreezeiten pon ber Rifderei ober bom Burgeln - und Beerenfammeln; im Dara und April graben fie Burgeln in berichiebenen Gegenben, und manche bereiten aus ihnen ein nahrhaftes fauerlich ichniedendes Brot (Lewis et Cl. 217, vgl. Morse, App. 348), fpater geben fie bem Lache. im August mancherlei Beeren nach, Die fie jum Theil fur ben Binter trudnen, im September febren Die Lachfe jurud, von benen fie fic ebenfalls Bintervorrathe anlegen, im October fuchen fie fich wieber Burgeln, im Binter leben fie von ber Jagb, von ihren Borratben ober bon einer Doobart, und merben bann gewöhnlich wieber mager. Diefelbe Lebeneweife führen Die Ballamalla und mehrere anbere Bolter. Die Ruftenftamme wenden fich nur jur Binteregeit in's Iniand, ober begraben ihre Beltftangen nur auf eine Reihe von Bochen im Sommer um auf Die Jagt ju geben ober ben Burgein Beeren und Bifden nachzugleben (Hale 200 ff., bgl. Wilkes IV. 446). Großere Bagbtbiere und namentlich ben Buffel vermogen nur biejenigen von

ibnen ju erreichen welche bem Relfengebirge nabe genug mobnen, inebefondere Die Sabaptin, Die febr tuchtige Reiter und Jager find. Sanfig swifden Ueberfluß und Mangel ichwebend und oft im Rampfe mit außerer Roth, find viele Diefer Bolter erft burd Die Berbreitung bee Bferbes von Merico ber in bie Canber am Columbia (Franchere 270) etmas gehoben morden. Befondere befigen die Indianer ber Ebenen viele Bferde; bei benen bie in ben bichten Balbern mohnen, find fie feltener (Cox II, 95). Die Baillaptu baben große Bferbeberben (Hale) ebenfo Die Ballamalla, beren Bferbe jedoch nur febr unbollfommen und unbequem ausgeruftet find (W. Irving 279); bei ben Sabaptin und Rapufe befigen einige Ramilien bis ju 1500 Stud (de Smet 67), und bei ben Cootanie ber Tobacco . Ebenen, Die im Fruhling und Berbft an ben Saffatcheman auf die Buffeljage geben, im Commer aber bon Burgeln und Beeren leben, tommen gu jenem Reichthum auch nod) einige Rinder (Betermann's Dittheil. 1860, p. 24). Das Bferd ift in Dregon wie in Gud Amerita in meb. reren ganbern ein wichtiges Rahrungemittel geworben, und nach feinem Befige pflegt man ben Bobiftand ber Gingelnen gu fcagen (Parker 230). Daneben baben einige Diefer Bolfer auch angefangen fic bem Landbau gugumenben: bie Cootanie, Die übrigene noch ju ben am tiefften ftebenben gehoren (de Smet 76), bauen etwas Beigen (Betermann a. a. D.), von den Stammen ber Gelifch - Familie baben bie Stitfuifch ober Coeurs d'Alenes angefangen Rartoffeln gu bauen (de Smet 331) und bie Biefmaue ober Bijchous cultiviren bie Batate forgfältig (Wilkes IV, 430); bie Pends-d'Oreilles, welche gu berfelben Bolfergruppe geboren, merben neuerbinge von ibren fatholifden Diffionaren ais tuchtige Felbarbeiter geschilbert und follen überhaupt unter Diefer Leitung feine Anftrengung icheuen (N. Ann. des v. 1849, III, 337). Auch die Gabaptin und Rapufe betreiben ben Landbau fleißig (de Smet 67).

Die Sahaptin wohnen theils in tegelformigen, theils in gleichfeitig vieredigen ober oblongen butten von 20-70' Lange ober 10 -15' Breite, die burch Reinlichfeit ausgezeichneten Selisch in geräumigen tonischen Belten aus bauten. Bei beiden find Manner und Beiber in Leder gefleibet, und jeder der letteren ift im Befihe mehrerer Lederanguge jum Bechsel (Cox I, 134, 175, 220). Ranche der hierber gehörigen Stämme tragen über einem Lederhembe noch ein

von Zuch ober von Buffelleder. Um die Saute jum Gebrauche herjurichten werden fie gereinigt, dann mit Gehirn eingerieben und endlich geräuchert; Buffelhaute flopft man bis fie bunn und weiß werden (Parker 229, 232). Da neuerdings das Belzwert von ihnen verfauft wird, leidet die Gesundheit der Armen durch mangelhafte Befleidung (de 8 met 23).

In der Rahe der Falle des Columbia hat man Grabet gefunden in denen viele Leichen in Matten und haute gewidelt bei einander lagen; die Breter mit denen fie zugedeckt waren, zeigten geschniste und gemalte Menschen- und Thierfiguren (Cox I, 114). Golche Beweise von Kunstfertigkeit find selten in Oregon, indeffen führt auch Wilkes (V, 128) einige Beispiele dieser Art an und erzählt von Thonpfeisen im Nordwesten des Landes die mit mehreren geschnisten Figuren verziert waren (ebend. 146). Die Felsen-Malereien im Lande der Wallawalla unweit des Columbia (ebend. IV, 389) scheinen indessen einzig in ihrer Art zu sein.

Die Indianer des Innern von Oregon find großentheils nicht die schweigsamen talten und finstern Menschen wie man sie im Often des Belseugebirges so gewöhnlich findet, sondern zeigen sich oft freundlich und zutraulich, fröblich und munter, theilnehmend und lernbegierig (Cox 1, 132, Wilkes V, 319, 326, Parker 231). Im Suden des Columbia nähern sie sich in ihrem äußeren Betragen alleidings mehr ben Gingeborenen der öftlicheren Länder (Hale), doch machen auch dort die Clamet (Lutuami) eine Ausnahme, welche keineswegs von leidenschaftslos rubigem und gleichmäßigem Besen sind, sondern ihren Schmerz durch lautes und fiartes Beinen kund geben (Schooleraft III, 176). Das sanstere und bildsamere Besen dieser Renschen hat medrsach die hoffnung erwedt, daß sie sich dem Christenthume leichter zugänglich zeigen werden als die Indianer des Oftens (Parker, Dunn 352).

Als Tugenden gelten diefen Bollern Chrlichfeit und Babrheitsliebe, Tapferfeit, Gehorsam gegen Eltern und hauptlinge, Liebe gu
Beib und Rind, und die Selisch, deren moralische Borftellungen fich
namentlich hierin ausgesprochen finden, tommen diesen Anforderungen
im Allgemeinen gut nach (Cox I, 231, 219, Dunn 311). Bei ihnen
wie bei den verwandten Pends-d'Oreilles und Spotane find überhaupt
Berbrechen sehr selten und ein bloger Berweis ben der hauptling er-

theilt, von großer Birffamteit (Alvord bei Schooler. V, 654). Much bas Alter findet bei den Gelifch bulfreiche Unterftugung und Bflege, nur Rinder Die bas Unglud haben ihren Bater ju verlieren, haben öftere ein traurigee Schidfal, ihr Gigenthum wird ihnen entriffen (Hale). Die meiften biefer Bolter find aufrichtig und ehrlich. leben untereinander außerft friedlich und vertebren freundlich mit ben Beißen, nur bie Cootonaie (Ritunaba) find ben letteren wenig geneigt (Parker 237, Cox II, 135, W. Irving 279). Dabei find fie ibatig tapfer und mannhaft, porguglich bie Sabaptin, bei benen bagegen Ehrlichteit und Gaftfreiheit nur in geringerem Grabe ju finden find (ebend. 333, Cox I, 134). Much bie Reinlichfeit ber meiften wird geruhmt; manche von ihnen find aber leidenschaftliche Spieler, befonbere Die Spotane (Parker 237, Cox 1, 182). Der Branntwein mar auch in neuerer Beit ihnen noch fern geblieben, und man tonnte baber von ihnen großentheile wie von ben Clamet fagen (Schoolcraft III, 143), bag fie bie jest noch feines ber Lafter fich angeeignet batten Die fo allgemein bem Berfebre ber Indianer mit ben Beigen gu folgen pflegen. Profitution ift bei ben Ballamalla unbefannt (Cox 1, 132), bei ben Cabaptin febr felten und wird mit barten Schlagen bestraft (Alvord a a. D.).

Die Bolngamie wirt (nach de Smet 20f.) mehr gebulbet als gebilligt, ben Coutonnie foll fie gang fremb und beren Beiber teufch fein (Cox II, 135), mas in gleicher Beife vorzüglich auch von benen ber Gelifch verfichert mirb (ebent. I. 175, Lewis et Cl. 298). Gie find feiner ichlechten Bebandlung von Seiten ber Danner ausgefest, Die, wo fie portommt, fie jur Bergweiflung und jum Gelbftmord burd Erbangen treibt, mas fur ben Dann ale fchimpflich gilt (de Smet). Bei ben Gelifch genießen fie jogar eine gemiffe Autoritat und Achtung, fo bag bie bon ihnen gefammelten Borrathe an Beeren und Burgeln nicht leicht ohne ihre Erlaubnig bon ben Dannern angetaftet merben (Hale): mo bie Beiber jur Ernabrung ber Familie mefentlich mit beitragen, baben fie größeren Ginflug und erfahren eine weit beffere Behandlung, bemerft Cox (II, 139) treffend, ale mo bie Sorge fur jene ausschlieflich ben Mannern gufallt. Bei ben Gabaptin ftebt Scheidung beiben Theilen frei (Wilkes); bei mehreren Stammen ber Celifd . Ramilie tann ber Dann gwar bie Frau verftogen, wenn es ibm beliebt, aber Die Rinder geboren bei Erennung ber Che ber Dtutter,

und nach dem Tode seines Beibes, an bessen Stelle die Schwester tritt, ift es dem Manne innerhalb eines oder selbst zweier Jahre nicht erstaubt sich wieder zu verheirathen. Die Frau wird durch Kaus erworben und eine besondere heirathsteremonie sindet nicht statt (Alvord a. a. D.), indessen erhält jene bei dieser Gelegenheit von Seiten der Berwandten und besonders der bejahrten Leute eine Belehrung und Bermahnung über ihre fünstigen Pflichten (Cox I, 235). Bei den Ballawalla und Selisch leben die Beiber während der Menstruationszeit in abgesonderten häusern (Wilkes IV, 400, 456).

3mar fcbreibt Hale ben Bauptlingen ber Gelifch nur eine rein perfonliche Autoritat ju, boch verfichern Cox (I, 220) und Dunn (311), bag bie Burbe bes oberften Cauptlinges vielmehr erblich fet, mabrent der Anführer ju Rriege. und Jagbzugen jahrlich neu gemablt merbe, ber im Frieden jenem völlig untertban fei, braugen im Belbe aber die Dieciplin ftreng banbbabe und jeben Ungehorfam gegen feine Befehle guchtige. Die Sauptlinge ber Coeurs d'Alenes ermablen fic jufammen ein Dberhaupt auf Lebenszeit, ihre eigene Gewalt ift nur von ihrer Berfonlichfeit abhangig, fie ftrafen aber bieweilen mit Muspeitschen und felbft mit Berbannung (de Smet 331). Die ber Pendsd'Oreilles führen, wie de Smet (174) von benen ber Ralifpel am unteren Clarfe's Blug ergahlt, eine gang patriarcalifche Derricaft: fle berathen ibre Untergebenen in allen ihren Ungelegenheiten, ftiften felbft Die Chen, verbangen aber Strafe, der fich ju entziehen fur ichimpflic gilt, nur mit ber Buftimmung beffen ben fie treffen foll; bas erlegte Bith wird ju ihnen gebracht damit fie es nach Bedurfnig vertheilen. ihr Relb von allen gufammenbearbeitet, alle Bferbe und Rabne fieben gang ju ihrer Diepofition (Joset in N. Ann, des v. 1849, III, 334).

Untereinander im Frieden lebend, führen diese Bolter nur gegen die Schwarzsuße Rriege, in denen sie fich sehr tapfer zeigen (Parker 236). Durch die Buffeljagd mit diesen verfeindet, litten die Selisch sehr in diesen Kämpsen, da sie früher tein Feuergewehr besaßen. Der Bertauf des letteren an sie durch die Beißen, obwohl zu enormen Preisen— eine Flinte mußte mit 20 Biberfellen bezahlt werden — hat die Schwarzsuße zu den unverföhnlichsen Feinden der Europäer gemacht, die sie ohne Unterschied umbringen (Cox I, 181, 216, 218). Ihrerseits haben die Schwarzsuße, selbst die Beiber nicht ausgenommen, von den sonft so sansten Selisch alle Qualen zu leiden wie sie im Often

bes Felsengebirges gewöhnlich waren, wenn fie in ihre hande fallen (ebend. 213). Die Sahaptin, bei welchen das Stalpiren gebrauchtich ift (Hale), bekriegen hauptsächlich die Schoschonie im Süden (Cox II, 125). Einige Stämme weiter im Rorden des Columbia sollen sogar Cannibalen sein. Parker (245) irrt, wenn er die Sklaverei in Oregon auf die Bölker am unteren Columbia beschränkt glaubt; vielmehr scheinen auch im Innern so ziemlich überall die Kriegsgefangenen diesem Loose zu verfallen. Sie muffen den größten Theil der Arbeit thun, doch ist die Behandlung derselben meist milbe, wenigstens so lange ihre Arbeitskraft aushält (de 8 met).

Heber Die Religion Diefer Bolfer find wir nur wenig unterrichtet. Die Gelifch reben gwar vom "großen Beifte", erzeigen ihm aber feine Berebrung (Hale 199, 206). Ginige feben Die Bohnung Desfelben in's Relfengebirge, mo bie "Gpige ber Belt" ift und die gludlichen Jagbgrunde ju melden die Geelen ber Tobten gelangen (W. Irving 186). Als weit verbreitet wird auch bier ber Glaube an ein gutes und ein bofes Brincip bezeichnet, und in Berbindung mit ibm Die Lebre von Lobn und Strafe nach bem Tobe, nach welcher nur Die Geelen auter Menichen jener Jagdgrunde theilhaftig, Die ber bofen aber in unwirthbare Concefelber verbannt merben (Cox 1, 230, Parker 240), boch wird bie Urfprunglichkeit Diefer Anficht burch ben Bufas Dunn's (317) verbachtig, daß die Bofen fpater, wenn fie ihre Uebelthaten gebußt hatten, ebenfalle in jenes Paradies eingingen. Auch mas er vorher von Morgen : und Abendgebeten und ber Sonntage. feier ber noch unbefehrten Gelifch ergablt, beruht mohl gum Theil auf Digverftandnig; indeffen theilt auch Scouler mit (L'Institut 1847, II, 103) bag ber bauptling bei ibnen bie Geinigen gum Bebet ju bereinigen und zu ermahnen pflege. Bie bae Rauchen nach ben vier himmelegegenben, querft nach Dften, ale religiofe Ceremonie (Cox II, 77) an Die Indianer im Often bee Relfengebirges erinnert, fo zeigt fich auch in bem Aberglauben Diefer Bolfer mit bem ber letteren mehrfache Rebnlichteit. Biber gelten ibnen fur Denfchen Die ber große Beift wegen ihres Ungehorfame verwandelt hat (ebend. I, 281. Dunn 317); Die Rapuse Nez-perces Ballamalla und einige andere wollen fogar nach einer Gage bie ihnen allen gemeinfam ift, bon ben vericbiebenen Rorpertheilen bes Bibere abstammen ( Wilkes IV, 467). Dagegen nennen die Spotane fich felbft, wie ibr Rame fagt, .. Sobne

ber Conne" (Parker 302). Die Art wie bie Bauberer ju ihrer Burbe tommen, die bei ben Sahaptin und anberen nicht felten erblich ift (Alvord a. a. D.), und wie fie ihre Baubereien treiben, bie ihnen felbft bei ungludlichen Ruren oft lebensgefabrlich merben (de Smet 24, Wilkes IV, 368), ift ebenfalle ber im Often gebrauchlichen febt abnlich, nur bag auch Beiber in Oregon ofter Die Stelle ber Mergte und Rauberer einzunehmen icheinen (ebend. IV, 399f.), obwohl fie in letterer Gigenfchaft für ungefährlicher gelten (Alvord). Auch ber eigentbumliche Glaube findet fich in Oregon bei ben Gelifch , bag ein Menich zeitweise obne Befahr bes Lebens feine Geele verlieren tonne, Die alebann burch eine befondere Bauberfur wieber ju ibm jurudgebracht werden muß (Hale, Wilkes IV, 448). Endlich haben wir noch ale eine intereffante Uebereinstimmung biefer Urt ben Gebrauch bes Schwigbabes bei ben Bolfern bon Inner Dregon anguführen: man nimmt es in einer Beibenbutte von 6' Lange und 2-3' Sobe und fturgt fich unmittelbar barauf in faltes Baffer (Parker 240).

Die Kranken werben oft vernachlässigt, die Todten aber mit sautem Geheul beklagt (Alvord). Die Spotane schlachten ihnen Pferde am Grabe (Cox I, 183). Die Clamet, welche auf diesem ein Feuer anzünden um die bosen Seister vom Todten fernzuhalten, begraben wie die Kalapupa in Särgen (Schoolcraft III, 140, Wilkes IV, 368), im Süden des Columbia pflegt man sonst die Leichen in Kähnen auszustellen. Die Angabe daß die Selisch und Chinoot ihre Todten mit Erhaltung der Beichtheile vollständig zu mumisieren verständen, sindet sich, wie es scheint, nur bei Schoolcraft (V, 693).

Ein Mahrchen ber Flatheads hat nach Kane bas Ausland (1859 p. 921) mitgetheilt.

Affaten tonnten nach Amerita gelangen ohne mehr ale vierundsmangig- bie fechaundbreißigftundige Rahrten auf bober Gee gu machen und ohne auf afiatifder Seite uber 550 n. B. nach Rorben gu geben (bumbolbt's R. Spanien II, 273). Gleichwohl feben wir Die Gingeborenen beider Erdtheile in Sprache, nationalem Charafter und php. fifcher Gigenthumlichteit im Befentlichen fo bestimmt gefchieben, bag fich nicht an eine Berleitung ber einen von ben anberen, fonbern nur an eine mehr vereinzelte Ginmanderung nach Amerifa, an eine Difdung ber Bolfer in beschranttem Daage tenten lagt, und auch an biefe nur in ben gandern bee Rordmeftene. Die Berbindung ber norblichen und fubliden Galfte ber neuen Belt ift weit unmittelbarer ale bie bet erfteren mit Afien, aber nicht einmal bier vermogen wir nachzuweifen bag bie Bevolferung ber einen ber Stamm fei, von welchem bie ber anderen ihren Urfprung genommen batte. Inbeffen lagt fich fo viel allerbinge behaupten bag beibe gleichen Urfprunges find, bag fie berfelben Race angeboren. Trot bes Mangele an Thatfachen, melde auf einen alten Berfebr ober auf eine tiefergreifenbe Bechfelmirtung swifden beiben Continenten ichließen laffen tonnten, trifft Die Berfciebenbeit ihrer Bolfer nur Bunfte von untergeordneter Bebeutung, mabrent bas ethnographifd Bichtigfte, Die phufifden Charaftere und Die Saupteigenthumlichleiten bee Sprachbaues in einem Grabe übereinftimmen, welcher ohne wirfliche Bermandtichaft nicht ftattfinben tonnte, und fich jugleich eine Reibe von Mebnlichkeiten bes angeren und inneren Lebene zeigt, Die ju ausgebreitet und jugleich ju fpeciell find ale daß man fie fur jufallig halten fonnte: fo findet fich, um nur Einiges Diefer Art gu nennen, ber Bebrauch bee Schwigbabes und bae Ballfpiel in großer Ausbehnung in Rort und Gut Amerita auf gleiche Beife, Die religiofen Unfichten und bas gange Treiben ber Bauberärgte bie auf beren bauptfachlichftes Inftrument, Die Baubertiapper, ift faft überall nabegu basfelbe.

Die culturiofen Bolter von Gut Amerita bieten nichts von bem romantifchen Intereffe bar, bas mir an fo manchen Stammen bee Rorbens, befonbere an ben Brotefen und Cherofee nehmen, ba fie in bem gerechten Rampfe um ihre Exiften; und ben Befit bee Landes ihrer Bater, trop feiner hoffnungelofigfeit Beweife bon Geelengroße und Charafterfraft gegeben haben die fie eines gludlicheren Schidfales murbig ericheinen laffen. In Rord Amerita mar es hauptfachlich bas Beburfniß nach ganberbefit und die Rraft mit welcher die aufblubenben englifchen Rolonicen fich immer weiter ausbreiteten, benen Die Gingeborenen jum Opfer fielen , in Gut Amerita ftrebten bie Spanier und Bortugiefen nicht fomohl nach bem Alleinbefige bee Landes und beffen Raumung durch bie Urbewohner ale nad, einer abfoluten Dienftbarteit ber letteren felbft, vermittelft beren fie bie Schage beefelben obne eigene Unftrengung ausbeuten tonnten: fcmere Bedrudung ber 3n. bigner auf ber einen, Berfammlung in Diffionen auf ber anberen Seite ift bas Schaufpiel bas wir bier mit großer Gleichmaßigfeit fic wiederholen feben. Bu Diefen Umftanben, welche bei aller Reichbaltig. teit bes Materiale bie geringere Ausführlichfeit ber nachfolgenben Darftellung rechtfertigen merben, tommt endlich noch ber menig befriedigende Buftand unferer ethnographifchen Renntniffe biefer Lanber im Bergleich mit bem größten Theile ber bieber behandelten : bon einer großen Menge fubameritanifcher Bolter find une nur bie Ramen befannt, von vielen haben wir nichts als einige unbestimmte Angaben über ibre Gige, von wenigen laffen fich bie Bermandtichafeverbaltniffe mit Gicherheit beurtheilen.

## Die Bolfer bes Morbens von Gubamerita.

Bur Beit ber Entdedung waren bie allgemein gefürchteten rauberifchen Cariben bas herrichende Bolt auf ber ganzen Nordfufte von Sudamerita und ben fleinen Antillen. Auf der Nordfufte des öftlichen Theiles von Cuba erzählten die Bewohner dem Columbus mit Schrecken von den "einäugigen" Menschenfreffern auf Bohio (Saiti) und von andern Raubern die fich "Cannibalen" nennten, den Gingeborenen von Caniba oder Canima, die fich seibst (wie er hörte) auf Guadalupe und anderen Inseln dieser Gegenden den Namen Caribes geben (Na-

varrete I, 63, 67, 203). Diefer Rame, ber "tapfere Manner" bebeuten foll (Benzoni II, 6), tommt auf bem Gefilanbe in ber form "Caling, Caring und Galibi" (letteres namentlich bon ben Frangofen gebraucht) bor, und ift baber magricheinlich auf Rallinago , ben mpthiichen Stammbater ber Cariben gurudguführen, ber bom Reftlanbe guerft nad Dominica gefommen und fpater in einen Rifch " verwandelt worden fein foll (L'art de vérif. les d. XVI, 414 nach Ms. Bibl. roy. 1325, du Tortre II, 360), mae vermuthlich ben Ginn bat, daß feine Nachtommen, Die fich von bort nach Buabalube, alfo in norblider Richtung ausbreiteten, gefchicte Geefahrer murben. Außerbem wird ber Rame Caraiben (Charaibes) ale einbeimifc auch bei ben Tupibolfern in Brafilien ermabnt, welche ihre Bauberer und Propheten, bie nach Lery (274, 324) von ben Mergten verichieden maren, bamit bezeichneten (Thevet c. 28, 53, Benzoni II, 6, de Laet XV, 2), und von einem folden fammen, wie fle fagen, Die Denfchen die nad ber großen Rluth Die Erbe wieber bevolferten. Auch nennt de Laet (XV. 22) bei Geregipe an ber brafilianifden Rufte unter 110 eine Beine Infel Caraibe. Deutet jene Cage, welche einen Cariben gum Stammooter ber Tupi ju machen icheint, allerdinge auf einen gemiffen Aufammenbang beiber Bolferfamilien bin, fo find boch die fprachlichen Berfcbiebenheiten gu groß (b. Dartiue in Bullet, ber R. baper, Atab. 1858 no. 1), ale bag fich ibre wirfliche Bermandtichaft ale ermiefen betrachten ließe. Die geringen Achnlichfeiten weniger Borter, welche d'Orbigny (II, 274 ff.) aufammengeftellt bat, forbern ju meiteren Untersuchungen auf, berechtigen aber burchaus nicht zu ben weitgebenben Rolgerungen über Die Stammvermandtichaft Diefer Botter melde er gezogen bat. Bas er uber ihre Banberungen fagt, ift vollende gang baltion. Dag gwijchen ben Cariben und Quarani neben großen Berichiedenheiten, gleichwohl mehr ale blog oberflächliche Achulichfeiten ftattfinben, Die eine alte Bemeinschaft und Ginwirfung beiber aufeinanber mabricheinlich machen, ba fie obnehin im Mundungelande bee Amagonenftromee unmittelbar infammengrengen, mirb fich in biefem und bem folgenden Abfcbnitte an mehreren Stellen geigen.

<sup>\*</sup> Benn ber blutgierige tietne Gifc, ben fie "Caribe" nennen (humboldt. R. in b. Meg ed. Sauff III, 41) und beffen gabne von ihnen hauptfachlich jum Schneiben benugt werben (Simon I. 4. 27), feinen Ramen nicht erft ber nehnlichteil mit jenem Raubervolle zu verdanten bat, fieht er vielleicht zu jenes Stammelfage in Beziehung.

Bon Cariben im Beften von Saiti, wo im Lande Guaccaiarima (bem Reiche bee Boacanari) völlig milbe Menfchen leben follten, Die felbft ber Sprache entbehrten (Pet. Martyr 298), hat Columbus nur gebort, im Rorboften und Guboften ber Infel hat er fie mit bergifteten Pfeilen bewaffnet felbft gefeben (Navarrete I, 134, 138, Herrera I, 2, 15). Die Bebirgebewohner (Ciguaios), nach ber Rarte bet Charlevoix im Rorben von Baiti, maren gmar fprachlich nicht unterfchieben von ben friedlicheren, nicht mit Bogen und Bfeil verfebenen Gingeborenen, und führten felbft ben Bogen, aber nicht vergiftete Bfeile (Oviedo III, 5), boch bielt man fie fur Rachtommen ber Cariben (P. Martyr 67); bagegen murbe in Caiabo, bem nord. lichen und öftlichen Theile bes Innern, von ben Dacorpres und auch andermarte an mehreren Orten eine Sprache geredet welche ber auf Difpaniola herrichenden fremb mar (ebenb. 286), vielleicht Die caribifche, und Caonabo, ber Beberricher bee Bebirgelandes, wird von Oviedo (III, 4) felbft ale ein caribe principal begeichnet, ber ale Abenteurer von auswärte gefommen fei, mahrend P. Martyr (278) nur bon ber Sage ergablt bag bie erften Bewohner ber Infel bon Matinino (Martinique) ber eingewandert, fich in Cabondo am Muß Bahaboni auf Difpaniola niedergelaffen und bae Land Quigqueia, fpa. ter Baiti genannt batten. Rach R. Schomburgt ergiebt fic bie ehemalige Anwesenheit nicht blog ber Aromaten, fonbern auch ber Cariben in G. Domingo ale ungweifelhaft aus ben bortigen Ortenamen ('N. Ann. des v. 1851, III, 168 ff.), trop Las Casas' Biderfprud (Navarrete I, 134 note).

Auf der Insel Boriquen (S. Juan, Puerto rico), die man auch Isla de Carib nannte (Navarrete I, 135 note), lebten Indianer die nur unvergiftete Pfeile und keine Boote zur Fahrt auf hoher See hatten, kein Menschensteisch verzehrten, außer bisweilen zur Bergeltung das der Cariben, deren entschiedene Feinde sie waren, obwohl sie diese letzeteren bennoch im Jahre 1511 gegen die Spanier zu hülfe riesen (ebendas. 208, Pet. Martyr 20, Gomara 180, Herrera I, 8, 13, IV, 5, 3, Oviedo XVI, 16). Sie glichen in jeder hinsicht den friedlichen Bewohnern von hispaniola. Rur Oviedo (III, 5) bezeichnet sie leichtssertig als Cariben, denn wenn Herrera von ihnen sagt sie hätten auf der Oftseite der Insel die Cariben zu Nachbarn gehabt (tenian los Caribes Indios comarcanos de la parte de levante de la isla), so

muß bieg nicht nothwendig fo verftanden merben bag auf Bortorico felbft Cariben gefeffen batten. Lettere famen namentlich bon Dominica ber baufig auf diefe Infel um Menichen ju rauben (P. Simon I, 2, 10, P. Martyr 20) und festen biefe Ginfalle auch fpaterbin, felbit noch nach bem 3abre 1620, fort (du Tertre II, 407). Reften Ruß icheinen fie bort in alter Beit nicht gehabt zu baben.

Ale Sauptfit ber Cariben gur Beit ber Entbedung Ameritas wird von P. Martyr (15) Guabalupe begeichnet, bas fie Caloneuera nannten"; Columbue hatte bort auf feiner zweiten Reife einige geraubte Gingeborenen von Boriquen angetroffen. Die fleinen Untillen bie ju ben Jungfern . Infeln und S. Croix (Hayhay) binauf (Herrera VI, 3, 21) icheinen fie bamale in unbeftrittenem Befige gehabt su baben \*\*, obwohl ichmerlich ichon feit langer Reit, benn die fruberen Bewohner maren noch nicht fpurlos verichmunden: Monferrate batten fie entvolfert (Navarrete I. 206), und auf Dartinique (Da. tinino, Madanina), wo de Laet (I. 18) ein Bolf angiebt bas in erbitterter Reinbicaft ju ben Cariben ftanb, follten nur Beiber leben, au benen Die Cariben (mobl irrthumlich beift es, von Bortorico ber) alljährlich einmal auf Befuch famen (Navarrete I, 140), mahrfceinlich die Beiber ber fruberen Bebolferung, beren mannlichen Theil fle auf ben fleinen Untillen meift allein erfclugen um jene gu behalten (du Tertre II, 361). Auf eine andere Anficht, namlich auf eine Entführung von Beibern nach Martinique burd Cariben von Difpaniola, icheint bie Gage bingumeifen welche von einem Ronige ber letteren Infel, Bagoniona, ergablt bag er bie Manner in ber Soble aus welcher bie Deniden an's Tageslicht tamen, gurudgelaffen und nur bie Beiber nach Matinino mit fich genommen habe, bie jenen enblich ber Specht aus ber Roth half und neue Beiber gab (P. Martyr 105, Garcia V. 2). Indeffen bleibt bierbei zweifelhaft ob wir unter Bagoniona einen Cariben verfteben burfen.

Rach du Tertre (II, 362ff.) gab es auf ben fleinen Antillen außer ben Cariben auch Arowaten \*\*\* (Allouages), Die ale entlaufene

<sup>\*</sup> Die caribifchen Ramen ber übrigen Infeln bei Sumboldt (R. in b. Meg. V, 320). P. Martyr (15, 262, 306) fdreibt fatt Caloncuera : Carucueria, Caraqueira, Queraqueira. "Huch Mapaguana ober Mariguana, eine ber Lucapen, batten fie nach

Alcedo inne gehabt.

<sup>\*\*\*</sup> Und in fpaterer Beit murben Aromaten von ben Cariben ale Gflaven pod) ben fleinen Antillen verfauft (du Tertre II, 484).

jumina inne patte, ote attene gu jein jan teren mit ben Panerie ift gmar unerwei unwahricheinlich. Reben ben friedlichen Bfeil (Dana) und ben Cannibalen mit & torico und Sifpaniola aud tapfere Bogen obne Cannibalismus, in benen mir mit ! geführten Thatfachen Aromaten vermutber genben ben Cariben porausgegangen gu fe Berft freien Gebrauche nämlich ben man in men "Cariben" machte, burfen wir barauf maten mit Bogen und Bfeil auf ben Infeln nen permechfelt worben find; merben boch ! borenen am Magdalenenfluffe Die gegen bi tampften (Benzoni II, 6, Allerb. Brief I, 5) 5 und XXIII, 12), fogar ein Bolf von Der am la Blata als "Cariben und Denfchenfr Guzman (I, 2) bie Eingeborenen von Cana filien Indios caribes de Brasil genannt. brauch bee Bortes, ber bie ethnographische fcmert, bat fich befonders auch beshalb fo r Borfchlag bee Columbus Die cannibalifcher ale Gliaven binmegguführen anfange gwa narden migbilligt, furge Beit barauf aber i

(Helps I, 125, Navarrate II

in allgemeineren Ausdruden ertheilt und 1525 unter dem Einfluß bes Fr. Garcia de Loaysa auf die (wirklichen und angeblichen) Cariben ber tierra firme ausgebehnt, jugleich aber die Bewohner der großen Antillen für frei erklärt (Herrera II, 1, 8, III, 8, 10, vergi. V, 9, 4, VIII, 4, 13).

Ernftlich bedroht murbe die Erifteng ber Cariben auf ben fleinen Untillen erft feit ben Rolonifationeversuchen ber Rrangofen (S. Christophe 1625, Guadeloupe und Martinique 1635, S. Lucia 1639), bie fie anfange meift gut aufnahmen und willig unterftusten, nach turger Beit aber durch erbitterte Rampfe wieber ju verbrangen ftreb. ten (Raberes bei du Tertre I, 5f., 84 ff., 418, 428 ff. und Deinide 53 ff.). In Rolge neuer Rieberlaffungen auf Marie galante, Grenada und S. Lucia foloffen fie eine Art von Bundnig unter einanber und begannen (1654) einen neuen allgemeinen Rrieg gegen bie Frangofen (du Tertre I, 465). Gie maren befondere auf Martinique burd entlaufene Regeriflaven verftartt morben, bod murben fie (1658) von biefer Infel vertrieben und burch ben allgemeinen Frieben (1660) ausschließlich auf Dominica und S. Vincent beschränft (ebend. 500 ff., 546, 572 ff.). Muf letterer Infel bilbete fich feit Diefer Beit Die Race ber fogenannten "fcmargen Cariben", fcmerlich, wie ergablt wird, vorzugeweise burch Difchung ber Cariben mit ben Regern eines bort gestrandeten Stlavenschiffes, fondern hauptfachlich burch Difchung mit entlaufenen und geftobienen Regern, beren ee icon 1658 und vermuthlich noch fruber viele bei ben Cariben gab, auf Martinique Dominica und G. Bincent felbft (Labat II, 148, du Tertre 1, 502, Rochefort 494). Rach vielen Rampfen gewannen bie Difchlinge über bie rothen oder eigentlichen Cariben Die Oberhand: Diefe mußten nach Dominica flüchten, einige gingen auch nach Tabago. 3m 3abre 1763 gab es auf G. Bincent 3000 fcmarge, aber nur noch 100 rothe Cariben (Meinide 351 Anm. 21, W. Young 18). Rach bem entichiebenen Siege ber Englander (1796) über bie Fransofen und Cariben, Die in die Rampfe jener oft mit bineingezogen worden maren und bann meift auf Geiten ber letteren geftanben batten (du Tertre III, 67, 79), wurden jene Difchlinge fammtlich nach ber Infel Roattan\* beportirt, von wo fie mit Gulfe ber Spanier an Die

<sup>\*</sup> Diefe Infel murbe 1742 von ben Englandern befiebelt und mar bis babin unbewohnt geweien.

Rüfte von Honduras gelangt find und sich von Trurillo aus öftlich bis jum Patoot Fluß, westlich bis nach Balize verbreitet haben. Sie sind dunkel roth, manche saft schwarz und negerartig, besonders in Rücksicht des Haares, doch sonst von guten Gesichtszügen, mischen sich nicht mit den dortigen Eingeborenen und werden allgemein als sehr thätige und zur Arbeit brauchbare Menschen gerühmt (Stephens, Reiserl. 13, Squier a, 146, Th. Young 106, 124, Roberts 160, 274, Galindo in J. R. G. S. III, 290, Allen ebend. XI, 86). Ueber die Schicksleber Cariben von Dominica, durch welche bis 1730 sowohl Franzosen als Engländer verhindert wurden die Insel zu bestedeln (Meinick 265), wissen wir nichts Räheres, doch sollen noch jest einige wenige derselben übrig sein (Capadose I, 259. Ueber einige andere kleine Reste dieses Bolkes vgl. Meinick 753 Anm. 93, Granier de Cass. I, 99, Day I, 80).

Die Radrichten über die Bevolferung von Trinibad find wiberfprechend. 3m Guben ber Infel traf Columbus wie im Golf von Baria Menichen mit langem Saar und von hellerer Karbe an ale auf ben fleinen Antillen; fie führten Bogen und Bfeil nebft vieredigen Schilben und Hoje da ber 1499 ju ihnen tam, fand in ihnen Cariben (Navarrete I, 248, III, 5). Dieß beftatigte auch ber Biberftand ben fie 1532 bem Sedeno leifteten, man erflarte baher die Bewohner von Erinidad officiell für Cariben und rechtmäßige Stlaven (Herrera V. 2, 1 und 5, 7), obgleich Las Casas ausbrudlich verficherte bag fie friedlich, fanft und erflarte Reinde der letteren feien, von beren Unfallen fie in ber That viel ju leiben batten febend. II, 2, 12 und 3, 8. Helps II, 10, 31). Beibes mar vollfommen richtig, benn außer ben Cariben im Guben und namentlich im Bebirge gab es bort eine große Bahl minder friegerifcher Gingeborenen, Die P. Simon (I, 2, 30f.) bestimmt von jenen unterscheidet. Rochefort (322, 15) bezeichnet biefe friedlicheren Stamme ale Aromaten, von benen er weiter mittheilt baß fie im 16. Jahrhundert Tabago ben Cariben entriffen batten. Die Unmefenheit beider auf Trinibad bestätigt de Laet (XVII. 27); Die Eingeborenen find die Cairi oder Carai (Cariben ?), vom Reft. fande ber aber find eingewandert Die Jaoi (Caribenftamm, f. unten). bei Barico, die Armacae bei Carao und die Gebap ober Galvai bei P. del Gallo, die Repop in der Rabe von P. de Galera und die Carinepagoto (Cariben) im Rordoften bei G. Jofe. Caulin (121)

nennt auf Trinidad noch die Raparimas. Ueber die Reste welche von bieser Bevolferung geblieben find und über einige im Jahre 1815 zu ihr hinzugekommene Rordamerikaner S. Meinide 615 und L'art de verif. les d. XVI, 495.

Da bie bauptmaffe ber Cariben von jeher auf bem Reftlande von Gut Amerita beimifch gemefen ju fein fceint, nach Beften und Rorben von Sifpaniola bin fich aber feine Spuren berfelben mehr nachweifen laffen, ift es febr unmabricheinlich daß fie fich von Rlorida ber über bie fleinen Untillen verbreitet batten. Rochefort (351) bat. Diefe oon bumbolbt (R. in b. Meg. V, 25) gebilligte Auficht querft aufgeftellt und in feiner gefchmätigen Beife burch eine Reihe von wenig glaubwürdigen Ergablungen zu motiviren gefucht. Labat (II, 111), Lavaysse (145ff.) und Andere haben fie wiederholt und fogar llebereinstimmungen ber Gprache behauptet, welche inbeffen bollig unhaltbar ju fein icheinen. Reine Thatfache und fein Beugnif aus alterer Beit hat fich bie jest fur jene Meinung beibringen laffen; bagegen theilt Rochefort (349) felbft mit bag bie Cariben nach ihrer eigenen Sage vom Reftlande ber auf bie Untillen und zwar querft nach Tabago por ber brudenben Berrichaft ber Aromaten gefloben, und nach einer anderen ehrenvolleren Bendung berfelben Sage, bag fie auf die Infeln getommen feien um beren Bewohner und ihre Reinbe, Die Aromaten, ju befriegen. Diefe Ungabe, für welche ber befonnenere du Tertre (II, 361) und bas borbin aus de Laet Angeführte fpricht, bat offenbar die größere innere Babricheinlichfeit fur fich und liefert augleich aus bem Munde der Cariben felbft eine intereffante Beftatigung bafur, bag Aromaten por ihnen bie fleinen Antillen inne batten. Rach ber allgemeinen Ueberlieferung und nach Ausfage ber Cariben felbft (Lafitau I, 55) tommet Die Berfchiedenheit ber Gpraden, beren fich Danner und Beiber bei ihnen bedienen, baber, baf fic nur die Beiber ber befiegten Bolter leben liegen und behielten. Da Diefe Berichiebenheit, Die jedoch im englischen Buiana nicht ftattfindet, ba fie bon Schomburgt ta, II, 430) ale ein blogee "Gerücht" begeichnet wirb, nicht einzelne Borter und Rebensarten allein betrifft, wie bei ben Arowafen (ebend. I, 227), ben Omagua, Buarani und Chiquitos, fonbern tiefer greift (Sumboldt a. a. D. 19) - auch hierüber macht Rochefort (449f.) falfche Angaben -, fo ift jene Unficht ichwerlich gang grundlos, nur werben die Sprachen ber Bei-

Stlaven in ben Bergen lebten, und Danerie, Die eigentliche Urbevolterung, Die vielleicht mit ben Eingeborenen ber großen Untillen ibentifch, bon ben Cariben ausgerottet murbe. Lettere fanben auf Dartinique baumwollene 3bole von Menichengeftalt mit einer Art von Beim, welche von ben Dgneris ftammen follten. Die fruber angeführten Thatfachen beuten allerdinge auf Die Anmefenheit von brei perfcbiebenen Ragen bin, unter benen bie Cariben bie am fpateften getommene, ber 3meig ber Dapa aber welcher die großen Untillen bauptfachlich inne batte, Die altefte gu fein fcheint. Die 3bentitat ber letteren mit ben Danerie ift gmar unerweielich, aber wenigftene nicht unwahricheinlich. Reben ben friedlichen Stammen ohne Bogen und Bfeil (Dapa) und ben Cannibalen mit Giftpfeilen, gab es auf Bortorico und Sifpaniola aud tapfere Bogenichiten ohne Biftpfeile und ohne Cannibalismus, in benen wir mit Rudficht auf Die vorbin angeführten Thatfachen Aromaten vermuthen muffen, Die in Diefen Begenben ben Cariben porausgegangen gu fein icheinen. Bei bem au-Berft freien Gebrauche namlich ben man in alterer Beit bon bem Ramen "Cariben" machte, burfen wir barauf rechnen bag, wenn es Arowaten mit Bogen und Bfeil auf ben Infeln gab, Diefe vielfach mit jenen vermechfelt worden find; merben boch biemeilen felbft die Gingeborenen am Magdalenenfluffe bie gegen ben berricher von Bogota tampften (Benzoni II, 6, Allerh Brief 1,51), von Oviedo (XXXIV, 5 und XXIII, 12), fogar ein Bolt von Medoacan und bie Guarani am La Blata als "Cariben und Denfchenfreffer" bezeichnet, und von Guzman (I, 2) bie Eingeborenen von Cananea . Bai im fublichen Brafflien Indios caribes de Brasil genannt. Diefer bage appellative Bebrauch bee Bortes, ber bie ethnographifche Unterfuchung fo febr erfcmert, bat fich befondere auch beebalb fo meit ausgebreitet, meil ber Borfchlag bes Columbus Die cannibalifden Indianer ober Cariben ale Gliaven binmegguführen anfange gwar von ben fpanifden Do. narchen migbilligt, furge Beit barauf aber (1503) fanctionirt murbe (Helps I, 125, Navarrete U, 415), fo bag mer Denfchen aus einem Lande rauben wollte, nur nothig hatte beffen Bewohner fur "Cariben" ju erflaren um bieß unter bem Goube bes Gefeges ibun au tonnen. Bar diefe Erlaubnig bis jum Jahre 1515 auf Die Eingeborenen einiger Infeln unter ben fleinen Untillen befdrantt gemefen, Die man ale Cannibalen bestimmt fannte, fo murte fie feitbem

in allgemeineren Ausdruden ertheilt und 1525 unter bem Einfluß bes Fr. Garcia de Loaysa auf die (wirklichen und angeblichen) Cariben ber tierra firme ausgebehnt, jugleich aber die Bewohner ber grofen Antillen für frei erklärt (Herrera II, 1, 8, III, 8, 10, vergl. V, 9, 4, VIII, 4, 13).

Ernftlich bedroht murbe bie Erifteng ber Cariben auf ben fleinen Untillen erft feit ben Rolonisationsversuchen ber Frangofen (S. Christophe 1625, Guadeloupe und Martinique 1635, S. Lucia 1639), Die fie anfange meift gut aufnahmen und willig unterftutten, nach turger Beit aber burch erbitterte Rampfe wieber gu verbrangen ftreb. ten (Raberce bei du Tertre I, 5f., 84 ff., 418, 428 ff. und Dei. nide 53ff.). In Folge neuer Rieberlaffungen auf Marie galante, Grenada und S. Lucia ichloffen fie eine Art von Bunbnig unter einanber und begannen (1654) einen neuen allgemeinen Rrieg gegen bie Arangofen (du Tertre I, 465). Gie maren befondere auf Martinique burd entlaufene Regeriflaven verftartt morben, boch murben fie (1658) von biefer Infel vertrieben und burch den allgemeinen Frieden (1660) ausschließlich auf Dominica und S. Vincent befdrantt (ebend. 500 ff., 546, 572 ff.). Auf letterer Infel bilbete fich felt biefer Beit Die Race ber fogenannten "ichwarzen Cariben", fcwerlich, wie ergablt wird, vorzugeweise burch Difdung ber Cariben mit ben Regern eines bort gestrandeten Stiavenfdiffee, fondern hauptjachlich burch Difdung mit entlaufenen und geftobienen Regern, beren ce icon 1658 und vermuthlich noch fruber viele bei ben Cariben gab, auf Martinique Dominica und G. Bincent felbft (Labat II, 148, du Tertre 1, 502, Rochefort 494). Rach vielen Rampfen gewannen bie Difchlinge über bie rothen ober eigentlichen Cariben Die Dberhand: Diefe mußten nach Dominica flüchten, einige gingen anch nach Tabago. 3m 3abre 1763 gab es auf C. Bincent 3000 fcmarge, aber nur noch 100 rothe Cariben (Meinide 351 Anm. 21, W. Young 18). Rach bem enticbiebenen Siege ber Englander (1796) über bie Fransofen und Cariben, Die in die Rampfe jener oft mit bineingezogen worden maren und bann meift auf Seiten ber letteren geftanben batten (du Tertre III, 67, 79), wurden jene Difchlinge fammtlich nach ber Infel Roattan" beportirt, von wo fie mit Gulfe ber Spanier an Die

<sup>\*</sup> Diefe Infel wurde 1742 von ben Englandern befiebelt und war bis babin unbewohnt gemefen.

ber alsdann wahrscheinlich unter fich sehr verschieden gewesen sein, da die Cariben fich mit ihrem Beiberraube nicht auf die Arowaken allein beschränkten (vgl. humboldt ed. hauff IV, 327). Was Rochefort (313, 450) und nach ihm Labat (II, 111) noch von einer Bebeimsprache der Krieger zu erzählen wiffen, ist wahrscheinlich Fabel.

Es scheint keinem begründeten Zweisel zu unterliegen, daß die Cariben aus dem Lande der Orinoco-Mündungen, ihren Feinden den Arowaten solgend, auf die kleinen Antillen gelangt sind, aber eine andere Frage ist es, ob hier ihr Stammland zu suchen sei. Dieses lettere nennen sie — so wird versichert — mit ihrem eigenen Namen Caribana; es liegt an der Ostfüste des Golfs von Uraba (in späterer Zeit heißt Caribana das Land zwischen den Mündungen des Orinoco und Amazonas) und von dort sollen sie sich über den ganzen Nordrand von Güd Amerika ausgebreitet haben bis zum Drachenschlund (P. Martyr 125, 315, Gomara 190, Oviedo XXI, 6, XXVII, 3, Benzoni II, 6). Indessen unterliegt diese Angabe bei dem unbestimmten appellativen Gebrauche jenes Bölkernamens und der Unerweislichkeit einer continuirlichen Berbreitung der Caribenstämme über senes Ländergebiet manchen Bedenken.

In bem Golf von Uraba und im Riederlande bes Rluffes G. Juan (Atrato) fand Balboa Indianer ohne Landbau, deren Armuth ju bem Golbreichthum ber Bewohner von Darien in auffallendem Contrafte ftand (Navarrete III, 370); eben folche Denfchen mit vergifteten Bfeilen lebten am Fluffe Benu, nach welchem von Beften ber vorzubringen den Spaniern viele Rampfe toftete (Herrera II, 1. 6, V. 2, 4). Rehmen wir als richtig an daß die Gingeborenen Diefer Begenben Cariben im ethnographifden Ginne bes Bortes gemefen feien, fo ift boch auffallend bag fie felbft angaben fie feien von jenfeite bee großen Rluffes von Darien (Atrato) bergefommen (Cieza 360, Herrera I, 7, 16). Run nennt gmat P. Martyr (150) auch die Gebirgebewohner in Darien felbft "Cariben", und neuerbinge bat Mosquera 'Mem. sobre la geogr. de la N. Grenada. N. York 1852. p. 41, G. Ausland 1858 p. 1134f.) Die Darienes Die fich bie gegen Die Mundungen bes Atrato berabzieben, im Gegenfage ju ben frieb. lichen Chocoes jum caribifden Stamm rechnen wollen, alle alteren Rachrichten über Die Bevolferung von Darien fcheinen aber vielmehr barin übereinguftimmen bag biefe nicht gu bemfelben geborte. Anf ber Offeite bes Golfes von Uraba fanden bie Spanier friegerische Eingeborene mit Giftpfeilen, auf der Beftfeite dagegen friedliche und freundliche Menichen.

Benn Squier (Nicarag. IL, 308), auf ben fich Bufchmann (1852, p. 739) und Muller (194) berufen, es "mehr ale mahricheinlich" findet bag bie Stamme ber atlantifden Rufte von Ricaragua gu ben Cariben gehören, fo ift zwar fo viel richtig baß Gomara (283), Oviedo (XLII, 12) und Herrera (III, 4, 7) eine Sprache Coribici, nicht Caribici, in Ricaragua ale einheimifc nennen, und bag letterer fogar bingufügt, fie merbe in Choluteca viel gefprochen, aber ce fceint ebenfo gewagt baraus allein auf Die Anmefenbeit pon Cariben ju ichließen, ale ce leicht ift ben Ramen Chiriqui mit Squier (319) in Chiribiri, Chraibici und Caribici umgugeftalten um folief. lich bae bon Oviedo genannte Dorf Coribigi gu erhalten von meldem er in nicht unzweifelhaften Ausbruden fagt bag bort biefelbe Sprache wie in Chiriqui gefprochen werde\*. Dag die Chontales bon ben benachbarten Spaniern Cariben genannt werben (Squier 314), murbe fich aus einer gewiffen Mehnlichfeit bes Ginnes beiber Borter erflaren laffen (val. Herrera IV, 8, 3), und bei dem vagen Gebrauche bes Bortes \_ Cariben" fonnte es taum in's Bewicht fallen bag ebenfo bie unbefehrten Indianer von Chiapas melde an bas Bebiet pon Balenque grengen, bei ben Spaniern Diefen Ramen führen (Stephens Reifeerl. 442), wenn nicht Herrera eine Bucht Caribaco an ber Rordfufte von Beragua, swiften ber Lagung von Chiriqui und Cartago angabe, mogu noch weiter fommt, bag ein Band Cariari ober Cariai im Guben von C. Gracias & Dios, mabricheinlich in ber Rabe ber Dunbung bee Mluffes G. Juan in Ricaragua lag, mabrend ein ameites Cariari am Golf von Cariaco (Cumana) ober boch in beffen Rabe fich befand (bumboldt R. in b. Meg. V. 321f.). Diefe Ramen erinnern an bas fruber ermabnte Carqi de Laet's auf Trinibab und tonnen bei ihrer weiten Berbreitung taum einem andern Bolfe ale bem ber Carina ober Cariben angeboren.

<sup>\*</sup> O vi e do 's Borte find namiich folgende (Hist. du Nicaragua éd. Ternaux p. 251): A cinq lieues de la côte on trouve un grand village habité par des Chorotegas vers le levant, et à huit lieues de là il y en a un autre nommé Coribizi, dont les habitants parlent une langue différente de toutes celles dont j'ai fait mention. Les femmes n'ont d'autre vêtement qu'un caleçon. Il en est de même dans la province de Chiriqui.

Daf bie Varamares ober Caramairi - Indianet (Sumboldt a. a. D.) in ber Gegent von Cartagena ebenfalle Cariben maren, obwohl es bort auch einige friedlichere Bolfer gab, wird in Diefem Bufammen. bange mabriceinlich und bie bon ihnen gegebenen Befchreibungen fcheinen et ju beflätigen (Gomara 189, 200, Navarrete III, 171, Herrera V. 2, 3, Befchel 431). Dasfelbe gilt bon ber Begenb bon G. Marta (Oviedo XXVI, 10, XXIX, 7), ale beren Ramen P. Martyr (255, 260) Cariai giebt, obwohl die Angaben (ebend' 140, 260) über ben bort bertichenden Ronig, über Die Rleiber Garten und Gelber der Eingeborenen die Anwesenheit bet Cariben wieder gweis felhaft machen. Daß die Cariben von bort bie nach C. de la Vela reichten, verfichert Oviedo (XXIX, 9), es fehlt aber barüber an genaueren Rachweifungen. In ber Gegend von Coro fanben fich frieb. tiche und freundliche Gingebotene (Herrera VIII. 2, 19), bagegen ideinen Caribenvolfer, ju benen namentlich bie Birabara im Guboften, in ber Gegent von Rieua (Rirgua !) gerechnet werben (Simon 1, 3, 1 und 7, 21), tiefer im Innern gefeffen gu baben, mabrend fie in ber Rabe bon Caracas mabricheinlich nur ben Ruftenfaum befagen, bas Binnenland aber minder friegerifden Stammen geborte (Herrera 1V. 7, 6). Größere Gicherheit ale über biefe ganber befigen mir in Rudficht auf Cumana und bas weftlich von ibm gelegene Maracapana, wo bie meiften Gitten bestimmt ermahnt werden melde fur bie Cariben dacafferiftifch find (ebend. III, 4, 10, VIII, 2, 19, Simon I, 4. 25, de Laet XVIII, 4, Oviedo XXIV, 12). 3n Guriana, auf ber Rufte Die ber Infel Margarita gegenüberliegt und weiter weftlich von Da lebte eine friedliche, jum Sandel geneigte Bevolferung mit weicherem und frauserem Saare ale Die Infelbewohner (Navarrete III, 13, Helps II, 122), aber die Ufer bee Golfe von Baria maren wies ber im Befige ber Cariben (Navarrete III, 30, Benzoni I, 3), in gleicher Beife bas Land von Amana im Rorben bes unteren Drinoco (Canlin 311). Bon bier nach Guboften folgte bas Bauptland ber Uromafen (Aruaco), bas bie Debrgahl ber Drinoco-Dundungen umfaßte und vom Beftufer Diefes Stromes an (Oviedo XXIV, 8) bis jum unteren Effequibo reichte (Simon I, 3, 22 und 7, 8); Cariben maren in baefelbe mehrfach gedrungen. Die go de Ordaz, ber bas Land am Drinoco vermuftete, fließ allerwarte auf Cariben, Die ibm tapferen Biderftand leifteten (Oviedo XXIV, 3), und nach Gilli

batten fie in fruberer Beit bas gange rechte Ufer bes unteren Drinoco inne bie jenfeite ber Dunbung bee Caura. Gie lebten mit Aromaten susammen an ben Beineren Rluffen im Guben bee Drinoco : Delta's (ebend. I, 3, 24, Caulin 56), am Arature Barima Macuro Da. faruni und mehreren anderen Gluffen bee meftlichen Buiana (Simon 1, 3, 29), am Effequibo oberhalb ber Rataraften (de Laet XVII, 17). Da fie icon von Simon (a. a. D.) am Caura genannt werben und bon Caulin (61 ff.) außerbem auch am Caroni und Arui, find fie wohl fdwerlich in Diefen Landern erft feit bem Enbe bes 17. Jahrhunberte beimifch (wie humboldt fagt, ed. Sauff III, 275). 3bre Raubjuge bom unteren Drinoco bie in das Land des Apure und Batare fielen ebenfalle icon in altere Beit (Simon I, 4, 27) und er-Aredten fich uber fo große gandergebiete, daß fie bom Guarico aus 1577 und 1583 norblich bie Begend von Balencia erreichten (Baralt 246). Die Rriege ber Cariben gegen Die Cabren, benen fie oft unterlagen (Gumilla), und gegen eine große Menge anderer Bolfer bee Drinoco, Die von ihnen int Laufe bee 18. 3abrhunderte unterjocht wurden (Raberes bei Gumilla, Bumboldt R. in den Meg. IV. 179 ff.), baben bie Gipe ber Bolter jedenfalle vielfach verschoben, boch vermögen wir nicht une bierüber genauere Rechenschaft ju geben. Gpir und Martius (1301 ff.) berichten bag bie Bolfer am Regro und Branco in fruberer Beit burch die Cariben von Often ber bedrangt und bormarte getrieben worben feien und bag biefe letteren fich am erftgenannten gluffe in einzelnen verfprengten borben noch finden follen. Begenmartig find fie auf bas Land smifchen bem Caroni Cupuni und Baraguamugi befdrantt (bumbolbt ed. hauff III, 93). Schomburgt (a, I, 259, 342, II, 427) giebt fie im unteren Bebiet bes Magaruni Cupuni und Bomeroon an, in gerftreuten Dorfern am Corenton Rupununi und Buidaru. Benn fich bei ihnen und anderen Caribenftammen neuerdinge die Tradition gefunden bat baß fie bon ben Infeln ber nach Buiana eingewandert feien (ebenb. I. 261 und Gilii), fo merben mir Diefer Ueberlieferung ichmerlich ein bobes Alter aufdreiben burfen, ba bie andere, welche neben jener beftebt, baß fie bielmehr bom Drinoco nach Buiana gefommen feien (Schomburgt 353) weit mehr fur fich bat. Much ift eine fpatere Rudwanberung von ben Infeln ber in bobem Grabe mahricheinlich, ba fie icon um 1500 ibre Raubjuge von bort auch nach ber tierra

firme richteten (Herrera I. 4, 2, de Laet I. 18), ibre Rriege mit ben Beißen aber und ihre Berbrangung bon ben meiften ber fleinen Untillen im 17. Jahrhundert fie veranlaßt haben mogen bas Bestland wieber aufzusuchen. Dag ber Rordmeften pon Guiana, bas Land vom rechten Ufer bee Drinoco bie an Die Maromeine fonft ben Uromaten geborte, ergiebt fich que ben bortigen geographischen Ramen, mogegen die Ramen welche fich bon bort nach Guboft finden im franjofifden und braftlianifden Guiana größtentheile caribifd fint (Beitfor, f. Allg. Erbt. R. R. IV. 27). Um Simanari fanden Die franjofifchen Diffionare (1728) Galibis, Boller von nahe verwandten Sprachen lebten an ben Bufluffen bee oberen Opapor (Lettres ed. II. 12, 32), und icon de Laet (XVII, 6-16), ber im Bebrauche Des Ramene vorfichtiger ju fein pflegt ale bie alteren fpanifchen Schrift. fteller, giebt mie am Corenton, Surinam, Maroni und auf ber Injel Capenne, jo auch im Lande Norrad füboftlich vom Biavoco (Dpapol) Cariben ober Maranfchemaccas ale einheimifch an, und bezeichnet fie auf Capenne ale die altere, die Aromafen und Baragoti ale bie jungere Bebolferung. Der füdlichfte Buntt an welchem fich Cariben nach. weifen laffen, fcheint bas rechte Ufer bes Amagonenftromes ju fein bas oberhalb der Mündung des R. Negro von Caripunae bewohnt mar (Acu aa 680), denn bieg ift der Rame ben die Manpures ben Cariben beilegen (Bater, Mithrib. III, 2. 678\*). Bon Castelnau (III. 135) werden Caripunas fogar am rechten Ufer bes Dabeira unter 9" f. B. angegeben.

Wir haben bisher ausschließlich die Bölfer besprochen welche unmittelbor und bestimmt als Cariben bezeichnet werden, und wenden
und jest zu ihren Berwandten. Bon den 25 Bölfern die Gilli als
solche angegeben hat (Prichard, Uebers. IV, 535) sind nur wenige
etwas näher bekannt, die Cumanagotto und Pariagotto, Guapqueri
und Tamanak, von denen die drei ersteren auch von Gumilla als
Caribenstämme genannt werden. Die Cumanagotto, deren Sprache
im westlichen Theil des chemaligen govierno de Cumana herrschend
ist — Caribisch und Chapma dagegen im südlichen und östlichen —
(Humboldt ed. Hauff 11, 9), bilden die Hauptmasse der Bevölkerung in den Missionen von Biritu. Sie waren sehr wilde Menschen,

<sup>\*</sup> Bas Alce do von dem Bolfe der Caripores ergabit, die er in diese Gegenden sest und als sebr cultivirt bezeichnet, scheint auf einem Irribum zu beruben.

boch teine Cannibalen (O vie do XXIV, 12), wie bie Chiugoto (15-20 leguas landrinwarts von Maracapana, Herrera VIII, 2, 19) und manche andere Boller biefer Wegenden, welche die Ropfe ihrer Rinder born und binten abzuplatten pflegten, Die Cherigoto, Baragoto, Bitagoto (Simon I, 4, 25). Alle Bolternamen unt diefer Enbung icheinen caribifden Urfprunges und die mit ihnen bezeichneten Bolter caribifden Stammee gu fein: Die Charagoto im Guben von Caracae (Baralt 186), Bianoghotto mit ben Drio am oberen Corenton und am Effequibo unter 1-20 n. B. und die Arinagorto (Caulin 60), das Sauptvolt im Rluggebiete bes oberen und mittleren Caroni (Chomburgt a, 11, 478 f. u. Rarte, J. R. G. S. XV. 83) geboren bierher, boch miffen wir nicht ob fie fich ben Cumana. gotto ober anderen Caribenftammen junachft anfchliegen. Die Bariagotto find bie Bewohner von Baria und follen in Diefee Land bon den Ruftengegenden ber am Berbice und Effequibo gelangt fein (Chomburgt 353). 3bre Sprache ift die berrichenbe in den Diffio. nen von Guapana (Caulin 88).

Die Buapqueri, von Gilii und Gumilla ale ein 3meig ber Cariben bezeichnet (Bater, Mitbrid. III, 1, 676), batten nach Caulin (122) Margarita Coche und Cubagua inne, boch foll Die lettere Infel, ba fie tein Trintwaffer befaß, niemale feft bewohnt gewefen fein (Oviedo XIX, 2, de Laet XVIII, 2, pgl. Caulin I, 4, 25). Sie leben neuerdinge auch auf der Salbinfel Arapa und in ben Borftabten von Cumana, find nach Gumboldt (ed. Sauff I, 201, 217) urfprunglich Guarauno, bon benen fie fich jedoch jest mefentlich unterideiben, und baben ihre Mutterfprache mit ber fpanifchen bertaufct. 3br Rame foll ihnen von Europäern in Rolge einer migberftandenen Untwort beigelegt worben fein. Schon in alter Beit fauben Die Spanier auf Margarita bei ihnen freundliche Aufnahme (de Laet XVIII, 1) und fie haben fich gang ben Beigen angeschloffen. Db Die friegerifden und machtigen Guapcari, welche Federmann (104) am mittleren Drinoco mit ben Caquetios jufammenwohnend fand, baefelbe Bolt waren , lagt fich nicht entscheiben, boch nennt auch Caulin (69) Guanquitie im Guben Des Cuchivero. Benn fie wirt. lich pom Stamme ber Guarauno find, verbient es Beachtung bag fuboftlid, vom Bulia, ber in ben Maracaibo. Gee munbet, auch ein Bolf Buarunie genannt wird (Simon I, 7, 22). Die Guaraon ober Busarasuno im Delta des Orinoco, einige in den Missionen von Cumana und an beiden Ufern des Orinoco 25 leguas von C. Barima entfernt, hat erst humboldt (ed. hauff II, 7) zu dem caribischen Sprachstamme gezählt, wenn wir von Lavaysse (145) absehen der auch die Arowaken dahin rechnet, während Schomburgt (a. I. 114, 162 u. Karte) die Warrau (Guarauno) am Barima und Wains oder Guainia, im Küstenlande die zum Essequibo und von da die nach Surinam hin (Bancrott 164, Quandt 131), deren Sprache sich in den Ründungsländern des Amazonas wiedersinden soll (Hancoek im J. R. G. S. IV, 332), von jener Familie getrennt balt,

Die Zamanat, benen nach Gilii die Cumanagotto Bariagotto und Maguiritari fprachlich naber fteben ale ben Cariben, mobnen am rechten Ufer des Drinoco fudofilid von der Diffion Encaramada (bumbolbt). 3bre Gprache Diente Gilii vielfach im Bertebr mit ben Bolfern bes unteren Drinoco; ein 3weig berfelben ift die ber Chapmas welche im Often ber Guarauno an ben Bergen bes Cocollar und Buacharo, am Buarapiche, Colorado, Areo und Caño be Caripe leben. In die Berge von Caripe find fie aus ben beißen Tieffandern erft burch bie Diffionare verfest worben (Caulin 322, bumbolbt ed. Sauff 11, 32). Geboren bie Maguiritari auch bierber, welche Caulin (80 f.) oberhalb ber Mundung bee Caffiquiare im Aluggebiete bee Drinoco angiebt und ale Carives mansos begeichnet (auch bumbolbt a. a. D. III, 144 nennt fie friedliche Aderbauer), fo find fie gleich den Buapanoe (ebend. IV, 248) ein mertwurdiges Beifpiel bafur bag friegerifche Bilbheit und Graufamfeit teineswegs ale ein allgemeines Merfmal aller jur Cariben-Ramilte geborigen Stamme betrachtet werben barf, wie man fo gewöhnlich angenommen bat. Die Sprache ber erfteren berricht am oberen Drinico swifden ben Mundungen bes Bentuari und bes Babamo (ebend. 72).

Schomburgt nimmt teine Berwandtschaft der Raiontong oder Maquiritari mit den Cariben an, deren Stämme er in Guiana in zwei Gruppen vertheilt: 1) Baika und Akawai; 2) Macust, Arekuna, Zapará, Pianoghotto, Drio (s. dessen Karte). Die Sprache der Akawai oder Accawah, die sich von den Baika kaum zu unterscheiden schenen, ist mit der der Cariben fast identisch (Hilhouse in J. R. G. S. II, 237) oder ihr doch nahe verwandt (Schomburgka. II, 454). Sie leben hinter den Barrau im Innern südlich vom oberen und mittle-

ren Barima bie nabe an ben Baini beran und im Rorden bee Cupuni, auch im oberen Stromgebiet des Demerara, am Magarunt und Butaro (Schomburgt a, I, 196, II, 449, Monateb. b. Bef. f. Erbf. R. A. II, 155), mo fie fcon vor Altere maren (de Laet XVII. 17). Auch am Berbice finden fie fich (Bancroft 165). Die Da. cufi im Rlachtande gmifchen bem Rupununi, Barima, bem Bacaraima. und Canutu. Gebirge find bon ben Arefuna im Quellgebiet Des Caroni Cupuni und Magaruni, mabricheinlich nur Dialettifc verichieben; Die letteren icheinen fruber im Gluggebiete bee Uaupes gelebt zu baben (Schomburgt a. a. DD. und a, 11, 208 f., 239), mas vielleicht auch von den Dacufi gilt, wenn fie mit ben Dacus ibentifc find, die Wallace (508) am Ifanna und Herndon (253) am Japuta angiebt - eine Bermuthung ber jedoch die Berichiebenbeit ber phofifden Eigenthumlichfeiten beiber (f. unten) nicht gunftig ift. Die Bapara bat icon Caulin (57) mit ben Dacuff zusammengenannt. Gin gleichnamiges Bolt, deffen letter Reft im Jahre 1607 vollftandig vertilgt morben fein follte, wohnte in alter Beit auf ber Beftfeite bee Einganges in ben Maracaibo . See, und es ift zu vermuthen bag ce wirflich ein Caribenvolt mar, ba auch jublich von bort am Bulia Die Quiriquires ale ein foldes quebrudlich ermahnt merben (Simon L. 7, 16 ff.). Die Bernichtung ber erfteren tann indeffen nur eine theilmeife gemefen fein, ba die Babara (wenn anbere barunter basfelbe Bolt gu verfteben ift) außer von Acu na auch in bem Demorial ber Jefuiten an ben Ronig von Spanien (1632) in ber Rabe ber Omagua in ber Brobing Quito genannt merben: fie fagen am Curaray und follen 10000 Geelen fart gemejen fein (Rodriguez II, 3, V, 4 und 12). Reuerdinge bat Osculati (169), übereinstimmend mit Villavicencio (170) bie Baparos smifden bem Baftaga und Rapo, an letterem bis gur Mundung bes Curgray (ober nach p. 177 und 180 menigftene bie ju ber Dundung bee Aguarico) gefunden und rechnet gu ihnen auch die 3quitos im Fluggebiete bes unteren Rapo (189); über ibre Sprache, bie ihnen mit ben Daganes am Amagonas und ben Moijiras gemeinsam ift (Villavicencio 175) boren mir leiber nichte Raberes. Hervas (Bater, Mithrid, III, 1, 590) führt Die Baparos einerfeite ale eine Abtheilung ber Simigaes am Curaran, andererfeite aber ale einen 3meig ber fogenannten Encabellaboe an. ju benen nach Beigl (99) bie Abichiras, Anguteres und mehtere andere Bolfer geboren. Die Anduteres ober Anguteros, ein wilb

und rauberisches obwohl festsaffiges Bolf am mittleren und unteren Rapo, find in Sprache und Sitten mit den Butumahos identisch und gleichen im Neußeren den sogenannten Encabellados am unteren Aguarico (Villavice noio 173 f.), von denen fie Osculati (185) gar nicht unterscheidet. Die verwandtschaftlichen Berhältnisse dieser Bolfer festzustellen bedarf es neuer Untersuchungen, weiche insbesondere auch darüber werden Ausschluß geben mussen ob wirklich Caribenstämme bis in diese entlegenen Länder vorgedrungen find.

Endlich haben wir noch die Daos (Dajos, Dajes, Japri) zu erwähnen, die am unteren Maroni, im bolländischen Buiana, hauptsächlich aber zwischen dem Dyapoc und Amazonas lebten, wohin sie von den Arowasen aus den Ländern am unteren Orinoco vertrieben worden waren (de Laet XVII, 4, 6, 9, 11, 15). Sie waren vor Zeiten das mächtigste unter den Bölkern die zwischen dem Essequibo und Amazonenstrom wohnten, und sind ebenfalls zum caribischen Stamme zu rechnen (Bater, Mithrid. III, 1, 682).

Die Aromaten, bie urfprunglichen Bewohner von Guiana (Gilii, Bancroft 167 f. oben p. 358), werden zwar von Herrera (N. Orbis metaphraste Barlaco Amst. 1622, c. 8) ale die große Familie bezeichnet, bon welcher Die Cariben ein Theil feien, und bon humbolbt (ed. hauff IV, 331) ale mit biefen vermandt betrachtet, boch hat Bater nur einige wenige fprachliche Mehnlichfeiten gwis ichen beiben gefunden und bemertt daß bie Aromaten ben Tamanaten weit naber fteben ale ben Cariben , Goomburgt (a. II, 325) aber icheint Die Bermandtichaft gang abzumeifen , indem er ausspricht , baß Die einzigen Grundsprachen in Buiana mahricheinlich die ber Cariben, Aramaat, Barrau und Bapifiana feien. Oviedo (XXIV, 17) giebt bie Aruacas an der Rufte "amifchen dem Maranon, Trinibad und bem Golf von Baria" an, womit die Rarte bei de Laet übereinstimmt, auf ber fie fich am linten Ufer bee Amagonas finden, boch bemertt lete terer (XVII, 4) ausbrudlich bag in Rolge ber portugiefifchen Invafionen von Bara ber Die Gige ber Bolfer in Diefen Landern icon 1629 völlig verandert und von ben Sollanbern nicht mehr aufzufinden gemefen feien. Einige menige berfelben lebten bamale nordweftlich vom unteren Opapoc und an einem weftlichen Buffug besfelben, andere in der Begend bon Capenne, am unteren Daroni, am Berbice und unteren Effequibo (ebend. 6-11, 15 f.). Caulin (67) giebt Arivacos neben vielen anbern Bottern an ben Buftuffen bes Caura an. Sieraus ergiebt fic Coomburgt's (352) Bermuthung baf fie von Guben (eigentlich Guboften) bergetommen feien, ale richtig, wenigstene fur einen Theil Diefee Boltes. 3hr jegiger Berbreitungebegirt ift nachft bem frangofifchen und hollandifchen Guiana (Quandt) bae Bluggebiet bes unteren Corenton und Effequibo, mo fie an jenem unter 50, an Diefem unter 4" n. B. mit Cariben anfammengrengen, baun bas Ruftenland weftlich bon letterem Aluffe bie gegen bie Dunbungen bes Drinoco bin, fo jedoch, baf fie fich bier taum hundert englifche Deilen weit in's Innere erftreden, und befondere am Baini Barima und Amacura mit Barraus gemifcht find (Chomburgt a, I, 226, Do. nateb. d. Gef. f. Erdt. R. F. II, 155, J. R. G S. XII, 196). Indeffen baben wir nad Fruberem feinen Brunt angunehmen baf fie im Befige biefer ganber fich erft feit zwei oder brei Jahrhunderten befanden. Muf eine alte Berbreitung berfelben weit im Beften fcheint es binguweifen, daß nicht blos von Oviedo (XXV. 1) Aruacanas unmittelbar im Guben bee Maracaibo Cee's, fonbern auch von bem forgfale tigen Piedrahita (III, 1, IX, 5) Aruacos in ber Gierra Revada von S. Marta und fuboftlich von bort in ben Bergen , auf ber rechten Seite" bes Upar-Thales genannt merben.

Die weite Ausbreitung ber Cariben und Arowaten die wir nachgewiesen haben, lagt mit Sicherheit erwarten daß außer den angeführten Bölfern auch noch viele andere zu dieser Familie gehören. Die Allgemeinheit in welcher das Bort und die Burde des Biai (Biache) und so manche andere Eigenthumlichteit im Rorden von Sub Amerita vorkommt, macht dieß ebenfalls wahrscheinlich, aber der Mangel genauerer Rachrichten nöthigt uns bei einem wenig befriedigenden Resultate in dieser hinnicht stehen zu bleiben. Bir muffen und im Folgenden damit begnügen aus der Masse der namentlich bekannten Bölfer welche dem bisher behandelten Ländergebiete angehören, noch einige der bedeutenderen herauszuheben, die den Cariben ursprünglich fremd zu sein schein sicher und deren Beziehungen zu anderen sich bis seht nücht näher angeben lassen.

In ben Ebenen von Drino fuboftlich von G. Marta und am unteren R. de la Hacha fagen die Guajiros (Goabiros), welche gang unbefleidet, ohne Landbau und felbft ohne hutten (Pie drahita III, 1, IX, 7, Simon I, 3, 5), boch fcwerlich von caribifdem Stamme

maren, ba fie bei fcblichtem baare gang fcmarge Saut haben (Galindo J. R. G. S III, 290). Gie reichen neuerdinge bie jum Golf von Maracaibo und weifen allen Bertehr mit ben Guropaern, besonders mit Spaniern gurud. Alce do ichildert fie ale fleißig und betriebfam namentlich im Sandel, ergabtt von Baumwollenwebereien und Baum. wollentleidern berfelben, von ihren Rampfen ju Bferbe, jedoch obne Ungabe feiner Quelle, wie gewöhnlich. Db der Bapo Strauch beffen Blatter von ben Guajiros wie in G. Marta und Cumana als Reismittel gefaut murben, die Coca war, wie Alcedo fagt, fceint ungemiß. In den Bebirgen von S. Marta lebten Die außerft tapferen Zapronas, beren Macht bie über ben Magdalenenfluß hinüberreichte, Die Boller am Bolf von Maracaibe, ber nach einem ber bortigen Sautlinge beugnnt ift, gleich bem von Baria (Simon I. 2, 3 u. 16) geigten fich friedlich und freundlich. Unter ben Ramen ber bier und weiter landeinmarte lebenden Stamme (Raberes ebent. I. 2. 19: 5. 17; 7, 16, Herrera IV, 7, 6, O viedo XXV, 1-4 u. 8) fallen bie Tiriquanas oder Chiriquanas auf, welche nur Oviedo am Duma-Fluß im Guden des Maracaibo-Gee's und im Innern fudlich von G. Marta nennt (XXV, 4, XXVI, 18), mahrend Piedrahita (IX, 5) in den Bergen bes Upar-Thales, alfo in geringer Entfernung, unter anderen Stammen mertwürdiger Beife auch Tupes nennt, welche die Frage veranlaffen ob Boller vom Stamme ber Tupi Buarani viel. leicht bis bierher versprengt worden feien. Daß eine Boltericaft ber Guapanas fomohl in Cumana ale auch unter ben Guerani vorfommt (wie d'Orbigny II, 289 bemerft hat), verdient unter folden Umftanden jedenfalls Beachtung. Bu den Cariben geborten Die Bewohner von Upar mabriceinlich nicht, ba ihre Bauberargte nicht Biaches, fondern Mahones biegen (Herrera VIII, 6, 12). Die Boller ber Gegend von Merida bat Piedrahita (XII, 7) aufgegablt.

Die Caquetios, auf welche Febermann (94, 98, 104) an der Rufte von Goro gestoßen war (1530), traf er 73 deutsche Reilen von dort entfernt im Innern wieder au, wo sie in start besestigten Dörfern wohnten und das mächtigste Bolt des Landes waren. Sie lebten auch an den Ufern des Maracaibo-Sce's, am Apure Darari und Caçabari, wo sie Georg von Speier (1536) auf seinem Bege zum Retafund (Oviedo XXV, 8 u. 11, Simon I, 4, 12). Roch weiter im Saben tommt der Rame Caqueta als spnonym mit dem oberen Laufe

bee Japura por, Ampies batte 1527 bei jenem Bolfe in Coro freundliche Aufnahme und reiche Beidente erhalten (Baralt 148). Das Benige mas Oviedo (XXV, 9) von feinen Gitten ergabit (Gintrodnen ber Leiche bee bornehmften Sauptlinge, Berbrennen ber Gemeinen, Benug ber gepulverten Rnochen im Betrant) reicht nicht bin um ein Urtheil über feine Rationalitat ju begrunden. Die Stam. me im Often von Coro nach Tocupo bin maren in viele verichiebene Sprachen getheilt, febr friegerifd, rob und großentheils Cannibalen (Simon I, 3, 1 f., Herrera VI, 1, 1, VII, 10, 16, VIII, 8, 2. Raberes über die bortigen Quicas und Timotes , befondere ihre 3bole und Opfer bei Simon I, 5, 23 u. Piedrahita XII, 5). Dasfelbe gilt von benen ber Begend von Barquifimeto, Die obbachlos in bangematten unter Baumen ichliefen (Simon I, 5, 19). Die Bolfer im Guben von Caracne bat Baralt (186 f.) aufgeführt. In den Guabiboe am unteren Reta bie jur Dundung bes Cafanare bin (bumboldt ed. Sauff III, 130) - Caulin (73) nennt fie im Rorben bee Bichaba muffen wir bie Buapupes ober Buappes (Buappice bei Oviedo XXV. 12 f.), bermuthen, Die G. D. Speier und Bb. D. Sutten (Felipe de Utre, Urre) am Guaviare ober Guapare und jenfeite bee. felben in Macatoa fanden. Gie maren bartig und belleibet, und fanben in jeber Rudficht auf einer boberen Culturftufe ale bie nordlicheren Bolter (Simon I, 3, 12 u. 5, 6, Piedrahita X, 2, Baralt 164), von ber fie fpater berabgefunten ju fein icheinen (bumbolbt a. a. D. 144): mabriceinlich ichließen fie fich, wie vielleicht auch Die wom Deta bergefommenen Dtomaten beren Gige jest amifchen bem Apure und Ginaruco liegen (Gumbolbt R. i. b. Meg. IV, 578) ben fpater ju befprechenben Omaguas an.

Bir unterlassen es den größten Theil der Bölfer anzuführen, die sich noch außer den obigen am Apure Meta und im südlicheren Flußgebiete des Orinoco angegeben finden (Simon I, 4, 16 u. 5, 16, Caulin 70 ff.). Als die hauptvöller dieses Gebietes bezeichnet Caulin (73, 7,5 ff., 88) die Cabres an den Zuftuffen des Guadiate und namentlich am Atabapo, und die Mappures am Orinoco dem Ginfusse des Bichada gegenüber, am Bentuari gegen deffen Mündung bin und an den Zuffüssen des Regro oberhalb der Mündung des Cassiquiare, mährend humboldt hörte (ed. hauff III, 143) daß die letteren selbst mit den Abanis Parenis und Guappunaves zu den Cabres zu rechnen seien: die Atures Quaquos und Macos oder Biaroas aber

ju dem großen Stamme der Salivas zahlen, die zwischen dem Bichada und Guaviare, und zwischen Meta und Paute gelebt zu haben
scheinen, jest aber sich theils in Carichana theils in ben Missionen am
oberen Meta befinden (ebd. 114). Merkwürdiger Beisezeigt die MappureSprache einerseits auffallende Achnlichkeiten mit der Hauptsprache von
Moros, andererseits besitt sie einige mit dem Tamanalischen (Bater,
Mithrid. III, 1, 617). Am linken Ufer des unteren Apure und in der
Mission Achaguas leben die Yaruros, vor Zeiten ein mächtiges Bolt
(Humboldt ed. Sauff III, 21). Die ethnographischen Berhältnisse Bolt
(Humboldt ed. Sauff III, 21). Die ethnographischen Berhältnisse aller
dieser Bölser untereinander wie zu den Cariben und Arowasen sind
noch gänzlich unbekannt. Die Bölker des Regro, an welchem Maravitanisch die Hauptsprache ist (ebend. IV, 72), sinden sich nehst denen welche zwischen dem Parime und Marason sien, bei Caulin
(82 ff.), die am Uaupes und Isanna bei Wallace (480 f., 507).

Benden mir une folieglich nach Buiana jurud, fo find auch bier, außer einer großen Bahl von driftlichen halbeivilifirten Rarbigen (Difdlingen von Beigen Indianern und Regern) am Effequibo und Majaruni (Schomburgt a, 1, 97), noch mehrere Bolter ju nennen bie ju ben Cariben und Arowaten feine Bermandtichaft ju haben icheinen. Dabin gehören die Bapifiana am Barime Tafutu und Rupununi unter 21/2 - 30 n. B., welche ben Bauirana am R. Branco fprachverwandt icheinen; Die im Ausfterben begriffenen Atorai im Caramaimi Gebirge unter 21/2" weitlich vom Effequibo, und oftic von biefen am genannten Gluffe Die Zaruma, welche vom Regto berübergetommen find; Die Banamais vom Quellgebiet Des Effequibo nach bem Amagoneuftrom bin; Die Buinau im Guben und Diten ber fruber am techten Ufer bee oberen Drinoco ermabnten Daquiritaren, die am R. Branco fruber machtigen Baravilbanos, Die Maopityane öftlich vom Effequibo 11/2" n. B. und einige andere (Schomburgt a, I, 315, II, 41 f., 388, 470, f. J. R. G. S. XIII, 40, XV, 35, Monateb. b. Gef. f. Erdt. R. F. II, 155). Ginige wenig befannte Stamme bee frangofifchen Buiana finden fich in ben Lettres edif. (II. 10, 12) angeführt.

Die allgemeine Charafteriftif welche man von ben phyfifchen Eigenth umlichteiten ber bisher behandelten Bolfer zu geben verfucht hat, ift außerft unvollfommen und felbft widersprechend, wie es bei voreiligen Generalisationen zu geschehen pflegt. Morton (Cran. Am. 64) will die Bölker bes nördlichen Sud Amerika mit seiner "apalachischen Race" von Rord Amerika vereinigen, die er im Allgemeinen als rundköpfig bezeichnet, obwohl namentlich sein Ature-Schädel (135 und pl. 12) bei abgerundetem hinterhaupte eine ungewöhnliche Länge von vorn nach hinten zeigt; nach Retzius dagegen (Müller's Archiv 1848 p. 247) ist in Benezuela und Guiana wie in Braflien und Baraguap die langköpfige prognathische Form vorherrschend. Auch den Cariben schreibt er diesen Thous zu (ebend. 280), die nach Morton (a. a. D. 237) Rundköpfe sind. Borsichtiger hat d'Orbigny (I, 119) die große Berschiedenheit der Kopfsormen sowohl bei den einzelnen Bölkern als innerhalb desselben Bolkes in Süd Amerika hervorgehoben und daher ganz unterlassen eine allgemeine Charakteristit des Schädelthpus zu geben. Demnach scheint es rathsam eine allgemeine Schilderung überhaupt noch unversucht zu lassen. Indese sen find doch folgende Bemerkungen beachtenswerth.

Die Gingeborenen von Gut Amerita, ein gefundes und langlebigee Befchlecht, zeichnen fich burch große Starfe und Reftigfeit bes Rnodengeruftes aus, Berfrummungen bee Rudgrates und Rlumpfuge find nirgende gu feben (v. Martius in Buchner's Repert. XXIV, 145, 165); freilich bat Oviedo (XXIX, 28) grob übertrieben indem er ibren Schabel viermal fo bid nannte ale ben bes Europaere. Dag Diggeftalten bei ihnen febr felten find, betrachtet auch bumboldt (R. in b. Meg. II, 198) ale Rageneigentbumlichfeit. Bie bei ben 3nbianern bes norblichen Reftlanbes ift auch bei ihnen graues baar im Alter febr felten, und bei feinem ber Gingeborenen von Guiana bat Schomburgt (a, II, 253) eine Blatte gefeben. Die Farbe ber baut ift nicht Die Rupferfarbe, fonbern ein bunflee Braun, ber Lobfarbe fic nabernd in ben Aequinoctialgegenben, boch fommen auch bellere Schattirungen por: Die Otomaten und Guamos find Die buntelften, Die Buaicas an ben Quellen bes Drinoco, "bie weißlichen Indianer", bagegen bebeutenb beffer ale bie meiften (bumbolbt a. a. D. IV, 491), Die Guaribae in berfelben Gegent von ber Farbe ber Spanier (Caulin 81). In bichten Balbern ift, wie fcon Gumilla bemerft bat, Die Sautfarbe bei ibnen beller, in offenen ganbern buntel. Durch bie Form ber Mugen, Die hervortretenben Badenfnochen, bas ichlichte grobe Daar und ben faft ganglichen Mangel bee Bartes, ber ale baglich gilt und barum entfernt wird, mabrend ibn geborige Bflege verflarfen würde, nähert sich der Südamerikaner der mongolischen Rage, unterscheidet sich aber von ihr wesentlich durch die ziemlich lange und hers vorragende Nase, deren Löcher minder weit und nach unten gerichtet sind. Der Mund ist zwar groß, doch die Lippen nur wenig ausgeworfen, zwei Furchen gehen von den Nasenlöchern gegen die Mundwinkel hin; das Kinn ist sehr turz und rund, die Kinnlade start und breit entwickt soumboldt a. a. D. II, 189 ff., dem Gumilla c. 5, 2 nur in Rücksicht der Rase widerspricht, welche er im Allgemeinen bei den Bölkern des Orinoco als etwas platt mit weiten Löchern bezeichnet). So werden auch von d'Ordigny (I, 132) nur das schwarze glaus und grobe Haar, der siets schlichte und spät keimende Bart, das kurze Kinn, die kleinen Augen, der vorstehende Unterkieser, die sast versteaten Bähne und geringen Augenbrauen als constante Charaktere des Südamerikaners angegeben, doch sind auch diese, wie wir sehen werden, nicht streng augemein.

Bon ben Cariben ber Infeln fehlt es an einer genqueren Soilberung Die une erlaubte fie mit benen bee Reftlanbes zu vergleichen. Die letteren bon faft riefenhaftem Buchfe, 5' 6-10" (altfrangofifches Maas) auger in Buiana, wo fie robufter plumper und unterfester find als die übrigen Bewohner bee Lanbes (Schomburgt a, I, 259). haben regelmäßigere Buge ale man bei ben anberen Bolfern ju finben pflegt und machen ben Ginbrud boberer Intelligeng: Die Stirn ericheint febr bod, weil fie gum Theil glatt gefcoren ift, in ber That ift fie gewolbter als bei ben Chapmas Otomaten u. f. f., gewolbter ale fie gewöhnlich befchrieben worben ift, namentlich mo ber Bebrauch ber Abplattung nicht mehr berricht, wie in ben Diffionelandern (Dum. boldt a. a. D. V, 12, 29, III, 401), Lavayssé (XVIII) fand fie fo icon ale bei ben iconften Guropaern und Rreolen. Die Rafe ift weniger breit und platt, die Jochbeine weniger porfpringend und bie Bhpfiegnomie im Gangen minder mongolenabnlich ale bei ben übrigen Bollern. Inbeffen galten platte Stirn und breite Rafe ben Cariben ber Infein ale ebel und fcon: bie Dutter forgten beshalb bafur ihren Rinbern biefe Borguge angueignen (du Tertre II. 358, 374). En mar es auch in Cumana gewöhnlich bas Beficht bes Rindes, beffen Ropf man zwifden zwei fleine Riffen legte, breit zu briden (Gomara 206, Herrera III, 4, 10). Auch bei ben Matomatoe an den Quellen des Ormoco und bei ben Atures (3) im Guben berfelben bertichte

Diefe Gitte (Caulin 81), welche ben Cariben urfprunglich allein eigen gemefen, bei bielen Stammen berfelben aber icon in giemlich fruber Beit abgetommen gu fein fcheint, ba fie Oldenborp (22) ben Cariben von Buiana abfpricht und Schomburgt bei ihnen feine Spur berfelben mehr ermabnt, wenn fie überhaupt jemals bei benen bes Reft. landes allgemeinere Berbreitung gefunden bat. Gosse (58f.) führt mehrere Arten ber Schabelcompreffion an, bie bei ben Cariben in lebung gemefen feien, mas eraber (103) von den thurmartig in die Bobe getriebe. nen Ropfen "ber Manerie von Saiti" mittheilt, ift fcmerlich guverlaffig. In Rudficht ber Sautfarbe ift bemertenemerth bag fie Columbus in Baria auffallend beller fand ale auf ben Infeln. P. Martyr (75), ben man in Diefer Rudficht feiner Uebertreibung beschuldigen barf, wie Sumboldt (ed. Sauff I. 49) gethan bat, nennt fie in Cumana faft fo hell wie Die Spanier, Oviedo (XXVI, 10) giebt bie Bewohner von 6. Marta ale beligelblich an und fab eine Sauptlinge. Frau von ber Barbe einer Spanierin. An ben Ufern Des Maracaibo . See's bemertte Bojeba bie besondere Schonbeit (ben weißen Teint?) ber Frauen (Navarrete III, 9). Die Bewohner ber Begend von Cartagena maren größer und iconer ale bie ber Infeln (ber großen Untillen) und trugen meift feinen Bart (Gomara 200); überhaupt maren battige Menfchen felten, obwohl fie ausnahmemeife in biefen ganbern wie in Darien vortamen (Herrera II, 2, 10) und am Rluffe Benu, mab. rend die Behaarung bee Rorpers meift fart mar (Oviedo XXIX, 28). In Curiana, an ber Rufte bie Margarita gegenüberliegt, batten bie Eingeborenen reicheres und etwas frauseres Saar ale bie ber Infeln (Gomara 204, Navarrete III, 13 note und 14).

Faffen wir die Stämme in's Auge die von Schomburgt bestimmt jur Familie der Cariben gezählt werden, so find die Atawai meist über 5' 6", schlant, von regelmäßiger und edler Gesichtsbildung besonders die Mädchen (a, I, 197 f.); die Macufi, eins der schönsten Bölter in Quiana, haben ziemlich lichte Sautfarbe, milde angenehme Büge, die Rase ist von römischer, griechischer Form oder von der des Mulatten (ebend. 358). Die Seretong im Quellgebiet des Mazaruni fommen in der Körperbildung mit ihnen überein (II, 237), wogegen die Racus am Isanna von Wallace (508) als schlecht proportionirt gesschiedert werden und wolliges, saft frauses haben. Indesen ift auch von hählichen Macusi. Indianern bei Schomburgt (II, 1824)

Die Rebe, unter anderen von einem beffen Gefichtswintel taum 660 betrug; Die Mannigfaltigfeit ber außeren Formen ift bei ihnen jedenfalls febr groß: ein Gingeborener zeigte eine frappante Aebnlichfeit mit Rapoleon (ebend. 147). Die Aretuna find fraftiger und robufter ale bie Dacufi, bon friegerifdem Befichteauebrud und buntlerer Saut ale alle anberen Indianer von Buiana (Schomburgta, II, 208). Die Bianoghotto haben febr fchiefftebende Mugen und niebrige, an ben Geiten gufammengebrudte Stirn (berf. J. R. G. S. XV. 83). Die Baparos von rundem Geficht, ichief fichenden Mugen, unten breiter Rafe und etwas biden Lippen (Villavicencio 170) fand Osculati (148, 169) groß ftart und gewandt, von beller Dlibenfarbe; Die Stirn ift groß, Die Rafe mobigebilbet, ber Dund weit, bie Augen meift braun, boch giebt es unter ihnen auch folche mit blauen Augen, die man Biracucias (Biracoca? peruanifd?) ober "Gerren" nennt, wie die Beigen; fie baben wenig Bart, die Mugenbrauen reigen fie ane. Ueber die große Berichiebenartigfeit bee leiblichen Enbue bei ben Cariben . Bollern , Die fich aus Borfiebendem jur Genuge ergiebt, brauchen wir nichte weiter bingufügen.

Mle allgemeine Gigenthumlichfeiten ber Gingeborenen bon Britifd Guiana führt Schomburgt an (Monateb. b. Gef. f. Erbt. R. F. II, 157), daß fie faft fammtlich flein und unterfest . felten über 5' 4" find, auffallend großen Ropf und Rumpf, gierlich gebildete Extremita. ten und etwas ichief geichligte Augen baben, bag ibre Rarbe bunffer oter beller olivenbraun, und bas Bemalen bes Benichte gewöhnlich. Das Tattomiren aber fettener ift. Letteres icheint von ben Bemobnern ber tierra firme in fruberer Beit überhaupt gegolten ju haben, ba Simon (I, 4, 21) bemertt bag gemiffe Indianer tiznados genannt wurden, ein Musbrud ber mohl vom Tattowiren zu verfteben ift, bas übrigens von Ovie do (XXIV, 9, XXV, 2, XXIX, 2 und 28) im 3mnern bee Landes, bei bem großen Bolte ber Condaguas, am Atrate und Benu ermabnt wird, an letterem bei Berren und Gflaven, fo jeboch bağ bie Sflaven beefelben Gigenthumere burchgangig gleiche Beiden an fich trugen - vielleicht erft eine Rachabmung bes befannten fpanifchen Berfahrens Stlaven mit einem glubenben Gifen gu flempeln.

Die Chapmas find ausführlich von Sumboldt (R. in b. Meq. II, 189 ff.) beschrieben worden. Sie find durchschrittlich 4' 10" (alterangof. Maag), breitschulterig, bid und untersett mit platter Bruft.

tunden und fleischigen Gliedern, fleinen handen, aber großen Füßen, deren Zehen eine außerordentliche Beweglichteit besten. Die haut ift dunkelbraun, der Lobfarbe sich nähernd, der Ausdruck des Gesichtes ziemtich streng und sinster, doch ohne Bildheit; bei leidenschaftlicher Erregung verzieht er sich frampshaft. Ihre kleine, wenig gewölbte Stirn gilt ihnen als eine Schönheit. Die tiesliegenden, doch nicht ausfallend kleinen Augen sind lang geschligt und der äußere Augenwinkel ein wenig gegen die Schläse hinausgezogen, die Augenbrauen schwarz oder dunkelbraun, dunn und wenig gebogen; lange Wimpern verdeden den meist gesenkt gehaltenen Blid. Die Nase ist gerade, unten die und vorstehend, das Kinn sehr kurz und rund. Die Zähne schwärzen sie nicht durch das Kauen von Reizmitteln, wie die Guajiros vom R. de la Hach a und die Bewohner von Eumana in alter Zeit (Gomara 206, Herrera 1, 4, 5).

Die Guanqueri find von hobem Buche und großer Rusteltraft. nachft ben Cariben Die iconften Gingeborenen bes Reftlandes (Sum. boldt a. a. D. I, 333). Die Guaraunos, welche Bancroft (164) größer und viel fcmarger, aber auch baglicher nennt ale bie Cariben, giebt Chomburgt (a. 1, 121) nur gu 4-5' an; obwohl nicht musfulos, haben fie turgen bale, unverhaltnigmaßig großen Ropf und langen Rumpf, aber gierliche Sanbe Ruge und Anochel; bas Beficht ift breit, Die Stirn niedrig, Die Rafe platt und an ber Burgel etmas eingebrudt, bie Mugen fteben ein wenig ichief, Die Babne finb ichlecht. Bie fie, will Lavaysse (188) auch bie Aromaten ben Cherofee und Ereef auffallend abnlich gefunden baben. Lettere find nur mittelgroß, 5' 4", aber proportionirter, bon regelmäßigeren Bugen, nicht bunfler ale Spanier und Italiener, und haben unter allen Ruftenftammen bie iconften Frauen (Schomburgt a, I, 150, 226). 3bre Farbe foll betrachtlich mit bem Rlima wechfeln in bem fie leben : an ber Rufte find fie bunfelbraun, andermarts von hellem Teint (Bernau 29). Auch bei ihnen ift ber außere Augenwintel nach oben binaufgezogen (Hilhouse in J. R. G. S. II, 229). Größer ale jene, 5' 6-8", find die Maiontong ober Maquiritaren, babei gebrungen und muetulos, Die Stirn flein und jurudgebrangt, Die nabe beieinander liegenden Augen fchrag gefdligt, Die Befichtebildung im Bangen gerundet (Schomburgt a, I, 402).

Bon ben phpfifchen Charafteren ber übrigen oben genannten Bol-

ter ift nur wenig befannt. Die Bapifiana find folant, großer ale bie Macuft und bon eblen Bugen; bie Rafe ift von romifcher ober griechifder form, Die Badenknochen fteben por, bas febr reiche baat fallt bei manchen faft bie auf die Baben berab (Schomburgt a, II. 42 und J. R. G. S. XIII, 40). Die Daopitpans unterfcheiben fich ftart bon allen anderen Bolfern : fie zeichnen fich burch langes Weficht, bod in die bobe ftebenbes, faft fenfrecht abfallendes Sinterhaupt unt feitlich jufammengebrudten Ropf aus; auffallend lang ift bei ihnen Die Linie welche von Dhr ju Dhr über Die Mugenbrauen binmeglauft, boch ift ihre Ropfform nicht burch Runft bervorgebracht. Die Stirn ift boch aber fcmal, bie Rafe regelmäßig, bie Badentnochen vorftebend, ber Buche ichmachtig und fnochig, bei ben Dannern 5' 6", bei ben Beibern 4' 10" (a. a. DD. II, 470 und XV, 53). Gie tragen einen Bopf von 10-12" Lange (Monatebericht ber Befch, fur Erbe R. F. I, 196). Die Bolter am Uaupes find 5' 9-10" und von bell glangend rothlichbrauner garbe (Wallace 481). Die Stamme am Ifanna haben mehr Bart ale jene und reigen bae Baar am Rorper nicht aus wie fie (ebent. 507). Die Guamos und Otomaten tragen lange Barte (Gumilla c, 7 und 5, Bartfint 6).

Da wir aus älterer Zeit außer ben Bewohnern ber kleinen Antillen fast nur die von Cumana, aus neuerer nur einen kleineren Theil der Eingeborenen des Festlandes mit voller Sicherheit als Cariben kennen, werden wir uns bei der Schilderung dieset letteren, wenn sie zuverlässig sein und jede Berwechselung verschiedener Bolker vermeiden soll, ausschließlich an die Berichte halten mussen welche sich auf jene beziehen: nur auf solche Beise läst sich ein Urtheil darüber gewinnen was caribische Eigenthumlichkeit und Sitte ist und was nicht, um daran zu messen was uns von anderen Bolkern berichtet wird; zum Zwede dieser Bergleichung werden wir aber im Folgenden die Darstellung der Cariben und die der Bolker an der Rordkuste von Sud Amerika mit einander verbinden.

Columbus ergahlt von den Cariben der Infein daß fie weit betriebsamer waren als die Eingeborenen von Cuba und haiti, viele
Baumwollenzeuge webten und Lebensmittel verschiedener Art in Menge
besaßen. Ihre Raubzüge gingen in weite Ferne und hatten hauptfachlich den Zweck Beiber zu erbeuten; die Manner erschlugen und
fragen sie, ja ihre eigenen, mit den Gesangenen erzeugten Kinder follen

fie vergehrt haben (Navarrete I, 204); überhaupt maren fie boch't triegerifd, und felbft von ben Beibern mirb ofter ermabnt bag fie fur fich allein fraftigen Biberftand leifteten, moraus icon P. Martyr (307) Die Sage bon ben Amagonen erffart". In Cartagena unb Cumana tampften bie Beiber gang wie die Manner (Gomara 200, Herrera III, 4, 10), und Oviedo (XXVII, 6) hat baber aus ihnen wie Herrera (IV, 8, 13) aus ben tampfbereiten Tupi Beibern vollftanbige Amagonen gemacht, Die ein Belubte emiger Reufch. beit auf fich genommen batten. Auf ihren Rabrten nahmen bie Cariben Balten ober aus Stoden geflochtene Bollmerte mit, um fich am Ufer im Beinbestand fogleich ju verfchangen (Navarrete III, 12, P. Martyr 98). Diefem Charafter eines energifchen und thatigen aber übermuthigen Raubervolfes find fie treu geblieben : alle anderen Stamme betrachten fie ale ihre naturlichen Stlaven und benehmen fic überall ale beren berren (Gumilla c. 6, Chomburgt a, II, 427). Bie fle in fruberer Beit fo vielfach gethan (Gumilla 33, Caulin 67, Ban croft 160), vertaufen fie auch noch neuerbinge im bollanbifden Guiana Stlaven bie fie felbft gemacht ober tief im Innern aufgetauft haben (Schomburgt a. II, 429). Rriegerifche Unterneb. mungen murben auf ben Antillen bei ihren Belagen berathen. Die alten Beiber ergriffen babei bie Initiative indem fle Die Rlage um Die Tobten anftimmten. Bei einem zweiten Belage befragte ber Bauberer (Bopes) bas Drafel über ben Erfolg bes beabfichtigten Rriegsjuges. bei beffen Ausführung gur Bollmondezeit ce bauptfachlich auf Ueberfalle in ber erften Morgenbammerung abgefeben mar. Sie führten Dabei vergiftete Bfeile mit Biberhaten, Reulen und Burffpiege, und fcoffen gewöhnlich die Dacher ber feindlichen Gutten in Brand. 3bre Bermundeten und Tobten entriffen fie bem Reinde mit Aufopferung, Die gefallenen Reinde aber vergebrten fie auf bem Schlachtfelbe, Die gefangenen gu baufe; ber Tapferfte erhielt bae Berg, es mar ein Act ber Rache und bes Aberglaubens: fie meinten fich baburch jum Rampfe ju ftarfen (du Tertre II, 401 ff., mit welchem Rochefort 530 und Labat I, 2, 11 und II, 107, 113f. übereinftimmen, nur bag letterer von einer milben Behandlung ber ju Saufe aufgenommenen Befangenen (pricht). Daß ihr Cannibalismus nicht auf einer Bor-

<sup>&</sup>quot; Ueber die Geschichte ber Sage von ben Amagonen G. Schomburgt in Monateb. b. Gef. f. Erbe. R. F. 111, 27.

liebe beruhte die fie fur Denichenfleifch gehabt batten, wird ausbrudlich verfichert. Wenn aber humbolbt (R. in b. Meg. IV. 369) glaubte daß die Cariben bes Feftiandes von benen ergabit mirb bas fie ihre Reinde mafteten ebe fie fie fragen (Gomara 207, Oviedo XXIV, 17) überhaupt feine Unthropophagen gemefen feien, fo bat er gwar die Berficherung ber Diffionare fur fich , Die volltommen richtig fein mag, daß fie burchaus teine Reigung jum Benuffe von Menfchenfleifc batten (ebend. V. 31), Die Beugniffe aller alteren Reifenben und fpanifchen Chroniften aber fteben entgegen - und gleichwohl follten Die Cariben ber Infeln, und Diefe allein wirflich Cannibalen gemefen fein? Daß fie jest ben Cannibalismus felbft leugnen ( Schomburg t a, II. 430) ift erflarlich genug, und geftattet feinen Schluß barauf daß fie ihn wirflich abgelegt, noch weniger bag fie ibn niemale gefannt hatten (vgl. J. R. G. S. II, 71). P. Simon (I, 2, 10 und 4, 27) ergablt mit Bestimmtheit von ihnen fogar, bag fie bas Rleifc ber Erichlagenen getrodnet mit fich nebmen, bag fie vornehme Wefangene an ein bolgernee Rreug binben; Stude von ibnen abichneiben und biefe rob vergebren.

Erop Diefes fühnen und mild friegerifchen Befene ber Cariben barf man nicht unmittelbar auf Bolter von anderem Stamme folie-Ben, wo die Spanier, wie g. B. im Bolf bon Baria, auf ber Gubfeite von Trinibad, felbft in ber Gegend von Cartagena (Navarrete I. 251, III, 5, Simon I, 2, 11, Joaq. Acosta 29), eine freundliche Aufnahme und Beneigtheit ju friedlichem Sandel fanden, benn auch auf ben Untillen haben fich jene, wie du Tertre wiederholt bemertt, ben Roloniften febr nublich ermiefen und fie reich verproviantirt. Gie waren betriebfam im ganbbau und im Sandel. Gin fpigiger Stod fdeint fonft ihr einziges Udergerathe gewefen ju fein. Die Felbarbeit war, wie bei friegerifden Bolfern gewohnlich, Cache ber Beiber (fo in Cumana, Gomara 207), und es murbe für ben Mann ale außerft ichimpflich gegolten haben fich an irgend etwas Diefer Art ju betheiligen (du Tertre II, 383). Auch auf unbewohnten Infeln hatten fie biemeilen Pflanzungen um dort Lebenemittel einnehmen gu fonnen (Rochefort 527). 3hre Cage foll ben Urfprung bes Landbaues auf einen weißen Dann gurudgeführt haben (berf 482). Much -Someine und Geflügel jogen fie ferftere ebenfalle in Uraba, Cieza 361, legteres und Raninchen in Cutiana, Gomara 204), boch baupt

ladlich jum Bertauf, fie felbft icheinen von jeber nur wenig Rleifc gegeffen gu baben (Labat I, 2, 18, II, 107). Galg, obmobl ee ihnen ju Bebote fant, gebrauchten fie nicht (ebenb. I. 2. 31). Dagegen maren Manner und Beiber bem Trunte ergeben; ihr Oupcou murbe que Caffave gewonnen melde bie alten Beiber fauten um bann einen Aufgug babon ju maden (du Tertre II, 388f.). Spater baben fie von ben Europaern noch andere berauschenbe Betrante bereiten gelernt (Labat 1, 1, 183 und 2, 9). Auf bem Geftlante, mo fic namentlich im Innern bie Leibenfchaft bee Trunfes weit feltener finbet ale bei ben Gingeborenen bon Rord Amerita (bumboibt R. in b. Meg. IV. 134), geichnen fich bie Cariben, wie icon Gomara (208) bon ben Bewohnern von Cumana ergablt, in Diefer Rudficht ju ihrem Rachtheile aus (Chomburgt in Monateb. b. Gef. f. Erdt. R. F. II, 119). Daie Ducca Mandioc Pijang und einige Melonenarten, auch etwas Buder. robt Ananas und Baumwolle merden bort von ihnen gebaut (Gumilla 44 f., Olbendorp 22, Bancroft 157). Auf einem Bret, auf welchem fleine Steinfplitter ober Stacheln mittelft eines febr feften Leimes befeftigt find, wird ber Mandioc querft gerafpelt und bann in einem engen langen Gade ausgepreßt, welchen man oben aufhangt und unten mit einem bolge verfieht bas mit großen Steinen beichwert wird (Battfint 27, Ewbank bei Schooleraft IV, 445), eine finnreiche Einrichtung Die jedoch nicht allgemein verbreitet ift. In G. Marta, mo die Gingeborenen ihre Felder ju bemaffern pflegten (Navarrete III, 32), murbe bie ausgepreßte Ducca . Burgel gmi. ichen Blatten ju fleinen Broden geformt und bann gebaden (P. Martyr 268). Die Cariben ber Infeln bereiteten borguglich eine Bafte aus Bananen, Die fie auf Die Reife mitzunehmen pflegten (Labat L. 1, 136). Much Die Guboftede von Trinibab und einen Theil bes Beftlandes batte Columbus gut angebaut gefunden (Helps II, 103 nach Las Casas).

Bie der Landbau murde auch das Spinnen und Beben der Baumwolle gang von den Beibern beforgt. Da ber Webfiuhl nur aus zwei
Studen bestanden zu haben scheint, wie in neuerer Beit bei den Cariben von Guiana, bedurfte es einiger Monate um eine hangematte
zu Stande zu bringen (Bancroft 158f.). Ihre Segel waren von
Baumwollenzeug ober von Matten (Rochefort 527). Die Beuge
saben gut aus und waren vorzüglich haltbar, wie die Cariben ber

Infeln überhaupt in ihren Arbeiten nicht allein großes Befchid und Sinn für bas 3medmäßige, fonbern auch vielen Gefcmad bewiefen (Labat I, 2, 14 ff.). Bur eigenen Befleibung, Die meiftene bei ben Mannern ganglich fehlte ober auf bas Meugerfte, etwa eine Diufchel und bergleichen beschränft mar (fo in Cumana, Herrera I, 4, 5, III, 4, 10), pflegten fie ihre Beuge nicht leicht ju verwenden, boch liegt tein Brund por bie völlige Entblogung mit Befchel (444) ale allgemein carafteriftifch fur Die achten Cariben gu halten. In Cumana trugen bie Beibet eine Art von Beinfleibern (Gomara 206); badfelbe ift neuerdinge bet ben Cariben von Buiana ber Rall (Soom. burgt a, I, 260). Bie bei vielen anberen Bolfern mag es auch bei ibnen gewöhnlich gemefen fein Rleiber nur ale feftlichen Bug und Lurue ju tragen, im gewöhnlichen Leben aber und befonbere im Rrieg, auf ber Jagb, beim gifchfang u. f. f. fle gang bei Geite gu legen. Daß in G. Marta, mo bie Spanier große Baumwollenvorrathe, gut gewebte und gefarbte Beuge mit manderlei Thierfiguren vergiert fanden (P. Martyr 260, 264), Die Manner eine auffallende Rleidung trugen (O vie do XXVI, 10 fpricht indeffen von febr geringer L'efleibung), baß in Carioi, Uraba, am Benu und anbermarte menigftene Die Beiber aut gearbeitete ober fogar boppelte Rode batten, mabrend bie Danner naat gingen (ebend. 243, Piedrahita III, 4, Cieza 861, Herrera V. 2, 4), macht es baber nur in geringem Grabe zweifelbaft baß biefe Bolter wirflich zu ben Cariben geborten. In Cartagena maren nur bie Beiber gering beffeibet, öfflich und weftlich bom Benu auch biefe nicht (Gomara 200, Herrera I, 7, 16, Oviedo XXVII, 8, Enciso bei Joaq. Acosta 446 f.).

Weberhaupt würde man irren, wenn man aus dem gewöhnlichen Mangel der Meidung auf Armuth und Elend bei den Cariben schließen wollte. Auf den Autillen wohnten sie in häusern von fiartem holzwerf mit bedeckten Borhallen; das Spigdach war mit Balmblättern belegt (P. Martyr 14). Dazu kam noch ein besonderes auf Pfähle gestelltes Dach das als Rüche benutt wurde, und eine Geräthekammer (Rochefort 490). Ihre Bohnungen waren meist in kleinere Abtheilungen geschieden, einzelne 60—80' Fuß lang (du Tortre II, 395 s.). Die häuser der häuptlinge in Cumana und Maracapana lagen innerhalb eines großen vierectigen Palisabenzaunes der vier Thüren hatte, und innerhalb dessen sich große Ragazine für Getreibe

und Rriegematerial befanden, und murben von 600 Eingeborenen, beren Anführer fur jebe Rachlaffigfeit allein gu bugen batte, Tag und Racht bewacht (Simon I, 4, 26, vgl. Oviedo XXIV, 12 und über ben Sausbau in S. Marta Joaq. Acosta 366). In Turvaco und anbermarte in ber Umgegend von Cartagena maren bie Dorfer mit breifachen farten Balifaden befestigt (Piedrahita III, 3). Oviedo (XXVII. 7) ergabit bag bie bortigen Dorfer mit mehreren Reiben bicht nebeneinander gepflangter Baume umgeben maren, gwifden benen ein Graben angelegt murbe. Gich felbft wie ihre Bohnplage hielten bie Cariben ber Infeln außerft reinlich (Roch efort 491, Labat II, 105). Die menigen eifernen Inftrumente, welche Columbus bei ibnen fant, find mobl nur auf jufallige Beife in ihren Befit gefommen. Unbere verhielt es fich mit bem Golbe bas fie befagen: ibr Sauptichmud beftand in halbmondformigen Blatten von unreinem Golde die fie in ber Rafe, ben Ohren und am Leibe trugen; fie erbiel. ten ibn bom Reftlande ber, bon ihren Reinden, ben Aromaten (du Tertre II, 393), und bie Europder maren nicht im Stande bie Difdung genau nachzuahmen. (Ueber bas Guanin f. Sumbolbt R. in d. Acg. V. 323 und Sheldon in Archaeol. Am. 398, der ausführlich über bae außere Leben und bie Runftproducte ber Cariben gehandelt hat). Ferner fpielte bas Rothmalen mit ber in Del aufgeloften garbe ber bixa orellana (Roucou, Onoto) bei ihnen eine große Rolle. Diefe Sitte mar allgemein, wie es icheint, boch ihnen feineswege ausschließlich eigen (Colombia 622). Gie mußten jene garbe iconer und feiner berguftellen ale bie Europaer, boch mar ibr Berfabten febr geitraubend (Labat I, 1, 89). Begen Infectenftiche fcugen, wie du Tertre, Gumilla u. M. angeben, bergleichen Ginreibungen nicht (Sumboldt a. a. D. III, 446, Raberes über ben Roucou bei bem. felben ed. Sauff I, 90). Die feften Banber ober und unterhalb bet Babe, burch die fich bas freie Beib von ber Stlavin unterschied (du Tertre II, 394), find eine ebenfalle febr verbreitete Gitte ber Cariben (Chomburgt a, I, 344), Doch geftattet auch ihr Bortommen nicht (in Cumana Herrera III, 4, 10, Simon I, 4, 26), wie man öftere geglaubt bat, auf die Rationalitat zweifelhafter Bolter ju foliegen, da fie icon von de Laet (XVII, 17) auch bei ben Aromaten erwähnt wird.

3mar werden die Cariben ale unbedachtfam im Bandel, gang als

Menfchen bee Mugenblides und bestechlich burch ben Schein gefchilbert (du Tertre II, 385, Labat I, 2, 18), boch icheint bieg mehr von dem Raubervolle ber Untillen ale von den Cariben bes Reftlandes ju gelten, die ihre Baaren von ben Ruften des hollandifden Guiana bie in ben Amagonenftrom führten und ale bandler bom unteren Drinoco bis an ben Bentuari gingen (Bumbolbt 9t. in t. Meg. III, 312, V. 36, Caulin 77). Bu ihren Sandelerechnungen follen fie fich einer Art von Anotenschnuren bedient haben, wie fie abnlich bei ben Tamanaten und ausgebildeter bei ben Beruauern im Gebrauche maren (Gilii 339, bumbolbt a. a. D. \*. Leicht möglich mare es inbeffen bag biefe angeblichen Quipos am Drinoco nur in Schnuren bestanden, beren Anoten Die Angabl ber Tage bezeichneten Die bis zu einem gemiffen Termine noch ablaufen follten. Golde merben bon Gumilla (48). Quandt (129) und Comburgt (a. I. 208) erwähnt, laffen fic aber mit ben Quipos nicht vergleichen und maren gu Rechnungen nicht brauchbar. Go lange Frieden blieb, berrichte ein lebhafter Sans bel hauptfachlich im Lande bes Benu: Galg Dais Sangematten Baumwolle Gold u. f. f. murben bort umgefest (Oviedo XXIX, 28, Herrera V. 2, 4, Cie za 361); bas erfiere murbe namentlich auf Isla Fuerte im öftlichen Theile bes Golfes von Uraba gewonnen (Enciso bei Joaq. Acosta 447 ff., Andagova bei Navarrete III, 394). Bieles Rupfer gab es in ber Gegend von Cartagena (Enciso a. a. D.) Richt minder regfam maren bie Darfte von Curiana, worunter wir hier nie (wie bieß fonft oftere gefchieht) die Begend von Coro verfteben, Die Herrera (Deser. c. 8) Coriana foreibt, fondern einen Theil ber Rufte von Cumana. Dortbin brachten Die Bewohner ber gangen Gegend ihre Borrathe: alle Rahrungemittel, Befage und Berathe aller Urt gab es bort in Menge, auch Goldichmud in Form betichiebener Thiergeftalten und mancherlei Sausthiere (Helps II, 122).

Die Spanier fanden bei ben Bolfern an ber Norbfufte von Gub Umerita jum Theil febr bedeutende Schape, boch lagt fich von ben meiften derfelben nicht mit Sicherheit entscheiben, ob fie jum Stamme

Behr als gewagt ist die Analogie welche humbaldt zwischen den peruanischen Auspos, dem nordamerikanischen Wampum und den Rosenkrangen der Christen annimmt, da das Marerial, die Gestalt und der Awed in allen drei Fällen sast gänglich verschieden sind. Die Stelle aus P. Martyr, auf welche er sich vort dezieht, sindet sich wie siehn selbst V. 322; sie erzählt ein wenig glaubliches Factum und spricht keineswegs bestimmt von einem Cariben.

ber Cariben gehorten. 3m Golf von Uraba und in G. Marta, mo es Guanin in Denge gab, machten fie reiche Beute (P. Martyr 264. Gomara 190, 201, Cieza 361). An ber Rufte öftlich bon Cartagena batte Heredia bedeutende Reichtbumer gufammengebracht, Die aue bem Guben ftammten (Joaq. Acosta 118ff.), wo es namentlich am Fluffe Benu icone "gegoffene" Golbe und Gilberarbeiten gab (Gomara 199), welche die mannigfaltigften Thiergestalten barftells ten. In ber Rabe eines Tempele auf freiem Relbe entbedte man bort große alte Graber, Die aus gemauerten und icon vergierten Bewolben beftanben und trefflich gearbeitete, reiche Golbfachen enthielten (Herrera V, 2, 4, Oviedo XXVII, 9). Die gange Begend bot ungebeure Schabe bar. Im Dorfe Fingenu fand man 24 holgerne, mit Goldplatten belegte 3bole, von benen immer je zwei eine Bangematte bielten, welche Die Opfergaben aufzunehmen bestimmt maren (Joaq. Acosta 123). Piedrahita (III, 4) ergabit inebefonbere von einem aus brei Schiffen beftebenben, über 100 Schritte langen Bewolbe in deffen Mitte eine Sangematte bing, fcheinbar geftust auf Die Coul. tern bon zwei mannlichen und zwei meiblichen Riguren. Er nennt Diefen Bau bae Beiligthum eines Bottee und jugleich eine Schattam. mer. Daß Cariben bergleichen befeffen ober gar felbft erbaut batten, ift nach Allem mas mir von ihnen miffen, wenig mabricheinlich. Der große Reichtbum ber Braber Diefer Begenden foll wie die iconen Riligronarbeiten, mit benen fich bie Gingeborenen von Uraba bie nach C. de la Vela bin ichmudten (Abler Rroten Schlangen Ringe Balb. monbe u. f. f.), von ben Tapronas bergetommen fein (ebend. XI, 9). Auch geschidte Bolgidnigereien und in Stein gearbeitete Figuren fanben fic bei ben Gingeborenen von Tolu und ber Umgegend von S. Marta (Joaq. Acosta 126f., 367). 150 leguas landeinmarte von S. Miguel de Neveri, mo Beiber herrichten, gab es Defen in benen Gold gefdmolgen murbe (O vie do XXIV, 10), mas in manchen Begenben am unteren Orinoco in Tiegeln gefchab (Simon I, 3, 25). Die Bacabupes, Die bas Gold mit fteinernen Sammern bearbeiteten und einen Blajebala in Geftalt eines breifingerbiden Robres befagen, bedienten fich überdieß feiner Baagen von weißem Rnochen ober fcmargem bolg, Die fur Bewichte bon 48 Gran bie ju 8 Ungen ober von 1/2 eastellano bis 50 castellanos brauchbar maren (Oviedo XXV. 2). Dagegen berfichert Simon (I, p. 669) bag am Eingange des Golfes von Mararaibo bei C. Coquidocoa die einzigen Eingeborenen lebten welche das Gold mit der Baage prüften, Gomara (204) aber behauptet dasselbe von den Indianern von Curiana, und zwar meint er damit das öftlich bei Margarita gelegene Euriana, wie daraus hervorgeht, daß er ihnen etwas frauses haar zuschreibt (f. oben p. 371). Demnach durfen wir wohl auch diese Bölfer nicht zur Familie der Cariben rechnen, denn diesen scheinen solche Kunfte fremd geblieben zu sein.

Als tuhne und muthige Seefahrer find die Cariben von jeher betannt. Sie scheinen ganz Bestindien bis zum mexicanischen Meerbusen besahren zu haben, und richteten fich dabei nur nach der Sonne
und dem Binde, Nachts nach einigen Sternen. Ihre größeren Fahrzeuge (Becassas), 40' lang und 7—8' breit, hatten mehrere Masten
und vieredige Segel, gewöhnlich deren zwei, oder gingen auf Rudern;
ihre Kähne waren nur halb so lang und halb so breit (du Tertre
1, 150, II, 398, Labat I, 2, 13). Die Bewohner von Cumana machen noch neuerdings Fahrten von 120—150 Meilen nach Guadeloupe und den dänischen Inseln auf offenen Booten, die nur 3' Bord
und ein großes dreiediges Segel haben, meist ohne Kompaß, doch leiden sie selten Schiffbruch (humboldt ed. hauf II, 83).

Die Beiber lebten in absoluter Unterthänigkeit, boch sollen fie auf den Inseln gut von ihren Mannern behandelt worden fein (Labat II, 110). In neuerer Zeit ergahlt namentlich Schomburgt (a. II, 428) von großer Brutalität der letteren gegen fie. Belde Stellung das weibliche Geschlecht auf dem Festlande einnahm, ift binreichend schon badurch charatterifirt, daß fast allerwärte nicht die Radchen, sondern nur die Beiber besteitet waren deren Berhüllung man demnach von der Eifersucht der Ranner berguleiten geneigt sein muß.

Auf die Reuschheit der Madchen murde tein Berth geset, wie indbefondere von Cumana versichert wird, wo jedoch vornehme Braute
vor ihrer Berheirathung zwei Jahre lang eingeschlossen leben mußten
(Gomara 206, Herrera III, 4, 10). Der Brautigam brachte zur
hochzeit Cassavebrod Fleisch und das holz mit, aus welchem ihm der
Schwiegervater das haus zu bauen hatte, und erhielt aus den handen des Piache die Braut, nicht als Jungfrau, wie Simon (I, 4, 26)
andeutet, Andere aber ausbrücklich versichern (vgl. auch Depous 145).
Bon den Cariben ber Antillen wird nichts bieser Art berichtet. Bei Die-

fen, welche gleich ben Gingeborenen von Uraba (Cieza 361) nur bie nadften Bermanbtichaftegrabe beobachteten, galten Die Schweftertod. ter bee Batere ober ber Mutter ale bie Frauen welche bas Bertommen bem Manne bestimmte. Diefer, ber biemeilen mehrere Schweftern auf einmal beiratbete (Labat II, 125), blieb bei feinem Schwiegervater wohnen und lebte mit jeder feiner Frauen in ihrer befonderen Gutte einen Monat. Die Bermandten feiner Grau mußte er meiben. Rur Chebrud, ber bei manchen Bolfern bes Orinoco burch taljo gefühnt murbe (Gumilla 8 u. A.), erlitt fie in fruberer Beit ben Tob (Rochefort 549), boch fand fie biemeilen Bergeibung , niemale aber ber Berführer. Scheibung fand nur dem Manne frei, der Fran blieben bann meift die fammtlichen Rinder (du Tertre H, 376 ff.). Obgleich fle aber nur die Bermandtichaft in weiblicher Linie, gleich fo vielen anberen Bolfern, ale eine mirtliche Bermandtichaft betrachtet zu baben icheinen, fo erbten boch meift Die Gobne von ihren Batern (in Cartagena, Herrera I, 7, 16), und gwar mar in Cumana ber jungfte Sohn ber hauptfrau alleiniger Erbe (Simon I, 4, 26).

Bon unnatürlichen Lasiern die auf tierra firme herrschten, ift häusig bie Rede: im Gebirge in der Nabe von Coro (Herrera IV, 8, 1, Simon I, 2, 2), in S. Marta, wo man aus gesundenen Bildwerken darauf schloß (Ovie do XXVI, 10), und in anderen Gegenden, wo Manner alle Geschäfte der Beiber besorgten (derf. XXVII, 8, XXIX, 5); doch find diese Nachrichten stets mit Borsicht auszunehmen, denn auf diesen Borwurf pflegte hauptsächlich der Anspruch gegründer zu werden die Eingeborenen zu rechtmäßigen Sklaven zu machen, und P. Simon (I, 2, 25), der ausdrücklich versichert daß in Cumana die Sodomie verabscheut wurde, sührt östere Fälle berselben vielmehr unter den spanischen Soldaten an.

Die Cariben ber Inseln sollen in früherer Beit unter Königen gestanden haben, in späterer betrachtete fich jeder Einzelne als vollkommen frei und unabhängig; im Frieden gab es keine häuptlinge, die Anführer zum Kriege aber wurden aus den alteren Leuten frei erwählt. Im Uedrigen behielt nur der Familienvater, um deffen Bohnung ber sich die Kinder andauten, ein patriarchalisches Ansehen (du Tertre II, 857, 361, 395, 400). Bon richterlichen Urtheilen und Strafen war keine Rede (Rochefort 528). Auf dem Festlande verhielt es sich andere: in Uraba sanden die häuptlinge beim Bolte vollen Ge-

borfam (Ciena 361); am Bluffe Benu gab ce herricher Die Gericht bielten über Leben und Tob, und die Berfammlung ju bemfelben burch Erommelichlag berufen liegen (Oviedo XXIX, 29); in ber Begend von Coro fant fich ein folder ber fich bei feinen Unterthanen fogar für ben Schopfer und herren ber Belt ausgab, und abnlich wie bei bem auf Tapferfeit begrundeten Abel von Beneguela, murben bort bie Rriegethaten mit befonderen Beichen auf Geficht und Armen angegeben (Simon I, 2, 1f.). In Beneguela fam ju Diefer Musgeichnung noch ein Tigerfell ober ale bochfte Chre ein Saleband von Menfchen. fnochen (Ovie do XXV, 22). In Cumana gab es ebenfalle Bauptlinge von hoher Autoritat : fie hatten ihre befonderen Jagoparte gifche. reien u. f.f., und murben im Rriege ftete burch eine befondere Leibmache von vier Mann gefchutt (Simon I, 4, 26). Geringer ift die Gewalt ber Sauptlinge bei ben Cariben bee Reftlandes in neuerer Beit. Rur Runig (235) ergablt bag fie fich in Buiana in brei von einander unabhangige Stande, abnlich dem Abel : Burger . und Bauernftand theilten, beren jeder burch ein besonderes Oberhaupt regiert merbe. Im Drinoco geht die Burbe bee Sauptlinges vom Bater auf den Sobn. nicht auf ben Schwesterfohn über (Sumboldt ed. Sauff IV, 340). wer fie aber ermerben will, muß eine Reibe von graufamen Brufungen überfteben (Gumilla 35 u. A., Caulin 93).

Solde Brufungen, Die bauptfachlich im gaften Burgiren und Blutlaffen beftanden (auch Beinigung burch Ameifen und Geißelbiebe tamen babei por (Gilii 415), fpielten überhaupt im Leben ber Cariben eine große Rolle, und icheinen weniger Die Bedeutung bon Broben ber Standhaftigfeit ale von Burificationen gehabt ju baben. Lange Raften traten um die Beit ber Mannbarteit für beibe Beichlechter ein, ferner beim Berluft ber Eltern ober bes Gatten, fur ben ber im Rriege einen Menichen getobtet batte, fur ben Bater bei ber Beburt feines erften Rindes, namentlich wenn Diefes ein Anabe mar; er mußte bann im Bette liegen, bis jum 40. Tage eine eigenthumliche Diat und aud fpater noch manche Speifeverbote beobachten (du Tertre II. 371. 373, Rochefort 550f.). Dild, Butter, Gier, Gett murben überbaupt nicht genoffen (du Tertre II, 389), feine Schweine um nicht fo fleine Mugen gu befommen, teine Schildfroten um nicht fo fcmerfallig gu merben wie biefe (Roch efort 465). Schmerzhaften Bugungen unterwirft fich bei ben Cariben von Buiana auch jest noch ber Boter um auf feinen neugeborenen Sohn feinen Muth zu übertragen; auch eigenthumliche Speiseverbote, Die jedoch bei jedem Bolle von anderer Art find, bestehen bei ihnen noch fort (Schomburgta, II, 431 ff.).

Befondere murben auch die Bopeg ober Biaches", beren Amt fich gleich bem ber Sauptlinge oft vererbte, burch faften und Blutlaffen vorbereitet (du Tertre II, 365). Ihre Functionen find gang bie namlichen wie die ber Bauberargte in Rord Amerita, Rrante beilen, ben Reind bezaubern, prophezeien, Beifter citiren ober vericheuchen, und wie bie Indianer von Rord Amerita glaubten auch bie Cariben an einen bochften guten Gott und Schöpfer, ben fie nach Gumilla (26) ihren "großen Bater" nannten, aber nicht verehrten, und neben ibm an mannliche und weibliche, gute und bofe Beifter, Icheiri und Mapoya (du Tertre ebent.). Rad P. Martyr (14) maren bie bolgernen Figuren Die fich bei ihnen fanben, feine 3bole, fonbern nur Bierrathen, bagegen fcbreibt ibnen du Tertre (I, 201) 3bole von Baumwolle und Roch efort (476) Amulete gu. Bas letterer von Berebrung ber Erbe fagt (469) icheint er ben Borftellungen norbame. ritanifder Indianer nachgebilbet ju haben, von benen er Die Cariben abftammen lagt. Gine abnliche Bermechfelung bat Labat (II, 123) begangen. Dag fie ben bofen Geiftern nicht opferten, wie Rochefort (476) fagt, ift mindeftene febr unmahricheinlich.

In Uraba fanden die Spanier keine Spur von Tempeln oder religiösem Cultus (Cieza 362), wie wir dieß früher von der Gegend am Benu zu erwähnen Gelegenheit hatten. In S. Marta sah Bedrarias Davila Bilder "des Teufels" auf Stühlen fiben, die indessen keine Andetung erhielten (Andagoya bei Navarrete III, 394). Dagegen verehrten die Cuicas und Timotes im Besten der Gegend des jehigen Truxillo Göhenbilder von Erde und holz in Tempeln, und brachten ihnen Baumwolle, gute Steine und hauptsächlich Cacaobutter als Brandopfer dar (Piedrahita XII, 5). Auch in Cumana, wo Sonne und Mond als Mann und Beib verehrt wurden, gab es viele Idole, und die Piaches trieben dort ihr Besch in alter Beit ganz so wie es neuerdings beschrieben wird (Gomara 208, Herbeit ganz so wie es neuerdings beschrieben wird (Gomara 208, Her-

<sup>&</sup>quot;Einer ber intelligenteften foll nach b. Martius (Buchner's Repert. XXIV, 171) über feine Kunft geaubert haben: "Alle Zauberei fommt aus ber Brunft und aus bem haffe und bamit heilt man auch."

rera III, 4, 10f.). Menschenopfer werben in ber Segend von Toeupo ermahnt (ebend. VIII, 8, 2); Benzoni (II, 6) fcbreibt folche auch den Cariben gu: fie sollen fie ihrem Gotte Chiappe bringen ben fie mit in ben Rrieg nehmen. Caulin (97) spricht nur von grausamen Bugungen, benen fie einige junge Leute unterwürsen um fich bee Rriegsgludes zu berfichern.

Den jegigen Cariben von Guiana gilt wie ben Dacuff Mamei und Aramagt "ber melder in ber Racht arbeitet" (Matungima bei ben Dacuff, Mluberi bei ben Aramaat) ale ber Schopfer ber Belt, auf ben fle alles Gute und Bunberbare gurudführen. Er feste fich auf einen Baum, bieb Bweige ab und verwandelte Diefe in Thiere, gulest fchuf er ben Mann, ber in einen tiefen Schlaf verfiel und beim Erwachen ein Beib an feiner Geite fant. Als fpater Epel, bae bofe Brineip, die Dberhand auf ber Erbe erhielt, ichidte jener große Muthen, benein nur ein Deann in einem Rabne entflob. Die Ratte brachte ibm mit einem Daistolben bie Botichaft bag fich bie Baffer verlaufen batten. und er felbit bevollerte die Erbe auf's Reue indem er Steine bintet fich marf (Coomburgt in Monateb. b. Bef. f. Erbt. R. R. II. 122 und a, II, 319). Antiange an biefe Macuft . Sage, beren jegige Form blelleicht nicht obne Einmifdung driftlicher Elemente gu Stande getommen ift, finden fich bei ben Maipuris und Tamanafen; bei letteren find ce Gruchte ber Mauritia . Balme melde die ber fluth Entfiobenen binter fic marfen (Sumboldt, R. in b. Meg. III. 407). Den Aramuat gilt bas gute Brincip, Rururumann, bas ben Dann ichuf, fur verfcbieben bon Ruliming, bem Schopfer bee Beibes (Schomburg! a. a. D.). Alle Diefe Botter icheinen in alter Beit gemeinsame Denthen gehabt ju haben, die troß ber verfchiedenen Ausbildung Die ihnen fod. tet gutheil murbe, noch auf ein Bant binmeifen bae fie einft gufammenhielt. Die Mpfterien bee Botuto, ber heiligen Trompete, einer Befellicaft bon unberheiratheten Dannern, Die fich ichmeren Beifelungen und Raften unterwerfen muffen um ber Dratel theilhaftig ju werben bie ber Gott ben Eingeweihten glebt, ftehen am Drinoco in hoben Ehren (Sumboldt a. a. D. IV, 238), und find eine Ericei. nung welche auch andermarte Analogicen findet. Die Cariben ichetnen von der Dufit ju 3meden bee Gultus teinen Gebraud gemacht ju haben. In Cumana batte man Bfeifen aus Knochen, Aloten von bidem Bolge, Baufen von Rurbisichalen ober Bolg, Deufchelborner u. f. f. (Gomara 207); auch Wefange, befondere gum Lobe der Sauptlinge, Tange und vantomimische Festspiele wurden aufgeführt (Simon I, 4, 26), aber ihre wenigen und schlechten Instrumente scheinen bie Cariben hauptsächlich nur zu Signalen benutt zu haben (Gumilla 86, Bancroft 158).

Die Cariben der Infeln mufden ihre Lobten ab, malten fie roth und begruben fie in ber butte bie ihnen gugehort batte und von nun on berlaffen murbe (du Tertre II, 411. Labat II, 123). Das Brab hatte bie Bestalt einer Tonne, ber Tobte murbe barin auf einen fleinen Gip gefest, die band ihm an die Bange, ber Ellenbogen auf bae Rnie geftust (Rochefort 566, Labat 1, 2, 30), ober man legte ibn einfach in eine Bangematte (du Tertre). Gein werth. vollftee Gigenthum murbe ibm mitgegeben und einige feiner Sflaben umgebracht. Die Leibtragenben fafteten und ichnitten fich bas Saar furs. Die Geele welche im Bergen mobnt, wird nach bem Tobe gludlich, bie beiben anderen Geelen bagegen welche im Arme und im Ropfe ihren Gig haben, merden Mapona - eine Lebre, ble, wenn fie von du Tertre (II, 372) richtig aufgefaßt ift, barauf binauszulaufen icheint, bag ber Denich gu groei Drittel bofe und nur gu einem Drittel gut fei. Rochefort (484) und neuere Reifende theilen nichte Diefer Art mit, fondern ergabien meift nur von einem gludlichen Leben ber Tapferen nach dem Tobe und bieweilen von einem ungludlichen ber Reigen. Die Cariben von Buiana bewahren die forgfältig gereinigten Anoden ihrer Tobten auf und nehmen, wenn fie ihren Bobnort verlaffen, wenigftene bie Afche mit fich (Schomburgt in Monateb. b. Bef. f. Erdt. R. F. II, 168 n. a. II, 432).

In Uraba pflegte man mit bem hauptling außer seinen Schaten Lebensmittel und einige seiner Beiber lebendig zu begraben (Cieza 362). Letteres fand auch in Cartagena flatt (Herrera I, 7, 16). Die Behandlung der Todten in Cumana wird verschieden angegeben: Gomara (209) und Horrera (III, 4, 11) erzählen von Austrocknung vornehmer Todten am Feuer und Ausbewahrung derselben (so in Curiana, P. Martyr 93) bis zu dem Todtenseste, bei welchem ein Jahr später die Knochen mit Ausnahme des Schädels verbrannt wurden. Bim on (I, 4, 26), der von diesem Feste ebenfalls berichtet, giebt an daß die Todten verbrannt, ihre Knochen aber in Körben in der hütte ausgehängt worden seien. Außerdem ist bei Gomara auch vom Begraben der Todten die Rede. Bon Berbrennung oder Ausbewahrung

ber ausgetrochneten Leichen in S. Marta spricht P. Martyr (264). Lettere war auch am Zenu üblich, wo die Vornehmen in alter Zeit mit ihren Weibern Stlaven und Kostbarkeiten in kegelformigen ober vieredigen hügeln begraben wurden (Enciso bei Joaq. Acosta 448 und ebend. 126f.). In manchen Gegenden, die nicht bestimmt genug bezeichnet werden (O vie do XXIV, 12, Herrera IV, 6, 1) galt es als die höchste Chrenbezeigung die dem Todten erwiesen werden konnte, daß man die gepulverten Knochen desselben in's Getränk mischte, eine Sitte die von W. Raleigh u. A. (Coreal II, 247) vorzugsweise den Arowaken zugeschrieben wird.

In ber Unterhaltung maren bie Cariben höflich und rudfichtevoll. fie unterbrachen ben Rebenben nicht und pflegten nicht zu wiberfpreden (Labat II, 106). Die Gitte bee Ramentaufches mit einem Rreunde berrichte bei ihnen in alter Beit auf ben Antillen (Rochofort 513) wie neuerdinge in Buiana. Du Tertre (II, 358) fpricht fich über ihren moralifden Charafter überhaupt febr gunftig aus: fie find von Ratur fanft und gutmutbig, freundlich und mitleidig; mas Bosheit ift, haben fie faft nur von ben Frangofen erft gelernt. Benn fie ihre Rranten verlaffen, obgleich fie voll Ditleid fur fie find, fo geichieht bies aus Rurcht por bem bofen Beifte von bem fie jene befef. fen glauben (410). Ale thatige und energifche Raturen fegen fie auf ihre perfonliche Freiheit ben bochften Berth und fterben lieber bungere ale bag fie ale Stlaven arbeiten, mabrent bie Aromaten gmar Die Sflaverei, aber feine barte Arbeit ober raube Behandlung ertragen (484 ff.). Rache wird leicht und oft gur berrichenten Leibenichaft bei ben Cariben, fie erftredt fich bann auch auf die Rinder und Bermanbten bes Beleidigere und fennt fein Bergeben und Bergeffen (Labat II. 109). In fpaterer Beit find bie ber Infeln hauptfachlich in Rolge ib. rer Berührung mit ben Beigen mehr und mehr bem Trunte und ber Indoleng verfallen; fruher galt ihnen Diebftahl für febr icanblid und tam nicht leicht bei ihnen bor (Rochefort 459). In Cumana genugte ein Baumwollenfaben ben man um einen Barten ober ein Relb jog , um biefe por fremden Gingriffen ju ichuben , wogu freilich in biefem Ralle ber Aberglaube auch mitwirtte, bag bie Berreigung bee Rabene lebenegefahrlich fei (Gomara 206, Herreralli, 4.10). Reuerbinge bezeugt Schomburgt (Monateb. b. Bef. f. Erbt. R. g. II, 169). Die matellofe Chrlichfeit und Ereue aller ber Bolfer von Buiana Die mit den Europäern noch nicht im Berkehr gestanden haben, mahrend tie übrigen diebisch und vertrunken find. Sie sagen von den Beißen daß sie für nichts ein herz haben als für das Geld (Hilhouse in J. R. G. S. II, 231), und die Cariben dachten schon vor Jahrhunderten in Folge der an ihnen gemachten Erfahrungen so schlecht über sie, daß der Name eines Christen ihnen als die größte Beleidigung galt (du Tertre II, 415). Ihre unversöhnliche Feindschaft gegen die Missonen, von der so viel erzählt wird (Gumilla 34, Caulin 374 u. A.), bedarf demnach keiner weiteren Erklärung und kann ihnen kaum zum Borwurf gemacht werden.

"Die Civilisation," fagt Schomburgt (a, II, 398), "besitht unendlich höhere Guter als sie diese Naturmenschen besithen, ihr fehlt aber jene reine Moralität wie sie die noch nicht mit dem Europäer in Berührung gekommenen und badurch noch nicht mit seinen Lastern bestedten Indianer durchgängig besithen. Ich sah unter ihnen Friede Glüd und Rube heimisch, heimisch die einsache Liebe des Mannes zur Brau, der Eltern zu den Kindern, der Kinder zu den Eltern, und fand ungeschminkte Freundschaft, unbegrenztes Dankgefühl, das sich zwar nicht in verhallenden Borten aussprach, aber in einem treuen herzen bewahrt wurde. Sittlichkeit und Tugend braucht sie die civilisitrte Belt nicht erst kennen zu lehren, sie sprechen nicht von ihr, aber sie leben in ihr. Ihr Bort ift That, ihre Bersprechungen sind handlungen."

Die vorstehende Schilderung ergiebt, daß die Sitten und Lebendgewohnheiten der Bolter auf der Nordtufte von Sud Amerika in zu
vieler Beziehung von denen der Insel-Cariben abweichen, als daß es
möglich ware von dieser Seite her etwas über ihr ethnographisches
Berhältniß zu bestimmen. Dieß wird noch deutlicher wenn man bemerkt daß eine Menge caribischer Eigenthumlichkeiten sich auch bei vielen anderen Bölkern sinden, zu denen jene entweder in gar keiner oder
jedensalls nur in entsernter Berwandtschaft steben. Dieß gilt namentlich von den Arowaken: Oviedo (XXIV, 3 u. 17) erzählt bei ihnen
von der Destoration durch den Biache, von grausamen Proben der
Standhaftigkeit, von gänzlichem Mangel der Besteidung, von lebhafter Schiffschrt und regsamem Handel den sie nach Margarita und
Eubagna trieben, nur hätten sie kein Menschensteisch verzehrt wie die
Gariben. Die Blutrache gilt ihnen ebenso wie diesen als moralische
Pflicht (Beispiel bei Schomburgka, I, 157); wie bei diesen wird der

Dann bei ber Diebertunft feiner Grau gewiffen Rafteiungen untermorfen (ebend. II, 459), und ber Schwiegerfohn darf ber Schwiegermutter nicht in's Beficht feben (Quandt 251). Comere Brufungen bat ber Jungling bei ben Guaraunos, bas Dabchen por ber Berbeirathung bei den Guapqueri und bei ben Bolfern am Uaupee ju beftehen, beibe bei ben Mundrucus und Ticunas (Chomburgta, I, 168. Gumilla 10, Wallage 496, Spir und Martius 1318, 1320. Castelnau V. 46). Much am Uaupes geht bie Sauptlingemurbe, bei Aromalen und Bugraunos Die bes Biache (Bancroft 196. Chom. burgt a, I, 172) bom Bater auf ben Gobn über, Die Beiber tragen bier, bei ben Ticunge am Solemoes (Gpir u. Dartius 1198) und ben Burie (v. Cid mege I, 109) Babenbander wie bei ben Cariben und einige ber bortigen Boller pflegen Die Afche ihrer Tobten im Betrant ju genießen um fich bie borguglichen Eigenschaften berfelben angueignen (Wallace 493, 498 f.); ebenfo icheinen fich bort bie Defterien bee Batuto vom Drinoco micbergufinden (ebend. 349, 501) und Die früher beschriebene Rafpel auf welcher in Buiana bas Caffabe Debl gerieben mirb (483).

Dagegen zeigen auf ber anderen Seite die Bolfer welche gur familie der Cariben gehören, manche abweichende Eigenthumlichkeiten, obwohl fie im Allgemeinen allerdings mit ber von jenen gegebenen Schilderung übereinkommen. Bir beschränken uns deshalb darauf einige der intereffanteften Bunfte berauszuheben.

Die außerst reinlichen Afamai haben forgsam angelegte und gepflegte Felber und bauen an manchen Orten Früchte in Ueberfiuß (Shomburgk in J. R. G. S. XII, 187, 189). Die Autorität ihrer Sauptlinge geht in hinsicht bes Aderbaues so weit daß fie die Faulen strafen, wozu sie den Beistand der übrigen in Anspruch nehmen und erhalten (Hilhouse ebend. II. 235). Bancroft (165) stellt ihren Charafter als tudisch und bosbast dar.

Die Macufi, denen die Arefuna in ihren Sitten fehr ahnlich find hat Sch amburgt (a. I. 358ff., 421 ff., II. 312ff.) ausführlich geschilbert. Sie zeichnen fich bor anderen Bölfern aus durch Ordnungsliebe und Reinlichkeit wie durch höchst faubere Arbeit an allen ihren Gerathen und Baffen. Ueberhaupt zeigt fich die Industrie um so beffer entwidelt, je weiter man von der Rufte in's Innere vordringt. Botygamie ift bei ihnen selten, wie bei den Afawai, doch tommt auch Ber-

tauf ober Berftogung ber Frau nicht leicht por und Rinbermord ift perabicheut. Ein hochft eigenthumliches Glement ihres fittlich-religiofen Borfellungefreifes ift ber Damon ber Rache, Rangima, ber jeben bewußt ober unbewußt begangenen Frevel ereilt und beftraft. Der Bezauberte fallt bem Ranaima jum Opfer. Ber fich biefem Damon weibt, verlagt die Geinigen, loft bamit alle Bande ber Bermandtichaft und Freundichaft und rubt nicht eber ale bie bie Rache gestillt ift Die er ju nehmen bat, aber ale ein vom bofen Beifte Befeffener ift er felbft vogelfrei (Schom. burgt a, I, 322). Die Liebe ber Dacuft gum meiblichen Gefchlechte ift nicht weniger leidenschaftlich ale bei ben Guropaern, aber jede Bartlichfeit por Underen gilt nach allgemeiner Indianer. Gitte fur unanfandig (Hilhouse a. a. D. 231). Meugerlich falt und fcweigjam find fie nur por Fremben , untereinander bagegen febr beiter und felbft bumoriftifd; bei feierlichem Empfang feben fie einander nicht an, weil, wie fie fagen, Die bunde bieg thaten. Das Gleiche wird von ben Aromaten ergablt, Die ungemein viele ceremonielle Boflichfeiten beobachten (Raberes bei Quandt 267 ff.). Der gewöhnliche Grug ber an jeden Einzelnen gerichtet wird, ift: "Gege bich nieder, fege bich gefund nieber, fege bich frob und gefund nieder." Antwort: "3ch dante dir" (Schomburgt 287). Ueber bie Bereitung bee Urari, nicht Burali, und anderer Bifte der Macufi G. Schomburgt a. I. 441 u. bum. bolbt, R. in b. Meg. IV. 450, Spir u. Martius 1237; aber die De-Dicinalpflangen der Indianer und beren Anwendung Chomb. a. II. 333; über ihre Medicin überhaupt v. Dartius in Buchner's Repert. XXIV, 303 ff., 336 ff. Letterer weift auch auf einige Motive bin die fie auf ben Bebrauch ihrer Beilmittel führten: Gelbholg murbe gegen Lebertraufpeiten, eine folangenabnlich gewundene Burgel gegen Schlangenbig, Pflangenfaft ber eingetrodnet Die Beftalt von Burmern annahm, gegen Spulmurmer angewendet - jedenfalls die attefte Art ber Domoopathie.

Die Baparos find ein friedliches und freundliches, boch lebendiges und intelligentes Bolt. 3bre Kunftfertigkeiten icheinen auf einer abnlichen Stufe zu fteben wie die der Macufi: fie weben hemden aus Baumbaft, farben fie roth ichwarz und blau, und berzieren fie mit hubichen Figuren. Der Stlaverei entziehen fie fich burch Selbstmord (Osculati 169 ff., 186, Villavicancio 170, 366 ff.).

Bon ben Dans boren mir bag fie Morgene und Abends ju Ia-

moncu beten ben fie ale hochften Gott berehren (de Laet XVII, 11), pon ben Chanmas bag fie gleich vielen anderen Bolfern Die Gottbeit und die Gonne mit bemfelben Borte bezeichnen (Dumboldt a. a. D. II, 221, 1V, 112 u. 130 Anm.). 3m Allgemeinen herricht bei ben Gingeborenen Diefer gander im Befentlichen überall berfelbe bage und unbestimmte Glaube an einen bochften Gott und an untergeordnete gute und bofe Beifter, Die wie in Rord Amerita nur burch die Bewalt bee Bauberere menfchlichen Breden bienftbar gemacht merben tonnen (vgl. Schomburgta, I, 170, II, 496, Bancroft 191 ff. u. A.). Bie bort glaubt man bier ben Mond von einem bojen Beifte bebrobt, wenn er fich verfinftert, und fucht ihm auf verfchiedene Beife ju Gulfe ju tommen (Gumilla 48); wie bort behandelt man die Blobfinnigen mit Chrfurcht und balt ihre Borte fur Drafel (Schom. burgt a, II, 54); auch ben Thieren traut man wie in Rord Amerita bismeilen bobere Rrafte gu: man flogt bem getobteten einen Trant ein, bamit beffen Geele ihren Bermandten von ber guten Behandlung etjable die ce erfahren babe (Caulin 97), und menn die Thiere Rachte ju gewiffen Stunden im Balde larmen, glaubt man bag fie ben Boll. mond feiern (Bumboldt, R. in d. Meg. III, 377). Gogenbilder icheinen in Buiana fich nicht zu finden (Schom burgt a. 11, 321).

Rur die Aromaten, beren Gitten vielfach von benen ber ubrigen Bolter abweichen, follen toemogonifche Trabitionen haben Die auf eine hobere Gulturftufe binweifen (Schomburgt a, I, 228). Gin anderer Umftand begunftigt Diefe Bermuthung ebenfalle: febr viele eingelne Sterne und Sternbilder werben von ihnen mit befonderen Ramen benannt (Hilhouse in J. R. G. S. II, 249). Gie find in 27 Beichlechter getheilt, beren Ditglieder nicht in basfelbe Wefchlecht beira. then burfen bem fie felbft angehoren (ebend. 228), Die Rinder gablen immer ju bem ber Mutter. Die Che wird baburch gefchloffen , daß ber Dann von einem Berichte ift welches ibm bas Dabchen vorfest. Die Bittme gebort wie bei ben Barraus gunachft bem Bruber bee Berftorbenen gu (Quandt 247, Schomburgf a, II, 447, 459 f.). Der Sauptling bat einen Anspruch auf Die Dienfte ber Bermanbten feiner Frauen, aber auch Die Bfiicht jene bei Streitigfeiten gu vertreten (ebb.). Die milben Sitten der Aromafen im Bergleich mit denen ber Cariben werden oft gerühmt, auch follen fie nie fichlen (v. Gad I. 66, II, 118). Eine eigenthumliche Beietlichfeit, die fie mit ben Munbrucus gemein haben; besteht in einem Tange zu Ehren eines Tobten, bei welchem bie Baben, aber auch nur biese, blutig geveitscht werden (Schomburgta, II, 457). Ihre Industrie erstredt sich auf gestochtene wasserdichte Roffer und vortreffliche Topferwaren (ebend. I, 228), die gebrannt und mit einem harze glasirt werden (Quandt 233), tochendes Baffer aber nicht vertragen (v. Sad a. a. D.).

Die außerft fcmugigen Barraus oder Buaraunoe bauen große bie ju 100 Menfchen faffenbe Rabne aus einem Stud, Die an Schnelligfeit und Sicherheit wie an Dauerhaftigfeit und Elegang alle Die übertrafen melde in fruberer Beit aus Guropa gu ihnen tamen; fie felbit verdingen fich oft ale Datrofen (Hilhouse in J. R. G. S. II, 238, IV, 328, Schomburgt a, I, 144) und follen von heiterem Temperamente fein (Gumilla 9, Quandt 131). Die Mauritia Balme liefert ihnen Dachung gaben und Stride, felbft Speife und Trant in ihrem Dart und ihrem Gaft (ebend. 174). Gie errichten ihre Gutten auf einer Blattform Die auf abgehauenen Stammen ruht (ebend. 162). Da ibr Land oft monatelang unter Baffer febt, wie bieg bie Ginge borenen von Maracaibo, C. de la Vela und am Atrato thaten, ju beren baufern man auf Lianenleitern binaufflieg (Herrera IV, 6, 1, Oviedo XXIX, 10 und 27)', und wie es Hojeda in Benequela" fant, mo bie baufer untereinander mit Bugbruden verbunden maren (Herrera I, 4, 2). Daß sie Barraus jum Theil mirtlich auf Baumen mohnen (bumboldt ed. Sauff IV, 227) ift fein Grund gu besmeifeln, ba bieg auch andermarte vortommt und bei Herrera (L. 9, 6) und Oviedo (XXIX, 2) von ben Indianern bes Atrato-Delta ebenfalle ergabit wird. Bebes Dorf ber Barraus fteht unter einem Bauptling. Succeffion, Stammesangeborigfeit, Erbrecht findet nach ber meiblichen Linie ftatt, wie bei fo vielen anderen Bolfern. Den Tobien wird im Grabe ber Ropf nach Weften gerichtet (Schomburgt a, I, 169, Monateb. d. Bef. f. Erdf. R. F. II, 167); Gumilla (14) und Bartfint (40) ergablen daß man fie in's Baffer mirft, bainit bie Rifche Die Steletirung übernehmen, fpater aber bie Bebeine wieder fammelt und aufbewahrt. Die Atorai find Das einzige Bolt in Britifd Buiana, das die Tobten verbrennt (Schomburgt a. II. 388). Dberhalb Atures am Drinoco und mabriceinlich auch nordlich von

<sup>\*</sup> Daber ber Rame bes Banbes.

jenem Orte finden fich große Begrabnishoblen in welchen die Gebeine ber Todten, entweder gebleicht oder mit Onoto roth gefarbt oder mit wohlriechenden harzen in Blatter gewidelt, theils in Körben, theils samtlienweise in Thongefaßen aufgestellt find (humboldt, R. in d. Aeg. IV, 537 u. Ansichten d. Rat. I, 281).

Die Indianer von Gutana halten fich Affen Papageien und bes sonders viele Buhner als Sausthiere, und es ist fehr gewöhnlich Lieblingsthiere, Affen Beuteltatten u. dergl., von Weibern mit den eigenen Kindern an ter Bruft genährt zu sehen; selbst mit Reben geschieht dieß disweilen (Schomburgta. I, 167, II, 289, über die Zühmung der Affen II, 248). Gilii (220) erwähnt am Oringco außer mancherle Gestügel auch Hunde Schweine und Sirsche; Pferde werden nicht gezüchtet, und überhaupt zahme Thiere mehr zum Bergnügen als des Rupens wegen gehalten. — Das Tabatrauchen ist in Guiana selten (Schomburgt 413), doch sehlt es wenso wenig ganz, wie das Kauen des Tabates (Arekuna, ders. a. II, 239). Berauschung durch Rauchen und Schnupfen, septeres schon von Herrers (III, 4, 11) in Cumana erwähnt, ist bei den Orinoco-Böltern häusig (Oumboldt, R. in d. Acq. IV, 576, Gumilla 12, Schamburgt 340).

Ueber die einzelnen Bolfer bes Innern welche nicht gum Stamme ber Cariben geboren, befigen wir nur wenige ungufammenbangenbe Radrichten. Die Galivas, melde ale fanft und faft icuchtern geichildert werben (bumbolbt ed. bauff III, 114), befagen in fruberer Beit 4-5' lange' Blaginftrumente melde farte Bagtone gaben (Gumilla 13): vielleicht ift bei ihnen ber Urfprung bee fruber ermahnten Botuto ju fuchen. Bleich pielen anderen pflegen fie migbilbete und eines von Bwillingefindern umgubringen, weil fie erftere auf ben Einfluß bofer Beifter , lettere auf Untreue ber Frau gurudfubren; auch funftiiche Rebigeburten find bei ihnen gewöhnlich (bumbolbt, R. in d. Meg. IV, 27 ff.). Alls eigenthumliche Gitte mirb bei ihnen ep mabnt, baß fie por bem Beginne ber Relbarbeit bie jungen Leute aud. supeitiden pflegten um ihnen, wie fie jagten, Die Faulbeit auszutreiben (Aleeda). Die Mappures ober pielmehr beren Frauen find megen ber Topferarbeiten beruhmt die fie aus freier Band machen: es find Gefage von 2-3' Durchmeffer und febr regelmäßiger Arummung, Die mit gelbem und rothem Oder gefarbt, hubich a la grecque vergiert, an der freien Buft gebrannt und mit einem Firnig von 21garoba überzogen werden (ebend. I, 543, IV. 138, ed. hauff III, 240). Aehnliches Geschirr versertigen auch die Gariben Guamos und Otomaken (vgl. Schomburgk a, I, 262). — Bei den Mappures und Avanos erzählt humboldt (R. in d. Aeq. IV, 477) von öftere vortommender Polyandric. Bon den Bölkern am Uaupes, die sich durch den Anbau vieler Auspstanzen, sehr mannigsattigen Kunftsteiß und die solide Construction ihrer 100° langen, 40° breiten und 30° hoben Polyhäuser auszeichnen, hat Wallace (481 ff. vgl. 275) aussührlich gehandelt.

Die geistigen Fahigteiten ber Eingeborenen von Guiaua tonnen nicht unbedeutend sein: in ben Missionen machen ihre Kinder sehr rasche Fortschritte; manche von ihnen lernten in 4 Monaten-sertig lesen und schreiben (Schomburgt in Monateb. d. Ges. f. Erdl. III. 216). In ber Beredtsamkeit sollen sie den Rord Amerikanern nicht nachstehen, und übertreffen nach Schomburgt's Urtheil (a, II, 211) beutsche Stegreifredner in fühnen Bilbern und gesundem Berstande. Die Bölker bes Orinoco besigen eine lebendige und geschickte Beichenssprache (humboldt, R. in d. Neg. III, 476) und lernen seicht andere Indianersprachen, obwohl ihnen spanischer Ausbruck, in Folge des so weit von ihrer Denkweise abweichenden Sprachbaues, außerordentlich schwer wird (ebend. II, 203). Alles was auf Jahlenverhältnisse Bezug bat, begreifen sie ebenfalls nur mit großer Mühe (205).

An den Felfen einige Meiten von der Mission Encaramada am Drivoco bat humboldt (III, 408. vgl. auch Ansichten der Rat. 1, 238) Bilder von Thieren, Sonne und Mond nebst mehreren symbolischen Zeichen entdeckt, welche die Sage der Tamanaken auf ihren Stammvater und großen Lehrer Amalivaca zurückführt, der zur Zelt der großen Fluth in einem Rahne in diese Begend kam; auf denselben den auch die Cariben jener Länder als ihren Deros nennen und verehren (IV, 518 ff.). Aehnliche Felseninschriften hat humboldt auch weiter hinauf am Orinoco die zum Cassiquiare und wiederum 140 Meilen östlich von dort zwischen den Quellen des Branco und Essenibo zwischen 2 und 3° n. B. gefunden. An diese scheinen sich zunächst diesenigen anzuschließen die bei Serpa am Amazonenstrome, an der Ründung des Branco und am Uaupes liegen, da sie sämmtlich wie iene in den Belsen eingerist, nicht wie die unweit Santarem besindlichen und die im Süden in der Nähe von Lijuca (Diamantendistrict.) von

St.-Hilaire gefebenen nur mit rother Rarbe an ben Belfen gemalt find (Wallace 524, 151; Die bei Gantarem find von frifdem anfebn: Alligatoren, Bogel, Bausgerathe, Rreife, concentrifche Ringe u. f. f., Abdrude von Sanden). Bon abnlicher Art find ferner mabricheinlich die Ctulpturen von Menschentopfen, Thieren, Sonne, Mond und manderlei Gerathen, Die Gpir und Martine (1257, 1272) an ben Relfen bee oberen Dupura oder Dapura und beffen Rebenfiuf. fen, namentlich bes Enganos befchrieben baben. Db auch bie Beich. nungen hierber ju rechnen find melde fie auf bem Wege von Babia nach Joageiro am G. Francisco im Bebirge fanden (trumme Linien, Rreife, Sterne p. 740) und die welche in Biauby eriftiren follen, ift zweifelhafter. Dasfelbe gilt von benen melde Rofter (507) im Bebiete von Ciara angetroffen bat. Endlich bat Schomburgt (38, Abbifdung p. 297 u. 500, berf. a, I, 317, II, 225 u. Monateb. b. Wef. f. Erdt. 1, 54) Bilberfelfen im Bluggebiete bee Corenton, Effequibo und bon ba weiter weftlich im Lante ber Arefunae entbedt, swiften 10 40' und 50 15' n. B., 560 41' und 620 m. 2. Gr. Die am Effequibo unter 50 15' und von ba ftromaufwarte fint gleich benen am Corentyn 3-6" tief in ben Granit eingegraben und zeigen größten. theile bochft fonberbare Schnorfel, unter benen fich nur febr wenige thier- und menichenabnliche Beftalten (lettere bie ju 10' groß mit feltlamem großen Ropfput) befinden; Die Beichnungen find meift von gang eigenthumlicher Art und die Mebnlichfeit mit nordameritanifcher und fibirifder Bilberichrift ift eine febr entfernte. Rur Die Stidereien auf ben Schurgen ber Dacufi-Beiber, Die Bierrathen an ben Gutten, Rubern, Rabnen, Baffen biefed Bolfes entsprechen ihnen einigermagen (Chomburgt a. I. 358), moraus fich freilich ebenfo leicht folie-Ben laffen murbe bag biefe Bergierungen von bort copirt feien, ale bag fie und jene Relfenbilder bemfelben Bolte ibren Urfprung verbanten. Mertwurdig bleibt es inbeffen bag bie legteren, Die nach Schom. burgt's Unfict von einer untergegangenen Cultur jeugen, von ber Indianerfage, Die fonft über bergleichen Dinge meift ftumm ift, ale ein Bert ber Beiber aus alter Beit bezeichnet werben. Die Bilder im Lande ber Arefunas unter 40 40' n. B. weichen bon ben eben ermabn. ten am Effequibo mefentlich ab: fie find in Canbftein eingegraben und befteben nur in roben menschlichen Figuren, Raimans, Schlangen u. bergt. Bir burfen bemnach ichwerlich baran benten, Die fammilichen Berte von denen wir hier zusammenfaffend gesprochen haben, einem einzigen Bolte zuzuschreiben; auch ift ein gemeinsamer Ursprung berselben um so unwahrscheinlicher, je leichter das große Rachahmungstalent der eingeborenen Ameritaner spater eingewanderte Mensichen veranlaffen konnte das Borgefundene nachzubilden, und dann die Kunft welche fie sich angeeignet hatten, in andere Länder zu übertragen.

Rur grei Umftande find es bie einiges Licht auf ben Urfprung jener mertwurdigen Refte bee Alterthumes ju merfen geeignet icheinen: Die entichiedene Mehnlichkeit ber Stulpturen am Japura (Spir und Martius, Atlas Taf. 30 1) mit Formen welche bei ben Dunscas vortommen (f. Uricoechea, Abbildungen) und bie fpater zu bespredenbe verbaltnigmäßig bobe Gultur Die Drellana namentlich bei ben Omaguas im 16. Jahrhundert gefunden bat. Diefe icheint nam. lich ebenfalle mit ben Dupecae in einem gemiffen Bufammenbange geftanben und fich, wie wir fpater feben merben, in alter Beit uber einen großen Theil des Amagonas-Thales erftredt ju haben. In Barra do Rio Negro bat man mehr ale 60 Centimenter bobe und 68 Centimeter meite Bafen mit Menfchengebeinen reibenweife aufgeftellt in ber Erbe gefunden, beren einige auch Golb. und Schmudfachen in form von Thiergeftalten, namentlich Affen, enthielten, und in ber Umgegend ift eine rob gearbeitete menichliche Statue mit lang nach binten ausgezogenem Schabel entbedt worben (Osculati 245, Castelnau V, 118, 125) - Berte bie man taum umbin tann auf die Siguren an ben Relfen bei Gerpa und auf diejenigen gu begieben bie es am Regro geben foll. Lobten-Urnen von ansebnlicher Große find auch auf Miriana, ber großen Infel Marajo gegenüber, ausgegraben morben (W. H. Edwards 21). Db bie fcmachen und unbestimmten Gpuren alter Denfmaler Die fich fonft noch in Brafilien finden, in Bernambuco, Barabyba und Porto Seguro (Warden bei Dupaix II, 80), mit ben eben genannten alterthumlichen Reften in irgend einer Berbindung fieben, wird fich fdmer enticheiben laffen. Das Bedeutenbfte biefer Art icheinen bie bon Glias Bertman in Bernambuco entbedten genau runben mubifteinartigen Blode ju fein, beren Dberflache 16' Durchmeffer batte und beren Dide über zwei Dannehoben betrug; anderwarte fab er große Steine die nach Art von Altaren aufgestellt maren (L'art de vérif. les d. XIII, 215 nach Barlaeus, Res gestae in Brazilin 1647, p. 217), wodurch man fic an eine fpater anzuführende Ergablung Gvie do's erinnert findet.

Der Indianer von Gujana ift nach Schomburgt (200) bei gw ter Behandlung ein vortrefflicher Arbeiter; er ift eifriger ale ber Reger, thtlicher ale diefer und benutt feine freien Stunden um noch fur fich ju grbeiten. Bei einer folden Dieposition icheint es nicht ichmer ihn in den Rreis der Civilisation bereinzugteben. Die Diffion inbef. fen hat von jeher nur wenig für ihn gethan : de von den mabrifchen Brudern im Jahre 1738 in Britisch Guiana begonnene mußte fpater wieder aufgegeben werben, und die Church Missionary Society hat erft feit 1829 ihre Thatigfeit angefangen (Bernau 88). Auch Die Befuiten - Miffionare, melde icon 1576 nach Supana getommen (Caulin 9), 1579 von den folindern vertrieben, 16 Jahre fpas ter aber von Trinidad ber jurudgefehrt maren, baben es ju feiner aropen Birffamfeit gebracht; boch gab es zu Ende bee 18. 3abrhunderte in Guiana 30 fatholifche Miffionedorfer (Baralt 255 ff.). Die Gefdichte der Riederiaffungen, beren erfte in Britifd Buigna von den bollandern 1580 begrundet murbe (S. Schomburgt in Monateb. d. Bef. f. Erdt. R. R. II, 276), bestätigt zwar auch hier den Sat "das ee nur vom Europäer abhangt mas aus dem Indianer mird, menn er mit ihm gufammentrifft" (berf. a, II, 240), aber die Bahrheit besfelben ift überall nicht jum Bortheil bes letteren ausgeschlagen. Durch Rranthetten bie ihnen jugeführt murden, find die Indianer fart jufammengeschmolgen; in ber Rabe ber Rolonicen richtet fie ber Trunt gu Grunde, die Brotectoren und Superintendente aber melde fur ibre Boblfahrt forgen follten, haben fich meift bie gröbften Betrugereien gu Schulden tommen laffen und ihr Umt jum größten Rachtheil ihrer Schugbefohlenen verwaltet (ebend. I, 68 ff.).

Die hiftorifden Schidfale der Eingeborenen bes bieber betrachteten Theiles von Sud Amerita haben ihnen jede höhere Entwidelung unmöglich gemacht.

Rurge Beit nach ber Grundung von S. Ana de Coro burch Ampues (1527) murde bas westliche Beneguela von Ambrof Calfinsger und Georg von Speier geplundert, welche von ben Belfern gesendet waren. Ihnen folgten eine Reihe von anderen sogenannten Entbedern, beren Treiben am beften burch bas Bort Oviedo's (XXVII, 1) harafterifirt ift, bas biese Art bes Entbedens und hau-

beltreibene beffer Betwuften beiße. In Spanien murben die Lander ber neuen Belt vertheilt und Gingeinen Die Erlaubnig jugefprochen ein meift febt unbestimmtes und noch faft unbefanntes Gebiet gu erobern gewöhnlich aber mit ber Berpflichtung Die Gingeborenen gu driftianifiren; factifc aber blieben Die toniglichen Befehle oft bolltom. men unbeachtet, Die Conquiftaboren ichalteten und malteten mit Land und Leuten wie fie wollten und murben biemeilen, wie g. B. Joan de Urpin (Caulin 201), fur bie Bermuftungen bie fie angerichtet hatten, noch glangend belohnt. Die vielen Gefege welche verboten bie Indianer ju Gtlaven ju maden, tonnten nichte belfen, ba bie Spanier fammtlich barin einig maren fie gu übertreten und an eine Durch. führung berfelben ohnehin nicht ju benten mar, benn ein großer Theil bee Landes mar an Die Belfer verpfandet, und nicht felten murben Inftructionen ertheilt, benen gegenüber es ale zweifelhaft ericheinen mußte ob ce mit jenen Gefegen Ernft fei : Infante g. B. erhielt 1535 bie Erlaubniß bie Gingeborenen von S. Marta ju befriegen, wenn fie fic ber Ausbeutung ber Boldquellen miberfegten , jugleich murbe ibm aber berboten fie ju Minen. ober anderer Arbeit ju gwingen (Herrera V. 9, 4). Bilbete man fich ein Die Spanier murben Die Bergmerte felbit bearbeiten? Giaubte man bie Gingeborenen murben ibnen freimillig bienen? Dber mar bae Berbot eine bloge Bhrafe?

Benzoni bat ale Augenzeuge ein ichauerliches Bilb bavon entworfen wie bie Spanier in Diefen ganbern hauften. Das Berbot Glaben ju machen mar fein Berbot Sflaven gu halten. Die gewöhnliche Rormel mit welcher letteres erlaubt murbe, lautete: "3br follt als Staven halten durfen die von ben eingeborenen Berren bes Landes ale folde gehalten und euch verlauft werben. Das gewöhnliche Berfabren, welches namentlich in bem reichen Maracapana oft gur Musführung gefommen ift, bestand baber barin, bag man einen Saupt ling einfing, ber gezwungen murbe fich burch ben Berfauf feiner Leute ale Stlaven bie Breibeit ju erwerben, und bag man die fo gewonne nen Stlaven bann von der Beborbe fur rechtmaßig erflaren ließ. Un. terwarf fich aber ein Sauptling freiwillig, fo fiel man mit ibm über feine Reinde ber um biefe ju verfflaben ober fuchte Streit mit ibm felbft (Simon I, 4, 1). Rafen : und Ohrenabichneiben mar eine gemobnliche und nicht felten ausgeführte Drobung ber Spanier gegen Indianer Die fich ungefügig zeigten, und ba bas Befeg verbot bie Laft. thiere ju überburden, bamit fie fich reichlich vermehren tonnten, biente auch dieß ale Borwand die Eingeborenen felbft ale Laftthiere ju gebrauchen (Piedrahita IX, 6, X, 6). Nächst der Minenarbeit und perfonlichen Dienstbarkeit überhaupt hat vorzüglich auch die Entfuhrung vieler Beiber ihre Bahl verringert (Räheres über die Bedrückungen ebend. XI, 4).

Die Unterwerfung ber tierra firme ift indeffen nicht obne vielfache Berlufte für die Spanier zu Stande gefommen. Die Gingeborenen leifteten jum Theil febr tapferen Widerftand. Die Begend von G. Marta wurde erft 1576 durch Orosco pacificirt, auf friedlichem Bege (Joag. Acosta 368). Weiter öfflich von Beneguela maren es bauptfachlich bie Arbacos welche ben Spaniern (1560 ff.) eine Reibe pon Riederlagen beibrachten und erft Losada, dem Grunder von Caracas (1567), unterlagen. Die Spanier hatten feitdem das Uebergewicht, obwohl ihnen die Teques unter dem Sauptlinge Guaicaipuro viel au thun machten, ben fie 1569 burch Berrath übermaltigten (Raberes bei Baralt 203 ff.). In bemfelben -Jahre tampfte Cerpa ungludlich gegen bie Cumanagotos, bie 10 Jahre fpater im Bunbe mit ben Chacopatas, Cores und Chapmas über Garci-Gonzalez einen vollftandigen Sieg davon trugen, im Jahre 1585 aber niedergeworfen und von da an gang ale Stlaven behandelt murben (ebend. 223 ff., Caulin 161 ff.). Borber (1572) maren in der fogenannten Schlacht am Guaire, einem Rebenfluffe bes Tup, Die Marices unterlegen und im Laufe bee barauf folgenden Jahrzehntes murben auch Die Quiriquires und Tumugas, die amifchen bem Tup und Unare lebten. unterworfen, fo daß, abgesehen von dem Rriege ber 1628 mit ben Giraharas geführt mutbe, Benequela noch por bem Ende bes 16. Jahrhunderte gang in ben banden ber Spanier mar, beren Bermeidlichung in der Rolge aber ihnen nicht erlaubte an neue Eroberungen. fondern nur an die Behauptung ber alteren ju benten (Piedrahita XII, 2).

Die unterworfenen Indianer wurden in Dorfer versammelt, deren Regierung man anfangs aus ihrer Mitte felbft bestellte; da indeffen in Folge hiervon mancherlei Difbrauche einriffen und bas Bolt oft schwer gedrudt wurde, richtete man in Benezuela Magistrate ein,

<sup>\*</sup> Simon I, 7, 17 giebt ben Sig ber Quiriquires viel weiter weftlich am Bulia an.

bie aus vier Eingeborenen und einem Spanier bestanden welcher bie Dberaufficht über eines oder mehrere Dorfer gu führen hatte. Die Ris. cale ber Audienzien und ihre Delegirten batten Die fpecielle Bflicht Die Indianer ju fougen, und Diefen murbe in der That von Geiten ber Beborben felbft und mo man wirtlich nach bem Gefege mit ihnen verfuhr, bie milbefte Behandlung gutheil: fie genoffen gefeglich bie Borrechte ber Minberjahrigen und tonnten ihre Guter nicht ohne Ginmilligung ber vorgefesten Beborbe verlaufen, blieben aber meift im Befige ibres ganbes, durften fleuerfrei alle Bandwerte betreiben, batten nur eine Abgabe von ungefahr 2 pesos ju jahlen, Die ben Dagiftraten und Rranten erlaffen blieb und oftere auch ben Steuerpflichtigen gefdentt murbe. Dennoch ftanben fie factifc unter fcmerem Drude. 3bre Sougherren, Die Encomenberos, maren gefeglich verpflichtet eine fefte burgerliche Ordnung unter ihnen berguftellen und zu erhalten, ibre Arbeiten ju organifiren und ju leiten, fie gegen Ungerechtigfeit aller Art ju fougen und fie im Chriftenthum unterrichten gu laffen, wofür ihnen ein bestimmter Tribut in Beld ober Arbeit von ihren Schüglingen geleiftet merben follte. Ueberall migbrauchten fie ibre Stellung in ber grobften Beife gur Ausbeutung ber Gingeborenen bee Lanbee: erft im 3abre 1556 fing man an Rirchen in Indianerborfern gu bauen auf Roften bes Encomenberos, Die fich ihrer Berpflichtung fur bie Civilifirung jener ju forgen vielfach badurch ju ent. gieben pflegten, baß fie bie Indianer ale burchaus unvernünftige und feiner Entwidelung fabige Befcopfe verfdrieen (Piedrahita XII. 5).

An ben milben Gesehen unter welche die Eingeborenen gestellt wurden, hat vor Allem ber menschenfreundliche Las Casas\* wesentlichen Antheil, der es durch seine Bemühungen beim Kaiser und beim Cardinal Zimenez (1516) dahin brachte, daß den Indianern als Unterthanen der Krone dieselbe Freiheit und berselbe Schutz zugesichert wurde wie anderen Staatsaugehörigen. Als "Brotector der Indianer" ging er in Begleitung einer Anzahl hieronymitern, seinen Gesinnungsgenoffen, nach Amerika ab um sich dort ganz dem Dienste der Eingeborenen zu widmen. In Streitigkeiten mit den Spaniern berwicklt, in benen er bei seinen Begleitern nicht die fraftige Unterflü-

<sup>\*</sup> Die ausführliche Gefcichte feines Lebens und feiner Beftrebungen bel Rome al II, 10 ff., vgl. auch Davila Padilla I, 97 ff.

Maip, Anthropologie, 3r 30.

gung fant bie er von ihnen gehofft hatte, fab er fich ichon nach turger Beit gur Rudtebr genothigt; boch ließ er fich baburd nicht abichtes den fein Bert von Reuem gu beginnen, fur bae ibnt nun bae Land pon Baria bis nach G. Marta bin angewiesen murbe (Raberes bet Herrera II, 2, 3 f. u. 4, 2). Die erften Beidenbelehrer welche nach Cumana gefommen maren (1513) hatten die von ben Spaniern verübte Denichenrauberei mit bem Leben bugen muffen (Herrera 1, 9, 15). Ebenfo hatten zwei Dominicaner in Polge bee von Alonso de Hojeda begangenen Menichenraubes in Margcapana unmeit Chiribichi ben Martirertod gu leiben (1520), mofur die Gingeborenen fpater bon Ocampo mit Berrath und Graufamteit beimgefucht murben (Oviedo XIX, 3, Remesal II, 21). Ale nun Las Casas hier onfam (1521), an bem Orte mo er feine Riederlaffung ju grunden und Die Leitung ber Indianer felbit ju übernehmen dachte, fand er Diefe in offener Reindfeligfeit und vollem Aufruhr gegen Die Spanier; feine Unternehmung mar baburd ganglid geftort: er felbft murbe Dominicaner (Herrera II, 9, 8 f. u. 16, III, 2, 3 ff.).

Erft um die Mitte des 17. Jahrhunderte (1652) tamen auf's Reue Riffionare nach Cumana, welche wie überall eine willfommene Gulfe jur Unterwerfung bes Lanbes leifteten, und inebefonbere ging bier Diefe friedliche Eroberung (espiritual conquista) ben Spaniern beffer bon ftatten ale Die mit ben Baffen. Die erfte Station ber Diffonare war Piritu (1656 gegrundet) , von wo fie fich weiter ausbreiteten mit Bulfe rafcher Berftarfungen aus Gpanien Die bis jum 3abre 1755 dauerten (Caulin 218 ff.). Bis 1799 befagen fie in ber Brobina Barcelona 38 Dorfer mit mehr ale 25000 Gingeborenen, und 17 in Cumana (Baralt 259). 3m 18. Jahrhundert hatten bie Ungehöri. gen Diefer Diffionen eine Steuer von 2-21/2 pesos an Die Rrone gu jablen (Caulin 307, 323), manche Dorfer maren babon frei und blieben gang ben Babres überlaffen. Angeblich von ben Sollanbern berleitet, Die viele Stlaven nach Buiana foleppten, floben Die befehrten Indianer im Jahre 1757 fammtlich auf das Gudufer bes Drinoco und in's Gebirge, boch tehrten fie grögtentheils balb wieber jurud (ebent. 371 f.). In fpaterer Beit, ale Die Diffionare leine Schwierigfeiten mehr ju überwinden hatten, murben fie trage babfüchtig und weltlich (vgl. Depons 209 f.), wodurch die Diffionen fehr heruntergetommen find und an Seelengahl abgenommen baben

(Baralt 263). Buerft pflegten bie frommen Bater bie Indianer burd Befchente gu gewinnen und an fich ju gieben (Caulin 262) um fie gur feften Unfiedelung in einem Dorfe gu bewegen, bas gmar nach bem Bolte benannt zu merben pflegte welches hauptfachlich in ibm bertreten mar, oft aber auch ber Sammelpuntt von Individuen mar, Die einer Menge bon verschiebenen Stammen angehörten. Gine ihrer Sprachen murde alebann jur Sauptfprache und jum allgemeinen Berftanbigungemittel gemacht, wovon baufig die Rolge mar bag viele bon den Diffioneangeborigen ihre Mutterfprache gang ablegten und pergagen. Go baben Die Diffionen, Die fich immer ebenfo meit in's Innere erfredten ale Die genauere geographische Renntnig bes letteren felbft reichte, vielfach die einzelnen Bolter verfett, burcheinanbergeworfen und jum Theil fogar ihrer Rationalitat entfleidet, obwohl humbolbt (R. in D. Meg. II, 185) berfichert bag trog ber Bleichformigfeit ibrer Ginrichtungen die individuellen Buge ber verschiebenen Bolfer Die fie enthalten . noch tenntlich feien. In fpaterer Beit ale Die Dacht ber Beiftlichen gewachfen mar, find fie bon ben fanften Ditteln ber Betehrung die wir ermahnten, nicht felten ju rauberen übergegangen, und haben Denfchen, befondere Rinder geraubt um fie ben Diffionen einzuverleiben (ebend. IV, 204 ff.).

Einen gewiffen Fortichritt haben die Indianer in Diefen Diffionen ohne Zweifel gemacht, ba fie in ihnen an Reftfaffigteit und eine georb. nete Lebeneführung gewöhnt murben, aber fie baben nach und nach auch alle Energie bes Charaftere und alle naturliche Lebhaftigfeit verloren. "Daburch bag auch die geringfügigften Berrichtungen ibres Saushaltes nach unwandelbaren Borichriften geregelt murben, bat man fie in gehorfame aber dumme Befcopfe verwandelt. 3hre Rabrung ift überhaupt geficherter, ihr Betragen ift friedlicher geworben, aber dem 3mange und der traurigen Ginformigfeit bes Diffioneregimentes unterworfen, verfundigt ihr bufteres und verichloffenes Musfeben wie ungern fie ihre Freiheit gegen Die Rube vertaufcht baben." In den meiften Diffionen werben fie wie Leibeigene behandelt und febnen fich baber in ibre Balber gurud (ebent. II. 4, III, 460). Ale 3wie ichenftaaten swifden ben beidnifden Bubianern und ben Rolomeen ber Europäer, Die fich bee Miffionegebietes allmalich bemachtigen und ibr Borbringen in's Innere baburch erleichtert finden, balt Dum. boldt biefe Diffionen allerdings fur wichtig, aber bie freien Indianet tonnen nach feinem Urtheile (II, 180) taum für rober gelten als die in ihnen erzogenen.

## Die Gingeborenen von Brafilien.

Bir haben oben gefeben bag Bolter bon caribifchem Stamme in alterer Beit bie in bae Dunbungeland bee Amagonenftromes reichten. 3hre fubliden Rachbarn waren bier bie Tupivolter, beren Sprache de Laet Die allgemeine Sprache von Brafilien nennt, indem er gugleich eine Reihe von Boltern aufgablt die fich ihrer bedienten. Muf ber großen Infel Maragnan (Maranhao am Ausfluß bes Itapientu unter 21/20 f. B.) febte ein Bolt bas feine Abtunft von ben weit im Guben mohnenben Tupinambas berleitete und vor ben portugiefifcen Baffen bierber gefloben mar; Tupinambas bewohnten auch bas meftlich von bort gelegene Band und die Broving Bara felbit (de Laet XVI, 9, 16 f., 20).\* Die Sprache ber Betinares ober Betignares auf ber Rorbfeite bes unteren Barabpba, etwa 30 leguas von Bernam. buco, mar identifc mit ber Sprache ber Topinambagas Die gwifchen Babia und bem S. Francisco lebten, und bas vermandte Bolt ber Tupinaquini mar aus dem Innern von Bernambuco nach dem Deere bin gewandert und in die Begend bes Rluffes Doce gefommen febend. XV, 3 f.). Coutinho fand bei ber erften Untersuchung bee Lanbee in der Umgegend von Babia Tupinambas und Tamopos welche letteren Die Noticia do Brazil von 1589 (v. Martius a.) ale Tupi begeichnet und zwischen C. San Thome und Angra dos Reys fest (vgl. Hervas bei Bater, Mithrid. III, 1, 440); ein fleiner Reft berfelben fant fich noch neuerdings in der Umgegend von Rio be Janeiro (Spir u. DR. 213). Das gutmuthige friedliche Boil bas bie Entbeder Des Landes in Borto Seguro in großen Saufern fur 30-40 Berfo. nen wohnend fanden, gehörte, wie aus ber Beidreibung feiner Gitten hervorgeht (Camin ha's Bericht bei Feldner II, 183 ff., L'art de verif. les d. XIII, 451), mabricheinlich ebenfalle ju jenem Stamme. Herrera (IV, 8, 12f.) giebt unter 140 f. B. an ber Rufte von Braff. lien fehr weiße Denfchen an, welche Anthropophagen feien und in

<sup>\*</sup> Die Ramen ber Indianerftamme welche gegenwartig in biefer Proving beimifch find, bat Castel nau (V. 165) gegeben.

Uebereinstimmung mit ihm bemerkt Gandavo (109 f.) daß an dieser ganzen Kuste bis zu 27° s. B. hinab eine und dieselbe Sprache geherrscht habe. Tupinambas lebten in der Umgegend von Rio de Zaneiro, wo sie nicht allein Coreal (I, 180) im 17. Jahrhundert, sondern auch neuerdings (Tupiniquims) noch Castelnau (I, 138) wenigstens in steinen Ueberresten fand, und im Süden von dort in der ehemaligen Brovinz S. Bincente wohnten ebenfalls Tupivölker (de Laet XV, 18). Auch H. Staden (c. 20) beschreibt bei S. Catharina, unter 24° s. B., wie er sagt, Tupis, während Guzman (I, 2) als die Bewohner der Insel S. Catharina und der Küste an der Lagana de los Patos die ihnen nahe verwandten Guarani ansührt. Diesem Stamme gehören demnach wahrscheinlich die wilden Bugres an, welche die Brovinz S. Catharina noch jest größentheils inne haben (Rendu 53).

Allerdinge icheinen bie Tupi im Allgemeinen ale bie nordliche, bie Buarani ale ber fubliche Breig biefes großen Bolferftammes begeichnet werben gu durfen, wie von Bater gefcheben ift, nur muß man babei im Muge behalten, bag nach bem Borftebenben ein großerer Theil ber Tupi in alter Beit weit im Guben gefeffen bat und fich erft allmalich von bort, bauptfachlich in Rolge ber Eroberung bes Banbes burch bie Beißen, weiter nach Rorben gurudgezogen bat. Roch Doblas (54) nennt im Jahre 1785 Tupinambas auf ber Gubfeite bee Uruguan in ben Bergen hinter San Francisco Xavier bis nach S. Angel und 8. Miguel im Often , mabricheinlich Diefelben von benen in ber Stelle aus Azara (II, 70) bei Bater (Mithribates III, 1 p. 439) die Rede ift. Beshalb d'Orbigny (II, 344) ihre Erifteng in Abrede ftellt, ift fdmer ju fagen. Bor ben Bortugiefen gefloben, liegen fic Tupis auf der großen Infel Topinambarana oberhalb der Villa nova da Rainha am Amagonenftrom nieber (Acuna 694 f., Gpir u. D. 1061), andere Stamme find weit nach Beften in's Innere gurudgewichen ober naber ber Rufte in ben Brovingen Bara, Maranham, Babia u. f. f. in fleine Banben gerftreut worden. Db fie urfprunglich bon Baraguap aus erft in Die norblichen Lander vorgebrungen find, lagt fich fcmer entfcheiben.

Cabeza de Vaca tam auf feinem Buge von G. Catalina aus am 3guagu und bis an ben Barana (1541) fast nur durch Lander ber Guarani, und diefe fonnten fich burch ihre Sprache allen benach-

barten Bolfern an jenen Aluffen verftandlich machen, wie Herrera (VII. 4, 14) mit Recht ausbrudlich bervorgeboben bat. Die Buaranis reichten bamale am Barana von Guben berauf bie in Die Rabe von Afuncion (Cabeza de V. 557), mo ihnen ihr Lund auf bem rechten Ufer bes Rluffes von den Guapcuru meggenommen morben mar (berf. 561), boch geht aus einer anderen Stelle berbor (573) baß fie auch oberhalb jener Stadt lebten bie ju dem Safen melder Gunyviano bieg, und ee wird fich weiter unten ergeben bag fie mabrichein-Ifch fogar noch weiter norblich im Quellgebiet des Baraguan gefeffen baben. 3br füdlichfter Buntt icheint bie Begend von Buenoe Apres gemefen gu fein , in beffen Umgebung fie ebenfo wie auf ben Infeln bee Barana unter ben Bolfern genannt werben bie nach ber Brundung jener Stadt von Juan de Garay im Jahre 1582 fpanifchen Berten augewiesen wurden (Document bei de Angelis III, 27). Guaman (1, 3) giebt fie am oberen Iguagu und mittleren Uruguan an und von ber Begend von Muncion, wo fie mit ibren alten Reinben ben Da. piru" jufammenftiegen, bis jum Muffe Itatin, b. i. bis jum R. Blanco bei &. Borbon, ber ihre Grenge bilbete (ebend. I, 4, 6, 18, II, 7): Charlevoix (I, 268, 274) bezeichnet Die Broving Guapra ober bas Land swifchen bem Uruguap und Baraguap, Die Rorbfeite bes Barana und beffen Buffuffe ale ibre Gige, und nennt (II, 42 ff.) bas Land Tape, den öftlichften Theil von Uruguan, eine febr alte Rolonie ber Guarant. Ginen fleinen Reft berfelben bat neuerdinge Castelnau (I, 138) bei Cabo frio wiedergefunden.

Den vorstehenden Angaben über die Siße der Tupi und Guarani in älterer Zeit fügen wir jest diejenigen über die Ausbreitung der Tupisprache hinzu. Sie sind absichtlich von den ersteren getrennt worden, weil diese Sprache von den Zesuiten in ihre Missonen allgemein eingeführt und dort ohne Zweisel zum Theil auch auf Boller übertragen worden ist die den Tupi-Guarani nicht stammverwandt waren,

Benn Azara bas Guarani oder Tupi, die nur menig von einander verschieben, von den Jesuiten gur Grundlage ihrer lingoa geral gemacht murben, bie nach Guiana binauf reichen laft, mas b.

<sup>\*</sup> Da Herrera (VII, 4, 14) bald Hoperues, bald Ingerues ober Aperues idreibt. fo find barunter wohl bie Aperues ju verstebent die Cabeza de Vaca (568 f.), welcher übrigens bieselben Ramen nebeneinander nenm für verschiedene Boller, auf dem linten ufer des Paroguan anführt.

Martius (Bullet. R. Baper, Afab. 1858 no. 1) wiederholt bat, fo frust fic diefe Behauptung, Die, wenn fie richtig fein foll, nur auf bas brafilifche Buiana bezogen merben barf, vielleicht auf die Angabe ber Batres Grillet und Bechamel (1674), daß die Gingeborenen von Capenne Diefe Sprache rebeten, Die auch bon ben Cariben ber fleinen Untillen verftanden merbe (G. Acuna g. E.), obwohl bieß eine bandgreifliche Uebertreibung ift. Rirgende icheint fie fich über Die brafilifche Grenze nach Rorden zu erftreden. 3m brafilifchen Guiand wird fie allerdings am unteren R. Regro meift allein gesprochen und verftanben, alle halbeivilifirten Indianer biefer Begenben reben fie neben ihrer Mutterfprache und in ber Rabe ber Stadte neben bem Bortugiefifchen, bae mit ber lingoa geral am unteren Amgjonen. ftrom berricht mabrent lettere wie am R. Regro fo auch am Golimoes fich allein befindet, an ben Bufluffen und Secen des Solimpes aber, mo bae Dura und Juri einheimifch ift, nur ale Bertebrefprache mit ben Sandlern bient (Wallace 168, 479 f.). Daß fie fic bie nach Beneguela erftrede, wie man öftere angegeben findet, icheint fic nur behaupten ju laffen , wenn man jenes ungebührlich weit nach Guben ausbehnt. In ber Gegend von Tabatinga am Golimoes ift fie ber Debryahl ber Gingeborenen neben ihrer Rutterfprache geläufig (Osculati 220), giebt bie ju ben Grengen von Dapnas wie im wefflichen Bolivia, Gut Brafilien und Baraguan bae Mittel jur Berfandigung gwijchen Indianern und Beigen ab (v. Dartius a. a. D.), findet fic am Tapajog und Madeira, und gebt von ba bie gum Baraguan (Gpir u. DR. 1096). Das Bolt im nördlichen Baraguan (Difdlinge von Gingeborenen und Beigen) fpricht gegenwartig nicht fpanifc, fondern bie lingoa geral ale feine Mutterfprache (Castelnau II, 421), wie Agara von bet Mifcblingebevolterung der Brobing G. Baulo ebenfalls angiebt, mogegen fie fich nach b. Martine (a. 8) porzugemeife amifchen Beigen und Indianern wie unter biefen felbft nur in ben Brovingen bon Bara und Rio Regro erhalten bat.

Suchen wir jest die einzelnen Bolter auf die jum Stamme der Tupi Guarani geboren, obwohl fie fich mit besonderen Ramen bezeichnet finden.\* Die Timbe und Caracara nebft den Mbegua 40

<sup>\*</sup> Die meiften biefer Ramen beginnen mit ber Silbe gua, wie bad Bott Guarani felbft; vielleicht gehoren bie fammtlichen Bolternauen bierher welche biefe Eigenthamlichteit befigen, bie fpater zu erwähnenben Gnatos, Gnachis. Guajarapos u a

leguas ftromaufmarte von Buenoe Apree bei G. Efpiritu, wo Geb. Cabot ein Fort errichtete, das fie gerftorten, trieben Landbau (Guzman I, 4) und mogen baber ju ben Guarani gebort haben, wie de Angelis (Indice ju Guzman p. XL) und nach ibm d'Orbigny (II, 270) pofitiv angiebt. Gine gewiffe Babriceinlichteit dafür gewährt auch ber Umftand, daß weit von bier im Rordweffen jenfeite ber Zarapes bon Brala (1546) ebenfalls ein Bolt ber Timbu gefunden murbe (Guzman II, 7). Aus Schmidel's (52) Ermabnung berfelben ift barüber fo menig etwas zu entnehmen als aus Ovie do (XXIII, 12), ber wie biefer bie Bolfernamen biefer Begenben burcheinander geworfen und febr verftummelt wiedergegeben bat. Befannter ale Die Timbu felbft ift Die romantifche Liebe ihres Sauptlinge Mangore ober Da. rangore ju Lucia de Miranda, Gurtado's Frau, Die von ihm geraubt, in Giripa's feines Bruber's Sande fiel und mit ihrem Gatten gulest ben Tob erlitt, ein Opfer ber Gifersucht bes Bilben (Guzman I, 7, Charlevoix I, 39).\* Dit Bestimmtheit nennt Guzman (I, 5) die Caripe ale Guarani. Es find Die Caripo bee Hervas (Bater. Mithribates III. 1, 440), die Garioes ober Carioes Herrera's (V. 10, 15, VI, 3, 17), welcher lettere wohl nur durch die Rameneabnlichfeit verleitet, fie fur bas Bolt ertfart bas "in anderen Theilen Amerifa's Caribes genannt werbe." Dobrigboffer (I, 162) giebt an, Die Gugrani batten fruber ben Ramen Carier geführt, und Schmidel (87, 89, 141), Der fie ale fleine unterfette Menfchen befdreibt, welche ibre bauptorte mit boppelten Balifabengaunen. Graben und verborgenen fpigigen Stoden ale Rugangeln befeftigen, fagt von den Cariod bag fie Tupi fprechen und giebt ihnen, ohne Guaramis neben ibnen ju nennen, gang die Ausbehnung am Baraguab "bie 80 Meilen oberhalb Mfuncion" welche jene befagen (241, 101); Cabeza de Vaca bagegen (551) unterscheidet beibe voneinander, fest die Carios wie jener in die Rabe von Afuncion und theilt mit (597) bas Hern. de Ribera, der vom Puerto de los Reyes (mabricheinlich ober-

<sup>&</sup>quot;Ein tragisches Ereigniß anderer Art (1574), welches ben Contrast des spanischen und bes Indianercharatters in minder vortheilhaftem Lichte zeigt, knupfte sich an Carbaslo's Liebe zu der schönen Indianerin Liropena, welche den in der Schlacht in Gefangenschaft gerathenen Spanier rettete: zum Lohn dafür ersching Carballo ben Dandubanu, der sein Leben geschont und ihn freigelassen hatte, um sich des Mädchens zu bemächtigen, dieses aber gab sich selbst den Tod (Funes 1, 222).

halb Albuquerque) nach Beften vordrang bis zu 15° f. B., fich dort überall burch die Cario-Sprache oder bas Guarani mit den Eingebortenen verftandigen konnte.

Aradanes biegen Die Buarani melde ju beiben Seiten bes R. grande (Uruguan) mobnten, weil fie ihr Saar gu fraufeln pflegten. 3bre Reinde, Die Buapanas, Die von Azara bestimmt von ben Bugranis getrennt merben (vgl. Bater , Mithrid. III, 1, 470), mahrend d'Orbigny fie mit ihnen verbindet (ebenfo v. Martius a.), batten nebft ben Bates, Chovas und Chovaras den oberen Lauf besfelben Aluffes inne und redeten faft alle biefelbe Sprache; Chovas, Dunoe, Chiquie fagen am Iguagu oberhalb der Guarani (Giraman I. 2 f.). Unter ben Guapanas, welche fich felbft auch Gualacha nennen follen (Bater a. a. D.), bemertt Guzman, werben inegemein alle Diejenigen verftanben die feine Guaranis find, indeffen fagt Doblas (51) bag jene gwar ein Inbegriff verschiebener Bolferschaften, in Gitten und Sprache aber (ob vielleicht erft feit ber Beit ber Befuiten. Dif. fionen?) ben Bugranie vermandt feien. Letterer fdilbert fie ale frieb. lich und gutmutbig, und giebt ihren Bohnfig an beiben Ufern bee Barana an, 20 leguas von Corpus bie oberhalb bes großen Ralles ben er bilbet, bann am Iguagu und beffen Rebenfluffen nach bem Uruguan bin. Gie fcheinen bemnach mit den Guanjangas identifc ju fein, von benen Charlevoix (1, 388) ale einem Bolte fpricht bas nachft ben Gugranis und Tapes hauptfachlich von ben Befuiten in ibre Miffionen gezogen worden fet. Die Guapanas bon Concepcion find nach de Alvear (48) Mifchlinge. Die Itatines unter 19-22° f. B. in ben Bebirgen an ber Biegung bee Barana nach Rormeft (Rordoft?) find ebenfalls ein Buaranivolt (Charlevoix II. 76), bas in fruberer Beit meftlich von bort am Baraguap lebte und nach vericbiebenen Seiten bin gerftreut worben gu fein icheint (Lettres éd. II, 165).

Ferner find nach Charlevoix (II, 54) die Gualaches" und fublich von ihnen die Guanos von den Guarani entsprungen. Legetere, auch Guamas (Lettres ed. 165), gewöhnlich Guanas genannt, wenn nicht vielmehr unter biesen ein gang verschiedenes Bolt qu verfichen ift, erinnern durch ihren Ramen an die Chiriquanas und

Die Radridten uber blefe Boller wie uber bie Guapanas find verwirrt und voll Biberiprude.

werben ale ein friedliches Bolt befchrieben, von bem ein Theil in einer gemiffen Dienftbarfeit zu ben Guopcuru ober Dbapa ftebt, fur bie es entweder gezwungen ober freiwillig und gegen Begablung (Quiroga II) das Land baut. Rach Azara (Correspondencia p. 49 bei de Angelis IV) der ihre Bugehörigfeit ju ben Guarani leugnet (vgl. auch Bater, Dithrid. III, 1 . 476), eriftirt nur noch ein fleiner Reft berfelben in Chaco unter 210 56' n. B., ber größte Theil aber ift 1673 auf die Offfeite bee Baraguab gegangen und bat fich bort von 210-260 f. Br. ausgebreitet; inbeffen giebt fie noch Quiroga (1750) notblid von Pan de Azucar unter 21º 17' an, de Flores (1756, p. 16 berde Angelis IV) mit ben Mbapa jufammen unter 21 -23% Castelnau (II, 368, 897, 480), ber vier Stamme berfelben auffahlt, neuerdinge in ber Rabe von Albuquerque und am Cupaba. Bluffe. 3hre alteren jum Theil eigenthumlichen Gitten bat Azara gefdilbert; in neuerer Beit haben fie fich in ihrer Lebensweife gang ben Belgen angeschloffen, befigen ordentliche Bohnungen, treiben manderlei Induftrie (ebend. 334) und bermiethen fich ben Bortugiefen gut Arbeit (Azara, Voy. II, 97). Sie find fleißig in ber Relbarbeit, bauen Ruderrohr, Dais, Baumwolle, Die fie fpinnen weben und mit Inbigo und Curcuma farben. Gie tragen einen Boncho, viele von ihnen auch hemden, und einen boben fpigigen Strobbut, gieben Bferbe und Schaafe in Denge, fertigen Topfermaaren und verlaufen ihre Bewebe jum Theil an die Brafilianer. Much Budermublen und Branntmeinbrennereien haben fie, fprechen alle portugiefifch und find größtentheile Chriften bem Ramen nach. 3hr faft weißer Teint erflatt fich wohl aus vielfacher Difchung mit Bortugiefen. Die Bemalung bes Rorpere und bae Treiben ber Bauberargte ift theilmeife noch bei ihnen in Uebung, auch Rindermord foll noch vielfach bei ihnen vorfommen (Castelnau II, 396 ff., 472, 480, de Flores 16, Azara IL, 93 ff., 109).

Im Fluggebiete des Tapajog gehören die Apiacas am Juvuena und die gesitteteren Cabahpha zu den Tupi (Spix u. M. 1051). Bei den ersteren, die sich auch am Arinos finden, ift der Cannibalismus der Tupi noch jest in voller Uebung und wie diese vor Alters, leben sie zu mehreren hunderten in einem großen hause zusammen. Die Oropias am Juruena, ferner, wie es scheint, die Bacchahris an den Quellen die Arinos, die Tapanbunas an dem gleichnamigen

Bweige bes nämlichen Fluffes reben bieselbe Sprache, und die Bororos welche am Juruena heimisch find (Quiroga IV u. de Flores
bei de Angelis IV, p. 9 geben fie um 1750 im Nordoften von Cupaba an), haben ein verwandtes Idiom (Castelnau II, 306, 314 ff.,
III, 97, 99, V, 276, 285). Bu den letteren scheinen auch die sogenannten Canociros an beiden Ufern des oberen Tocantins zu gehören (derf. II, 78, 116).

Die Chiriguana' (Chiribuana, Chiriguano), Die fich felbft Bermanbte ber Guarani nannten und beren Sprache reben, find nach P. del Techo und Fernandez ein Gugranipolt, bas unter ber Anführung bes Bortugiefen Alero Garcia von Guboften ber, es beift, aus ber Begend von Gugira am Barana (Erbaul. Befdichten 10. Dobrighoffer I, 160), nach Beru bin vorgedrungen ift (Lozano 275, 57), ober nach bem ungludlichen Ende ber Unternehmung welche einige Bortugiefen vom La Blata ber gegen Beru im Jabre 1526 gemacht hatten, Diefen nachfolgte und fid) weit im Beften feftfeste (Gusman I, 5). Auf Diefee verschieben ergabite Greigniß (G. Lettres ed II, 154) bezieht fich obne Zweifel bie Rachricht Die Geb. Cabot (1530) von ben Einfallen erbielt, melde Guaranie bom La Blata in bas peruanifde Reich gemacht, und von ben Berwuftungen die fie bort angerichtet batten (Herrera IV, 8, 11). Cabeza de Vaca (576, 579) ergabit nur von Chanefes Die bamale am Baraguan oberhalb 19" f. B. lebten und von Garcia aus bem Innern bortbin gebracht worben feien. Gie mogen, wie de Angelis (Indice ju Guzman XVII) fagt, am Queffuß bee Cunaba in ben Baraguan gefeffen haben und eine Abtheilung ber Chiriquana gemefen fein, beren Rame collectiv für die milben Guarani gebraucht worden zu fein icheint bie in Beru eingebrochen maren. Die Chanefes lebten theils im Guben bes Bilcomapo theile einzeln im Gebiete ber Chiriguana, und Diefes let. tere felbft reichte norblich vom Bilcomapo ober felbft vom oberen Bermejo (Erbaul. Befdichten 9) und von Tarija bie gegen G. Erug be la Cierra bin (Lozano 130), und bon Laguna und Balle granbe im Beffen bis an ben Parapiti im Dften (Viedma b, § 5 und Wedell bei Castelnau VI, 144, 241, 258, 392 bauptfachlich nach Fr. Tomajuncosa). Rad Viedma (b. 48) wohnten 1788 nur im Dorfe Barapiti einige Chanefes mit Chiriquanas jufammen. Bon Tarija aus find die Chiriguana im 15. Jahrhundert weiter in Bern vorgebrungen, boch haben fie fich feit biefer Zeit, obwohl der Miffion fast unjuganglich, meift rubig gehalten, ba man ihnen Baffengewalt entgegengesett hat (Skinner I, 268).

Garcilasso de la Vega ift Urheber der Erzählung daß die Chiriguana schon von Inca Pupanqui vergebens bekämpft worden seien, und sich also schon in der ersten Sälfte des 15. Jahrhunderts im Besiße jener Länder befunden hätten. Lozano (57), Charlevoix (I, 237) und Andere nach ihnen haben diese Tradition wiedergegeben, die an sich nicht unwahrscheinlich, obwohl einer wenig zuverlässigen Queste entsprungen ist und jeder anderen Stüße entbehrt, außer daß der Rame jenes Bolles ein Quichua-Bort sein und "die Frierenden" oder "die der Frost tödtet" bedeuten soll (de Angelis a. a. D. XXI, vgl. d'Orbigny II, 331).

Die Guarapos in ben Balbern welche bie Brovingen Doros und Chiquitos von einander trennen, nicht weit vom Rluffe S. Diquel gegen 170 f. B. u. 660 m. L. von Baris, erinnern icon burch ben Ramen ihres Stammberos Tamoi, ben fie mit eigenthumlichen Tangen verehren (d'Orbigny II, 322, 329) an bas fruber ermabnte Bolt ber Tamopos. Babricheinlich find fie gleich ben Chanefes eine ber Chiriguana borben bie, wie ibre Sage ergablt, vom Guboften ber in fruberer Beit eingewandert find. Dag fie Guarani forechen haben die Befuiten . Diffionare querft mitgetheilt (Erbauliche Befdich. ten 258). Dieß ift endlich auch die Sprache ber milden Sirionoe, welche in ben Balbern swifden bem R. grande (Guapai) und Birab leben, 17-180 f. B. und 680 w. 2. Baris (d'Orbigny II, 341, vgl. Bater Dithr. III, 1, 438, mo Cicionos mohl Drudfehler ift). D'Orbigny vermuthet in ihnen bie von Inca Dupanqui befampf. ten Chiriguanos, welche fpater ben von Baraguap berübergetommenen unterlagen.

Ein Bolt der Lap uhas oder Tapujos, das von älteren und neueren Schriftstellern oft genannt wird, ift nicht vorhanden. Aleedo, beffen Rachrichten über die Indianervöller von groben Fehlern nicht frei find (S. die Artikel Aruscas, Diaguitas, Espiritu-Santo, Killistinous), nennt Tapuyes, Apuies, Topapos, Topanas, Topinambes als verschiedene Bölker in Brafilien; wahrscheinlich aber beruhen alle diese

<sup>\*</sup> Die Ramen ber freien Indianerstämme bes Departemente von S. Cruz de la Siera finden fich bei Castelnau III. 257.

Ramen nur auf verschiedener Orthographie des Wortes "Lupi". Der Rame Lapupa soll (nach v. Martius a, 7) in der Lupisprache nur "Fremde oder Feinde" überhaupt bedeuten, und ist ethnographisch eben so bedeutungslos wie die ebenfalls noch häusig gebrauchte Benennung Indios do mato "Waldindianer", Wilde, im Gegensatz zu den angestedelten und friedlichen Eingeborenen (Indios mansos).

Die Guarani find nach d'Orbigny (II, 292 ff.) von febr bellgelbbrauner mit etwas Roth gemifchter Farbe, boch erleidet der belle Zeint bei ihnen viele Ausnahmen und es finden fich in Diefer Rudfict überhaupt bebeutende Bericbiebenheiten (Br. Mar. c, I, 587). Die bellften find die Supanas, bon benen einige blaue Augen haben (Azara). Borguglich bell find ferner die in Balbern lebenben Buarapoe und Sirionoe, die Chiriguana bagegen, die in offenen ganbern wohnen, bunfler ale bie übrigen; fcmugig tupferbraun nennt fie Weddell (bei Castelnau VI, 57). Die Beiber ber Caniguas (ob Buarani?) in ben bichten Balbern swiften bem Barana und Uruguap find von fpanifch weißer garbe (Charlevoix II, 70). Rach Reng. ger (Raturgefd. 3) errothen die Buarani nicht , erblaffen aber etwas im Affect. Sie erreichen nur felten eine Große von 5', nur bie Buarapos meffen im Durchichnitt 5' 1 1/4" und die Chiriquanas werben bieweilen, obwohl nur felten, 5' 4" groß. Die Beiber find felbft im Berhaltnif ju ben Mannern flein, denen fie im Rorperbau febr abnlich find (Rengger). Gie find ein breitschulteriger, plump gebauter Renfdenfdlag mit fleifdigen Gliebern, bod fleinen banben und Rugen. Die Buarapos allein find weit beffer proportionirt und bon faft europaifder Erfceinung, wenn auch etwas maffir (d'Orbigny a. a. D. und 324). Der bale, auch bie Arme und Beine find verhaltnig. maßig furg und bid (Rengger Raturg. 2). Die Indianer von Brafillen (worunter mobl borguglich bie Enpi - Bugrani gu verfteben find) haben febr breite Bruft, meites Beden, furge banbe und guge, welche letteren namentlich vorn breit und mit furgen breiten Rageln verfeben find (Gpir und Dartius 1182). Regius, ber bie Guarani gu ben dolichocephalae prognathae rechnet, befdreibt ben Chabel ber Tapuioe, Die er ale Buaranipolt nennt, ale langlich feilformig, bod im Berhaltniß gur Lange, mit giemlich niedriger, boch gewolbter Stirn, flachen Schlafen, ftarten Scheitelbodern und langem fcmalen binterhaupt, beffen Boder ebenfalle ftart entwidelt ift (Muller's Archiv

1848 p. 280, 1849 p. 544). Hiermit stimmt d'Orbigny's Schilderung nicht zusammen, die dem Guarani runden, seitlich nicht zusammengedrückten Ropf mit erhobener, nicht nach rüdwärts stlehender Stirn zuspricht. Rengger bezeichnet den Ropf als klein und breit, Spix und Martius den des brafilianischen Indianers als rundlich breit, bei breitem Mittelhaupt, zugerundetem hintertopf und breiter niedriger zurüdlaufender Stirn mit großen Stirnböhlen. Kunfliche Schädelcompression, welche Gosso (19) bei den nördlichen Gnarani erwähnt, scheint allerdings in älterer Zeit bei mehreren Tupivölkern kattgefunden zu haben, da Lery (142) beinerkt daß man kleinen Kindern die Rasen platt zu drücken psiege, und Coreal (I, 186) angiebt daß platte Rasen ibnen als eine Schönheit gelten.

Das Geficht ber Guarani ift faft rund, Die Augen flein, etwas fchiefftebend und am außeren Bintel binaufgezogent, die Rafe nicht breit, aber turg mit nur wenig offenen Lochern, die Augenbrauen gut gebogen, boch nicht fart, ber Mund mittelarof und etwas vorftebend bei nicht diden Lippen; die Badenknochen fpringen nur wenig vor, obwohl dieß in fpateren Jahren in ftarterem Maage fich zeigt, das hauptbaar ift lang ichmars und grob, ter Bart an Rinn und Oberlippe be-Rebt nur aus einigen furgen Saaren, bei ben Buaravos allein ift er ftart, auch auf ben Bangen, boch ftete glatt, niemale traus (d'Orbigny a. a. D.). Rengger (a. a. D. u. Reife 105) bebt besondere Die Chinefenahnlichkeit ber Augenftellung, ben großen 3mifchenraum amifchen beiben Augen, ben geringen Ginfdwitt der Oberlippe und bie meift fleinen, am Ropfe anliegenden Ohren hervor; Spig und Dar. tius (a. a. D.) nennen noch ale carafteriftifch für die Eingeborenen von Brafilien Die flache gedrudte Rafe, - cine folde ichreibt auch Weddell (Bei Castelnau VI, 57) ben Chiriquana ju - Die farter bervortretende Unterlippe und bas jugerundete Rinn. Azara, ber icon vor d'Orbigny auf ben großen Unterfchieb hingewiesen bat melder zwifden ben Guarani und anderen fudameritanischen Bolfern ftattfinde, bezeichnet es für jene ale charatteriftisch daß fie häufig ein wenig Bart und etwas haar am Rorper haben, und macht barauf

<sup>\*</sup> Die schief geschliste Augenlidspalte, die Spix und Martins zu allgemein den Eingeborenen von Brafilien überhaupt zugesprochen haben, findet sich, wie Pr. Maximilian hervorgehoben hat, auch bei manchen Böllern von Roed Amerika.

aufmertfam (11, 55) daß fie fich in fpaterer Beit im Buftande der Unterdrudung viel mit Regern gemifcht haben. Ihre Weiber find nach Dobrighoffer (I, 18) febr fruchtbar.

Bir fugen bier noch die Charafteriftit bei melde Rengger (Ra: turgeich. 7ff.) von den Indianern von Paraguap, giebt, gmar ohne fic fpeciell auf die Guarani ju begieben, boch offenbar mit vorzuglicher Hudficht auf Diefe. Der Schabel ift im Allgemeinen flein und bas Beficht im Berhaltniß jur Schabeloberflache großer ale beim Europaer. Der Benichtemintel beträgt nicht felten nur 650, niemale über 750. Die Stirn ift fcmal und nur wenig gewolbt, bas Sinterhaupt erftredt fich weit nach rudwarte, fem binterer und unterer Theil ift faft eben. Die Jochbeine find ftart, ber Oberfiefer boch und breit, Die Rinnlade bid und lang; Die boblen welche Die Ginnesorgane einschließen, ebenfomobl verhaltnigmaßig ale auch abfolut großer ale beim Europaer: Die Ginne icheinen von Ratur außerorbentlich icharf gu fein, nicht blog in Folge ber Uebung. Angeborene Deformitaten tommen nicht bor. Die Gingeborenen erreichen ein bobes gefundes Alter; Die Babne nugen fich ab, werden aber nicht caribe. Schwere Bunden beilen obne nach. theilige Folgen. Begen Schmers und Befchwerben icheint Die Empfindlichfeit berhaltnigmaßig nur gering gu fein. Der Befichteque. brud ift ernft, lagt feine Leibenschaft und nur felten ein Lachen feben, auch ber Tob wird lautlos ertragen. 3hre Rebe ift leife mit niebergefchlagenen Augen. Die Reigung gum anbern Befchlechte ift nicht fart bei ben Dannern, Die Menftruation nur gering. An Dusteltraft übertrifft fie ber Europaer, fieht aber in Ausbauer und Bewandtheit ibnen nach. Die Beben merben baufig gleich ber Sand gebraucht um etwas zu halten oder vom Boben aufzuheben.

Am Amagonenstrome fand Wallace (478) bei ben Eingeborenen weber schief geschlite Augen noch vorstehende Badenknochen, sondern bei vielen eine vollkommene Regelmäßigkeit der Gesichtegüge. Bon Bolkern bie ausnahmsweise ihren Bart cultiviren, wie 3. B. die Molopaques jenseite des Parahyba, bei denen auch blondes und rothes haar vorkommt, erzählt de Last (XV, 4), doch wissen wir nicht ob sie zum Stamme ber Guarani gehörten.

Benn es richtig ift daß der Rame Tupi, den Vasconcellos für den Ramen der alten Beimath biefer Bolfer (v. Martius a,), St. Hilaire aber (V. aux sources II, 284), wohl nur nach einem eigenen Ginfall für einen Spottnamen erffart, "die Befcorenen" bedeutet (de Angelis, Indice ju Guzman LXXI), fo ftimmt bieg menigstens mit ber Sitte überein, bag bie Tupi ihr Saar fo ju icheren pflegten bag es verfchiedene Riguren bildete; wenigstene thaten bieg bie Danner, Die es nur bann lang machfen liegen gleich ben Beibern, wenn fie auf tiefe Rache fannen (de Laet XV, 2). Andere liegen nur einen Saarbufdel am Sintertopfe fteben (Coreal I, 186), wieder andere, wie die Motapes, brannten fich eine vollftanbige Tonfur (de Laet (XV, 4) nach welcher man die Coroadoe benannt bat. Da biefe lesteren feine Tupi find, ergiebt fich bag jener Gebrauch fich über Bolter von berichiedenem Stamme verbreitet bat. Bei ben Tupi trugen bie Manner Lippen., Die Beiber Ohrenfcmud. Bener beftand bei ben Angben in einer fleinen vieredigen Boramide von Anochen, bei ben Erwachsenen in einem grunen Steine (de Laet XVI, 9, S. Sta. ben Unb. 15, Lery 141). Außerdem fcmudten fie fich mit Sonie ren bon Berlen ober runden Blattden Die aus Dufdelfchalen gefdliffen ober bon bolg maren, mit Rebern und mannigfaltiger Bemalung; Augenbrauen und Wimpern riffen fie aus (Lery 142ff.). Die Tapferen tattowirten fich gur Auszeichnung (ebenb. und Coreal I, 188), an ben Beibern gefchab es um bie Bubertategeit (S. Staben Anb. 19); auch bei ben fublicheren Buarani, die Roblenftaub baju anwenben, ift bieß baufig (Guevara I, 6).

Bei dem Bersuche einer Schilderung des Culturzustandes und der Lebensweise der Tupi- Guarani Bolter tritt uns eine abnliche Schwierigkeit entgegen wie früher bei den Cariben: die Berichte mehrerer Schriftsteller, namentlich einiger älteren, reden nicht bestimmt von Tubis oder Guaranis, sondern von den Eingeborenen Brafiliens im Allgemeinen, obwohl es meist geringem Zweisel unterliegt daß sie dabei jene im Auge gehabt haben; Darstellungen neuerer Reisenden aber sind zu senem Zwede nur mit großer Borsicht benußbar, weil die Guarani theils durch die Wirtsamkeit der Jesuiten unter ihnen, theils durch ihre Kriege und Bermischung mit den Beißen zu start verändert worden sind: in Paraguap und der Proving S. Paulo ist bekanntlich eine Missellungsbevölkerung ganz an ihre Stelle getreten.

Der Rame Guarani ift nach P. Ruiz eine Corruption von Guatini "Krieg, Krieger", nach de Angelis (a. a. D. XLI) bedeutet er "bie fich Malenden", nach Luccock (382) "die Deftlichen". Man

fann bie erfte biefer Ableitungen, bie d'Orbigny (II, 268) eiftig feftbalt, billigen, obne in ibr ein wichtiges Argument fur bie 3bentis tat jenes Bolfes mit ben Carina ober Cariben ju erbliden, bie in ibrem phpfifden und moralifden Charafter fo meit von jenen vericieben find. Die Stammeefage ber Guarani bezeichnet Die Begend von Cabo frio ale ibre altefte Beimath: bortbin, wird ergablt, tamen einft amei Bruber ju Schiffe, fie fanben bae Band menfchenleer und liegen fich barin nieber. Spater, ale bie Bevolferung gemachfen war, tamen bie Beiber zweier Bruber (es wird nicht gejagt ob die eben erma'nten Bruber felbft gemeint feien) miteinander in einen Streit ber bamit enbete, bag ber altere, Tupi, bas Band allein behielt, ber jungere. Buarani, aber nach bem La Blata jog und fic bort ausbreitete (Guevara I, 2, del Barco Centenera in ber Argentina, Canto I). Benen Stammbater Tupi fdeint Guevara (1, 11) fur ibentifd mit Tuba gu balten, ba er von letterem annimmt bag er nicht fomobl ale Bott, fonbern vielmehr nur ale Bohlthater bee Bolfee verebrt morben fei, womit de Laet's Angabe (XV, 2) und die Marcgrav's pon Liebftadt (VIII, 11) übereinftimmt, daß die Brafilianer ben Urfprung bee Landbaues auf ihren Bebrer Tupan jurudführen, unter welchem fie jugleich ben Donner und Blig, Die bimmlifden Dachte perfieben bie bem Landbaue bas Gedeiben geben muffen. Durch biefe nabe liegende Bedankenverbindung icheint bemnach ber Gultus ihres Stammberos mit ber Berchrung bes bodften Befene felbft von ibnen verfcmolgen worben gu fein. Rad B. Edart's Bufagen gu Cudena (bei Beigl 584) mare freilich bae Bort Tupa ober Tupan (Gott) nicht genau dasfelbe mit Tupa (Donner), doch ftellt Br. Mari. milian (c. 42) biefen Unterschied quebrudlich in Abrebe, und mab. tend Thevet (ch. 28) angiebt bag fie ben Donnerer Tupan nannten. bebt Lery (265) berbor bag es nur ben Donner bezeichne, ba fie bon einem Donnerer, wie überhaupt von einer Gottbeit nichts mußten, Rach erfterem (ch. 44) follen fie fogar bie Bauberflapper, einen mit bunten Rebern gefchmudten Rurbis auf einem Stode, ale ibren Tupan verebren; Lery (282) ergabit gmar auch von biefer Berebrung burch funfgebntägiges Speife. und Tranfopfer, bas ber Marata vorgefest wird, nennt jedoch babei ben Tupan ale ben eigentlichen Gegenstand bes Cultus nicht. Der Webrauch biefes Ramene beruht wohl an jener Stelle bei Thevet ebenfo auf einem Difberftandniffe wie bei Heng.

ger (Reise 130), bei bem es heißt baß Tupa von ihnen nur als die Quelle alles Uebels betrachtet zu werden scheine. Auffallend und schwer ertlärlich würde nur dieß sein, daß Tupa, wenn er ursprünglich identisch war mit dem Stammvater der Tupi, nicht bloß bei diesen, sone dern auch bei den Guarani Berehrung sand, welche doch nach ihrer Trennung von den Tupi vielfach in erbitterter Feindschaft mit ihnen lebten (Guzman II), wie freilich auch diese untereinander selbst, denn als die hauptseinde der Tupinambas nennt Lery (235, 251) die Margüates, welche dieselbe Sprache redeten.

Daß bie Buarant gwar an einen Gott geglaubt, aber meber Dpfer noch Gultus gehabt batten (Charlevoix I, 268), ergiebt fich aus bem Borftebenben ale irrthumlich. 3bole befagen fle nicht", pflegten aber bet gemiffen Bfablen Gaben bargubringen um die bofen Geiffer ju berfohnen, die fie ihren verschiedenen Functionen gemaß mit betfolebenen Ramen begeichneten und fo fehr furchteten, bag ber Goreden por biefen ihnen biemeilen fogar ben Tob brachte (de Laet XV. 2). Bum Schute por Agnan (Agnian Menjang) ober Raafberre (Lery 267), bem Bofen, fubrten fie Rachte ftete einen Reuerbrand mit fic (Thevet 35). Dag fie Bebete ober Anrufungen gebraucht batten, ftellt Lery (282) ausbrudlich in Abrebe. Rur Coreal (1, 223) erjablt bag fle bie Sanbe jur Conne und jum Monde erhoben. Dategrav (VIII, 5 und 12) fpricht bon Berehrung ber Blefaben, mit beren Aufgange im Dai fie ihr 3abr angefangen batten. Derfelbe Cultus wird von Anbern ben Guapeuru, jugefdrieben; Die Gache beruht aber, wie es icheint, auf einem Digverftandniß, ba jenes Geftien in biefen Gegenden niemale untergeht (de Angelis a. a. D. XLIII). Fluthfagen finden fic ofter bei ihnen ermabnt: einige Familien, beift es, welche Die Befahr borber mußten, retteten fich auf einem Balm. baum (Guevara I, 2).

Die fittlichen Borftellungen biefer Bolfer treten in ber Art ihres Unfterblichkeiteglaubene hervor: bie Geelen ber Tapferen fliegen hinter Die bochften Berge, wo fie in Gemeinschaft mit ihren Borfahren (mit Tupan?) ein genugreiches Leben führen, Die ber Tragen und Reigen

<sup>\* 2</sup>Benn ihnen & Staden (c. 28) foldte gufdreibt, fo berichtigt er dies fpater felbft babin (Unb. 22), bag fie ben Zauberflappern besondere Butten baueten und ihnen Effen porfepten.

bagegen werben von Agnan gequalt (Lery 266, The vet 37). Gemiffe Bogel gelten ale Genbboten verftorbener Freunde und Bermand. ten (Lery 195). Die Chiriquana, benen es an religiofen Borftellungen gang fehlen foll, obwohl fie ihren Lippenfcmud ale Amulet betrachten, Augurien und mancherlei Baubereien haben, glauben bag bie Berftorbenen öftere in Thiergeftalten mieber erfcheinen (Lettres ed. II, 133, Weddell bei Castelnau VI, 55, 311). 3bre Tobten begraben fie in der eigenen butte in großen irbenen Topfen (ebenb.). Die Tupi balten ein fecheftundiges Trauergebeul und bringen ben Tobten in aufrechter (Thevet 43 und Gandavo 110 fagen in fibenber) Stellung in eine runde Grube, die fur ben Ramilienvater in feinem Saufe gemacht wird; man fest Speife bei, bamit Anjang bie Leiche nicht ausgrabe, und überdacht bas Grab, wenn bie Angeborigen fortgieben, Diefe erneuern aber bas Trauergebeul, fo oft fie fich fpater ber Grabftatte wieber nabern (Lery 327ff.). Dit biefer Tob. tenflage die ben erlittenen Berluft verfundigt, beginnt auch ber Empfang jebes Frunden (de Laet XV, 2, Lery 314). Am Grabe bes Bauptlinge follen fich bei ben Guarani in fruberer Beit einige feiner Betreuen geopfert baben, und man pflegte auf bemfelben ppramibenformige Steinhaufen und einen Balifabengaun ju errichten (de Alvear 15).

Die Bauberarate und Babrfager Diefer Bolter (Bage, Biache), welche Die Rur ber Rrantheiten burch Ausfaugen ober Anblafen bes leibenben Theiles bewirtten, maren gwar hoch berehrt, boch tofteten ihnen falfche Bropbezeiungen biemeilen bas Leben, und man beschuldigt fie bag fie für entsprechenben Lobn Bergiftungen vornahmen (Thevet 36, 46). Bei gemiffen Reierlichkeiten bließen fie Die Rrieger mit Tabalerauch an und fprachen: Rebmt bin ben Beift ber Tapferfeit mit bem ibr euere Beinde beffeget (Lery 280). Bei ihrer argtlichen Braris mar Die Marata ibr Sauptinftrument. Indeffen wandten die Brafilianer auch eine große Menge wirflicher Argneimittel an , welche ausschließlich bem Bfiangenreiche angehorten (G. Sigaud 147). Dag fie fich ben Bufammenhang swifden dem Beilmittel und ber Rur wirflich auf bie Beife bachten wie mir p. 391 nach v. Dartius angeführt baben, zeigt ber Aberglaube bag fie feine Enten und andere langfame Thiere agen um nicht fo trage zu werben wie biefe (Lery 188, Thevet 30), und ce ift bieg nicht ber einzige Buntt in welchem fie mit den Cariben ubereinftimmten (S. oben p. 384, ogl. 159). Alles mas mit bem Treiben

ber Biache jufammenhangt, zeigt bei beiben Boltern eine fo große Mehnlichfeit, bag man an eine Uebertragung beefelben von bem einen auf bas andere und baber an eine tiefere Bechfelmirtung beiber mit einander ju glauben geneigt wirb. Auch bei ben Guarani batte bas Mabden um die Bubertategeit graufame Broben gu befteben, murbe feft eingenabt und ftrengen Raften mabrend biefer Beit unterworfen. Letteres fand auch mabrent ber Schwangerichaft und fur ben Dann nach ber Geburt bes Rindes ftatt (de Laet XV, 2, Lettres ed. II, 132), beffen Ertrantung Die Enthaltfamteit der gangen Bermandtichaft bon ben Rahrungemitteln nothig machte welche man bem Rinbe icab. lich glaubte (Guevara I, 8). Erwägt man bag aus biefen Uebereinftimmungen welche fich swifden ben Cariben und Buarani in Sitten und Bebrauchen finden, auch noch folde von anderer Urt befleben (f. oben p. 349), bag Bolter von caribifchem Stamme, wie wir gefeben haben, über ben Amagonenftrom nach Guben binüberreichen in bas Bebiet ber Tupi . Buarani, mabrend mehrere Ramen von Buarani. vollern fich im Lande ber Cariben wiederfinden (f. oben p. 366), baß vielleicht ber Rame ber Carios, wenn nicht ber ber Guarani felbft, mit bem der Cariben urfprünglich identifc ift (f. oben p. 408 u. 417), fo wird man die Bermuthung nicht gurudweifen tonnen bag in alter Beit jene beiben Bolferfamilien in naberen Begiehungen gu einanber geftanben baben.

Der friedliche gutmuthige Charafter der Guarani, der fie von den Cariben scharf unterscheidet, ist wenigstens für die spätere Zeit unbestritten. Mit Ausnahme der Chiriguana haben sie sich der Mission leicht zugänglich gezeigt und sind überall ohne Schwierigkeit von den Beihen unterworsen worden. Allerdings hat die Regierung der Zessuiten dazu beigetragen sie abzustumpsen und ihre Thatkraft zu lähmen, daher sie z. B. Azara (II, 256 und sonst) als so apathisch schliedert, daß sie selbst unverstandene und widersinnige Besehle ausssühren, und sich aus Trägheit auf alle Beise vor jedem Auftrage zurückzuziechen such aus Trägheit auf alle Beise vor jedem Auftrage zurückzuziechen suchen den man ihnen geben könnte; daß sie aber auch schon vorher wenig kriegerisch, sanst und nachgiebig waren, läßt sich schwer bezweiseln. Geduldige und treue Nachahmung ohne eigene Ersindungsetraft war ihre starte Seite (Rengger, Reise 363), im stillen und stummen Ertragen von Mühen und Leiden leisteten sie Unglaubliches. Berdiente ihre Chrlichteit geringes Lob, da sie bettelarm waren, so

wird dagegen ihrer höflichkeit und Dankbarkeit rühmend gedacht. Beim Empfang wie beim Abschied und bei der Begegnung grüßten fie mit bestimmten Formeln, und wenn fie ein Geschent erhielten, dankten fie mit den Borten: "dieß wird mir besonders nüglich sein" (Dobrighoffer I, 91, 168, III, 472). Bie die Guarani waren auch die Tuvi größtentheils friedfertige Menschen; Streit war bei ihnen selten, führte er aber zu Berwundung oder Tod, so trat strenge Bergettung ein (Lery 303).

Unter ben alteren Schriftstellern ichilbert gwar Cabeza de Vaca (552, 558) bie Guarani ale febr friegerifd, boch bat die Rolgegeit gelehrt bag fie fich foneller vollftanbiger und bauernber unterwerfen liegen ale andere Bolfer. Gein Urtheil icheint burch ben Cannibaliemus beftochen worden ju fein, ber fich freilich fpater volltommen berloren hat (Rengger, Reife 134), bamale aber bei ihnen in voller Uebung mar: fie ichmudten vergnugten und pflegten ibre Rriegogefangenen auf alle Beife, gaben ibnen felbft Beiber, ericblugen und fragen fie aber fpater mit ihrer Rachtommenichaft. 3hre eigenen Rinder nahmen an Diefen cannibalifchen Reftlichfeiten Theil, beren hauptzwed nachft ber Befriedigung ber Rache barin beftand ben Duth und die Tapferfeit ber Rrieger ju erhoben (de Alvear 11). Auch bas Beft bei welchem bie Rinber ibren Ramen erhielten, murbe mit Ermurgung und theilmeifer Berftudelung eines Gefangenen gefeiert (Charlevoix I, 270). Durch möglichft rafche Fortichaffung ber Befallenen aus bem Rampfe fuchte man ju binbern bag bie Leiche in ber Bewalt bes Reindes bliebe (Guevara I, 5). Bei ben Tupi, welche jum Theil friegerifder gemefen ju fein fcheinen ale bie Buarani, fanben gang biefelben Greuel ftatt, Die in grauenhafter Ausführlichfeit namentlich von Lery (248, 256) und D. Staben (Anh. c. 28) gefdilbert worben find. Dag bie eigenen Tobten von ihnen bieweilen gum Bemeife ber Liebe und Berehrung vergehrt murben, ergablt Marcgrav allein (VIII, 12). Da fie ben Tob nicht icheuen, findet feine Auslofung ber Befangenen flatt, folde fur Gelb loszugeben balten fie fur febr fchimpflich (Thevet 40 f.). Rie wird einem Befangenen bas Leben gefchenft, außer etwa einem Beibe, bas bann in ben Stamm beirathet, und auch biefem ichlagt man nach ihrem Tode ben Schabel ein, wenn fie feine Rinder bat bie bieß binbern (Gandavo 141).

3m Rriege führen Die Tupl Bogen und Pfell, 5-6' lange Reulen bie wie Schwerter mit einer icharfen Schneide verfeben find, und Soil. be von Tapirhaut. Die Guarani bebienten fich ber Schleuber, 3bre Dorfer umgeben bie Tupi öftere mit einfachen ober bobpeiten Bfablgaunen und ichugen beren Gingang burch verborgene fpigige Stode (b. Staben, Anb. c. 4). Die Rrieger werben mit bornern gujam. mengerufen. Bor ber Geblacht beulen und ichreien fie furchtbar, und fampfen nicht blog aus dem Sinterhalte, fonbern baufig auch offen und in Daffe, ibre Buth Dabei ift Die reigenber Thiere und feiner ergreift Die Rlucht. Die Rache treibt fie nicht felten ju ben verwegenflen Thaten (Beifviele bei Gandavo 126). Mue ben Anochen ber erfchlagenen Reinbe machen fle Bfeifen aus feinen Sabnen Salbanber, tore Schabel merben in Saufen aufgeschichtet und bewahrt (Lery 238 ff.). In ihren Rabnen, Die aus einem einzigen Stamm gearbeitet find ober nur aus Baumrinde befteben (Gandavo 122) und meift etma 50 Menfchen faffen, tampften fie nicht fetten auch zu Baffer (Thevot 39). Gtlaven nehmen am Rampfe nirgenbe Theil (v. Martius a, 24). Die Chiriquana find gute Reiter, haben Gattel von Strob und im Rampfe ju Bferbe eine Ruftung von Leber; Feuermaffen fürchten fie (Viedma b. 49).

Die Sauptlingewurde, welche bei ben Guarani bieweilen ber Preis ber Beredtsamteit war, ging gewöhnlich vom Bater auf den erstgeborenen Sohn über, der Anführer im Kriege bagegen erhielt seinen Blah durch Bahl + Gaevara 1, 4 f.). Jedes Dorf hatte sein besonderes Oberhaupt das seibstständig und unabhängig war (Charlevoix I, 268). Seine Bewalt war unbeschräuft, seine Untergebenen banten für ihn das Feid und er genoß einen Borzug bei der Bertheilung der Jagdbeute, sonft aber keine Auszeichnung; ihn zu verlassen fand einem jeden frei (de Alvear 9f.).

Den Tupi galt nur der erfie Bermandtschaftegrad als Chehinderniß: mit der Mutter Schwester oder Tochter war feine Che möglich,
auch nicht mit der Lochter oder Schwester des Aturassap, d. h. bes
Freundes mit dem man Alles gemein hat. Die Richte zu heirathen
war aber Sitte und wurde sogar als ein Recht in Anspruch genommen (Gandavo 115). Eine heirathsteeremonie fand nicht flatt, nur
die Kinwilligung der nächsten Berwandten der Frau war erforderlich
stery 239). Je tapferer einer war, desto mehrere Beiber pflegte er

ju baben; eine bon biefen hatte ben Borrang por ben übrigen, boch lebten fle gewöhnlich in Frieden miteinander (ebend., The vet 42), Babrend ber Schwangerichaft und bee Bochenbettes murben fie burdaus nachfichtig und forgfam behandelt. Bon ben Dabden verlangte man teine Burudhaltung (Pigafetta 20), für die Beiber aber ftanb auf Chebruch ber Tob ober fchimpfliche Berftogung. Rut Gandavo (116) ergabit bag einige Beiber bei ihnen fiete einfam und ohne allen Umgang mit Dannern lebten. Unnaturliche Lafter maren perabe fceut (Lery, Thevet). Morgens beim Auffteben erhielten bie Glieber ber Familie von beren Saupte ibre Befchafte zugewiesen. Rur ben Reugeborenen bedurfte es von Seiten bes letteren ober eines feiner Greunde einer befonderen Anertennung, Die badurch funbgegeben murbe bag man ibn bom Boden aufbob (de Laet XV, 2); ber Rnabe erhielt alebann fogleich einen fleinen Gabel Bogen und Bfeil und eine Etmahnung jur Tapferfeit (Lery 297). Bei ben Guarani, beren Sauptlinge allein mehrere Beiber gehabt baben follen , leugnet Charlevoix (1, 269, 272) bas ausschweifende Leben beffen fonft Die Dabden vielfach beschulbigt worben find; bas außerft unvortheilbafte Bild bas v. Martins (a, 55 ff.) in Diefer binficht von ben Gingeborenen Brafiliens überhaupt gegeben bat, durfte mohl gu buntel gehalten fein. In Rudficht bes Bertaufes ber eigenen Rinber, ben man ben Gugrani vorgeworfen bat, bemerft Rengger (Reife 131, 325) bag bieg hochftene von Baifen ober von geftoblenen Rindern berflanden werben burfe. Die Chiriguana, Die ebenfalle feine Beiratheceremonien haben (Weddell bei Castelnau VI, 56), lofen ibre Chen oft wieber auf um neue gu ichließen : ber Bemerber liefert bem Radden Bilopret und Fruchte, und fleut ein Bunbei Reisholg vor Die Thur ihrer butte; nimmt fie Diefes ju fich berein, fo ift er erbort und Die Che wird bollgogen (Lettres ed. II, 132). Die Gemeinen haben bei ihnen nur eine Frau, ber bauptling beren zwei (Viedma b, 49).

Mile bekannten Bolter von Gut Amerika haben etwas Landbau (v. Martius n. 33). Die Tupt, obgleich nicht festfaffig, jogen haupt-fachlich Manioc und Mais (o. Staden Anh. 10, 36, de Laet XVI. 9, Lory 155, bei lesterem über deren Bubereitung). Die geldarbeit wurde gemeinsam betrieben und bei dieser Gelegenheit dem berauschenden Caouin oder Kaveng\* starf zugesprochen, das in dem gegohrenen

<sup>\*</sup> Gin beraufdenbee Betrant biefer Virt ift in Gub Amerita febr allgemein

Aufguß von Dais ober birfe bestand ben Die Beiber porber gefaut und gelocht batten; überhaupt maren Trintgelage bei ihnen baufig (de Laet XV, 2, Lery 162 ff.). Auf bas Relt binaus geht ber Dann flete por, bei ber Rudfebr binter ber grau, Damit Diefe bei Befabr leichter flieben tonne; im Dorfe bat fie ben Bortritt um ftete beobachtet werben ju tonnen (de Laet). Um bae Bleifc langfam ju braten oder gu trodnen bedienten fie fich eines auf vier Babeln ruben. den Roftes von bolgftaben (boucan). Beim Effen herrichte gangliche Stille (Lery 171, Thevet 30). Sie gogen viele Subner, urfprung. lich nur welfche, und trieben Rifchfang, ju welchem fie auf Rlogen bon nur 2' gange und Breite in Die rubige Gee fubren, theile mit Bogen und Pfeil theile mit ber Angel (Lery 187, 207). Den Tabaftauch. ten fie in form von Cigarren , doch nur die Manner (Thevet 32). Gemeinschaftliches Rauchen ift auch in Brafilien bas Symbol von Brieben und Freundschaft (v. Dartius a, 48). Die Tupi gingen vollig unbelleidet (Lery 139, Gandavo 118) und wohnten in 2 bie 500 Schritte langen, 20-30' breiten Baufern bie aus bidem bolgwert bestanden und mit Balmblattern gebedt maren; Diefe umfoloffen öftere im Biered einen großen Blag, und in ihnen lebten biemeilen bundert und mehrere Familien gusammen (Thevet 44, de Laet XVI, 9, S. Staden Unb. 4, Pigafetta 16). 3bre Dorfer bebiel. ten gwar flete Diefelben Ramen, murben aber alle funf bie feche Donate verfest (Lery 304). Der Sauerath beftand aus irbenen Schuf. fein und Gefagen bon verichiebener form, bie gebrannt und inmenbig glafirt maren (berf. 308, 6. Staben Unb. 13). 3hre Spindel war ein Stod von 1' Lange ber mit Gulfe einer holgernen Rugel burch Die er geftedt mar, wie ein Rreifel gebreht murbe. Aus ben febr fein gefponnenen gaben webten fie an einfachen, aufrecht ftebenben Bebftublen Die Sangematten in benen fie foliefen. Bum weiß mafchen der beichmugten Gewebe mendeten fie ben Gaft einer Gurfenart an (Lery 306, S. Staden Anh. 6). Luccock (435) befdreibt neuerbinge eine von Indianern ber Broving Dinas geraes erfundene Da. foine um Manioc ju fampfen ober Raffee ju enthulfen ale ein beach. tenswerthes Beugnig für ihre Erfindfamfeit, und Tieb (53) führt jum

verbreitet. Name und Bereitungemeise erinnern an die Rava der Gubseinsulaner (Gilii 376, Br. Mar. a, 1, 79, II, 220, h. Staben 17, 21, 28, Unb. 14 : Caul, Kaawy, Kawi, Kawawy).

Beweise ihrer Brauchbarkeit und Thätigkeit an daß die kleinen kupferbraunen Caboiles aus bem nördlichen Brafilien fich als tüchtige gelehrige und treue Matrosen in der brafilianischen Marine auszeichnen. In der Provinz Para dienen die Eingeborenen häusig auf den Schiffswerften und als Soldaten (Spix und M. 903).

Bei ben Guarani fanden die Spanier ju ihrer Bermunderung ausgebehnten Mais - Caffava - und Bemufebau, Subner Bapageien und anderes Sausgeflügel in Menge, und erhielten burch freundliche Behandlung überall Lebensmittel von ihnen im Ueberfluß (Cabeza de V. 552). Biemeilen haben fie milbe Schweine, febr baufig Strauge gegabmt, und es gab Bolfer unter ihnen bei benen bie Beiber von ben Schultern bis auf die Fuße in felbftgemachte weiße Beuge gefleibet maren (Dobrighoffer I, 115, 421, 84). 3bre Bobnungen bauten fie aus Soly und Strob, hatten Trommeln und Trompeten ale Rriegemufit und fleine Detallplatten Die fie an ber Stirn befeftig. ten um ben Reind im Rampfe bamit ju blenden (Cabeza de Vaca 557, 561, 572). Reuerdinge freilich horen wir nur von fcblechter Bewirthicaftung ber Relber die bei ihnen gur Erntezeit Gemeingut find, von Befragigfeit jur Beit bes Reichthume, von Gebuld und Apathie jur Beit bee Mangele (Rengger, Reife 123ff.). Die Chiriguana haben ftrobgebedte Gutten von Robr oder Bfahlmert und Rebm; fie find vieredig mit lang berabhangenden Dachern und febr reinlich (Viedma b, 8, 50, Weddell bei Castelnau VI, 56, 258). 3bre Dorfer legen fie freisformig an, fo baß fie einen freien Blag einichließen (Lettres ed. II, 131). Gie find festfaffig, bauen Fruchte, baben Rinder- und Bferbeherden , boch find fie bem Erunte febr ergeben (Weddell a. a. D. 306, Viedma b, 10). Manche von ihnen fleiben fich gang fpanifch in Baumwolle, Die meiften aber tragen blog einen Schurg, nur bei Empfangefeierlichteiten einen Boncho (berf. 9, 49). 3bre Baffen find Bogen und Bfeil. Bon Broducten ibres Runfifleifes find nur noch bie 12 Decimeter boben und 1 Deter meiten irbenen Rruge gu nennen bie fie berfertigen (Weddell a. a. D. 56).

Das große Bolt der Omagua redet zwar feinen Dialeft der Tupifprache, fieht aber unzweifelhaft in einem naberen Berhaltniß zu den Tupi- Guaranis, mahricheinlich in dem eines Rebenftammes zum hauptftamme (Bater, Mithrid. III, 2, 604, hauptfachlich nach Con-

damine). Die Bermanbtichaft beiber bat nachft letterem Beig! (79) ausgefprochen, Spir und Martine (1192), Boppia (H. 423), Velasco (III, 5, 6) u. A. fie bestätigt. Die altesten Radrichten über fie rühren von Bhilipp von butten, Orellana und Acuna bet. Det erffere fließ (1540 ff.), wie oben ermabnt (p. 367), jenfeite bee Una. viare in Macatog auf die befleibeten und bartigen Buappes ober Buapupes, Die icon Beorg von Speier (1536) befucht und in Dorfern mobnend gefunden batte, in benen unter andern ein mehr ale 200 Schritte langes baus mit zwei großen Thuren fand, eine Art Ronnenflofter und jugleich Tempel ber Sonne, wo Opfer gebracht murben (Simon 1, 3, 12). Bhilipp von Sutten hatte auf feinem Bege nach Guben Eingeborene getroffen bie gang nadt maren, teine Bobnungen hatten und obne Che lebten; in ber gut gebauten Stadt Macatoa aber nab. men ibn beffeibete Bewohner gut auf, er fab bebaute Felber, und man fagte ibm bag im Gaboften bie Omaguas unter ihrem Oberpriefter Quareca lebten, die betleibet feien wie bie Spanier, große Berbenthiere gleich benen in Beru, vieles Sausgefluget und Golb und Gilber hatten (berf. I, 5, 3-7). Die Spanier überzeugten fich burch ben Mugenichein von ber Bahrheit Diefes Berichtes: Die Dmeguas ober Omaguas mobnten in einem fart bevolferten Laube; bas breite und gute Bege und febr große Dorfer mit geraben Strafen batte; fie gingen flebe belleibet, trugen Reberbuiche, führten lange Cangen unt Sollbe und trieben regelmäßigen Lanbbau. Gin großes Saus bas bem Sauptling gehörte, murbe ihnen ale ber Tempel bezeichnet ber viele 3bole von balber bie ju ganger Lebenegroße enthielte (Simon I, 5, 7 f., Piedrahita X, 5). Orellana fand im ganbe ber bomaga ober bomaqua eine tupferne Urt von nabeju peruanifcher Form, gut glafietee Irbengefchirt mit febr gierlichen Dalereien und große 3bole. Ge berrichte in Diefen Gegenben Connencultus: Die Thuren ber Bobnungen maren nach Often gerichtet; baefelbe mar auch noch meiter ftromabmarte in der Rabe der Dundung des R. Regro ber fall, wo Orallana in einem Dorfe einen Sonnenaltar fah, auf welchem in bois-Relief ein Thurm mit zwei Thoren bargeftellt mar; auf beiben Geiten befanden fich zwei rudmartefchauenbe Lomen, auf bem Blage aber frand ber Tempel ber Conne, in welchem eine Menge iconer Rebermantel aufbewahrt murbe (Oviedo XLIX, 3, L, 24). Herrara (VI, 9, 4) fügt biefen Ungaben nur noch bingu bag an ben Armen

und Waben ber gigantischen Ibole von benen Orellana ergabite, Raber angebracht waren. Die Ausdehnung des Sonnencultus am Amazonas abwärts von den Omaguas hat zwanzig Jahre später (1581) Aguirre bestätigt: bei den unbekleideten cannibalischen Arnaquinas fand er Tempel bei welchen die Bilder von Sonne und Mond aufgestellt waren, vielleicht als mannliche und weibliche Gottheit (Simon I, 6, 24).

Meber ben Bohnfig ber Omaguas findet fich eine nabere Ungabe erft bei Aeuna: Diefer berichtet namlich bag ihr gant von geringer Breite, aber 200 leguas lang fei und am Darannon abwarte fic bis auf 16 leguas von der Dundung bee Butumapo erftrede. Er nennt eine Menge bon Botternamen bie jest verichwunden find, und feine Bemerfungen (667, 680) über ben Banbel ber Curugicaris mit portrefflichem Topfergeichier, wie über bie ausgezeichneten Bolgionikereien ber Caripunas und Burinas (bie erfteren von ber Munbung bes 3urua ftromabmarte, Die letteren beiden oberhalb ber Dunbung bee R. Regro), deuten barauf bin bag fich die Cultur welche bei ben Dmaquae befand, mabriceinlich von ihnen aus auch über anbere Bolfer am Amggonenftrom verbreitet hatte; fie felbft aber follen von einigen Quiros gelernt baben die por ben Spaniern gefluchtet, ju ihnen getommen feien (658). Ronnen wir nun gwar nicht baran benten bat Die Omaguas fich erft um bie Beit ber Eroberung civiliftet batten, fo liegt boch in jener Angabe Acuna's ein vielleicht richtiger hinmeis auf Die Begend von welcher hobere Bilbung gu ihnen gelangt ift. Die Quijoe namlich werben mit ben Dumbos und mehreren anderen Bolfern von Rodriguez (I, 6) ale Die Bemobner ber Gebirge im Gu. ben bon Bopapan genannt, und Piedrahita (IV, 1) führt bie Omaquas felbit neben ben Bijaos und Baeges als eines ber bret Saupt. vollter von Bopapan auf. Condamine erwahnt in jenen Gegenben ebenfalls ein Bolt ber Omagnas und findet es mabriceinlich, bak fe por ben Spaniern die Reu Granaba eroberten, gefloben, von bort an einem ber fubditich laufenben Strome herabgezogen feien - Diefer Blucht freilich lagt fich taum beiftimmen, ba fie icon bor ber Ditte bes 16. Jahrhunderte am Marannon in großer Ausbehnung feftfagen und bie alteften Berichte von jolder Einwanderung nichte mittheilen

Die Omaguafpete, b.i. die mahren Omaguas, wohnten (nach) Acu na) am oberen Butumapo ein anderer Theil berfetben am oberen Detau ober Dutan ; Bater Girval fest Die Omaguas an Die Ufer Des Dapura (Bater, Mithrib. III, 2, 597). Run beißt es gmar bei de Last (Index capp. ad lib. XVII not.) bag nach Cevallos unter dem Ramen ber Omaguas mehrere verfchiebene Bolter gufammengefaßt murben", ba inbeffen biefe Behauptung gang ifolirt ftebt und ber eigentliche Rame ber Omaguas nach A cuna Aquas beißt, find wir vielmehr versucht (mit Bater a. a. D. 599) in allen ben Bolfern Bermanbte von ihnen zu vermuthen, beren Ramen bem ihrigen gleich find ober biefen ale Beftandtheil enthalt. Dabin geboren bie Mguas melche man gerftreut in Reu Granaba, Beneguela und in ben Chenen bes Drinoco gefunden bat, namentlich in 100 n. B. und 3050 &. , 90 n. B. und 3140 2., im Innern unter 40 f. B. und 3050 2. (ebenb.); bann die Enaguas am Guaviare. Ferner nennt Herrera (IV. 7, 6) amifden Coro und Barquifimeto Araquas, Die vermutblich mit ben Uchaguas ibentifc find, welche bum bolbt (ed. Sauff IIL 34) neben ben Buamos Guajibos und Otomaten ale bie Bewohner bet Ebene zwischen bem Apure Deta und Buaviare anführt. Piedrahita (I, 2) bezeichnet bie Achaguas in den Ebenen von G. Juan, fuböftlich bon dem hauptfige ber Dupecas, ale bas fabigfte von allen Bollern Reu Granaba'e. Conbaguas führt Oviedo (XXV. 2) an ohne ihren Bohnfit naber ju bezeichnen. Die Capanaguas ober Bufquipanes am rechten Ufer bes Ucapale ben Daporunas benachbart (Maw 468), und bie driftignifirten Maraquas am Dutap (Herndon 247) find vielleicht hierber ju rechnen, fcmerlich bagegen bie Daguas bei Bebas am Maranon, welche gang ben Saarichnitt ber Alt. Beruaner tragen (Maw 200) und fich fur Rachtommen ber 3ncas halten (Osculati 209); von Castelnau (V, 18) find fie naber beidrieben worben. Die Banaquas auf ber Offeite Des Rapo (Lettres ed. II, 112), an welchem nach Beigl (99) burchgangig biefelbe Sprache berrichte, geborten mit ben Dmaguas ju ben Bolfern bei benen die Diffion in der Beit von 1683-1727 Eingang fand (Velasco III, 5, 10). Benn de Angelis (Indice ju Guzman, XL) die Banaguas am Baraguan ju ben Guarani gabit, fo fceint

<sup>\* 3</sup>m Gegensage zu dieser Angabe behauptet Alcodo, die Omaguas seien bas am weitesten verbreitete Bolt in Amerika und fie führten in verschiedenen Gegenden verschiedene Ramen, es gebe Omaguas in Benezuela, zwischen den Fluffen Rapo Curarap Butumapo und Regro wie am Marannon.

eine irrihumliche Angabe bei Hervas (f. Bater, Mithrid. III, 2, 489) und die Beziehung ihres Ramens zu ben Omaguas das Einzige zu fein, was fich für diese Anficht geltend machen lagt, obwohl das Bortommen ihres Kamens in so weit entlegenen Landern eine merkwurbige Thatsache ift, die zu weiterer Untersuchung auffordert.

Dit etwas größerer Sicherheit lagt fic Die Bermandtichaft einiger anderen Bolfer ju ben Omaguas nachweifen. Unter ben Ucapales, bie fprachlich ben letteren febr nabe fteben (Rodriguez VI, 5), finb mabriceinlich die Cocamas ju verfteben, die nach Beigt (60) in frubeter Beit am Ucapale gwölf Tagereifen von beffen Mundung lebten und beren Sprache er ale biefelbe angiebt wie die der Omaguas; auch follen fie ihre Berfunft felbft von biefen ableiten (Osoulati 231). Rodrigues (III, 2), ber fie von feinen Ucapales ju untericheiben fceint, girbt fie am huallaga an; Castelnau (IV, 455) fand Co. camas in Rauta, Die fruber in La Laguna gelebt batten. Velasco (III, 5, 9) halt fie fur urfprunglich verfchieben von ben Omaguas und glaubt bag fie fich erft feit 1680 mit biefen gemifcht haben. Die Cocamillas find eine Abtheilung besfelben Bolfes. Die Durimaguas fdeinen Die Omaguas vom Durug gu fein; menigftens mobnten fie bort in fruberer Beit. Rach Boppig (II, 384) maren fie bon ber Runbung bes Dabeira im 17. Jahrhundert von Bortugiefen verbrangt, an ben Suallaga gefommen, mo Die Miffion liegt Die ihren Ramen führt. Benig mabriceinlich ift bag fie bie Omaguas gwar ale Bermanbte behandeln, jugleich aber eine völlig verichiebene Sprache reben follten (Velasco III, 5, 19). Auch bie Tocantine am gleichnamigen Fluffe unter 50 f. B. follen ipradlich ju ben Omaguas geboren (Bater a. a. D. 602). Enblich icheinen fich Die vorbin ermabnten Guapupes ben Omaguas anguichliegen, ba bie Gulturftufe auf ber fie im 16. 3ahrhundert ftanben, fo giemlich biefelbe mar wie bie ber letteren; aud in ben Dtomaten bat bumbolbt (R. in b. Meg. IV, 578) Bermanbte berfelben vermuthet.

Die Busammengehörigteit dieser Bolter vorausgeset, ergiebt fich baß Zweige bes Omagua. Stammes im Fluggebiete bes Meta und Guaviare im Often und Sudoften bas Land ber Mupscas umgaben. Rimmt man hinzu baß die Omaguas ihrer Sage nach vom öftlichen Abhange ber Anden von Reu Granada über den Yapura an den Marannon gedrungen find (humboldt a. a. D.), so wird man geneigt

lein den Ursprung ihrer Cultur bei den Dtuhecas zu suchen. Als ein nicht uninteressanter Rebenumstand ift in dieser hinsicht noch hervorzuheben, daß zu der früher erwähnten menschlichen Statue mit lang nach hinten ausgezogenem Schädel, die man in Barra do Rio Negro entbedt hat, die Omaguas, da sie ihre Röpse sowohl vorn als hinten abplatteten (Aeusa 659) und die Bölker verachteten welche dies nicht thaten (Ulloa I, 329), eine ebenfo aussallende Parallele darbieten mie der bei Uricoechea (Tasel 2) abgedildete nach hinten lang gezogene Schädel eines Eingeborenen der Provinz Belez in Reu Granada. Rach Joaq. Acosta (222) herrsichte diese Sitte der doppelten Abplattung zwar nicht bei den Muyscas oder Chibchas, dem Culturvolke von Reu Granada, wohl aber bei den ihnen benachbarten Panches. Auch das Benige was wir von dem religiösen Cultus der Omaguas wissen, scheint jener Ansicht günstig zu sein.

Die Dmaguas ober Campevas (b. i. Blattfopfe) zeichnen fic burch bellere Sautfarbe und beffere Rorperbilbung por ben übrigen Inbia. nern aus (Spir und Martiue 1192). Roch Ulloa (1, 328f.) bezeichnet fie nebft den Durimaguas ale Die fabigften und cultivirteften unter ben Gingeborenen Diefer Lanber, Die letteren bilbeten eine Art von Republit, beibe maren feghaft, führten fein ausschweifendes Leben und hatten Beamte welche Die öffentliche Ordnung aufrecht bielten; noch jest find fie folg auf ibre Rationalitat und zeigen fich gebilbet in ihrer Sprache (Velasco IIE, 5, 6), bod icheinen fie betrachtlich gefunten gu fein in Rolge ber rauberifden Ginfalle welche Die Bortugie. fen feit 1641 von Gran Bara ber gegen fie ausgeführt baben. Die erbichtete Befdulbigung bee Cannibaliemus mußte es rechtfertigen baß fie viele von ihnen in Die Gelaverei fortichleppten. Erog tapferen Biderftanbes bemachtigten fich jene allmalich bee Laifbee bie gum R. Regro und brangen im Jahre 1710 vermoge eines maffenhaften Angriffes auf die Diffionen von bott noch um 8° meiter nach Beften por; ein abnlicher Ueberfall im 3abre 1732 wurde bagegen abgefchtagen (ebenb. 12, Rodriguez VI, 5). Ueberhaupt finden fich jest am Amagonenftrome nur noch ichmache und ftart veranberte Refte ber alten Bewohner und bon ben vielen von Acuna ale machtig genannten Bolfern feine ober taum noch eine Spur (Spir u. D. 1029). Roch gegenmartig fieben gwar Die Indianer in Diefen gandern etwas bober ale in Gub Brafffien (Wallace 476), aber ihre Runftfertig. feiten, die von Alvellos aufwörts zunehmen (Spir u. R. 1154, 1171), erstreden fich nicht hinaus über die Berfertigung ihrer Gerathe und Baffen, Topferarbeit, geschidtes Pfeilschießen und Fischen (vgl. Spir und M. 1023), den Bau von Kahnen und bergleichen (W.H. Bewards 16f.). Am unteren R. Regro namentlich liesern fie Schooner zum Flushandel von einem Gehalte bis zu 200 Zonnen, zu deren herftellung fie sich nur des Beiles und hammers bedienen (Wallace 236).

Die Cocamas haben ziemlich diden vieredigen Ropf, boch, wie es scheint, ohne tunftliche Berunstaltung deffelben, große Augen, bide und ziemlich platte Rase und mulftige überhängende Oberlippe; die Bautfarbe ift gelbbraun (Osculati 231). Der perüdenartig in die bobe stehende haarmuchs der bei ihnen bisweilen vortommt (Bop, pig II, 450), erinnert an die Mischlingsrage der Casusos (vgl. Spiz und R. 215). Sie sind muthig und kriegerisch, von großem Unabhängigkeitesinn und bedeutender Bildungsfähigkeit, doch haben sie im manchen Dorfern die von den Missionaten eingeführten Ginrichtungen und christlichen Cultus später freiwillig beibehalten (Boppig II, 403). Bei Unanue (num. 78) werden sie als ziemlich barbarisch beschrieben.

Die Otomaten gwifden bem Apure und Sinaruco merben von Dumboldt (R. in b. Meg. IV, 556) ale baglich und verfunten, von Depons (148) meit vortheilhafter gefdilbert. Gie baben burd ibr Erbeeffen eine gemiffe Berühmtheit erlangt, fo wenig ausschließlich ihnen auch bieg eigen ift, benn ce berticht, wenn auch in geringerer Musbebnung, j. B. auf ben fleinen Antillen bei allen Rlaffen ber Bevolferung (du Tertre II, 375, Labat I, 1, 149), im Gertao und am Amajonenftrome (Gpir und DR. 327, 1081), wurde in Dannas felbit an manden Thieren beobachtet (Boppig II, 452) und ift überhaupt eine febr weit perbreitete Ericeinung (Raberes bei Gumboldt, Anfichten ber Rat. I. 231 und Seufinger, Die Geophagie). Die Otomaten vergebren taglid ohne Rachtheil 3-4" bide Rugein von fettem. etwas gebranntem Letten, ber einige Beit im Jahre fogar ihre einzige Rabrung ausmacht (bumbolbt). Gumilla (11) ergabit von ihnen baß fie por bem Aufgange ber Gonne immer ihre Tobten ju bemeinen pflegten, bag bann ber Sauptling Die Beichafte bes Tages an Die Eingelnen vertheilte und bag fie ben Relbbau gemeinfam trieben : vielleicht burfen wir baraus ichliegen bag fle in fruberer Beit etwas bober ftanben als jest. 3hre jungen Leute werden mit alten Beibern verheirathet, nach beren Tobe mit jungen Madchen (hartfint 32). 3hren Ursprung sollen fie von ein paar Felsbloden herleiten (Gumilla 6).

Schon Bater ift bie Ramensahnlichfeit ber Omaguas mit ben Omaguaças aufgefallen, welche bei de Laet (XIV, 12) ale ein reiches und einigermaßen cultivirtes Bolf mit großen Lamaberben und felbfigemebten Bollentleidern nordlich von Jujup ermabnt werben. Lozano (119, 192) giebt fie 18 leguas bon letterer Stadt entfernt an, die fie zweimal gerftorten (Charlevoix I, 290), und ale Rachbarn ber Chiriquanas. Bei ber Bermanbtichaft ber Omaguas ju ben Suaranie und ihrer weiten Berbreitung nach Rorden, murbe es menig auffallend fein einen 3meig berfelben auch im Guben in Tucuman wieber ju finden, wenn fich biefe Unnahme aus anderen Grunden ale aus einer blogen Ramensabnlichleit empfehlen follte. Amajuacas ober Amabuacas (Omaguacas) finden fich neuerbinge unter ben Banberftammen in ber Gegend von Sarapacu, swifden bem Rluffe Guja und bem Ucapale (Herndon 209, 469) und 3 Tagereifen öftlich von letterem am Tamana; ihre Sprache gebort wie bie mehrerer anderen Bolfer bee Ucapale, ber Coniboe, Cadiboe, Gepiboe u. a., ju bem Stamme ber Banos welche vom Suallaga berübergefommen find (Castelnau IV, 377, 387, 396, 450); von ben Banos aber\*, bie mit ben Manoas und Setebos ein Bolf bilbeten, fagt Skinner (1, 364. II, 96 ff.) bag fie mit den Omaguas und Cocamas feit langer Beit "burch die Banbe bee Blutes verbunden" feien. Dehrere Stamme bee Ucapale platten gleich den Omaguae ben Ropf vorn und binten ab (Herndon 203), wie bieg Unanue (num. 78) bon ben Gingeborenen ber Bampas bel Sacramento und pon ben in ben Anbes lebenben bemertt hat. Bir feben ferner mertwurdiger Beife auch ben Ra. men ber Jurie Die am Golimoes gwifden bem Butumapo und 3apura figen, (Wallace 510, auch Bater a. a. D. 612 nennt fie bort nach P. Girval) in Tucuman wiedertebren, und gwar in Berbinbung mit bem ber Diaguites. Bene norblichen Burie find ben Baffee am unteren Japura fammbermanbt, einem Bolfe bas in Befichteguigen und Rorperbilbung fich gleich ben Omaguas portheilhaft por ben anderen eingeborenen Stammen unterscheidet und bem tautafifchen

<sup>\*</sup> Rabered über fle im legten Abichnitte.

Topue nabert, mabrent es jugleich in fittlider und religiofer Bilbung auf einer entfprechend hoben Stufe ju fieben icheint (Gpig und Dar. tiue 1204 ff., 1237). Bon den Juries und Diaguitae in Tucuman boren wir bag fie wie ibre nordlichen Rachbarn, Die Omaguacas, felbft gesponnene und gewebte Bollenfleiber trugen (de Laet a. a. D.). bağ baumwollene und andere Beuge ihnen ale allgemeines Taufchmittel bienten, bag fie außer Lamas auch gabme Strauge und Bubner bielten (Herrera VIII, 5, 8f. und 11). Die erfteren lebten in alter Beit am Salado, mo bie Spanier in ber Begend von Salta und Caldaqui bei ihrem erften Ginbringen (1543) eine ftarte Bevolferung fanben, die gut befleibet und reichlich mit Lebensmitteln berfeben mar (Guzman I, 4, II, 6). Die Diaguitas im fublichften Theile von Tucuman\* verehrten bie Sonne in Tempeln und glaubten bag bie Seelen ihrer verftorbenen Sauptlinge ale Blaneten, Die ber anderen Menfchen ale Sterne an den Simmel verfett murben (Charlevoix I, 103). Rach Herrera mar bie Diaguita - Sprache allgemein bei ben Eingeborenen von Tucuman, obwohl es neben ihr noch vier anbere Sprachen gab. Bater (Mithrib. III, 2, 438) bat beshalb bermuthet daß fie ein 3weig des Guarani fei, und auch dieg wurde wie bas Deifte mas une bon ben genannten Boltern befannt ift, mobi bamit jufammenftimmen bag fie mit ben Omaguas verwandt find. Es tann nicht unfere Abficht fein bie gaben burch welche mir biefe Bolter miteinander verfnupft baben, für ftarfer und haltbarer auszugeben ale fie find; nur einen Fingerzeig fur meitere fprachliche Unterfucungen tonnen fie geben, ber bei ber Duntelbeit bee Begenftandes willtommen fein muß.

Bir tonnen die Abschweifung nach Befien zu der uns die Berfolgung der ethnographischen Berhaltniffe geführt hat, nicht schließen ohne zu bemerken, daß es in Rückicht der höheren Culturftuse auf welcher die Omaguacas Juris und Diaguitas in Tucuman ftanden, am nachsten liegt an peruanische Einfluffe zu denken, denn der westliche Theil diese Landes, dessen Inneres ganz culturlose höhlenbewohner inne gehabt haben sollen, stand zur Beit seiner Entdedung unter der herrschaft der Incas (Charlevoix I, 206 ff.). Aus Chacó, dessen Kame aus dem Quichua stammt — das Wort chacú bezeichnet die großen

<sup>&</sup>quot; Alcedo giebt fie im weftlichen, die Juries im öftlichen Theile von Tu-

Weib, Unifeopologie. 3. Bb.

Berben von Guanacos und anderen Thieren, die zur Jagd zusammengetrieben wurden (Zarate, Garcilasso VIII, 17, Guevara II, 12, p. 157) — follen die Incas schon vor der Ankunft der Spanier Gold und Silber bezogen haben, und nach derselben wurde es ein Zusstückhort vieler eingeborenen Peruaner, die sich, wie erzählt wird, namentlich auf einer Insel in dem See der Arapez am Paraguay niederließen, daher diese Gegend Puerto de los Reyes oder Puerto de los Orejones genannt wurde (Charlevoix I, 218 f.); auch den Ramen des irdischen Paradieses (Paraiso terrenal) hat man ihr beigelegt.

Die erften Radrichten über biefes Land ftammen von Cabesa de Vaca (576ff.). Er fand am Baraguay unter 190 f. B. bas Boft ber Buagarapos\*, weiterbin an bem fogenannten Raraves. Gec bie Sococies, Xaquetes ober Raquefes und Chanefes, und ergablt von ben Bemobnern biefer Gegenden, daß fie Dais und Mantiocca bauten. Sausgeflügel bielten und wie bie weiter im Innern Ibole batten, boch nur von bolg; er fügt bingu, fie feien mittelgroß, gingen gang unbefleibet und man nenne fie Drejones, weil ihre burchbohrten Dorlappen ibnen faft bis auf die Schultern bingen. Jenfeite ber Gumpfe und Seen lebten die Zarapes, 60 leguas im Rorden von den Dreiones: diefe trieben ebenfalls Landbau und hühnerzucht, fianden aber bober in materieller Cultur, benn fie trugen große baumwollene Rleiber, die von ihren Beibern verfertigt murben. Guzman (I, 4) theilt von diefen Jarabes (Sarabes bei Guevaru II. 6) meiter mit ban fie unter einer wohlgeordneten . im Befentlichen republikanischen Berfaffung lebten, an deren Spige ber Manes als Oberhaupt fand, und daß fie, obgleich wenig triegerisch, doch bei allen Rachbarvölfern boch geachtet maren; Diebftabl und Chebruch murben bei ihnen vom baubt. ling geftraft und ale Beweis ihrer-großen Rechtlichkeit wird angeführt. daß Irala (1546) fein ganges Gepad 14 Monate lang ibnen überließ und bei der Rudtehr von seinem Buge nach Rordwesten Alles unverfehrt guruderhielt. Ale ihre Feinde im Rorben werben Guaranie angegeben, welche demnach fich bis in's Quellgebiet bes Paraguap aus-

<sup>\*</sup> Diefe find, wie Azara sagt, von ben Spaniern Guachis genannt warben und haben ihren Bohnsis nie verlassen. Ihre geringen Reste — sie sollen in Folge tunstlicher Jehlgeburten fast ausgestorben sein — sand noch Casteln au (II 467) in der Umgegend von Mirauda am Flusse Mondego.

gebreitet gu haben icheinen." Schmidel (156ff) ergablt von bamaft. abnilden Baumwollenzeugen, in melde Biriche und andere Thierfiquren eingewebt maren, und von Goldfachen bei ben Scherues, unter benen mabricheinlich die Zarapes ju verfteben find, benn er giebt bie Ramen faft burchgangig in febr verftummelter form und nennt bie Scherues ein großes, weit verbreitetes Bolt bas von einem Ronige beberricht merbe; fur die große Ausbehnung ber Jarapes aber fpricht ber Umftand daß Hern. de Ribera der vom Puerto de los Reves nach Beften ging ebenfalle auf Diefee Bolt ftieg, boch erft nachbem er bas Bebiet ber Berobagaes paffirt batte (Cabeza de V. 598). Er felbft und fein Bruber Fr. de Ribera fanden in ben gandern mefte lich und nordweftlich bom Rarapes. Gee, alfo nach Bern binuber, eine materielle Cultur bie fie in Erftaunen feste, und wenn manche ber bon ihnen gurudgebrachten Rachrichten auch zu abenteuerlich lauten um glaubhaft zu fein (vgl. auch Guzman II, 3. Guevera I, 11, Charlevolx I, 136), fo fcheint fich boch mit einer gemiffen Sicherbeit baraus ichliegen ju laffen bag biefe Lanber in jener Beit mit in ben Rreis peruanifder Cultur gezogen worben maren. Dafür fpricht por Allem auch ber Umftand bag Irala jur Umtehr auf feinem Buge burch einen Brief Gasca's von Beru her genothigt murbe, ber ibm welter vorzudringen verbot, ba fich baraus ergiebt bag er Lanber burch. jogen batte bie ben Beruanern mobl befannt maren. Bir baben baber feine Urfache Schmidel's (164, 198) Babrhaftigfeit in 3meis fel au gieben, wenn er von großen Stabten ber Orthucfene (Urtuefee) und einheimifden Schafen ergablt bie ale Bugvieb gebraucht und gefattelt murben wie unfere Pferbe. Dag er freilich (220) ben Buntt ber Umfebr 372 leguas norblich von Afuncion angiebt, ift icon bes. halb unmöglich, weil er bingufest bag bon bort bier Spanier über Botofi nach Lima gegangen feien; wir tonnen une vielmehr jenen Buntt bochftene unter 13-150 f. B. benfen, am Guapan (Mamore) wo Irala ju ben Cembicofis tam (Charlevoix I, 166), welche unter bem Ramen ber Samocofie ale Rachbarn ber Chiriquanas unb als ein gu Beru geboriges Bolf.jenfeite bes Guapap bei Guzman (III, 11) angeführt merben, und es wird baburch mabricheinlich bag auch die Cultur welche Cabeza de Vaca und andere bei ben Karrapes gefunden batten, peruanifchen Urfprunges mar.

Beben wir ber Oftgrenge bee Incareiches, Die jedoch ichwerlich über-

all jugleich auch bie Grenze feines Ginfluffes mar, etmas weiter nach. fo findet fich Folgendes. 3m Guben von Tucuman in S. Jago del Estero fpricht bie Maffe ber Bevolferung noch jest Quichua (Sarmiento in N. Ann. des v. 1853 p. 302), nicht aber in Rioja (French in J. R. G. S. IX, 399). Die Begend von S. Miguel del Tucuman geborte jum Theil noch jum Incarciche (Guzman III, 12), beffen Sprache bei ber Meftigenbevollerung eines Theiles von S. Jago norblich vom R. Dulce und in Chilque unter 290 10' (auf ber Strafe von Corbova nach G. Jago) berricht, mabrent fie fonft im Guben jenee Muffes nicht verftanben wird; auch in Tucuman Galta und Jujup wird nicht Quichua gesprochen (Page 357). Bwifden bem Bermejo und Bilcomapo lebten nur ber Corbillere junachft "Leute von Beru die bas Land bauten", die Churumatas (gente labradora de los del Peru), Rachbarn ber Chiriguanae, gleich ben Beruanern in Bolle gefleidet, mit bem Braben bes Gilbere und mit beffen Berarbeitung ju Schmudfachen beichaftigt, und Anmara redende Chichas Orejones melde bie Minen fur bie Incae bearbeiteten und die Bebirgepolfer unterwerfen follten (Lozano 53, 72, 164). Bielleicht barf bie lange. 1 1/2 Meter bide Mauer aus wechfelnben Lagen von Riefeln und Blatten obne Mortel, aber genau aufeinander paffend, melde Weddell (bei Castelnau VI, 230) oftlich von Tarija fand, auf biefe peruanifden Indianer jurudgeführt merben. 3m Rorden bes Bilcomapo bilben Quichuas und Quichua - Difolinge ben Saupttheil ber Bevolferung von Sauces und Bomobamba (Weddell a.a. D. VI, 67, 97). Ebenfo berricht in ber Stadt und bem gangen Bebiet von Cochabamba das Quichua, mabrend in bem von Valle grande wie in S. Cruz de la Sierra neuerdinge menigftene nur fpanifc gefprocen wirb (Viedma a, 46, 261, 308). Richt weit wefflich von letterer Stadt ift ber Buntt (cote de l'Inca) bis wohin bie Incas ihre Eroberung ausgebehnt batten, wie man fagt, als fie bie Rachricht von ber Anfunft ber Spanier erhielten. Die Quichua. Sprache, Die in Chuquifaca und beffen Umgebung allgemein verbreitet ift, begann in biefer Begent, mo fich beim Dorfe Samaipata noch alte Baurefte finben (Castolnau HI, 273 ff., 282, 300).

Diefe weite Ausbehnung bes altperuanifchen Reiches nach Often und Gudoften, beffen Grengen nur von ben Chiriguanas in biefen Begenden durchbrochen worben zu fein icheinen — Dobrighoffer (II.

169) ermahnt fogar in Baraguan Indianer Die Quidua reben -, lagt ee ale mobl annehmbar ericbeinen bag peruanifche Drejones am Zarapes. See fagen, obwohl fie von manchen Schriftftellern gang in's Reich ber gabel verwiesen worden find (de Angelis im Indice ju Guzman, LX). Indeffen verfichern Die Lettres edif. (II, 166) nicht unglaubhaft, baß fie burch bie Mameluden (Bortugiefen : Difchlinge), bie diefe Lander fo oft plundernd und raubend burchzogen baben, fon frubzeitig aufgerieben worben feien. Spatere Berichterftatter, wie icon Guevara (geb. 1720, II, 6) ergablen nur noch von Buajarapos jur Rechten und von Buatos jur Linten unweit ber Infel ber Drejones (Guzman II, 3 macht etwas abweichende Angaben über ihre Gige), und Castelnau (II, 372, III, 10, 13) befchreibt bort und am unteren Cupaba nur Die letteren ale friedliche furchtfame Menfchen, Die meift portugiefifc reben und unter erblichen Sauptlingen fleben; fie find bon iconen Bugen und europaifchem Musfeben, bemnach wohl größtentheile Difdlinge, baben meift langen Bart und behaarte Blieber, gebogene Rafe und gerabe gefdlitte Augen, boch etwas trumme Beine, ba fie viel im Rabne figen. Indeffen ift gu beachten bag bie Anmefenbeit peruanifder Drejones am Zarapes. Gee allerbinge baburch wieber zweifelhaft wirb, bag Cabeza de Vaca nicht fomobl bei biefen Drejones bie er gang unbefleibet fdilbert, als vielmehr erft weiterbin bei ben Zarapes Spuren einer boberen Gultur gefunden bat, daß er nur ibre lang berabbangenden Ohren, nicht ibre peruanifche Abstammung ale Grund jener Benennung angiebt, und bag eben biefer Rame von ben Spaniern auch andermarte ofter Bolfern beigelegt morben ift, bie mit bem altperuanifden Abel nicht bie Abftammung, fondern nur die Gitte einer auffallenden Berlangerung ber Ohren gemein batten\*, moran fic bann baufig die Bermuthung enupfte welche jenem fleinen Bolle bee Zarapes . Gee's ju feiner Berubmtheit verholfen ju baben icheint, bag fie von peruanifchem Uriprunge feien. Laffen wir bie apofruphen Drejones bei Geite bon benen W. Raleigh in Berbindung mit ben Sagen über El Dorado ergablt, baf fie einft an ben Drinoco getommen feien und bort eine große Stadt gebauet batten (Coreal II, 217), fo fand noch neuer-

<sup>\*</sup> Diefelbe Sitte hat Castoln au (II 28) in biefen Gegenden neuerdings bei ben Apinages am linken Ufer des Tocantins oberhalb feiner Bereinigung mit bem Araguap gefunden. Sollten biefe die alten Drejones vom Karapes-See jein?

binge Oxculati (209 ff.) ein Bolt der Orejones von fleiner Statur. mit großen Röpfen und lang ausgezogenen Ohren am linken Ufer des Marannon von Bebas bis nach Tabatinga hin. Sie haben vierediges Gesicht und dide Lippen (Villaviconcio 174) und find auch im Often des mittleren und unteren Rapo verbreitet. Bahrend indessen von ihren Nachbarn in Bebas und S. Jose, den Paguas, deren Topus von dem der Bewohner des Navo ganz verschieden ift (sie sind ziemlich hellfarbig und mehr gelblich als die südlicheren Böller, haben lange gebogene, doch an der Spipe breite Rase) manches erzählt wird das auf einen Zusammenhang mit den Inca-Indianern hinweist (f. oben p. 428), sinden wir von jenen Orejones nichts dieser Art berichtet.

Dan fann nicht erwarten bag bie 387 Bolfer welche Warden L'art de verif. les d. XIII, 120) ober Die 245 melde Dartius (a.) in Brafilten nennt, fammtlich ju bem Stamme ber Guaranie gebo. ren follten; vielmehr find eine Menge von Stammen welche ju biefen teine nachweisbare Bermanbtichaft baben, swifchen fie bineingefco. ben. Bir führen von ihnen gunachft bie Coropos Coroabos und Buris an, bie alle brei abnliche Sprachen reben (v. Efc mege L. 125, 165, Br. Dar, a. I. 129) und faft fammtlich zu ben bomefticirten und feftfaffigen Indianern geboren (Burmeifter 206). 3bre Bufammengeborigfeit untereinander lagt fich indeffen nur ale zweifelhaft betrachten, ba ibre Befichtebilbung betrachtlich vericbieben ift und fpatere Difdung leicht ben Schein einer Sprachverwandtichaft berbeigeführt haben tann, Die ursprunglich vielleicht fehite: Die Buris find namlich von ben Botofuben gebrangt, aus bem Innern gefommen und haben die por ben einbringenben Guropaern fliebenben Coropos und Coroados wieber gegen die Rufte bin jurudgefcoben (ebend. 261). Spir und Martius (375 ff.) geben gwar an daß diefe brei Bolter im Meußeren nur wenig vericbieben, flein ober mittelgroß und unterfest feien, mit turgen und bunnen Beinen, ichiefer Augenlibfpalte, furger und etwas platter Rafe, bagegen bat fcon v. Efchwege (164) Die Berichiebenheit ber Coroabos von den Buris und die oft acht id. bifche Bhufiognomite ber erfteren bervorgehoben. 3bre Rafe ift bervorragenber mit nur fowach gewolbtem Ruden, ibre Lippen viel fcmaler und weniger aufgeworfen, und fie gleichen im Bangen mehr ben Indianern von Rord Umerita, mabrend bie Burie mehr mongolen. Bulld find (Burmeifter 246, 260). Br. Marimilian (a. I, 184)

fcilbert die Buris 5' 5 " groß, meift unterfest und fleifchig, gewöhnfich mit turger und breiter bieweilen auch theiner gebogener Rafe und öftere ichief gefdligter Mugen; ber Ropf ift bid und rund. Housselle befdreibt ben Buri. Schabel ebenfalle als giemlich runb: ber Stirntheil ift mehr jufammengebrudt ale bas Sinterhaupt, Die sinus frontales fart entwidelt, Die glabella breit und tief, Die Gola. fengegend febr bobl, ber Befichtemintel beträgt 700; bie Mugen fteben weit voneinander ab, find etwas ichief gefiellt und haben große bob. len; bie Rafe ift etwas platt und weit geoffnet, bas Berucheorgan ftart entwidelt; die Jochbeine fteben weit ab, ber Babnrand, namentlich der obere, ift fcmal. Que ber Sittenfdilberung Diefer Bolfer welche namentlich v. Efcmege (I, 106 ff.) gegeben bat, verdient bervorgehoben ju merten bag bie Buris in Rrantheiten von Schmigba. bern Bebrauch machen, und bag bei ben Coroados bas Saupt ber Familie in tauernber Stellung in einem großen langlichen irbenen Topfe begraben ju merben pflegt, zwei Gigenthumlichfeiten Die fich betanntlich an ben entlegenften Orten bon Umerita bei ben Gingeborenen gleichmäßig wiederfinden. Der erlegte Geind wird von den Buris nicht felten bergehrt (Br. Dax. a. I. 162). Die Refie jener Bolfer finben fich gegenmartig an berichiebenen Orten ber Broving Rio be 3aneiro gerftreut, namentlich Burie, Die fich jur Arbeit ben Beißen bermiethen (Castelnau I, 138). v. Martine (a.) giebt ben Bobnfis ber letteren gwifden bem Baraiba und bem Rlug Cfpirito Canto im Innern an. Coroabos merben in verschiedenen Begenben bes tieferen Innern genannt; mabriceinlich geboren fie verschiedenen Bolfern an, ba mit diefem Ramen, ber ethnographifch bedeutungelos ift, inegemein alle bie Eingeborenen bezeichnet ju merben pflegen, welche bie bei ben Tupie icon ermabnte Sitte hatten fich eine Art von Tonfur ju fcheren. Daber giebt b. Dartius (a. Unb. 6. 8, 11) an bag fie theile Boptacagee , theile Cabane , theile Bororos feien. Die Boab. tacafee ober Uetacae, von benen bie Indianer von G. Lourengo bei Rio be Janeiro ftammen, wohnten hauptfachlich im Guben bes unteren Barnbyba und murben in fpaterer Beit theile ausgerottet theile unterjocht. 3bre Sprache mar bom Tupi (nach Lery) vollig berichleben, obmobl fie von Bolfern biefee Stammee umgeben maren (Br. Mar. n. I. 37, 119), und ihr Bufammenhang mit ben Coroaboe Diefer Wegenden icheint nur wenig ficher ju fieben (terf. b, 38), fo postito er auch öfters ausgesprochen worden ist (Feldner I, 38 u. A.). Die Bororos sind, wie wir oben schon angesührt haben, ein Guaranivolk, nur muß man nicht mit Rengger (Reise 322) aus der Tonsur der Coroados dieß schließen zu dürsen glauben. St. Hilaire (V. aux sources I, 42) bemerkt daß die Coroados der Provinz S. Paulo und am Curitiba leiblich und sprachlich ganz verschieden seien von denen des R. Bonito, die er als sehr häßliche und kleine, dumme und apathische Menschen mit diden Köpsen und kurzem hals beschreibt (V. dans l'Intérieur I, 38) und nicht minder von den Coroados oder Cavaris in Matto grosso. Castelnau (II, 372) hat am linken Ufer des Cupaba ebensalls Coroados angegeben, die er für identisch bält mit den Cherentes.

Dieg führt une ju ben Bolfern bee oberen Araguap und Tocan. tine. 3m Quellgebiete bee erfteren leben bie jest fart jufammengeichmolgenen Canapos, welche biefelbe Sprache reben wie bie weiter nörblichen Gradahoe (Castelnau II, 114). Sie find groß und wohlgebilbet, bon rothlich brauner Farbe, rundem Ropf und rundem breitem Beficht mit breitgebrudter Rafe, fart aufgeworfenen Lippen und großem Munde (Bohl I, 204, St. Hilaire V. aux sources II, 106). Geit 1780 find fie unweit Villa boa angefiedelt, mo fie unter Aufficht bon Golbaten Aderbau treiben (ebenb. 96 ff.). Db bie Capapas bie in Quito genannt merben (Villavicencio 168) ju ihnen in itgend einer Begiebung fteben, ift unermittelt. Chabantes und Cherentes ober Rerentes, biefe am rechten, jene an beiben Ufern bee Tocantine bon Boa Bifta an nach Guben, reben untereinander vermanbte Sprachen und geboren mit ben Drajoumopres. Rorocoajes und Crainfas jufammen (Castelnau I, 352, II, 115). Die Chabantes find tupferroth mittelgroß und mustulos, haben rundes Geficht, abgerundete Rafe und enggeschligte Augenliber; Augenbrauen, Bart und Rorperhaar reifen fie aus (Pobl II, 165). Rordlich von ber Stadt Bonag find fie ju feften Rieberlaffungen bewogen worben, albeifirt (in Carretao und Salinas), boch entlaufen fie baufig wieber in Die Balber (Castelnau I, 350, 372). Ale Rinder borthin gebracht, legen fie ihre fruberen Sitten ab, geben beffeibet, lernen ben driftlichen Cultus und reben nur portugiefifd. In Rolge treulofer Behandlung verließen fie bie Albeen wieder und murben die beftigften Reinde ber Beigen, boch haben fich Spuren fruberen Christenthume

auch bei benen erhalten welche in Die Bildniß gurudgelehrt find (Bobl II, 31, 161 ff.). Rleiner, aber von angenehmeren Formen find bie Carajas am Araguan Die bieweilen bis nach Galinas binaufgeben; fle theilen fich in bie brei Stamme: Carajabie, Chambioas und 3a. vahaie, melde letteren tiefer im Inneren leben (Castelnau I, 373. 433, ebent. p. 436 ff. merben bie Chambioas ausführlich geschilbert). Um rechten Ufer bee Tocantine oberhalb feiner Bereinigung mit bem Araguay leben bie Bavioes ("Raubvogel", portugiefifche Benen. nung) und weiter fublich bie Caracatie, am linten Ufer Die Api. nages, bie gmar gang unbeffeibet, boch febr betriebfam und fleißig find, mit ihrem Landbau die Bevolferung von Boa Bifta gang ernab. ren und ale Ruberer Dienfte nehmen. Bu ihnen gehoren auch die Ca. rahos (ebend. II, 11, 28, 41, Bohl II, 189). Unter letteren icheinen bie Crabaoe (Crane) ober Macamecrane verftanden werben gu muffen , von denen es bei Bobl (II, 215) beißt daß fie ben Borgerameerane von Cocal grande fowohl phyfifch wie fprachlich febr abnlich feien. Diefe letteren find bon braungelber farbe und ein menig auf. geworfenen Lippen, fonft aber regelmäßigen, oft felbft iconen Bugen. Ge merben ihnen viele treffliche Charaftereigenschaften nachgerühmt (ebend. 191 ff.). Befondere bemertenemerth ift daß fie das bochfte Befen Turpi (Tupi, Tupan) nennen, ein Bort bas freilich ebenfo mobl fpater eingeführt ale ihnen urfprunglich eigen fein tann. Die verfchiebenen Borben ber Crane an beiben Geiten bes Tocantine, von benen Castelnau mertwürdiger Beife nicht eingebend gehandelt bat, geboren nach v. Dartius (a. Anh. 12) mabriceinlich ju ben Bolfern bee Beg . Stammee, melde nebft ben Bue feit alter Beit im norbliden Theile von Maranham und westlich von bort am unteren Tocantine mobnen (Spir u. D. 925), Castelnau (II, 117) nennt am Tocantine unterhalb ber Dunbung bes Araguap bie Junbiabis auf bem meftlichen und die febr bellen Jacundas auf bem öftlichen Ufer.

Gehen wir vom Tocantine nach Westen zum Tapajoz binüber — benn die Bolter bes Kingu find fast ganz unbekannt —, so haben wir im außersten Guben, jenseits seines Quellgebietes in ben Ebenen zwischen Diamantino und ber Stadt Matto groffo die Paresis, Pareseis ober Paresis zu nennen (de Flores 9, Castalnau II, 306). Am rechten Ufer bes Arinos solgen bann (abgeseben von den Guara-

nivollern Die icon fruber angeführt werten mußten) die Rabicuaras und Barabitatas, am linten üfer tie Jabu arete febend, Ill. 100 und bas Ramenverzeichniß p. 116), am mittleten Tapajog die Barentitins. Das Bolt bas ben Ramen bes Rluffes felbft führt, bie Tapajos, follen aus boch Beru eingemantert fein (ebend. III, 109). obwohl die Sitte Die Ropfe ber feinde mit neuen Augen ju verfeben und fle getrodnet als Trophaen aufzubergabren (W. H. Edwards 11) von ihrer Robbeit Bengnig giebt. Bwifchen tem unteren Tapajog und Madeira - nach Osculati (262) felbft noch öftlich von erfterem Rluffe - lebte bas große Bolt ber Munbrucus, nach der Rundung desselben bin mit Arupae gemischt (Castelnau III, 106), und ihm benachbart bas ber Daube, Dabue ober Dame, nach Spig und Martine (1051) im Guben jener, nach Castelnau (1, 306) in der Rabe ber Mundung des Tapajos. Beide merben für verwandt gehalten und namentlich Die erfteren bat man ju den Tupis gablen wollen (Sbir u. Dt. 1817, 1339), boch tann bieg noch nicht für ausgemacht gelten. Die Munbrucus, jest Bunbesgenoffen der Bortugiefen, find gleich ben Muras in ber erften Salfte bes 18. Jahrbunderts els gewaltige Groberer im Thale bes Amagonenstromes aufgetreten (banbelmann 285). 15-20000 Dann fart und febr friegerijd. find fie ber Schreden aller Rachbarvoller. Gie haben eine febr entwidelte militarifche Berfaffung. Durch Ginfcneiben einer Rerbe in ein Sols verpflichtet fich ber Gingelne gur Theilnahme am Rriege. Der bauptling, welcher in Ariegezeiten Bewalt über Leben und Tob bat, mifcht fich nicht mit in ben Rampf, fondern bleibt binter ber Schlacht. ordnung um von bort aus feine Befehle zu ertheilen. 3bre Trophaen find bie getrodneten und vergierten Ropfe ber Reinde, Die fie nebft benen ihrer Eltern vor ber Bohnung aufftellen; bie Rriegegefangenen tobten fie inbeffen nicht, fonbern nehmen fie in ihren Stamm auf (Dartius a, 28, 47, Herndon 314 f., Osculati 262, Spir und M. 1314). Sie geben gang unbefleibet, find gtog mustulos und bon febr beller Rarbe, tattowiren fich linienformig am gangen Rorper mit einer Art von Ramm ber aus ben Dornen einer Balme besteht (ebend. 1810, Horndon 814), und follen fogar bas einzige Beifpiel eines volltommen tattowirten Bolles in Gud Amerifa fein (Wallace 516). In jedem Dorfe ift eine Art von Arfenal oder Festung mo die Rrieger Die Radt Mbringen. Die einzelnen Bohnungen 6 Rlafter weit und

4 Rlafter bod, find mit zwei 4' boben Thuren und einer Deffnung in ber Ruppel verfeben, folid gebaut und mafferbicht, gleich benen mehrerer Bolfer am Japura (Spig u. D. 1217). Bo man fie ju feften Unfiebelungen bewogen bat - verfehrte Dagregeln verbinbern bağ es allgemein gefchieht - , bauen fie fleißig bas Land und ergen. gen eine große Quantitat Farinha gur Ausfuhr (1338). Rrante Die für unbeilbar gelten, erichlagen fie aus Mitfeib (1310); jeber Tobesfall ber nicht burch allmaliche Entfraftung eintritt , gilt ihnen ale eine Birtung ber Bauberei (Osculati 262). Die Mauhes fint ftart und mobigebilbet, bon giemlich bunfler Farbe, ohne Tattowirung. ein großes betriebfames und fleißiges Bolt ( Spir u. DR. 1318, 1051, Herndon 317). 3hre Beiber find fittfam und gudtig, mas fich von benen ber Mundrucus nicht fagen lagt (ebenb. 319). Gie begraben ihre Tobten in tauernber Stellung, Die Beichen ber Bauptlinge aber werden ausgetrodnet und aufbewahrt (Gpir u. M. 1319, ein Beifpiel ihrer Boefie ebend. 1316).

Am linten Ufer des Madeira in der Rabe der Falle unter 9° f. B. leben die Bamas, welche fich bor ihren Rachbarn durch febr viel bellere haut auszeichnen (Castelnau III, 135; Berzeichniß der Bolter bes Madeira ebend. 150, berer am Burus V, 91 ff., berer am Jutah und Jurua ebend. 85 ff.).

Die Muras, früher am Dabeira, figen im Munbungelande bes R. Regro und am Burus, vorzuglich auf beffen Gubfeite. Sie find giemlich bartig und ein wenig fraushaarig, leben meift nur unter einem Dache bas fie auf Bfable ftellen und find hauptfachlich Gifcher, faft ohne Landbau (Wallace 511 f., Osculati 239, Gpir u. M. 1073). Bie bie Daubes bedienen fie fich einer Urt von Schnupftabat ale beraufchenden Mittele. hat ein Dabchen mehrere Bemerber, fa pflegen biefe um ihren Befig miteinander ju tampfen (ebend. 1074). Rinbermord von Geiten ber Dutter foll bei ihnen baufig fein (Horndon 278). Aufmarte am Burus folgen alebann bie fleinen Bamo. uiris, wie fich felbit, ober Burupurus, wie fie von Unberen megen einer ihnen eigenthumlichen Sauttrantbeit genannt merben. Sie haben meder bangematten noch Rleidung, weder Bogen noch Blad. robt, fonbern werfen ibre Bfeile mit einem Burfftod; aud ibre Rabne find nur robe vieredige Raffen (Wallace 513). Die Catauris binter jenen im Innern, bann am unteren Laufe bee Coari und am Jurua (Herndon 249, Smyth and L. 290) find festschiffig und bauen Mandiocca, führen Blasrohr Bogen und Pfeil und schlafen in Sangematten (Wallace 515). Ihr Sausbau entspricht ganz dem der Yaguas (Herndon 283). Auf der Bestseite des Purus werden im Innern die Jamamaris und noch weiter hinauf die Jubiris genannt (Wallace 511), am Jurua die Aranas, welche den Canamaris den Untergang gebracht haben, und weiter südlich die Culinos und Nawas (Herndon 249).

Auf dem linken Ufer des Maranon hat Acuna (659) die Ticunas oder Tecunas als nördliche Rachbarn der Omaguas angeführt.
Sie leben jest bei Beruate und die nach Tabatinga bin, sinden sich
aber auch unterhalb des lesteren Ortes an den südlichen Bustussen des
Marannon (Castelnau V, 42, 83). Sie sind von dunklerer Farbe
als die meisten anderen Stämme dieser Gegenden, doch heller als die
Marubos am Pavari (Herndon 234). Bie die Maporunas, von
benen wir später zu reden haben werden, bauen sie sleisig das Land
und verkausen große Borrathe von Mandiocca-Mehl nach Tabatinga
und Loreto (Osculati 221). Ihre schnell tödtenden Giste sind berüchtigt. Als eigenthümliche Sitte ist hervorzuheben daß sie beide Geschlechter beschneiden, ihre Todten in Töpsen begraben und Gögendiener sind (Spix u. R. 1188, 1196).

Die Bolfer am Japura ober Dupura unterfcheiben fich bon einander burch die Tattowirung, burch verschiedenen Rafen. Dhren. und Lippenfdmud (ebend, 1279). Die Miranhas am oberen Laufe des Fluffes find fraftige und mobigebaute Leute von buntler garbe, verfertigen febr hubiche Matten , bauen Baumwolle und einige andere Ruppflangen und mobnen gu mehreren Familien gufammen in vieredigen Gutten mit Biebeldachern. Ihren Cannibalismus gefteben fie ohne Scheu ein: "es fei beffer", fagen fie, "ben Reind ju freffen ale ibn verberben ju laffen," zeigen fich aber fonft gutmutbig und bulf. reich (ebend. 1241 ff.). Die Bumanas an bemfelben gluffe find von portheilhafterem Meugeren ale bie meiften anderen Stamme und folie-Ben fich ben Beigen leicht an. Gie begraben bie Tobten in einem irbenen Topf, bas Beficht nach Diten gerichtet, und nehmen ein gutes und bofes Urmefen an (ebend. 1207, 1182). Db fie mit ben Ticufias ibentifch find, ba biefe ben ben Bortugiefen Chumana genannt merben (Bater, Mithrib. III, 2, 612) ift bie jest nicht gu enticheiben.

Rebren wir von bier ju bem offlichen Theile bee brafflianifden Reiches jurud, fo ift une bort nur noch ubrig von ben Bototuben au handeln. 3hr Rame mare ihnen nach Luccock (301) von ber Sitte gegeben, bag fie fich, wenn verfolgt, tugelformig jufammen. tauern, ben Ropf gwifchen Die Rnice fteden und fich fo topfüber an Abbangen binabrollen; Br. Darimilian leitet ibn mobl richtiger bon "botoque, Raffpund" ab, benn einem folden gleicht ihr eigenthumlider Lippenfdmud, baber man fruber ale Botofuben inegemein alle Die wilben Bolfer begeichnet ju baben icheint die abnlichen Schmud trugen (Spir u. DR. 806). Sich felbft nennen fie Engeradmung und führen fonft auch ben Ramen Guapmures, Apmores, Aimbores, Ambures; Alce do fcreibt fle Baymores. Schon por Jahrhunderten lebten fle in Dft Brafilien: im Rorden eines Tupi-Bolfes bas am R. Doce faß, mo fle felbft in neuerer Beit ju finden find, bann im Beften und Rordweften von B. Seguro, bas von ihren Angriffen fcmer ju leiben hatte, endlich auch noch nordlicher unter 120 f. B. in ber Gegend von Cachorita (de Laet XV, 3 f., 20 f., 23). Rach Gandavo (141) baben fie fich um 1555 bon ber Rufte tiefer in's Innere gurudgegogen. Die beiben Stamme berfelben am R. Doce und in ber Rabe bee R. Igitonbonba reben einander unberftandliche Sprachen (Caldcleugh. Trav. in S. Am. Lond. 1825, II, 251). Regius ( Dufler's Archiv 1848, p. 280, 1849, p. 548) rechnet fie ju feinen gentes dolichocephalae prognathae, wogegen nach Br. Mar. (a. II, 65) ibr Ropf im Allgemeinen rund ift. 3bre Rorperbilbung ift regelmäßiger als bie ber meiften anberen Bolfer, mittelgroß, fleifchig, mustulos mit breiten Schultern und breiter Bruft, fleinen Sanden und Rugen; bas Beficht meift platt, die Stirn bei manchen boch und breit, bei anberen fcmal und niedrig; Die furge gerabe Rafe bat weite Bocher, Die meift fleinen ftechenben Mugen find bieweilen fchief gefdligt, bod ift die Mebnlichfeit ber Botofuben mit ben Chinefen in Diefer Sinfict bon Bory und St .- Hilaire übertrieben worben, und findet fich in gleicher Starte bei anderen in ihrer Rabe lebenben Boltern (Br. Dar. a, II, 3, 65, c, I, 587, b, 91). St.-Hilaire (V. dans l'Int. II, 150 f., I. 426) bebt an bem nordlichen Breige ber Bototuben noch ben furgen Bale, Die platte Rafe und bie bunnen Beine berbor und balt ibre Rarbe, Die meift rothlich braun, bieweilen aber auch faft weiß ift (Br. Rag.), wie bei ben Ameritanern überhaupt, fur ein Brobutt bee

Klima's und der Unteinlicheit, da fie in Folge von Beffeidung schwinde und etwas heller werde als die der Rusatten, obwohl einwenig dunkler als die gelbsüchtiger Europäer, wie auch die Racumskupferfarbig seien wenn fie nacht gingen sonst aber gelb (ebend. II, 46). Ihr Schmad zeigt von Runstsinn keine Spur; das Auszeichnende ift der große Pflod den sie im Ohr und in der Unterlippe tragen, obwohl nicht die Sache selbst, sondern nur ihre Uebertreibung ihnen eigenthämlich ist (Br. Max. a, II, 8, 13, 8t.-Hilaire II, 148). Sie malen sich meist schwarz und roth und raften sich einen Saartranz von 1—2" Breite ab, sie daß nur ein Schopf auf dem Scheitel stehen bleibt. Daß sie mehr palatal und nasal als mit den Lippen sprechen, betrachtet 8t.-Hilaire (V. aux sources II, 201) mit Unrecht als allgemein harafterissisch für die ameritanische Race. In der Ausregung des Affectes psiegen sie zu singen.

Sie verhüllen nur bie außerfte Bloge und bie Art auf welche fie et thun bat mit Belleibung nur geringe Achnlichfeit (Br. Dag. a, II, 10); ihre Rachbarn im Often, Die Batachoe und Rachacarie foma. lern auch biefes Benige noch : ein Raten reicht ihnen bin die Erforberniffe des Anftandes ju befriedigen (ebent. I. 286, 877). Sangematten und Rabne baben fie nicht, nur bubich geflochtene Ratten von Baumbaft und einiges Irbengeschler febend. II, 20, 38, St.-Hilaire, V. dans l'Int. II, 164). 3bre armfeligen Gutten find theile langlic theile rund. Im Effen find fie nicht mablerifc, auch Rroten und Gibechjen bergebren fie, nur feine Schlangen (ebend. 166). Bon Charatter gwar cob und leibenicaftlich, boch fonft fanft offen und beiter, vergeffen fie gute Behandlung nicht leicht, fondern zeigen fich treu und anhanglich (ebend. 140, 170, Dr. Mag. 2, 11, 16). 36r Cannibaficmus ift befagint: Stlaven werben nicht leicht von ihnen im Rriege gemacht, fondern bie Grichtagenen aufgegebrt, ibre Schabel aber ale Trophaen geschmudt, befonters mit Schnuten bie man ibnen durch Rund und Ohren giebt, und aufbewahrt (ebend. 45. 51). Es mird verfichert das fle mit einer gewiffen Lederei bei ibren cannibalifden Dablgeiten verfahren (v. Cidwege I, 90). Rutter jollen aus Bartlichkeit bisweilen ihre rerftorbenen Kinder aufgehren (N. Ann. des 7 1345, IV, 238), dad tommt aud Rindermord bei ihnen vor (Er. Dar. b. 99 - Berichtigung ju a. II, 39 ff. L. Ihre Priege, beren Urfache meift in Strittigfeiten über bas Jagtgebiet liegt, fechten fie nicht durch ve-

bentliche Golachten aus, fonbern abnlich ben Auftraliern burch eine Urt bon Schlägerei Die aus mehreren 3weifampfen beftebt febenb. 1, 368). Bor energifdem Biberftant meiden fie meift furchtfam jurud und bitten um Gnabe (v. Efchmege I, 91). 3bre Bfeile tragen fo weit ale bas ftarffte Schrot und find bann noch ficherer ale biefes (Br. Mar. a. II. 28). Bon einer monardifden Regierungegewalt ber Bauptlinge (b. Efchwege I, 93) finbet fich feine Gpur bei ihnen. 3bre Tobten begraben fie in ber Gutte ober in beren Rabe Doch nicht in gufammengebogener Stellung, wie St -Hilaire (II. 161) von ber norblichen Abtheilung biefes Bolfes angiebt; bagegen mar bieß bei ben Camacane fonft ublich (Br. Dar. a, II, 56, 223). Der Glaube an bofe Beifter ber bei ihnen berricht, und ihre religiofen Borftellun. gen überhaupt find nicht viel abgeschmadter ale bie ber roben portugiefifchen Unfiedler in ihrer Rabe. Die meiften Raturericheinungen leiteten fie vom Monde her (ebend. 58 f.). Das bodifte Befen follen fie Tupan nennen (St. Hilaire I, 439). Den Indianern gwifchen bem R. Barbo und Tappe im fublichen Babia, welche gum Theil Bototuben find, gilt ber Gluß ale Beiligthum in bem fie nach ber Beburt abgemafchen worden find; fie ichopfen ibre Rraft aus ibm burch einen Trunt und gieben nicht leicht von ibm fort (N. Ann. des v. 1845, IV. 287). Beifpiele bon einfachen und poeffelofen furgen Befangen ber Botoluben bat St .- Hilaire (II, 166) gegeben."

Sie leben in neuerer Zeit in freundschaftlichen Berhaltuissen mit ben Bortugiesen, stehen in Tauschverkehr mit ihnen, nehmen zum Theil Dienste als Ruderer und werden als tüchtige Arbeiter gerühmt (ebend. I, 435, II, 127, 147, Frepreiß 27, Spir u. M. 481). Ein Zweig derselben, die Guerens, ift mit Erfolg an mehreren Punkten und zu verschiedenen Zeiten aldeisitt worden, später aber zu Grunde gegangen (Pr. Max. a, II, 87, 97). Die sonst äußerst wilden Camacans oder Mongopoz zwischen dem Contas und Pardo (v. Martiusa,) haben sich als sehr geschiedte Arbeiter bewährt und bei der Urbarmachung des Landes sehr nüglich bewiesen (Pr. Max. a, II, 164, 214 ff.). Bon ben kleinen Bölkern im Often der Botokuden, welche beren

<sup>\*</sup> Ale ein extravagantes (bod wohl nur ersonnenes) Belspiel ihrer Phantafte führt St.-Hilaire (V. aux sources II, 158) an, daß sein junger Botofube ihm von der großen Laus erzählte die ihm im Traume erschienen um ihn für begangenes Unrecht auszuschelten.

Beinde sind (Spix u. M. 491), werden die Macunis ober Macuanis noch immer als sehr ausschweisend und diebisch geschildert, obwohl sie dem Ramen nach Christen sind (St.-Hilaire II, 49). Dassetbe gilt von den Machaculis am Belmonte und von diesem nach dem Bardo hin (v. Martius a.), die mit den Machacares Feldner's (II, 149) und den Magacalis Pohl's (II, 468) identisch sind. Letterer bezeichnet sie als einen Zweig der Woaquauhis, die er als Menschen von gelblicher Farbe und rundem Gesicht mit nahe aneinander stehenden Augen beschreibt; durch die Botoluden sollen sie von der Meerestüste vertrieben worden sein und die Machaculis auf dieser Banderung in's Innere durch das Klima start gelitten haben (St.-Hilaire II, 207 ff.).

Die Gingeborenen von Amerita und inebefondere Die von Brafi. lien find öftere bon gelehrten Guropaern in einer Beife beurtheilt worben, Die wenig geeignet ift Die geiftige Ueberlegenheit Diefer über jene ju beweisen. "Bon boberer Sumanitat wie bon einem bofen Sauche getroffen," bat man gefagt, "ichwindet ber Indianer bin und ftirbt." Dan bat ibm eine Abneigung gegen gefellichaftliches Leben überhaupt, einen Bang fich ju ifoliren jugefdrieben, ber ibn ju aller Civilifation unfabig mache, bat ibn gleichgultig und apathifd gegen alles Reue genannt, befondere gegen Alles mas die Beigen ibm barbieten mogen. Untersuchen wir biefe Angaben etwas naber, fo erinnern wir une junachft baran bag wir fruber vielmehr eine gewiffe Reigung fich ben Europäern angufchliegen und ihrem Borbilbe nach. auahmen, wie bieg Wallace (519) von den Bolfern im Guben bes Marannon überhaupt bezeugt, bei mehreren Stammen anzuführen batten, und bag manche von ihnen in Folge biervon, wie mir faben, nicht unerhebliche Fortidritte gemacht baben. Bobl (II, 253) verfichert bag es an mehreren Orten entwilberte Indianer giebt Die febr flei-Big und arbeitfam find. Benn ce richtig ift bag man wie in Afrita fo auch bier bie Bilbungeftufe auf welcher bie Bolter fteben um fo bo. ber findet, je mehr man fich von Guben ber bem Mequator nabert (Spir u. DR. 825) und in bas unbefannte Innere porbringt, mußte man icon baraus bermuthen, bag bie Berührung mit ben Beigen nicht barauf bingewirft babe die Gingeborenen ber Civilifation ju gewinnen. Reybaud (Le Bresil Paris 1856 p. 218) freilich verfichert, Die Bortugiefen batten von Anfang an mit " unerfcutterlicher Ausbauer" fie ju betehren, in Dorfer ju vereinigen und ihnen Achtung por bem Eigenthum einzuschärfen geftrebt, aber Alles vergebens! fie fturben allmalich bin ohne daß es möglich gewesen ware fie auf eine bobere Stufe ber Cultur zu erheben. Seben wir jest naber zu wie viel an diefer Behauptung mahr ift.

Daß man in alterer Beit in Europa faft nur baran bachte bie neu entbedten transatlantifden Lanber mit rober Gemalt ju erobern und unmittelbar auszubeuten, nicht ihre Urbewohner zu beben und berangubilben , gur Arbeit zu erziehen und nugbar zu machen, ift befannt und unbeftritten. Un mehr ale einer Stelle ergablt de Laet bon ber abideulichen und verratherischen Bebandlung ber Gingeborenen bon Brafilien burd die Bortugiefen, benen Gleiches mit Bleichem ju bergelten es jenen meber am Billen noch an Gelegenheit fehlen tonnte. Die Befege melde das Berhaltnig ber Indianer gu ben Roloniften, ben Denidenraub und Denidenbandel betrafen, murben ichon im Laufe bee 16. 3abrb. vielfad geandert, factifch aber fand im Befentliden immer biefelbe vollig willfurliche Bebandlung jener burch biefe ftatt (Santelmann 105 ff.). 3m 3 1570 mar allen Gingeborenen Die Freiheit jugefprochen morben . 1605 erflatte man nur Die Cannibalen ju Stlaven, feit 1811 aber maren Menfchenjagden und Gfla. venvertauf allgemein geftattet und in Ausübung trop bes Biberftan. bes ber Jefuiten (Spir u. D. 925 ff.). Diefe hatten 1549 (de Alvear 38) ibr erfies Collegium in Babia,\* 1560 ein zweites in Rio be Janeiro gegrundet, doch trat erft 1568 Die große Junta gur Betebrung ber Bilben in Liffabon in's Leben. Die Diffionen murten gewöhnlich gurtelformig um Die Rolonien ber angelegt, fo bag fie biefen jugleich jum Schuge bienten, aber freilich mar ihr Berhaltnig gu ibnen bier ebenfo menig freundlich mie faft überall ; Die Diffionen fuch. ten Boglinge Die bei nothburftigem Lebensunterhalt und ftrenger Bucht

<sup>\*</sup> Merkwürdiger Weise wurden dem ersten der angekommenen Missionare, dem Zesuiten Nobregn, von den Eingeborenen die Fußipturen eines alten Culturferos Jome (Sume, Bapyume) gezeigt, der in Begleitung eines Anderen ihnen den Bau der Nandiocca gelehrt, sie aber in Folge seindliche: Behandlung verlassen hobe, odwohl nicht ohne das Bersprechen einstiger Wiederstehr (handelm den den Anderen der Anderen der Anderen der Anderen der Anderen der Anderen der Mamendahnlichkeit aus jenem Geros den heiligen Thomas gemacht, und wohl erst dieraus ist es zu erklären daß um 1612 die Guarani erzählten, daß jener ein weißer Mann mit einem Barte und einem Areuze in der Hand gewesen, des besten flußspuren ein Felsen in der Nähe von Asuncion zeige (Dobrishoffer Ill, 456, Obarlavoix Il. 28; del Barco Centenern, Argent XXV). Die einsahere Form der Sage bei Leey (286) weiß hiervon noch nichts.

ihren Fleiß ganz ber Kirche und bem Zesuitenorden zu Gute kommien ließen, die Kolonifien waren begierig die Arbeiteltäfte der Eingeborenen für ihre eigenen Zwede anzustrengen (handelmann 79, 104), Wie wenig die Bemühungen der Zesuiten vermochten die Bortugiesen vom Menschenraub zurüdzuhalten, ist schon hinreichend aus der einen Thatsache ersichtlich daß in den 3 Jahren 1628—1630 in Rio de Janeiro allein 60000 hauptsächlich aus Baraguap geraubte Indianer als Staden verkauft worden find (Funes II, 6). Die Berbote dieser Greuel durch die Babste, Baul ill. (1537). Urban VIII. (1639) und Benedict XIV. (1741), blieben wirkungslos, so streng sie auch waren.

Rach mancherlei mechfelnden Dagregeln bon Geiten ber weltlichen Beborbe, entichlog fich biefe 1650 jede Urt von Sflaverei ber Gingeborenen zu beseitigen und Die letteren ben Roloniften rechtlich gleich. guftellen. Inbeffen mar bieg leichter ausgesprochen ale burchgeführt Ramentlich in Maranhao mar bie Gewohnheit bes Denichenraubes ju verbreitet ale bag fie fich batte unterbruden laffen. Die burch P. Viegra bort (1655) eingeführten Jefuiten fammelten Die Indianer in Dorfer (Albeas); icon nach einigen Jahren burch einen allgemeinen Aufruhr vertrieben, fehrten fie gwar nach furger Beit wieber gurud. aber Die Bermaltung ber weltlichen Ungelegenheiten murbe ihnen pon ba an entzogen, und bie Streitigfeiten über bie Stellung ber Inbianer bauerten fort (banbelmann 245 ff.). Das Deifte batten Die Eingeborenen bon ben Pauliften, ben Bewohnern ber Brobing S. Baulo, gu leiben. Dier bilbeten namlich bie fogenannten Damelufen (vgl. Alcedo III, 435), Difchlinge von Bortugiefen und Indianern. icon in ber zweiten Galfte bee 16. Jahrhunderte Die Sauptmaffe ber Bevolferung (Gandavo 45); feit 1629 unternahmen Diefe ibre perbeerenden Buge nach bem oberen Barana, mo fie bie Diffionen (Buapra u. a.) theile vollftandig gerftorten theile burd Menfchenraub ent. polferten, und ju beren Berlegung nach Entre Rios und Baraguap gmangen. Einer Diefer Raubzuge ging im Jahre 1650 bie nach Quito bin, ein anderer 1672 an ben Tocantine, ein britter 1696 nad Chiquitos. Erft feit bem Auffchwunge bes Regerhandels in Brafilien im 18. Jahrhundert und nach der Entdedung ber reichen Goldquellen im Innern gab man ben einheimifden Stlavenfang auf und überließ Die Indianer mehr fich felbft, beren viele bundert Taufenbe auf jene Beife

den Untergang gefunden haben follen (ebend. 273, 519 ff. . 535). Die Berwilderung der Indianer konnte unter folden Berhaltmiffen nur gunehmen: ergablen doch die Berichte der erften Riffionare fogar daß die Baulifien und andere Brafilianer den Eingeborenen die ihre Bundesgenoffen waren, im Ariege ofters Menschenfteisch bewilligt haben (Tieh 80).

Die Diffionare festen unter biefen traurigen Berbaltniffen ibre Thatigfeit raftlos fort und hatten es in Maranhao bis jum Jahre 1755 dabin gebracht bag fie 60 Albeas befagen, bon benen 28 unter Befuiten ftanben. Obgleich in ihnen bie weltliche und geiftliche Bemalt in ber band bee Diffionare vereinigt blieb, mar ihre Ginrich. tung boch burchaus lobenewerth: jebe Ramilie erhielt ein Stud Land ju ihrem Unterhalte fur fich und fonnte ben Ueberfchug an Gruchten ben fie gewann, nach Gutbunfen verfaufen. Rur bie 3mede ber Diffion felbft batten nur 25 Leute jabrlich 6 Monate ju arbeiten und erbielten bafur einen bestimmten Lobn; ebenfo mar ein gemiffer Theil der Miffionebevollferung verpflichtet 6 Monate im Jahre fur Die Roloniften um Lobn ju arbeiten, benen es unverwehrt war fich in ber Rachbarichaft ber Diffion angufiebeln (Sanbelmann 274 ff.). Man tann nur aufrichtig beflagen bag biefe Inftitutionen feine allgemeinere Radahmung gefunden haben, und bag ihnen nicht vergonnt mar fic rubig auszubreiten und fortquentmideln. Bei ber Bertreibung Der Jeiniten aus Bortugal (1759) ftellte Bombal bie fur frei erffarten Indianer ohne Ausnahme unter bie weltlichen Behorben: fie follten im Alter bon 13-60 Jahren jabrlich 6 Monate ben Roloniften um Lobn bienen feine Bestimmung die indeffen 50 Jahre fpater auf. gehoben murbe) und bem Staate Abgaben gablen, jebes Dorf aber. obwohl bie Indianer von neuen Diffionaren nichts wiffen wollten, einen Beltgeiflichen und einen Director erhalten, ber ihre Arbeiten organifiren, leiten und fur ihre heranbilbung forgen follte. Die traurige Birthichaft ber ipanifchen Encomienbas fand feit Jahrhunderten ale abidredenbee Beifpiel ba, aber man hatte nichte barque gelernt: bie Directoren ber Albeas migbrauchten ihre Dacht auf Die eigennu. bigfte Beife, Die Gingeborenen murben von ihnen auf's Grobfte betrogen ausgebeutet und gefnechtet, und man fab fich ichließlich genothigt fie lieber gang für fich gemabren gu laffen, Diejenigen von ihnen aber Die beim Cannibalismus und bei ihrer Reindfeligfeit gegen Die Rolonien beharten murben, erflarte man fur pogelfrei.

Dieß ift in ihren hauptzügen die Geschichte der "Civilisationsverfuche" welche die Bortugiesen in Brafilien mit den Indianern gemacht haben: man urtheile nun ob man aus ihrem Riflingen mit Spix und Rartius (985) schließen durfe daß die letteren, obgleich fie an den Ruften von Bahia Maranbao und Para "einen geringen Grad von Civilisation angenommen haben" (977), zu jedem Fortschritte unfähig sind. Die Freiheit die man ihnen so oft zugesprochen (1755 Joseph I. von Portugal) und selbst ihre Gleichstellung mit den Beißen die man verkundigt hat (1823 Don Bedro I), bedeutete sactisch nur daß sie der Willfür der Rolonisten und Beamten preistgegeben wurden. Es ist der Rühe werth dieß noch etwas näher zu beleuchten.

Die Indianer der Capitanie Gopag zeigten fich friedlich und dienft. bar gegen die Beigen, ale tiefe (1680) in ihr Land eindrangen; aber man begann Bertilgungetriege gegen fie gu fubren, machte fie gu Stiaven und vertrieb fie um 1730 faft ganglich. Endlich fab man bie Unzwedmäßigfeit diefes Berfahrens ein, ertannte ben Schaden ben man fich felbft badurch jufugte, und fing nun, namentlich feit 1780, an fie freundlicher ju behandeln und in Dorfer ju verfammein: es gelang fie zu gabmen (Bobl I, 315 ff., St. Hilaire, V. aux sources I, 309). Roch neuerbinge ift es im gangen Rorben von Gopag, felbft bei ben gebildeteren Beiftlichen, eine gewöhnliche Rede daß bie wilben Indianer Die beften gandereien befägen und bag die Regierung ben Roloniften bulfe ichiden follte gur Ausrottung Diefer Beftien (bischos. Bobl II, 107). Um einen Indianerftamm unschädlich ober nugbar ju machen zwingt man ihn mit Baffengewalt zu fester Anfledelung und ichicht ihm einen Beiftlichen, andere Bolter bat man gegeneinander gehett um fie aufgureiben, wieder andere fur vogelfrei erflart: gegen bie nicht unterjochten Botofuben murbe langere Beit binburch ein gefetlich erlaubter Bertilgungefrieg geführt (Spir und D. 804, 391); einen Theil der Buris veriette man nach Billa ricca, wodurch er in volliges Elend gerieth (v. Efchwege I, 99). Auf Menschen dreffirte Sunde find öftere von ben Bortugiefen gegen bie Indianer gebraucht worben (ebend. 186), und noch neuerdinge ergablte einer felbft wie er burch inficirte Aleider die Blattern unter die Eingeborenen von Bolivia gebracht habe um fie auszurotten (Wallace 326). Rurcht Saf und Riftrauen find unter folden Umftanden natürlich die einzigen Gefühle der Cingeborenen gegen die Beißen und obgleich Anbanglichfeit und Dantbarteit manchen Boltern durchaus nicht fremt find, fo bleibt ihnen doch der Portugiefe ftete ein Gegenstand des Saffes und bes Abfcheus (v. Efcwege 156, vgl. 69, 79 ff.).

Bactifd find Die Indianer auch noch jest meift Stlaven ber Beißen, boch foll ihr Loos im Bangen etwas beffer fein ale in Rord Amerifa an ben Grengen ber Bereinigten Staaten. Um Amagonenftrome mifchen fich beide Ragen mehr und mehr: Die Debrgahl ber Bewohner von Ega und anderen Orten Diefer Wegenben find Difchlinge, Die jebod fur weiße Brafilianer gelten, eine faule rauberifche verworfene Menfchentlaffe Die fich aus geflüchteten und verwiefenen Berbrechern refrutirt (Boppig II, 435 ff.). 280 es ben Indignern möglich ift ibre Breibeit unter ben Beigen ju behaupten und jur Beltung ju bringen, jeigen fie fich naturlich wenig betriebfam und gefallen fich barin ee jene fublen gu laffen daß fie freie Denichen find : in ben Stadten bee nordlichen Bernambuco treiben Die Gingeborenen fein Sandwert, berlangen aber eine rudfichtevolle Behandlung: "Benn man mit Leuten redet, nimmt man ben but ab", fagte jum Plantagenbefiger feinen But giebend einft ein eingeborener Arbeiter (Rofter 194, 435). Die Bauptlinge der Indianerdorfer merden von der brafilianifchen Regierung ernannt und erhalten pon ibr jugleich einen militarifden Rang und eine Uniform. In neuerer Beit werben Die driftianifirten Inbianer fammtlich regiftrirt und muffen bem Staate ale Boligeifolbaten ober Arbeiter bienen, eine Ginrichtung Die zu vielen Digbrauchen und felbft bie ju perfonlicher Stlaverei führt (Herndon 256). Alljabrlich wird eine große Menge von Mannern aus dem Innern fortgeführt, die man ju berichiebenen Arbeiten verwendet ohne jeboch bie gegen fie eingegangenen Berpflichtungen ju erfüllen (Rendu 49). Biele werben unter bas Militar gestedt, viele tommen auf Die Marine; feit 1836, ergablt W. H. Edwards (ch. 4), follen beren 10000 bon Bara nach bem Guben gebracht morben fein, man fagt, aus Rurcht bor neuen Unruben. Dag Indianerfinder meggefangen und an Bortugiefen vertauft ober auch verschentt werben , ift im tieferen Innern etwas Bewohnliches und gefchieht unter Conniveng ber Behorben (Wallace 301, Weddell bei Castelnau VI, 66).

Das hauptland ber Guarani mar in fruberer Beit befanntlich fpanift, daher fich die Schidfale diefer gum großen Theil anders geftalteten als die ber bisber betrachteten Boller von Brafitien. Bon bem menidenfreundlichen Cabeza de Vaca maren fie milbe behandelt morben, aber icon Irala machte auf feinem Buge nad Rorben 12000 Befangene und ichleppte fie fort in Die Stlaverei (Schmibel 228). Der allgemeine Aufftand ber Indianer gegen Die Spanier im Jahre 1559 - nur 3000 Buarani und 400 Guapeuru blieben ihnen Iren (Guzman III, 8) - mar die natürliche Roige Diefer und abnlicher Bebrudungen. Man untericied bie unterworfenen Indianer bon Baraguan gu jener Beit in vanaconas" und mitavos. Unter ben erfteren verftand man Diejenigen melde einem Spanier ju perfonlicher Dienft. barteit überwiefen murben, mofur fie pon ihm Unterhalt, Bflege in Alter und Rrantheit und Unterricht in ber driftlichen Bebre ethalten follten; Die anderen lebten in Dorfern gufammen, meift unter felbfigemablten Alcalben, batten einen fleinen Tribut an bie Rrone gu jablen und follten im Alter von 18-50 Jahren jabrlich 2 Monate für ben fpanifchen Encomenbero arbeiten bem fie jugetheilt murben, meift jur Belohnung geleifteter Dienfte. Diefer mar ebenfalls verpflichtet in jeber binficht fur fie ju forgen, namentlich follte er barauf bebacht fein fie bem Chriftenthume ju geminnen, batte aber feine Berichtebarteit über fie. Ueberhaupt murben fie ibm nur auf eine bestimmte Beit verlieben, gewöhnlich auf zwei Leben , b. b. ibm felbft und feinem nachften Erben, bann fielen fie an die Rrone jurud, ber Bouberneut verwendete fle ju den öffentlichen Arbeiten oder berlieb fie weiter (Page 461, Charlevoix I, 244, Azara II, 200). Solche Einrichtungen, Die freilich bier wie überall mo befigleichen bestanden, ju fcmeren Digbrauchen führten, machten Raubzuge in Die Ferne (malocas) überfluffig!, ba man Stlaven genug in ber Rabe hatte: biefe borten benn auch icon feit Philipp's II, Beit von Geiten ber Gpanier faft gang auf (Guevara II, 19). Die fpanifche Regierung wollte aber ben barten Drud überhaupt befeitigen ber auf ben Gingeborenen laftete, und brang baber icon im Jahre 1606 ernfthaft barauf bag Die Indianer aller gezwungenen Dienftbarfeit von ben Roloniften entlaffen murben (ebenb.). Da bieg nichte balf, ichidte fie 1610 ben Dibor Alfaro, bem es gelang Diefe Dagregel auszuführen, obwohl nur unter großen Schwierigfeiten und mannigfaltigem Biberftand von

<sup>\*</sup> Janaconi, bemerkt Ovalle (146), nannten bie Indianer ihre Stlaven, mabrend die Spanier in Chile die Judianer, welche in teiner Dienftbarfeit zu ihnen ftanden, mit biefem Ramen bezeichneten.

Seiten der Kolonisten (de Alvear 52, Funes I, 323, 361). Auf Diese Beise wurde Raum geschafft für die Thätigkeit der Jesuiten, die 1586 von Bern nach Tucuman gelangt waren und 1593 ihre erste Mission in Baraguan selbst gegründet hatten (Charlevoix I, 256, de Alveur 33). Sowohl die ganze Eigenthumlichkeit ihrer Birksamkeit in diesem Lande als auch die großen Dimensionen welche sie allmölich annahm, werden es rechtsertigen daß wir ihr eine etwas länger verweisende Ausmerksamkeit schenken.

Aeußerlich schublos und nur mit geringen Mitteln ausgestattet begab sich eine fleine Schaar dieser Missionare zu einem roben Bolte, das von haß und Erbitterung gegen die Spanier erfüllt, das auf ihm lastende Joch schon öfters abzuschütteln versucht hatte, um sich bei ihm niederzulassen, und hat es durch friedliche Mittel allein dahin zu bringen gewußt, nicht blos dieses Boit vollständig zu zähmen und zu discipliniren, so daß es sich widerstandslos regieren ließ und frember Leitung gänzlich unterordnete, sondern sogar ein Reich zu gründen bessen rasch wachsende Macht der spanischen herrschaft in Amerika ges sährlich scheinen konnte und nur durch die Gewalt der Bassen in ihrer serneren Entwidelung ausgehalten zu werden vermochte.

Muger ben Schwierigfeiten welche Die Ratur ibree Unternehmens felbft mit fich brachte, haben bie Befuiten auch mit binberniffen gu tampfen gehabt die ihnen die Roloniften in ben Beg legten, aber ihre jabe Ausbauer und ungewöhnliche Wefdidlichfeit bat fie alle beffegt. 3m Jahre 1610 grundeten fie etwa unter 220 f. B. an ben öftlichen Ruffiffen Des Barana Die Miffionen Boreto und G. Janacio (de Alvear 38), und feit biefer Beit war ihre Birtfamfeit in rafchem Bunehmen begriffen, ba fie 1607 eine bedeutende Berftarfung erhalten hatten. Gie nannten ihre Diffioneborfer "Reductionen" und ce gelang ihnen die Indianer um fich ju fammeln, ba biefe, meift Guarani, an Landbau icon gewöhnt maren und ihre Freiheit von ihnen gegen Die weißen Unftedler vertheibigt faben (Charlevoix I, 341). Azara ber offenbar gegen fie parteiifd ift, ergablt bag fie querft die Eingebo. renen burch fleine Befchente Die fie ihnen ichidten und durch bas Berfpredjen großerer die fie ihnen felbit mitbringen murben, angelodt, bag fie bann, fobald fie bei ibnen eingezogen maren, erft burch andere fcon befehrte Indianer fur fie batten arbeiten laffen und fie gulest burch Ueberredung jur Theilnahme an Diejen Arbeiten gu bestimmen gewust

batten. Dit den Geschenken bat es allerdings seine Richtigkeit; es mar ein gewöhnliches Berfahren ber Jefuiten Miffionare fich querft auf diefe Beife Eingang ju verschaffen (fo in Rapnas, Rodrigues III, c. 2); mas aber hauptfachlich die Gugreni ihnen gewonnen bat, scheint vielmehr der Soun und die Bulfe gewesen zu sein Die fie bei ihnen und durch fie ju finden bofften. Aus demfelben Grunde aus welchem biele fich um fie icaarten, maren die fpanifden und portugiefifden Roloniften ihnen feindlich. Die erfteren, anfange den Jefuiten gunftig gestimmt, ba fie die Unterwerfung ber Gingeborenen forberten, murben ihnen nach furger Beit feind, weil fie eine milte Behandlung derfelben verlangten und gegen bie Bedrudungen predigten von benen die Indianer ju leiben hatten (Charl. I, 293, 320). Allerbinge borten die Emporungen ber Buarani auf, und die Berrichaft ber fpanifchen Rrone, von welcher die Jesuiten volle Selbftfandigfeit ibret Milfionen augeftanden erhielten (ch. 346), murbe erft mit bem Kortidritt der Miffion in Baraquan volltommen befeftigt und meiter ausgebreitet, die herricaft der spanischen Roloniften über die Gingeborenen abergerieth jugleich und in demfelben Dagge in Berfall, und eben biefes Lettere entiprad - man barf dieg nicht überfeben - ju jener Beit gang ber Abficht ber fpanischen Regierung jelbft. Leiber bat es ben Schein der Bahrheit fur fich, obgleich es ber entichieden jefuitenfreund. liche Muratori (61) fagt, bag bie Indianer viel ftarfer ale bie eingeführten Reger von den Spaniern überburdet und viel leichtfinniger von ihnen ju Grunde gerichtet murben, weil jene ber Krone gehörten, Diefe aber Brivateigenthum maren. Durften es die Spanier nicht magen die Jefuiten offen ju befehden, fo geschab bieß um fo mehr von den Bortugiefen. Ihre Raubzuge notbigten Die Jefuiten Loreto und S. Janacio im Jahre 1631 weit nach Guten an den Barana unter 270 ju verlegen (de Alvear 47); eine zweite Bermuftung ber Diffionen durch fie (1637) hatte jur Folge daß die fpanifche Regierung gestattete die belehrten Indianer mit Reuerwaffen zu verfeben; fie murden militarisch organisiert, ordentlich einexereirt und ternten die Bul-

<sup>\*</sup>Bon eigenthumlichem Interesse all besonders der Ausstand welchen der Prophet Obera um 1576 (nach Funes 1. 269 im J. 1579) erregte, der, wahrscheilich durch christliche Lehren entzündet, sich sur Gottes Sohn ausgab und die Guarani aus der Anechtschaft der Spanier zu befreien versprach (Guevara II, 12, del Barco Centenerals Argentiau canto XX Rechtliches ist öfter vorgesommen S. Funes II, 61)

verfabrication (ebend. 68. Dobrighoffer I, 203), daher die Bauliften später feine Einfälle in das Missonsgebiet mehr magten. Daß die Zesuiten selbst fich bisweilen zu dem frommen Zwede der Betehrung an dem Menschenraube der Baulisten betheiligt hatten (wie Ave-Lalle mant, R. durch Sud, Brafil. 1859 nach Pinhairo ergählt), ift bei dem Berhältnisse in welchem sie zu diesen fanden, sehr wenig wahrscheinlich, obwohl sie dasselbe anderwarts, namentlich in Californien, allerdings gethan haben. Pater Sepp (185) erzählt felbst daß er einst ein Kind kaufen wollte um es im Christenthum zu unterweisen, daß aber dessen Mutter sich weigerte den handel einzugehen.

Radft ben Spaniern und Bauliften, welche nicht felten auch mit Lift ben Jefuiten ibre Boglinge megfingen, binderten auch Epidemieen an benen bie Indianer in Daffe binftarben, den Fortidritt ber Diffion (Charlevoix II, 21). Indeffen bestanden im Jahre 1629 bereite 21 Reductionen in ben Brobingen Guapra und Uruguay und am Barana (ebend 58). Rach Mufgabe ber nordlichen murbe bae Land grifden bem Tebicuary und 3bicup gwifden 26" und 30" i. B. ber Sauptfit ber Diffion, obwohl einzelne Reductionen auch in Tucuman Chaco und andermarte lagen, wie mir fpater gu ermab. nen baben werden. Rach Ibanez (119f.) batte bae Baraguan ber Befuiten aus brei Gouvernemente bestanden (La Blata, Tucuman und Zarija) und feinen Mittelpuntt in bem Collegium ju Cordova gebabt, wo ber Bater Brovingial refibirte; de Alvear (78) giebt an bag ber Superior ber Diffionen in Canbelaria feinen Gis batte, boch find barunter mobl nur die am Barana und Uruguan gelegenen ju berfteben. Diefe gablten gur Beit ihrer Blutbe im Jahre 1732 in 30 Dorfern 141182 Geelen - ungerechnet Die befehrten Abiponer und Chiquitos. welche letteren allein im Jahre 1766 23788 betrugen (Dobrighof. fer III, 504). Ruch einer anderen Augabe maren es (1734) 33 Dorfer mit 30000 Familien, Die Portugiefen aber batten beren 40 mieber gerftort (de Alvear 87, bei welchem fich am Schluffe ein Bergeichnif ber einzelnen Diffionen mit Ungabe ibret geographifden Lage und Brundungegeit findet). In den irgten 15 Jahren batten fie um 20000 Geelen zugenommen, boch ift in ber Folgegeit eine ftarte Berminberung eingetreten, ba ibre Bevolferung 1744 nur auf 84606 angegeben wird (Doblas 5). Die Urfache biefer Erichelnung lag, wie mir aus Dobrighoffer (1, 74) foliegen muffen, nicht vorzugeweife ober allein in verheerenden Krantheiten noch in Feindseligkeiten von außen, diefer theilt nämlich mit daß 1734 aus der Mission Sauta fe ploplich die sammtlichen Zöglinge der Jesuiten, 400 Familien der Itatines auf einmal, entwischten\* ohne daß sich eine Spur des Weges hatte entden lassen den sie genommen hatten, und daß man erst nach 11 Jahren sie durch einen Zufall wieder auffand — ein Ereigniß, das auf das Regiment der frommen Bater ein eigenthumliches Licht wirft. Spater haben sich ihre Missionen wieder gehoben, batten aber zur Zeit der Bertreibung der Jesuiten ihre frühere höhe schwerlich wieder erteicht, da selbst Ibanez (42) für 1751 nur 97582 Seelen angiebt.

Die Parteiganger der Jejuiten (Muratori, Uiloa I, 544ff. u 21.) baben oon dem Leben in den Miffionen ein Bild entworfen wie bom Leben im himmel. Faffen wir es etwas naber in's Auge.

Die Miffionedorfer maren alle nach einem Blane gebaut und batten gerate, nach ben Simmelegegenben orientirte Stragen. Die Bobnungen ber Indianer, in fruberer Beit (noch 1691) nur Erbhutten mit Strobbachern, ohne Tenfter, ohne Sausrath außer einer Rurbiefchale, meift felbft ohne Sangematte ale Bett (Gepp und Bobm 238), bestanden fpater in 150-180' langen und 30' breiten, febr niedrigen Badfteinbaufern, Die in 8 bie 10 Abtheilungen fur Die eingelnen Ramilien gefdieben und außen mit einem Corridor verfeben maren. Das Sauptgebaude, bas Collegium, batte zwei bofe mit Gaulenhallen und umfagte außer ber Bobnung ber Diffionare, beren je-Des Dorf zwei hatte, einen fur Die weltlichen, ben anderen fur die geiftlichen Angelegenheiten, Die Magagine und Bertftatten. Die Rirche, gewöhnlich aus drei Schiffen bestehend, biemeilen mit einer Ruppet und ionifden Gaulen gefdmudt, mar gmar wenig bauerhaft von Sols gebaut, aber im Bergleich mit ten armliden Berbaltniffen in benen bie Dorfbewohner lebten, febr prachtvoll und foffpielig, boch gefcmadlos ausgestattet (Gepp und B. 250, de Alvear 78, 85, Doblas 10, 57). Gold und Gilber murbe nur gu ihrem Schmude verwendet - Gelb und toubarer Bug mar aus bem Jefuitenftaate verbannt und man bat ausbrudlich eingeftanden bag man bie Gingeborenen porjuglich burch die Bracht und ben Glang ber Rirche an fie gu feffeln be-

<sup>\*</sup> Dadfelbe ift aud anderwarte, ; B. in Tegad (Espin una V. 25), ofter vorgelommen.

absichtigte (Charlevoix I, 365, 375, f. unch bas Schreiben bes Jefulten Escandon in ben "Reuen Racht. v. d. Missionen ic."). Daher wurde benn auch Musik und äußeres Gepränge bei den kirchlichen Handlungen nicht gespart, besondere bei den Festen, die man zugleich zu benutzen pflegte um dem Könige huldigen zu lassen und den ihm schuldigen Gehorsam einzuschärfen (de Alvear 82).

Bebes Dorf batte einen Corregidor, Regidoren und Alcalden (Dberrichter, Gemeinberathe und Amtleute), Die von ber Gemeinde unter maggebenber Mitmirtung bes Diffionare ermablt, auch in ber Aus. übung ibrer Gunctionen gang von biefem abbangig maren (Charlevoix 1, 356, 370, 374, Doblas 14). Die Strafen, die fie nach Ungabe bes vorgefesten Beiftlichen verbingen, beftanden in Bebeten, Faften, Gefangnig, bismeilen Beigelung und öffentlicher Rirdenbuge, und Die Bezüchtigten hatten fich fur Die empfangene Strafe bei bem Diffionar gu bebanten (berf. 44, 65). Much ein Unführer fur ben Rrieg murbe ernannt, ber bie zwei Compagnien gugvolt und bie Schwadron Reiterei befehligte, welche bas Dorf befag (Charlevoix I, 366, 385), und biefe Golbaten haben in ben Rriegen ber Spanier mit ben Bortugiefen (1679-1705) ben erfteren die beften Dienfte geleiftet (berf. II, 168 ff.). Durch ein Spftem ftrenger Bevormundung und allfeiti. ger Beauffichtigung waren bie Thatigfeiten aller Gingelnen geregelt. In Rahrung Rleibung und Arbeit fucte man volltommene Gleichheit berguftellen; zweis ober breimal in ber Boche gab es Bleifchtoft, Rleis ber wurden nach Bedur'nig ausgetheilt, nur die Dagiftrateperfonen erhielten einen Stod ale Abzeichen ibrer Burbe und beffere Beftleiber ale Die übrigen. Der Beifiliche wies einem jeben bae Stud Relb an bas er bearbeiten follte und bestimmte es genau nach Broge und Lage; Die Beiber Anaben und Datchen erhielten ibr beftimmtes Bewicht Baumwolle ju fpinnen. Die Arbeitegeit bes Bormittage und Rach. mittage mar fest geregelt, Deuttage fant eine zweiftundige Paufe fatt und die Arbeit murbe ftete mit Gotteebienft begonnen (Doblas 14, de Alvear 79). Effen und Trinfen, Golafen und Beten, auch alle Bergnugungen murben nach ber Ubr abgemeffen.

Unfange gab es in ben Diffionen gar fein Privateigenthum, alle Arbeit wie alle Speife Aleidung und andere Berbrauchsgegenftanbe wurden den Einzelnen zugetheilt; fpater erhielt jede Familie wenigftene ein Stud Lond fur fich bas fie an ben brei letten Bochentagen zu bearbeiten batte, mabrend die drei erften fur ben Anbau der Gemeindelandereien bestimmt maren, beren Ertrag in die Magagine floß, aus melden fammtliche allgemeinen Ausgaben bestritten murben (Charlevoix I, 364, Doblas 14). Bu Diefen geborte gunachft der Tribut ber feit 1649 von den Miffionsangeborigen gefordert murbe um damit je einen Riffionar fur jedes Dorf zu bezahlen (Charlevoix I. 350), und feit 1661 außer der Bezahlung ihrer vorgefesten Beiftlichen die Abgabe von 1 peso welche fie jahrlich an Die Rrone zu entrichten batten (Funes II, 199). Ferner murde mit den Borrathen der Daagzine Alles eingefauft beffen man von auswärts bedurfte, und ba bie Diffionare die einzigen und unverantwortlichen Bermalter bes Bemeindevermogene maren, pflegte ein großer Theil desfelben auf die Erwerbung von Roftbarteiten für die Rirche und von prachtvollen Reftfleibern, die man bei Brogeffionen feben ließ, verwendet ju merden (Doblas 14). Außer den gebauten Früchten murden in den Dagaginen auch die Broducte des Wewerbfleiges der Indianer aufgespeichert; benn dieje batten, mit einem vorzüglichen Rachahmungstalent begabt, viele Sandwerte von den Miffionaren gelernt: fie fertigten Spiten, mußten felbit Orgeln und Ubren nach Modellen trefflich berguftellen (Sepp und Bobm 291), fpannen und mebten Baumwolle, trieben Bienengucht, die Sauptartitel bes Sandels aber welche fie ben Diffionaren lieferten, maren der Baraquan : Thee den fie jogen und die Dofenbaute, die fie bon den ungeheueren Berden nahmen melde in jenen Landern in wildem Buftande leben (ebend. 285, Charle voix L 359 ff.). Für den Unterhalt ber Sandwerter, der Bittmen und Baifen, Alten und Schwachen murben besondere Relder ausgefielt. Bettler und Dubigganger gab es nicht, für die Armen und Rranten murbe geforgt. Die letteren brachte man in einem Rrantenbaufe unter, bem jedoch ein Arat fehlte, wider panftige oder unordentliche Beiber tamen in ein besonderes Befferungebaus (Doblas 14, Charle voix 1, 369). Reiner litt Mangel, aber alle waren arm; jeder arbeitete für alle, aber feiner tonnte durch feine Arbeit mehr erwerben als feinen Lebensunterbalt (Muratori 200). Die iconften Traume Des Socialismus maren bier gur Birtlichfeit geworben.

Um ihrer Republit das Leben gu erhalten hatten die frommen Bater den Spauiern den Bejuch ihrer Diffionen unterfagt, außer denen die in Begleitung von Ordensgeiftlichen oder Bifcoffen tamen (Charlevolx I, 356). Fremde wurden entweder unmittelbar abgewiesen oder unter Aufsicht umbergeführt, dann wieder an die Landesgrenze gebracht und verabschiedet. Es wird versichert daß die weltlichen Angelegenheiten das Hauptaugenmerk der Jesuiten waren, die Seelforge dagegen ihnen weniger am Herzen lag, oder daß sie sich diese wenigstens nicht eben sauer werden sießen (Doblas 57 f.). Allerdings wurde der Katechismus viel hergesagt und abgefragt, sede Bersäumnis des Gottesdienstes streng gestraft und am Sonntag Unterricht ertheilt über religiöse und andere Gegenstände (de Alvear 80). Manche lernten so schoff schoff wie der beste Drud, aber nicht leicht konnte einer lesen (Sepp und Böhm 291, Doblas 14).

Daß die Befuiten ichmer verleumdet worden find, ift richtig - junachft von ben fpanifchen und portugiefichen Roloniften, beren Dienft fie die Indianer entzogen, bann von den politifden und firchlichen Gegnern ihres Ordene überhaupt, endlich auch von einzelnen ihrer Ordenebruder felbft, die aus Intrique ober Rachfucht ihnen ju icaben fuchten. Bu ben letteren gehörte namentlich Ibanez, ber aus bem Orben ausgeftogen, feine genaue Renntnig ber Berbaltniffe benutte um fie ju verichreien. Benn er g. B. ben Berth einer Ochfenbaut in Sub Amerita auf 21/2 seudi (31/2 Ibir.) angiebt (p. 47), fo ift bieg eine ungebeuere Uebertreibung : um 1695 galt eine folde vielmehr 15 Rreuger (Sepp und B. 285). Geine Berechnung ber Belbmittel über welche Die Befuiten geboten, ift barum ganglich baltloe. Dagegen burfte ibm ichmer ju wiberfprechen fein, wenn er geltenb macht bag bie Befuiten in Baraguan ihren Orbendregeln gumiber fefte Bfarreien errichteten und verwalteten" um Die meltliche Gerrichaft bes Landes an fich ju reigen, bag fie dem Befehle bee Ronige entgegen bie Indianer fein Spanifd lernen liegen, fondern bieg fogar perboten und beftraften, bag fie fich damit begnügten biefen nur die außeren Bebrauche, nicht bie Befinnung bee Chriftenthume beigubringen, daß fie durch vollftandige Ginengung und Befdrantung nur auf Beborfam, nicht auf geiftige Erhebung und fortidreitenbe Bilbung berfel. ben binarbeiteten. Azara (Il, 251 f.) und Undere baben fpater biefe Bormurfe wiederholt. Die Schilderungen einzelner Ordenebruber pon ber Birtfamteit ber Jefuiten (f. namentlich Baute) geben frei-

<sup>&</sup>quot; Bgl. Die Rechtfertigung gegen biefen Bormurf bei Solor unno IV, c.16.

lich ein bodft erfreuliches Bilb einer verftandigen, liebevell aufopfern. ben, vielfeitigen Thatigfeit, erregen aber burch ben Rangel an Uebereinstimmung mit bem mas wir font pon ben Einrichtungen ber Jefuiten miffen, ben Berbacht ber Unmabrbeit und tonnen, felbit wenn at nicht geratigu falfd fint, boduens ale eine Darftellung außerft feltener Auenahmefalle gelten, bie unfer allgemeines Urtheil über ibr Thun und Ereiben in Baraguan nicht bestimmen burfen. Diefes Urtheil aber tann nur babin lauten, bag fie gar nicht bas Intereffe batten Die Jutianer ju civilifiren, fonbern nur ihre Seelen bem himmel zuzuführen, auf Erben aber fie nebenbei praftifd nublich ju machen, fei es jum Bortheil der Rirche und ihree Orbene ober ju bem ber fpanifden Krone. Ge ift mabr, fie baben robe Cannibalen ju friedlichen berbentbieren umgeschaffen, aber et ift ebenfo mabt tak fie Denfden nicht erzogen, fondern im Beten und Arbeiten nur abgerichtet, baß fie ihre Boglinge abfiditlich in voller Unmundigfeit erhalten, aller eigenen Energie beraubt unt geiftig noch flumpfer gemacht baben ale fle vorber icon maren. Gine Bewöhnung ju unfreiwilliger Arbeit für fremde Bivede und eine forgenfreie Erifteng find feine Enticodis gung für die Bernichtung jeder eigenen felbftftandigen Lebeneregung, und ber Migbrauch geiftiger Ueberlegenheit ift nicht meniger vermerflich ale ber Digbrauch der phyfifchen Gewalt die der herr über den Eflaven bat

Bas die Jesuiten aus den Guarani gemacht hatten, geht am unsweideutigsten aus Schilderungen hervor welche wie die bei Doblas (10 ff., er schrieb 1785) einige Zeit nach der Bertreibung jener entworfen sind. Die Guarani sind faul, heißt es dort, nicht bloß in Arbeiten die sie für die Gemeinde zu verrichten haben, sondern auch in dem was sie für sich thun. Da sie tein Spanisch verstehen, ist es für sie nicht möglich etwas zu lernen. Sie haben Reigung zum Sandel, werden aber viel betrogen, weil der Berth der Dinge ihnen unbekannt ist. Ihren Borgesesten gehorchen sie punktlich, besigen einen lebhaften Ehrgeiz und sind empfindlich gegen Beleidigung, ohne jedoch ein Gefühl zur moralische Ehre zu haben. Ohne Scheu zeigen sie sich ganz unsbekleidet vor einander, sind dem Trunke ergeben, betrachten die Beisber als untergeordnete Besen und legen auf beren Treue nur geringen Berth. Ihre Kinder zu erziehen oder Bermögen zu erwerben ist ihre lette Gorge.

3m Jahre 1750 murbe gwifden Ferbinand VI. von Spanien und Johann V. von Bortugal ber befannte Grengbertrag gefchloffen, in Rolge beffen ber offliche Theil von Uruguan nebft ben fieben Befulten. Miffionen die er in fich ichlog, an Bortugal übergeben follte. Durch manderlei Intriguen, inebefondere auch burch Unfertigung einer falfchen Rarte bee Landes, hatten die Jefuiten die Mueführung bes Bertrage ju hindern gefucht (de Angelis V. Discurso prel. ju Henis), baber miderfesten fie fich endlich mit Baffengewalt (1754, 1756) und jogen mit ihren Indianern gegen die vereinigten fpanifchen und portugienichen Truppen in's Belb. Der Berlauf Diefes Rrieges, ben ber Bejuite Henis (Diario de la rebelion etc. bei de Angelia V) nach bem befdreibt mas er felbft bavon in Erfahrung gebracht bat, und bie fernere Entwidelung ber Ereigniffe (vgl. Hist. du Paraguay. Amst. 1780 vol. II) find bon nur geringem Intereffe, außer infofern bie Befuiten babei ale mehr ober meniger foulbig ericheinen. Gie felbft baben fich, trop bes offenbaren Dochverrathes beffen fie fich ichulbig machten, fo gut ju bertheidigen gewußt, und ber Berfeumbungen und Lugen find gegen fie allerdings fo viele gemacht worden, bag noch de Angelis (a. a. D.) ber Unficht mar, es fei taum ju enticheiben ob fie in jenem Rriege mehr Betrogene ale Betruger maren ober umgefehrt. Ginem Schreiben gemäß namlich bas ber Bouberneur von Buenos Apres an den Superior der Diffionen erlaffen batte, mußten ober tonnten fie allerdinge glauben im mabren Intereffe und Ginne bee Roniges bon Spanien ju banbeln, wenn fie fich feinem öffentlichen Befehle jur Uebergabe jener fieben Diffionen miderfehten (Henis & 83, Funes III, 58), und gewiß maren fie felbft überzeugt eine machtige Bartei am fpanifchen Sofe, vielleicht jugar ben Ronig felbft im Bebelmen für fich gu baben Gie bielten - fo verfichert wenigftene Henis §. 39 ff. - ihre Sache fur noch unentichieben in Spanien, borten gerüchtweise von einer gunftigen Benbung bie biefelbe beim Ronige genommen babe, und ergablten fic bag biefer bis babin nur von feis nem Beichtvater nicht binreichend über ihre Angelegenheit unterrichtet worden fei. Indeffen gebt andererfeite gerade aus Henis (73, 100) felbft bervor, bag auch fur fie menigftene im Jahre 1755 fein 3meis fel mehr bestand bag ber Ronig ibre Unterwerfung ernftlich forbere, da feine Commiffare fie fur Rebellen erflarten, aber fie fuhren tropbem fort bie Unglaubigen ju fpielen. Ueberdieß mar es gerade bie une

gnabige Entlaffung des Beichtvatere vom Ronige, auf welche bie Et-Marung folgte bag fernerer Biberftand von Seiten ber Jefuiten als Sochverrath ju behandeln fei, und es ergiebt fich baraus unzweifelhaft Dag jener feinen Ginflug vielmehr gang im Intereffe ber frommen Bater benutt hatte. Ge ift endlich behauptet worden bag vielmehr die Indianer den Arieg gegen die Spanier veranlagt batten, ba fie trot bes Burebene ibrer Diffionare fich entichieben geweigert batten ibr Land ju raumen und ben Bortugiefen ju überlaffen (Dobrighoffer 1), und allerdings haben fie an den Gouverneur von Buenos Apres, boch gewiß nicht obne Borwiffen und fcmerlich andere ale auf ben Antrieb der Jefuiten felbft, bringende Bitten gerichtet ihre Diffionare behalten zu durfen, und fpater Rlagen erhoben über bie Franciscaner Die man ihnen ftatt jener ichidte. Die abfolute Unterthanigfeit in melder fie lebten läßt es ale unglaublich erfcheinen bag fie ihrerfeits etma die Jesuiten zum Aufftande gezwungen batten, zumal ba Bucareli, der 1767 die Bertreibung der letteren ausführte, die Diffionen einnahm und die meltliche Gewalt von der geiftlichen in ihnen trennte, nicht ben minbeften Biberftand babei von Seiten der Indianer erfuhr, fondern Alles in der beften Rube und Ordnung fand. Dies Alles gufammen lagt nur geringen 3meifel barüber, bag bie Jefuiten nicht in autem Glauben, sondern in ehrgeiziger und felbitfüchtiger Abficht den Aufruhr anfingen und fortjegten burch den fie ihre felbaffanbige Berrichaft in Baraguan ju behaupten hofften.

Rach der Bertreibung der Jesuiten verschlimmerte fich, wie zu erwarten war, das Loos der Indianer noch mehr. Ein Gouverneur mit drei Statthaltern follte die Missionen regieren. An die Spize jedes Dorfes trat ein spanischer Administrator und zwei Geistliche, neben denen der aus Eingeborenen zusammengesetzte Magistrat fortbestehen sollte. Die Administratoren, unwissend und unfähig, aber habgierig, machten sich dem Gesetze zuwider zu herren der Arbeit, welche die Indianer wie zur Beit der Iesuiten in großem Umfange für öffentliche Bwede leisten mußten. Sie verwalteten das Gemeindevermögen und lagen mit den Geistlichen beständig in Streit, worunter die Indianer schwer zu leiden hatten: sie wurden ausgepeitscht, mochten sie nun dem einen oder dem anderen von diesen gehorchen, und waren durch lange Gewöhnung gegen diese Strasen ganz abgestumpst (Doblas 17ff., 26, 30). Raum den dritten Theil ihrer Zeit behielten sie sur

fich, und batten fie biefe fleißig benugen wollen (benn es fehlt bei ihnen nicht an Beifpielen bee Meißes, wenn ibnen ein entfprechenter Lobn in Quenicht ftebt), fo murbe es boch ebenfo uumöglich gemefen fein bas gebaute Betreibe im Lande zu vertaufen ale es auszuführen (berf. 41, 31). Sie arbeiten baber, fagt Doblas, ftete unter ftrenger Aufficht und nur aus Furcht vor ber Beitiche, jumal ba fie miffen bag bie Salfte ber Ernte geftoblen wird, benn bas angeftellte Berfonal belauft fich in jebem Dorfe auf 80-100 Menichen und biefe find unbefolbet (33, 42). Die Eltern fummern fich nicht um ibre Rinder; diefe merben von frub bie Abende einem Auffeber übergeben, Der dazu besteut ift fie beten gu laffen und zu befchaftigen. Gie treiben feine Spiele; auch fonft gebt ce in ben Dorfern gang fill gu, man bort feinen Schrei, feine laute Unterhaltung, Alles ift apathifch und leblos (29, 31, 50). Die Baufer verfielen, Die Relber murben nicht mehr in Ordnung gehalten und menigftene ber achte Theil ber Eingeborenen, nach einer anderen Ungabe % berfelben, batte bie Diffionen um 1785 verlaffen (21, 35, 5). Befondere beutlich geht ber Berfall auch aus ber Bergleichung ibres Biebftandes von 1768 und 1772 bervor (f. de Angelis, Discurso pret. ju Doblas). Dan tann fich baber nur munbern bag Azara (II, 219f., 254) die Buarani nicht weit tiefer gefunten fant ale ce ber Rall mar. Er fcbilbert fle ale giemlich auf berfelben Stufe ftebenb wie Die unterfte Rlaffe ber bortigen Gpanier, Die Biebbirten (Gauchoe): jeber bat ein fleines Saus mit einigen Dobein, bas aus mehreren getrennten Raumen und einer besonderen Ruche befieht, meift ein paar Dofen, einige Dildfube, Bferde ober Efel, Subner und ein Schwein. Ihre Gemeinden haben fich jum Theil aufgeloft, aber fie felbft baben einige geringe Fortidritte gemacht, befondere in Biebgucht und Sanbel, ba fie jest Brivateigenthum erwerben tonnen; auch find fie bie beften Bimmerleute im Lande. In ber Rleibung haben fie fich ben Gpaniern angeichloffen. Der jabrliche Eribut von 1 peso ben jeder Dann von 18-50 3abren gu gabien batte, bestand um 1800 fort (de Alvear 101), bas Gefammteigenthum aber bas bie Dorfer bie babin befagen, murbe in bem genannten Jahre aufgehoben und an die Gingelnen ale Brivateigenthum vertheilt (Funes III, 399). Die Geelen. jabl ber 30 Miffionen mar 1801 bis auf 45639 gefunten (Page 551).

Die bieber besprochenen Miffionen bestanden hauptfachlich que Guaranie, wenn auch nicht ausschließlich; in fieben berfelben, bie am

linten Ufer bes Uruguan größteutheile gwifden bem Biratinim und Buby lagen, lebten außer jenen auch Charruas (Ave-Lallemant, R. durd Gud-Brafil. 1959, I, 331). Rur die Guarant zeiaten fic füglam genug für eine weite Ausbreitung ber Diffion und felbit unter Diefen nur bie öflichen Bolter. Bei ben Chiriquanas miglangen bie 1607-9 und einige zwanzig Jahre fpater gemachten Berfuche biefer Art, doch liegen fic Die Jefuiten baburch nicht für immer abschreden fondern erneuerten diefelben jur Beit ber Grundung des Jefuitencollegiums in Larija 1690 (Lozano 130, 276). Ale die Bauliften 6 Jahre fpater in Chiquitos einfielen, entftand gegen die Diffionare ber Berbacht bag fie diefen ale Spione bienten, und fie murben wieber vertrieben (Tomajuncosa 11, 30 ff. bei de Angelis V, der hauptsacilité aus Lozano geschöpft hat, wie Weddell bei Castelnau VI, 141-170 wieder aus ibm). 1727 maren bie Chiriquanas auf's Reue gegen die Diffionare aufgeftanden, die fich bei ihnen niedergelaf fen batten, diefe maren abermals verjagt morden, eroberten fich aber mit bulfe ber Chiquitos und ihrer Giftpfeile ihren Blat bei ihnen gurud (Losano 316, 324). Erft 1734 ift es gelungen fie au betebren, obwohl nur theilmeife und nicht ohne große Schwieriafeit: mit dem ewigen Feuer der bolle von den Riffionaren bedrobt, gaben fie jur Antwort daß fie alebann die Roblen wegnehmen murden (Guevara I, 14). Bon ihren 19 Dorfern, beren Sauptort bas 1680 gegrundete Birap murbe - Die jenfeite bee Rio grande gelegenen Dif fionen find erft von neuerem Satum - maren um 1788 nur 8 driftlich, aber auch in biefen berrichte meift große Faulbeit (Viedma b. 5, 6, 28, 51 ff.). Die Miffion von Barongo murbe bei ihnen 1714. G. Rola 1764 gegründet (Viedma a, 312, 323). Die Chanefes, bei benen bie Jefuiten um jene Beit unter 190 f. B. ebenfalls zwei Missionen hatten, maren nicht minder schwer zu reduciren gemesen (Tomajuncosa 26, 28 a. a. D.). Rach ber Bertreibung ber Schuiten, traten auch bier wie in Baraquab bie Franciscaner an beren Stelle. Um 1800 beftanben, meift erft feit turger Beit gegrundet, 21 Missioneborfer ber Chiriquanas Mataguapos und Bejofes sublich von Birap bis zum Bilcomayo, jenseits deffen nur Salinas Itau und Ceuta (lesteres in der Rahe von Dran) lagen, erftere beiben von Chiriqua. nas bewohnt. Bollig abgeschloffen gegen die spanifden Riebertaffungen wie der ehemalige Jesuitenftagt von Baraguab, murben fie icheiubar bon häuptlingen regiert, beren Burde erblich mar, und von jahrlich gemählten Beamten welche die Polizei verwalteten, die Rahrungsmittel vertheilten und bergleichen, in Birklichkeit aber war auch bier
ber Padre ber einzige Inhaber aller Gewalt. Die Krantenpflege, die
geiftlichen Functionen, auch der Unterricht der Kinder waren unentgeltlich. Taufe und Abendmahl wurden nur auf Bitten der Indianer
felbst vorgenommen. Um die Fastenzeit hatten sie eine Art von Examen zu bestehen (Räheres bei Weddell a. a. D.). Das Christenthum
der Chiriguanas nördlich vom Parapiti ift wieder ganzlich verschwunben (ebend. 55).

## Die Pampas. Inbianer und Araucaner.

Die Bolter welche wir in Diefem Abichnitte gufammenfaffen, laffen fich bie jest zwar nicht ale ju bemfelben Stamme gehörig bestimmt nachweifen, aber bie Aehnlichfeit Die unter ihnen in Rudficht ibrer mich. tigften außeren und inneren Charaftere fattfindet, macht ibre Bermanbtichaft mabricheinlich, befondere wenn man beachtet bag fie ju ben Gingeborenen Brafiliene und vorzüglich ben Buaranie jugleich in einem entidiebenen Begenfage fteben. Die furge prognatbifche Goabelform icheint bei ihnen vorzuberrichen (Retgius in Daller's Ardiv 1848, p. 247, 280 nennt inebefonbere bie Charruas, Buelches und Reuerlander, Araucaner), fie find von febr friegerifchem Befen und baben ibre Unabbangigfeit von jeber mit außerfter Anftrengung ihrer Rrafte vertheidigt, fo daß es bie in die neuefte Beit nicht gelungen ift fie gu unterjochen, baben fich ber Diffion faft gang ungugang. lich gezeigt und mit wenigen Ausnahmen von jeber ein nomabifches Beben geführt, größtentheile obne Landbau oder boch ohne fid burch Diefen an die Scholle feffeln ju laffen. Die Araucaner find bas einzige Bolt bei bem es fich in letterer binficht andere verhielt, Die Banaguas nachft ben Feuerlandern bas einzige welches mit bem Baffer vertraut mar.

Ale Sebaftian Cabot (1531) ben Baraguay hinaufging, murde er in ber Gegend von Afuncion von den Agaces angegriffen, die bamale jenes Land beherrichten (Guaman I, 6). Diefe maren als gefabrliche Alufrauber besondere von den Guaranis febr gefürchtet und lebten mit ben Guapcurus in Beinbicaft (Cabeza de Vaca 559, 565). Bir durfen fie ohne irre gu geben mobl fur einen 3meig bet Bapaquas halten ober für biefe felbft. Benn de Angelis (Indice ju Guzman p. II) von ihnen jagt, fie hatten Buarani gefproden, fo beruht dieg auf bem Digverftandnig, bag fie Diefe Sprache meift verftanden, obwohl fie von ihrer Mutterfprache gang vericbieben mar (Bater, Mithrid. III, 2, 489 nach Azara). Die Gige ber Babaquas laffen fich ichmer angeben, ba fie meift nur auf bem Baffer fic feben ließen. Gie lebten oberhalb ber Gnapeurus an und auf bem Baraquay - Rluffe ber nach ibnen benannt fein foll (Azara), 120 leguas aufmarte von Afuncion (Guzman I, 4), hauptfachlich, wie es icheint, auf bem linten Ufer (Erbaul, Beichichten 182), und bebnten ibre Streifzuge bie nach Cupaba bin aus (de Flores 9 bei de Angelis IV). Gin Breig berfelben bewohnte (nad Quiroga II) ben nordlichften Theil bee Baraguab, ein anderer die Begend von Afuncion. Dort giebt fie auch Lozano (52) gwifden bem Javevirn, ber unter 23 %o in ben Baraguan munbe, und bem Bilcomapo an, in bem Cande ale beffen gabireichftes Bolt er bie Jviraparas' nennt. Geit 1740 hat fich ein Theil berfelben, 1790 auch ber Reft bee Bolfee in Afuncion niebergelaffen (Azara). Rengger (Raturg 4) foilbert fie nur 5' 2" - 5' 5" groß und von mehr langlicher, meniger breiter Gefichteform ale bie Guaranie, Demersay (Bullet, soc. geogr. 1854, I, 15) bezeichnet fie bagegen ale febr groß, wie Cabeza de Vaca Die Agaces: 1,781 Deter; Die Beiber 1,58 Deter. Gie find olivenbraun, beller ale die Guaranie, von febr mustulofem Dberforper, aber bunnen Beinen, ba fie febr viel im Rabne figen. Die ffeinen Mugen haben eine leichte Ralte am oberen Mugenlibe (brides) doch ohne Bebung bes angeren Binfele, Die Rafe ift lang und rund. lid, Die Badeninochen ragen etwas berbor und die Unterlippe febt über; Die Beiber baben fleine Rufe und Banbe.

Bon der Lebensweise und den Sitten der Papaguas hat Azara aussubrlich gehandelt. Als auffallend ift aus alterer Zeit nur zu erwähnen daß ihre Sauptlinge eine bespotische Gewalt besagen und daß ihr Speichel von ihren Untergebenen mit der hand aufgefangen zu werden pflegte (Cabeza de Vaca 575). Landbau scheinen fie nie-

Diefe find nach v. Martius a, ein Tupivolt (J. R. G. S. II, 209).

mals getrieben zu haben. Rit ihren früheren Beinden den Guyacurus später verbündet, haben sie den Bortugiesen vielen Schaden zugefügt, seit 1791 sedoch Frieden mit ihnen geschlossen (v. Eschwege II, 287, Rengger R. 135f.). Mit den Spaniern dagegen standen sie seit langer Beit in einem Schus. und Trusbündniß, doch haben sie sich stets geweigert das Christenthum anzunehmen (Azara II, 121). Rach Asuncion liesern sie in neuerer Beit Golz Fische Pserdefutter und dergleichen (Demersay a. a. D.). Mit den Rbayas und anderen Bölkern von Chaco haben sie die Feier eines großen jährlichen Festes gemein, an welchem sie sich große Solzsplitter durch das Fleisch stechen und sich Blut aus der Junge und anderen Theilen ziehen, das sie in ein kleines Loch in die Erde laufen lassen (Azara II, 134). Ihre Todten begraben sie in zusammengebogener Stellung (ebend. 143).

Das Bebiet ber Len quas reichte vom Bilcomapo bis gegen ben Baraguan bin, mo bie Dbapas lebten (Quiroga II), und fag unter 220 und 230 f. B. swifden beiben gluffen (Bater, Mithrib. 111, 2, 491, Page 142). Roch neuerbinge giebt Castelnau (II, 430) bie Inimas (mabricheinlich die Enimaga oder Inemaga, Die Azara ben . Lenguas in jeder Sinficht abnlich nennt), "welche in Baraguan Linquas beigen", in biefen Gegenben unterhalb fort Borbon an, auf bem rechten Ufer bee Baraguap, namentlich bei G. Galvabor, mabrend nach d'Orbigny (II, 120) ibre geringen Ueberrefte unter 270 f. B. und 620 m. E. von Barie mitten in Chaco mobnen follen. 3bren Ramen baben fie bon bem großen Bflode ben fie in ber Unterlippe tragen, obwohl biefelbe Sitte fich auch bei ben Charrua Mbapa und Bapagua findet (Azara II, 11, 105, 126). Gie follen Die Sprache ber Chiquitos reben ober boch diefen fprachvermanbt fein (Erbaul, Wefdichten 178, Lettres edif. 11, 165). Rach d'Orbigny find fie im Aeußeren ben Abiponern und Mataguapes burchaus abnlich, Page (142) fand an ihnen die langgeschligten und großen dinefenahnlichen Augen auffallend und bemertt bag fie Pferbe und Schafe befigen, etwas Dais und Baumwolle bauen und bag bie Beiber an bet Spindel fpinnen. Sie geborten bon jeber ju ben friegerifch unruhigen und gefährlichen Reitervolfern bon Chaco.

Ungleich baufiger ale von jenen ift von ben Guapacurus bie Rebe. Erft neuere Reifende behaupten bag ihr Rame collectiv fur verichiedene Boller (Rengger, R. 341) ober gar fur alle berittenen Gin-

geborenen ohne Unterfchied von ben Spaniern gebraucht morben fei (d'Orbigny II, 92). Dogen aber auch einzeine Bermechfelungen biemeilen vorgetommen fein (wie 3. B. Die Spanier in neuerer Beit Die Tobas öftere Buancurus genannt haben , Morillo 21). fo muß man bod jugeben bag jene bon anderen Bolfern in ben alteren Berichten febr bestimmt unterschieden ju merben pflegen und bag überbaupt weit meniger ber Mangel ale vielmehr ber Ueberfluß in ber Untericheibung verichiebener Bolfer ben Ethnographen bei Benugung ber alteren Quellen in Berlegenheit fest. Rad Azara (Correspond. 49 bei de Angelis IV) murben alle Ungaben neuerer Reifenden über Die Guancurus überhaupt nur geringe Autoritat in Anfpruch nebmen tonnen, weil fie um ben Anfang bee gegenwartigen 3abrbunberte bereite bie auf einen Reft ausgeftorben gemefen maren. Inbeffen burfte bierauf tein großes Bewicht ju legen fein, ba nicht allein b. Cfc mege (II, 268ff.), fondern auch Castelnau (II, 392ff., 479) ausführliche Mittheilungen von ihnen aus eigener Erfahrung machen (vgl. auch von Martius a.). Castelnau fand fie in ber Rabe pon Fort Albuquerque am Baraguan und giebt 6 Stamme berfelben an, von benen jedoch nur zwei Landbau treiben. Giner berfelben, Die Cabiebos, mar turglich auf ber Flucht por ben Inimas (Lenguas) aus Chaco borthin getommen.

Die Buapeurus merben ale ein febr unruhiges Bolt gefdilbert, Das oft fonell und ploBlich feine Bohnfige mechfelt, in weiter Entfernung unerwartet ericeint und oft fpurlos mieber verichwindet, baber fich nicht fowohl ibr Bobnfit, ale vielmehr nur ihr Berbreitungebegirt angeben lagt. Bu Cabeza de Vaca's Beit (1541) hatten fie (wie bemerft), ben Guaranis bas Land im Beften von Mfuncion genommen, wo fie Guevara (II. 6) anführt, und mohl beehalb hat de Angelis (Indice ju Guzman XLIII) bae Delta bee Bifcomapo ale ihren eigentlichen Gig begeichnet. Lozano (52, 62) nennt fie zwar auch in biefer Wegend, unterscheibet aber brei Abtheilungen berfelben : Die eine beftebe aus ben Rlugraubern bes Baraguap (boch werben fie bon ben Bapagua flete unterfchieben), Die zweite feien die Buapcurutie im Beften bee Fluffee, Die britte Die Guapcuru Guagu im Rorben gegen 100 leguas von Afuncion entfernt, mo fie, ben Chiriguanas benachbart, Die Buanas und anbere Bolfer unterjodt batten. Charle voix (1, 101), ber biefen Bericht wiederholt, fügt nur hinzu daß dieses Land im Rorden für ihr Stammland gehalten werde. Aus der Gegend am Paraguay oberhalb Asuncion haben sie sich späterhin vor den Mameluken (Brasilianern) nach Chaco zuruckgezogen (Lettres ed. II, 165). Sie find ein sehr großer Menschenichlag, manche von ihnen sollen 6½ erreichen\*; ihre Farbe ift dunkler als Kupfer, das Haar bald schlicht, bald kraus; im Gesichte tättowiren sie sich mit einigen Linien (v. Eschwege II, 270 ff.). Die Malerei des Körpers, der Lippenschmuck und der geschorene Kopf, auf dem sie nur zwei haarkranze und einen haarschopf stehen lassen, geben ihnen ein zurchterliches Aussehen (Charlevoix I, 102). Ihre Bekleidung besteht nur in einem Schurze oder Gürtel.

Bon ihren Rachbarn, benen fie niemals im Rampfe untertegen fein follen, maren fie in fruberer Beit febr gefürchtet (Cabeza de V. 560, 564). 3bre Raubereien entidulbigen fie mobl erft neuerbinge geichidt mit ber Cage, bag Gott bei ber Schopfung jebem Bolte eine Gabe jugetheilt und fie allein vergeffen babe; vom Abler aber, ben fle für ihren Stammbater zu halten fcheinen (b. Efch mege II, 280), feien fie barauf aufmertfam gemacht morben bag ibr Loos bas befte pon allen fei, ba ihnen Alles gebore mas bie übrigen befagen (Azara, Castel nau II, 894). Sie leben ale Reiternomaden gang ohne Landbau und icugen fich gegen Bind und Better oft nur burch eine ausgefpannte Datte, wie bie Bapaquas (Lozano 55, 65), boch batten fie auch lange baufer in benen fie ju bunberten gufammenwohnten (Cabeza de V. 563), in brei Abtheilungen, ber bauptling in ber Mitte (Charlevoix I, 104), eine Ginrichtung die vielleicht zu ihrer Gintheilung in Eble Rrieger und Sflaven (b. Efdmege II, 269, b. Dar. tius a. Unb. 25) in Begiebung fieht, wenn es andere mit Diefer feine Richtigfeit bat. Lozano (68) unterscheibet bei ihnen gleichsam ale brei Rangftufen: Rind Dann und alter Rrieger, beren jede ibr bestimmtes Abzeichen und ihren befonderen, burch fcmerghafte Ceremonien ermorbenen Schmud batte. Aehnliche Gelbftpeinigungen fanben bei einem großen jabrlichen Wefte flatt, bas irrthumlich mit bem Bieberericeinen ber Blejaben in Busammenbang gebracht morben ift, ba biefe bier nie untergeben. Die Burbe bee Sauptlinge ging auf ben

<sup>&</sup>quot;Rach Reng ger (Raturgesch.5) ber die Mbapas (b.i. Guapenrus) die schonften Indianer biefer Gegenden nennt, meffen fie nur 5' 5" — 5' 61/2" und find niehr fupserroth als die Bat aguas.

Sohn über, der fern von seinem Bater erzogen zu werden pflegte und diesem nur selten zu Gesichte tam. Beim Tode desselben traten Fasten und allgemeine Enthaltsamseit ein, das Malen des Körpers wurde unterlassen, mehrere Männer und Beiber, die sich oft selbst dazu ansoten, wurden geopfert, und der neue häuptling gab allen Einzelnen andere Ramen (Lozano 67, 70), wahrscheinlich damit der Tod, wenn er wiedertäme, diesenigen nicht zu sinden wisse die er suche, der Rame des Berstorbenen aber wurde ferner nicht mehr ausgesprochen (Asara II, 153), wohl um seinen Geist nicht zu erzürnen oder zu eitiren. Bei fartem Unwetter pflegten sie zu lärmen und gegen die bösen Geisster in der Luft zu kämpsen die es erregten (Losano 71).\*

Bolpgamie berrichte nicht bei ihnen. Sie batten nur eine grau, aber diefe murbe leicht gewechselt. Unebeliche Rinder brachten fie gemobnlich um, entweder por ober nach ber Beburt (ebend.); Azara fceint fie in ju großer Allgemeinheit baufigen Rindermorbes ju beiduldigen, indeffen werden funftliche Reblgeburten bis jum 30. Lebensighre noch neuerdings ale gewöhnlich bei ihnen ermabnt (Spir und Martine 271, Castolnau II. 405). Die im Rriege gefangenen Anaben gichen fle auf, geben ihnen fpater Beiber, bertaufen aber beren Rinder (Charlevoix I, 106); übrigens follen die im Rriege erbeuteten Stlaven, melde als Rafte von den Areien freng gefchieben bleiben (Spir u. D. 268), von ihnen gut behandelt werden (v. Efd. wege II, 288). Die Beiber genoffen wenigftens in fruberer Beit fo großes Anfeben , daß fie diese Stlaven in Freiheit segen und deren Aufnahme in ben eigenen Stamm bewirfen tonnten (Cabeza de V. 564). Manche Gegenftande werben von den Beibern mit andern Bortern bezeichnet als von ben Rannern (v. Efcmege II, 283). Die Ranner in Beibertleidern welche fich unter ihnen finden follen, fpinnen, weben, machen Topfe und thun nur weibliche Arbeit (ebend. 276). 3bre Baffen find gangen und bolgerne Schwerter, auch führen fie icharfe Meffer von Rifchgraten; Die Ropfe der Reinde bewahren fie als Tro-

<sup>\*</sup> Die Borftellungen biefer Boller von den himmelstorpern und himmelserscheinungen find findisch genug: einige Sterne gelten den Mbocovies fur Baume mit leuchtenden 3welgen, andere far einen Strauß der von hunden verfotzt wird. Bon der Sonne, die ein Beith sei, erzählen fie, daß sie einst auf die Erbe wird, großes Unglust angerichtet habe, doch sei es gelungen sie wieder an ihren Blag zu fegen, der Mond aber sei ein Rann dem, wenn er sich verfinstere, die Eingeweide von einem hunde herausgerissen wurden (Guevarul, 16).

phäen (Lozano 66, 71). Im Kriege zeichnen sie sich durch Borsicht aus, stellen in jedem Dorfe Rachtwachen auf und gehen Rachts auf Kundschaft aus (Charlevoix I, 106). Ein schönes Beispiel strenger Mannszucht und Selbstbeherrschung gaben die Guapcurus welche im 3. 1819 unter Andresito's Führung in Corrientes einzogen, das sie 7 Monate lang beseth hielten. Obgleich ganz ausgehungert und erbittert, benahmen sie sich mit der größten Mäßigung und Rücksicht. Rur ein einziger Diebstahl kam in dieser Zeit von ihrer Seite vor (Robertson III, 159 ff.). Die Bersuche der Missionäre (1609) scheiterten bei ihnen nach kurzer Zeit (1626, Lozano 140).

Die Mbanas, welche Azara ale ein befonderes Bolf neben ben Guapeurus aufgeführt bat, werben in Rudficht ber Sprache aus. brudlich ale nicht von ihnen berichieben bezeichnet (Bater, Dithrib. III, 2, 479); die Angabe de Pasos' (44 bei de Angelis IV) baß fie oft auch Guapeurus genannt wurden, bat man baber nicht fo gu berfteben, bag eine Bermechfelung beider mit einander baufig fei, fonbern bag überhaupt tein Unterschied unter ihnen ftattfinbe (b. Dartiue a, Unh. 8, Dobrighoffer I, 75). Auch daß fie von ben Guap. curue abstammten, wie de Angelis angiebt (Indice ju Guzman VIII), brudt, wie es icheint, bas Berhaltnig in welchem fie ju einanber fteben, nicht genau aus. 3hre Eroberungen und Bermuftungen bee Lanbes am Baraguan, melde 1661 begannen, erftredten fich über beibe Ufer bee Rluffes vom Berui unter 240 bis jum Tacuari unter 18% f. B., in fpaterer Beit bis ju ben Chiquitos (Quiroga II. de Flores 16 bei de Angelis IV, Azara), bod bielten fie feit 1748 mit ben Spaniern fagt ununterbrochen Frieden und murben allmalic auf bas Beftufer bes Rluffes befdrantt.

Die nahe Sprachverwandtschaft, welche nach Dobrizhoffer (II, 191, 242) zwischen ben Abiponern einerseits, den Mbocobies Tobas und Mbayas andererseits besteht, ift wenigstens in Rudficht der letteren unbestätigt geblieben; sie stehen jenen Böltern ferner, der grammatische Bau ihrer Sprache ist wesentlich verschieden, während die brei ersteren allerdings zu einem Stamme gehören (Bater a. a. D. 477, 494 ff.). Lozano (77) bemerkt ausdrücklich daß die Tobas Mocobies und Papitalaguas dieselbe Sprache reden. Unsicherer scheint es daß die Mataguapos und Bejoses Dialette des Toba reden, wie Weddoll (bei Castelnau IV, 144) angiebt, und daß die Matacos ebenfalls

fprachlich ju ben Toba gehören (ebend. 328); d'Orbigny (II, 93) ift geneigt auch die Malbalas ju ihnen zu rechnen.

Die Tobas und Dbocobies, wie die letteren fich felbft nennen (Baute 43), ftreifen aus dem Innern von Chaco bis an ben Barana und bewohnen namentlich bae gand an ber Munbung des Jujub in ben Bermejo (Lozano 77, 252), auch werben bie erfteren mit ben Mataguapas gufammen am Bilcomape 40 leguas bon den Cordilleren entfernt genannt (ebend. 52). Reuerbinge bat d'Orbigny (II, 93) beibe swifden 210 und 320 am gangen Bilcomano, an bem unteren Biertel bee Bermejo und von ba bie in bie Begend von Santa Re angegeben. Corne jo (4) nennt fie unterhalb von S. Bernando de Tobas und Santiago de Mocobis am unteren Bermejo, mo fie nach Morillo (21), bem jener offenbar feine ethnographifchen Angaben faft fammtlich entlebnt bat, bie jum Bilcomapo bae berrichenbe Bolf find (1780), momit bie Angabe Garcia's de Solalinde (4 bei de Angelis IV), von 1799 übereinftimmt. Die Rarte bei Rengger fest die Tobas in den Rorden ber Mocobies und biefe fublich bom Bermejo. Gie werben von d'Orbigny ju ber Race ber Bampasvoller gerechnet, Die er (II, 5) auf folgende Beife befdreibt. Gie find mittelgroße Menichen von olivenbrauner ober buntelfaftanienbrauner farbe und herfulifder Bilbung, febr breiter Bruft und breiten Coultern, fleifchig, boch mit wenig hervortretenben Dusfeln. Die Stirn ift gewölbt, bas Geficht breit und platt, die Rafe febr furg und gufammengebrudt mit weiten offenen Lochern, ber febr große Mund bat bide, fart vortretenbe Lippen, Die Augen fteben borigontal, boch ift ihr außerer Bintel bieweilen etwas binaufgezogen, Die Badentnochen ragen bervor, Die fart ausgeprägten Befichtegunge find von taltem Ausbrud. Die Mbocobis und Tobas inebefondere fchilbert er (II, 96) ale brongefarbig, (Weddell a. a. D. 300 ber fie febr fcon proportionirt fand, nennt fie etwas buntfer ale bie Chiriquanas) im Mittel 1, 68 Deter boch und im Meußeren übrigens ben Charruae abnlich, b. b. bon giemlich geraber, unten bider Rafe und gebogenen, bunnen, aber fart bervortretenben Mugenbrauen. Abmechfelnt fubren fie ein nomabifches Jager: und birtenleben, benn fie haben Schafe und Bferde, ober bauen bae Land (ebend. 306, d'Orbigny II, 99). 3bre Bohnungen fint lange, bon Dfren nach Beften gerichtete Baufer in benen mehrere Familien gufammenleben (ebend. 100), bei ben Tobas bienentorbartige, nur zwei Deter hohe hutten mit sehr niedrigem Eingang (Weddell a. a. D. 300). An einem sehr einsachen Bebftubl sertigen sie mollene Zeuge, die sie blau weiß und roth zu farben versteben (Page 255). Louano (77 ff.) bezeichnet ihre Sitten als dieseleben wie bie ber Mataguapos und bebt wie Baute (106), der ihnen Kindermord aus sehr geringen Ursachen Schuld giebt (61, 79), vorzüglich ihren Cannibalismus hervor; sie ziehen dem erschlagenen Feinde die Ropfhaut ab und spannen sie auf um sie als Trophäe zu bewahren. Im Jahre 1670 murben sie mit bewassneter Racht von den Spaniern angegriffen und erhielten brei Jahre darauf Missionäre, die jedoch nur wenig bei ihnen ausrichten konnten. Ebenso geringen Erfolg hatte die 1683 auss Reue bei ihnen begonnene Mission. Sie blieben das Räuberpolt als das sie sich bis dahin gezeigt hatten. Erft der 1710 gegen sie erneuerte Krieg nöthigte sie zu längerem Frieden (Lonano 105, 158, 244, 336).

Die Abiponer ichweifen vom R. Bermejo bis nach Canta Re bin im Guben und bie nach G. Jago bel Eftere im Beften (Dobrigboffer II, 13). Das rechte Ufer bes unteren Bermejo bis ju feiner Muntung fdeint ibr bauptfit gemejen ju fein (Lozano 89). Ein Theil berfeiben ift in Die Diffionen auf ber Oftfeite bee Barana gegegen worben, ein anderer blieb mit ben Tobas und Mbocovies in Chaco bei feiner fruberen nomabifirenden Lebensweise (Quiroga II). Gie find febr fart jufammengefchmolgen und werben von d'Orbigny (II, 116) biesfeite bee Barana unter 28-300 f. B. angegeben. Er fand fie ben Tobas und Mataguapos im Meußeren febr abne lich, indeffen tommen bei ibnen auch Ablernafen baufig por; ibren geringen Bart raufen fie aus wie bae baar am Roper und bie Mugenbrauen, lettere, wie fie fagen, um beffer feben ju tonnen; auch bas haar am Borberhaupt entfernen fie, gleich ben Tobas Mbocovies und anberen. 3m Wefichte tattowiren fie namentlich die Dabden gur Beit ber Mannbarteit (Dobrighoffer II, 24 ff., 31, 37); bei ben Dannern find um Diefe Beit Blutentziehungen gewöhnlich, Die fie an verfcbiebenen Bliebern , felbft an ber Bunge von Rinbbeit an baufig und bei verschiebenen Belegenheiten pornehmen , befonbere ebe fie in ben Rrieg gieben (Lozano 90). Landbau treiben fie nicht, im Raben, Spinnen und Beben ber Baumwolle find ihre Beiber aber febr fleißig und gefchidt (ebent. 91, Dobrighoffer II, 138, 162, 184). Rur Diefe find nach Lozano (89) mit einem Mantel von Rellen befleibet, nach Dobrighoffer (II, 160) find ce auch die Danner mit baumwollenen ober wollenen Beugen bon oben bie unten, bei raubem Better mit Manteln von Rischotterfellen. Die Rluffe befahren fie in leichten Rahnen von Ochsenhaut (ebend. 150). Ausschweifungen ber jungen Leute bor ber Che finden bei ihnen nicht ftatt, wie bei fo vielen anderen Bolfern, auch im Scherz und in ihren Reben überbaupt verlegen fie ben Unftand nicht. Debr ale zwei Rinder pflegen pon ihnen nicht aufgezogen zu werben (Lozano 92). Chebrud, Diebftahl, Raub, Dord find bei ihnen unerhort (Dobrigh. II, 58, 167, 170, 180, 265, III, 185), bagegen glauben fie in vollem Rechte au fein wenn fie bie Spanier bestehlen und queplundern, weil bas Land mit feinen Jagb : und Berbenthieren urfprunglich ihnen felbu geborte, Diefe aber fich beffelben gewaltfam bemachtigt baben (II, 172). Bauptlinge von einiger Dacht haben fie nur im Rriege, biemeilen find Diee fogar Beiber (Lozano 91, Dobrigh. II, 131, 136), aber es giebt bei ihnen eine Art bon Abel, ber burch Tapferfeit erworben wird und baber rein perfonlich ift. Die Aufnahme in benfelben erforbert eine besondere Brufung burch langee Schweigen und Raften und wird mit einer Beranberung bes Ramene vollzogen. Die Eblen untericheiben fich burch ben Gebrauch gemiffer Borter und mancher Anbangefilben von ben Bemeinen (ebend, 598 f., 236). 3m Relbe wird bon ihnen bie Borficht beobachtet punttiiche Rachtwachen gu balten und fleißig Runbicafter auszuschiden; Die feindlichen Dorfer ichiegen ne mit angegundeter Baumwolle in Brand. Auf dem Bferde zeichnen fie fich burch große Gewandtheit aus und fampfen, wenn fie fich berloren glauben, mit wuthender Tapferteit bie jum Tobe. 3hre Erophaen find die Ropfe der Reinde, von benen fie bie Ropfhaut ober bie Sirnichale aufbewahren (ebend. 173 f., 481 ff., 548). Der Musgang ber Schlacht ift, wie man glaubt, vom Bauberer abbangig (568), beffen Manipulationen bei ber Rur ber Rranten und anderen Gelegenheiten Diefelben find wie bei fo bielen anderen Boltern. Dbgleich Rrantheit auf Die Birtfamfeit bofer Beifter jurudgeführt wird, fehlt es ben Leibenben nicht an Bflege, ben Sterbenben aber, bei bem viel gelarmt mirb mit Erommeln und Beulen, perlaffen fie aus Rurcht (285, 308, 345). Dem Tobten merben fogleich Berg und Bunge ausgeschnitten und einem Sunde vorgeworfen, um ben Bauberer ju tobten ber ibn umgebracht bat, barauf die Leiche in eine Dofenhaut gebunden und fogleich begraben. Dean giebt ihr einen Topf jum Trinten, Rleiber, eine Bange und Bferbe mit. Die butte und bas Gigenthum bes Berftorbenen , beffen Seele man in Beftalt einer Ente Rachte fliegen ju feben glaubt, wird bernichtet. Die Beiber betrauern ibn Tag und Racht mit Gebeul, Die Danner aber, Die überhaupt febr bem Trunte ergeben find, ftellen ibm gu Ehren ein Belag an mit bem Trante ben fie aus Bonig und Johanniebrod bereiten. Die Ramen ber Bermanbten und Freunde werben geanbert und die Borter aus denen ber Rame bee Tobten bestant, fallen aus der Sprache beraus. Gie halten all. jahrlich ein großes Tobtenfeft, und bie Berfegung ber Bebeine aus ber Brembe in Die Beimath geschieht ftete mit besonberen Beierlichfeiten (348 ff., 234, 593). Fur bas bochfte Befen haben Die Abiponer felnen befonderen Ramen. 3br Stammvater, ben fie am Simmel in ben Blejaden zu ertennen glauben und fonderbarer Beife ebenfo mie ibre Bauberargte Keebet nennen, ift ber Sauptgegenftand ihrer Berebrung (80, 87 ff. 317).

Die Maraguapes ober Mataguapos leben bem Jujun gunachft und jum Theil in ber Rachbarichaft ber Chirignanas (Lozano 76); am Offinfer bee Bermejo bon ber Dunbung bes Jujun bie nach Esquina grande bin find fie befondere gablreich , erftreden fich aber noch meiter bis ju ben Miffionen S. Bernardo de Tobas und Santiago de Mocobis in einer Auedebnung von 216 leguas, und reichen von Dumaguaca (nordlich von Galta) im Beften weit nach Diten bie gum Bil. comano (Arias, Diario 15 bei de Angelis VI, und nach biefem Cornejo 4); nach d'Orbigny (II, 107) geben fie bis gu ber alten Diffion Cangaye am Fluffe berab. Letterer ichilbert fle im Meugeren wie in Sitten und Lebensweife ben Tobas und Mbocovies gang abnlich. Sie reifen bas Ropfhaar rundum aus, fo bag nur ein Buidel auf bem Scheitel fteben bleibt, baber fie auch Coronados genannt werten, mabrent bei anderen Bolfern bie Beiber gang fabl find, die Danner aber fich ihr haar fo gurichten, bag es verfcbiebenartige Riguren barfiellt (Lozano 81). Sie find in Thierfelle gelleibet und leben bauptfachlich bon Rifchfang; obmobl obne Tapferfeit, untriegerifd und bem Bandel geneigt, überfielen fie boch Die Spanier welche ben Bermejo befuhren, oftere aus bem Sinterbalt febenb. 164, Cornejo 4, 12f.). Arias (a. a. D.) rubmt fie ale gelebrig ehrlich tapfer und fleigig.

Die Tapnunes, Teutas, Agopas, Bolotas melde Lozano (77) nennt, reden nad Hervas Diefelbe Sprache wie Die Mataguapes und murben fpater mit anderen Ramen bezeichnet (Bater, Mithrid. III, 2, 493), bon benen nur ber ber Datacos ale eines Bolfes am Gudufer bee Bermejo, bas von gleichem Stamme mit ben Dataguapos fei, obwohl ihnen feindlich, bei Morillo (11, 21) vorfommt. d'Orbigny (II, 104) ftellt neben ben Stamm ber Mataguapoe, ju dem er Die Chanes, Bilelas und Does jahlt, ben verwandten der Dlatacos, ju meldem die Bejofos, Chunipis und Deoles geboren follen: Die letteren beiben namlich find, wie er angiebt, nach Soria, ber im 3. 1826 ben Bermejo befuhr, Breige ber Mataguapos, Die Da. tacos und Bejofos (gewöhnlich : Bejofes) aber merben in einem band. fdriftlichen Bocabular bae er befag, in Rudficht ihrer Sprache mit Den Mataguapos ibentificirt. Die Bejofes fand Cornejo (1" exped 27 bei de Angelis VI) am linten Ufer bee Bermejo etwas unterhalb ber Munbung bes Centa und bezeichnet fie ebenfalle ale Bet. mandte ber Mataguapos. Da nun Chunupies und Ocoles von Hervas ale Stamme ber Bilelas genannt werben (Bater, Dithrib. III, 2, 507), fo ergiebt dies in Berbindung mit bem Borigen eine meitere Babricheinlichfeit bafur bag d'Orbigny bie Bilelas mit Recht ju ben Mataguapos gegablt bat. Endlich haben wir als zu ben Bilelas und mittelbar mabricheinlich ju ben Mataguapos gehörig nach berfelben Quelle noch bie Atalalde und Sivinipie ober Sinipee ju ermahnen. Die erfteren ibentificirt auch Garcia de Solalinde (p. 4 bei de Angelis IV) mit ben Bilelas. Das Benige mas mir fonft noch über diefe Bolter, namentlich über ihre Bobnfige miffen, beforantt fich auf Folgendes. Unterhalb Esquina grande bie gegen Die porbin genannten zwei Diffionen ber Tobas und Mbocovies bin finben fich am Beftufer bes Bermejo, bas weiter binauf unbewohnt ift, Die Chunupis ober Chunupies, Die febr friegerifch find, vom Gifch. fang und von ber Jago leben (Cornejo 4). 3hr Bebieter ift Chindin, ein Indianer bom Stamme ber Malvala (ebend, 20), Diefer aber ift nebft einem anderen Sauptlinge bem gemeinschaftlichen Oberhaupte ber Chunupice, Ginipes und Dalbalaes unterworfen, welche alle drei ale große und icone Bolter von heller Farbe auf bem Beftufer bee Bermejo von Morillo angegeben werben. Ueber bas ethnographifche Berbaltniß in welchem Die Malbalace gu ben Bottern ber Da-

taguapoe - Familie fteben, icheint es an jeber Undeutung gu fehlen, ab. gefeben von der Angabe Lozano's (252), deren erftem Theile er anbermarte felbft miberfpricht, bag bie Tobas Mocovies Malbalas und Mataguapos völlig verichiedene Sprachen redeten. Bon ben Matacos und Chunupies bemerft Soria bag fie an die Grengen bon Galta Bujun und Dran tommen um fich ale Relbarbeiter ju verbingen. Am unteren Bermejo nennt er außer ben Deoles Die Atalalas (Weddell bei Castelnau VI, 381), welche ale friegerifche Reiternomaden bort auch von Cornejo (4) ermahnt werben, boch ohne eine Bemertung über ihr ethnographisches Berhaltnig ju ben Mataguapos. Die Bilelas, melde von ben Jefuiten in Die Diffionen am Galabo unter 250 und 260 f. B. (Balbuena und Miraflores ?) concentrirt worden find (Bater, Mithrid. III, 2, 507), bezeichnet Lozano (85 ff., 299) ale bas einzige belleidete Bolf am unteren Bermejo, und ichilbert wie Garcia de Solalinde Die Anmohner Diefes Aluffes überhaupt ale frieb. liche und arme Denichen, die theile bon Balmentobl Johanniebrob und Rifchen, theile bon Daiebau und ben menigen Schafen leben bie fie befigen, gegen bie Mbocovies und andere rauberifche Bolter aber nur vertheibigungeweise tamt fen. Die Dalbala am Rio grande (3ujup) bagegen find biefen letteren außerft feinbfelig, treiben teinen Sandbau, balten fich aber einige Schafe um ber Bolle willen; fie baben ftete nur eine Frau (Lozano 83).

Den Bilclas schließen sich die Lules wenigstens insofern an als ihre Sprachen eine Anzahl von Wörtern mit einander gemein haben, obwohl der grammatische Bau derselben verschieden zu sein scheint (Bater a. a. D.). Sie redeten nach Bater Techo drei Sprachen: Quichua Tonocoté und Kakana (ebend. 509), von denen die lettere ihre eigentliche Muttersprache gewesen zu sein scheint, denn die erste hatten ihnen ohne Zweisel die Beruaner ausgenöthigt und die zweite hatten sie im Berkehr mit den Matarás angenommen, welchen die weit verbreitete und am Pilcomapo herrschende Tonocoté. Sprache zugehörte (Lozano 113, 175); da das Wort "Matara" selbst aber aus dem Quichua stammt (Hervas bei Bater a. a. D.), so ist zu vermuthen daß auch letteres Bolt zum altveruanischen Reiche gehörte, womit sowohl die Angabe Guzman's (I, 4) wohl zusammenstimmt daß die Tonocotes mit den früher erwähnten Juris am Salado lebten, als auch die Rachricht bei Bater daß sie um die Mitte des 16.

Jahrhunderte aus Tucuman an ben Bilcomano gefioben feien. Es werben "große" und "fleine" Quies unterfchieden, über beren Berbaltniß zu einander jedoch nichte Raberes befannt ift. Die Diffion hatte fie feit 1589 in den Rreis ihrer Thatigfeit gezogen und wie es fceint, einen gunftigen Boben bei ihnen gefunden, boch entwanden fie fic nach nicht gar langer Beit ber brudenten Berricaft ber Gpanier wieder und tehrten gang jum beibenthume jurud (Lozano 94, 109). Die 1591 am Bermejo und in Tucuman bei ben Somaguacas gegrunbeten Diffionen (ebend. 113, 119) erreichten ebenfalle feine nachhaltigen Erfolge. Erft nach ber Unterwerfung ber unruhigen Tobas und Mocovies im Jabre 1710 tam es auch mit ben anbern Bolfern biefer Gegenben zu bauernbem Frieben, Tucuman murbe vollftanbig beruhigt, Die Lules aber und Die Dalbalas in Balbuena, fpater in Diraftores am Galado feft angefiedelt und befehrt (ebend. 418). Ein Bergeichniß ber bon 1735-1767 in Chaco gegrundeten Diffionen findet man bei de Angelis VI, Discurso prelim. ju Arias p. IX. In Sitten und Lebenemeife wie in ber Urt ihres Aberglaubene fcbeinen fich die Lules nur wenig von ben anderen Bolfern von Chaco unterfcbieben ju baben. 3hr Landbau mar nur gering, ihre Saupt. linge machtlos; fie hatten meift nur eine Frau, ichieben fich aber leicht bon biefer, unebeliche Rinder und eine von Bwillingefindern murben umgebracht, weil 3millingegeburten ale Beweis ber Untreue bes Beibes galten. Dit ber Mutter murbe ibr Gaugling begraben, weil teine Frau bas Rind einer anderen, mohl aber öftere einen jungen bund an der Bruft nahrte (ebend. 100 ff., 463, Charle voix I, 284). Das Eigenthum des Tobten, den man in gufammengebogener Stellung begrub, murbe berbrannt.

Im füblichsten Theile von Chaco am Salado lebten die ficon zu Anfang des 18. Jahrhunderts fastganz ausgestorbenen Calchaquies. Die nach Lozano (92) von dem gleichnamigen Bolke von Salta an der Grenze von Atacama völlig verschieden waren. Indessen seine wir diesen Unterschied, den Charlevoix (1, 280) für unwesentlich ertlärt, von keinem andern Schriftsteller sestgehalten, und die Nachrichten die wir über die Calchaquies besigen, scheinen sich ausschließlich auf das letztere Bolk des füdlichen und westlichen Tucuman zu beziehen. Gue vara (1, 11) bemerkt daß es nur hier im südlichen Tucuman einige Idole gegeben habe die in schlechten hütten verehrt worden

feien, namlich im Rreife aufgestellte Stabe bie mit Bibberblut beftriden und mit gebern aufgeputt maren. Die Gingeborenen, mabricheinlich bie Calchaquies, verehrten darunter ben Donner und Blis und trugen Amulete bon Rupfer, maren in berichieden gefarbte Beuge von Alpacamolle geffeibet, lebten aber nomabifch und maren bem Trunte febr ergeben; ber Diffion zeigten fie fich zwar zuganglich, boch hielt ihre Betehrung nicht Stand (de Angelis im Indice ju Guzman XIII, Charlevoix I, 331, II, 22). Bie Die Diaguitas maren Die Calchaquies von jeber erbitterte Feinde ber Spanier und find es bis jum Ende geblieben. Goon 1561 murben Corbova und andere Stadte burch fie gerftort, und felbft ihre Beiber und Rinber gaben in Diefen Rriegen Beweife von großer Tapferfeit ; jene gingen im Ungriff auf die Spanier ihren Dannern boran, Dieje gogen ihnen bemaffnet ju bulfe. 3m Jahre 1632 murben fie auf'e Reue febr gefahrlich und bermufteten bas Land (Funes I, 240 ff., II, 39 ff.), und erft 1665 gelang es Alonso Mercado ibre Dacht vollftandig ju brechen : ibre vericiebenen Stamme, Die Quilmes Des Thales von Calchaqui, Die Acalianes u. a. murben theile gerftreut, theile gur Auswanderung namentlich nach Buenos Apres bin genothigt und unter die fpanifchen, Roloniften ale Stlaven vertheilt (ebenb. II, 143 ff.), boch entfloben fie fpater jum Theil wieder in's Bebirge. Charlevoix (L 280) macht über biefee Greignig mehrere offenbar irrthumliche Angaben.

Die sammtlichen Bolfer von Chaco und Tucuman mit denen wir und bisher beschäftigt haben, find ununterworfen geblieben, aber ein großer Theil derselben ift durch die sehr häufigen Kämpse mit den Spaniern und durch Epidemieen bis auf kleine Refte zu Grunde gerichtet, in verschiedene Gegenden zerstreut oder ganz ausgerieben worden. In älterer Zeit haben die Missionare sie theilweise versetz und durcheinander geworfen: auf diese Weise sind die Quilmes nach Buenos Apres, die Calchaquis nach Santa Fe, die Abiponer nach Corrientes, ein Theil der Mbapas auf die Offseite des Paraguan nach Besen gekommen (de Angelis VI, Discurso prelim. zu Arias p. V); anderen haben die Spanier um ihrer neugegründeten Kolonieen willen nach siegreichen Kämpsen neue Wohnsitze angewiesen: den Mataras oder Tonocotes in Esteco, den Bitelos am Salado, den Mbapas jensseits des Paraguap, den Maibalaes in Balbuena und Mitastores (d.e.

Funes (II, 215 ff.) namentlich die Malbalas und Djotas nennt, find von den Spaniern, die im Anfange des 18. Jahrhunderts ein entschiedenes Uebergewicht gewonnen hatten, jur Auswanderung nach der Gegend von Buenos Apres genöthigt worden.

Bu ben gefährlichften Feinden der Spanier am La Plata gehörten langere Beit Die Charrug, benen Juan de Solis 1516 jum Opfer fiel. Sie wohnten bamale nach Azara (II, 6) im Rorben bes La Blata von Malbonado an bis jum Uruguan, und erftredten fich von bort bochftens 30 Stunden weit landeinwarts. Indeffen giebt Guevara (II. 1) ibre Ausbreitung großer an: fie reichten ju jener Beit von bem Rordufer des La Blata einerseits nach dem Uruguap binüber, nordlich und öftlich aber bis in's Quellgebiet bes Rio Regro; v. Martius a, nennt die Ufer bet Lagoa Mirim ihren alteften Bobn. file. Rut d'Orbigny (II, 84) last die Charrug von der Lagoa de los Patos bis jum Uruguan fich ausbreiten ; Guzman (I, 2 und 3). ber fle auf Maldonudo und in der gangen Umgegend angiebt, fügt binju daß fie mit ben Guaranis am Uruguap in Arieg verwidelt waren. Geit der Gründung von Montevideo (1724) find fie weiter nach Rorben gedrangt worden, ein fleiner Theil lebt in den füdlichften Diffionen am Uruguap, ein anderer bei Santa Re, ein britter ift nach Ruenos Apres vermiefen, die Sauptmaffe bes Bolles aber bat ibre Unabbangigfeit bewahrt und fich feit jener Beit mit ben Dinuane vereis nigt (Azara a. a. D.). Beibe batten 1785 bas Bant gwifden bem Rio Regro und Ibicup inne, wo die Charruas bem erfteren Rluffe au. nachft mobnten (Dobias 55). Die Minuanes befagen jur Beit ber Eroberung tae Land von ber Bereinigung des Uruguap und Barana bie nach Santa Re, boch reichten fie nach Rorben ebenfalls inach Azara) nur etwa 80 Stunden landeinwarts. Funes (II, 362) fagt, vielleicht in Folge einer Bermechfelung berfelben mit den Charruge, ihren Buntesgenoffen, daß fle um 1732 Die Umgegend von Montes video in Befit gebabt batten. Hervas bat beide Bolter ale eine Abtheilung bes Guenoa. Stammes bezeichnet ju welchem auch bie Baro und Bobane gehoren follen (Bater, Mithrit. III, 2, 426), bie beide von den Charruas ausgerottet worden find, wogegen nach Asaca alle diefe Bolfer burchans verschiebene Spracen redeten. Die Paro lebten jur Beit ber Eroberung gwifden bem Rio Regro und R. San Salvador, die Bobane nordlich von ihnen am R. Regro, beide auf dem Df.

ufer bee Uruguan, ihnen gegenüber aber auf ben Infeln bes letteren Fluffes die Chana, welche von den Spaniern nach S. Domingo Soriano verfest, durch Mifchung in ihnen aufgegangen find (Azara)

Die Charrua geboren nebft ben Buelden ju ben bunfelften Bolfern ber Pampaerage d'Orbigny's, find von maffiv fleifchiger Bilbung und meffen im Mittel 1,68 Meter. Der Ropf ift groß und bas Beficht breit mit ziemlich ichmaler und an ber Burgel eingefuntener (Azara), meift gerader, unten bider Rafe, fleinen lebhaften Mugen gebogenen und bervortretenden, aber bunnen Mugenbrauen und biden Lippen (d'Orbigny II, 14, 86). Bart haben fie nicht, Rorperhaar nur wenig, bande und guge find flein und gierlich gebildet (Azara). Die Daro icheinen im Meußeren ihnen abnlich gemefen gu fein (Sepp und Bobm 175). Landbau treiben Die Charruce nicht, fie leben gleich mehreren andern Bolfern ber Bampas bauptfachlich von Bferbeffeilch und bas Pferb, bas ihnen biemeilen felbft in ben Tob folgen muß, liefert ihnen überhaupt Alles mas fie beburfen (Dobrighoffer I, 164, 166). Sie find obne fefte Bobnfibe, gang auf bem Pferbe ju Saufe und die foneliften Reiter. Bu naben und gu meben verfteben fic nicht. Tange Spiele und Duft find ihnen fremb, beitere Conversation und lautes Laden aus ihrem Rreife verbannt (Azara II, 13 f.). find einander gleich und feinem Bauptlinge unterworfen (ebend. 15), mogegen Die Minuanee in ihrer Lebenemeife gmar jenen abnlich, aber ibrem Dberhaupte gehorfam, ben gefchloffenen Bertragen treu maren und Uebelthater ju guchtigen pflegten; auch nahmen fie flüchtige Buaranie bei fich auf und gefratteten Spaniern und Portugiefen ben Mufentualt in ihrem Gebiete (Doblas 55). Der Cannibalismus ben man ben Charruas Schuld gegeben bat, icheint allerdinge Rabel gu fein (d'Orbigny II, S8); vielmehr wird eine milbe Behandlung ber Befangenen ihnen nachgerübmt (Guzman I, 3), namentlich neb. men fie bie im Rriege erbeuteten Weiber und Rinder in ihren Stamm auf (Azara II, 20). Rur del Barco Centenera (Argentina canto X) ergabit bag fie bem erichlagenen Feinde Die Befichtebaut ab. jogen um fie ale Trophae ju bemabren, und das Rleifch ihrer verftorbenen Bermanbten vergebrten. Dagegen berichten alle alteren und neueren Schriftfieller von ber ertravaganten Urt auf welche fie ibre Todten betrauern: Die naben Bermandten bes Berftorbenen ichneiben fich ein Ringerglied ab, folagen fich Bunben und halten lange Saften

fiogen fich große Rohrsplitter burch das Fleisch und geben dann in die Einsamkeit (Azara II, 25). Die zuerst genannte Beise der Berfrummelung fand auch bei den Yaro statt, die wie jene das Fleisch der Rinder welche sie einsangen, halbgebraten und ungesalzen in Menge vergehrten; zum Schuß gegen Bind und Better hatten sie nichts als eine Band die sie an verschiedenen Seiten ausstellen konnten, nur die hauptlinge besaßen eine hangematte (Sepp und B. 180 ff.).

Unter ben fammtlichen Bolfern welche Juan de Garay (bei de Angelis III, p. 27) im Jahre 1582 ale Bewohner ber Umgegent von Buenos Apres nennt, find nur zwei etwas naber befannt, die Buaranie und Chanae. Auffallend aber ift ce bag er ber Queranbies nicht gebacht bat, Die fonft ftete ale bas Bolt bezeichnet merben, in beren Land jene Stadt gegrundet wurde. Guuman (I, 4) last fie pon Buenos Apres bis nach Cap Blanco, Guevara (II. 3) weit nach Beften und Guben, fogar bis jur Dagalhaes Strafe binab reiden: Azara ift der Unficht bag fie von ben Spaniern "Bampas . Indianer" genannt worben feien, fich felbft aber ben Ramen Buelches beigelegt hatten. Benn, wie er bingufügt, jede ihrer Abtheilungen einen eigenen Ramen führt, muffen wir vermutben dag bie von Garay aufgegablten Bolfer größtentheile nur einzelne Bweige ber Queranbies find, bon beren Sprache de Angelis (Discurso prelim, ju Garav p. III not.) verfichert bag fie gar feine Analogie ju den Sprachen ber Bampaevoller habe, obwohl er fich anderwarte (Indice ju Guzman p. LXX) für Die Stammvermandtichaft Diefer Bolfer ausspricht, und Die Tegbuelches jenfeits bes Rio Regro in Batagonien fur Die Refte ber Querandies erflart, Die jur Beit der Eroberung bee Landes weiter im Rorben gelebt batten.

Ueber die Bolfer ber Gubfpipe von America herrscht in ethnographischer hinsicht noch große Unklarheit und Berwirrung. D'Orbigny
hat fie zu zerstreuen gesucht, ift aber bei bemselben Resultate stehen geblieben vas schon Bater gefunden hatte, daß es nämlich dort vier
hauptsprachen giebt, in die sich die Buelches, Tehuelches (Batagoner),
Feuerländer und Araucaner theilen; auf der anderen Seite hat er sogar dazu beigetragen jene Berwirrung noch zu fteigern, indem er die Araucaner von seiner "Bampas-Rage" abgesondert und ben Bernanern angereihet hat. Allerdings ift es unrichtig daß die Araucaner sich
mit ben Puelchen und Patagonen verftändigen können, wie Delaporte angiebt (Bullet. soc. geogr. 1855, II, 24), vermittelft ihrer eigenen Sprache menigftene ift bieg nicht moglid, boch icheint es nicht minder ungulaffig alles Bemeinfame biefer Bolter aus ben mannig. fachen Berührungen allein gu erflaren in Die fie feit alter Beit miteinander getommen find. Es finden fich theile biefelben theile anglog gebilbete Bolfernamen auf ber Seite bon Buenoe Apres und auf ber von Chile: Bueldes und Builliches merben ale Abtheilungen ber Araucaner genannt und jugleich mit bemfelben Ramen Bolfer ber Oftfufte bezeichnet; Die Endung ber Bolfernamen auf che febrt, nur mit Ausnahme bee Feuerlandes, überall wieder. Die Berfchiedenheit ber Araucaner von ben öftlichen Bampas Indianern in ber Rorperbilbung ift obne Frage weit geringer ale wir fie ermarten mußten, wenn jene gur peruanifchen Race geborten, biefe aber eine befonbere Rage bilbeten. Dieg geht aus d'Orbigny's eigenen Angaben, porguglich abet aus d'Urville (b, III, 320f.) hervor, ber bemertt bag bie Achnlichteit ber Araucaner mit ben Batagonen vielen feiner Reifebegleiter auffiel. Molina (a, 94, 117, 200), welcher Die letteren "mabre Chilefen", b. b. Stammbermanbte ber Araucaner nennt, fcbilbert Die oftlichen Bolfer überhaupt in ihren Gitten Diefen burchaus abnlich, nur rauber und ungebilbeter. Dag bie Bampas. Indioner im Guben von Buenos Apres, benen Darwin (II, 29) bie Bewohner von Chiloe febr abnlich fand, ben Araucanern fprachpermanbt feien, bat neuerbinge de Angelis behauptet (Disc. prel. ju Arias vol. V. p. IX), ber auch bon ber Sprache ber Batagonen verfichert bag fie fich bet genauerer Untersuchung ber graucanischen verwandt zeige. Diefer letteren follen befondere viele ber in Batagonien vortommenden Ramen angeboren, und die Eingeborenen Diefee Landes felbft in ihren Befichtejugen und Sitten ben Urfprung bon ben Araucanern verrathen (de Angelis su Viedma c. p. VIIIf.). Gine Bermandtichaft ber Sprache ber Reuerlander mit ber araucanifden baben King und Fitzroy (Il, 188) mabrideinlich gefunden.

Die Sauptursache ber ethnographischen Berwirrung in biesen Begenden liegt, wie schon Bater (Mithrid. 111, 2, 394) hervorgehoben hat, in dem Umftande daß die dortigen Bolfernamen nur von den Simmelsgegenden bergenommen und daber gang relativ find: Puelche bebeutet die Destlichen, Suelche die Bestlichen, Tehuelche und ebenso huilliche oder Guilliche die Gudlichen, daber sich aus diefen Benennungen, Die an verschiedenen Orten bortommen, feinesmege auf die 3bentitat ber bezeichneten Boller foliegen lagt. Gleichmobl werben von allen Berichterftattern Die Buelche ale bas befondere Bolf angegeben bae in ben Bampae von Buenoe Apres beimifc mat, ia nad Azara hatte fich biefes fogar felbft fo genannt, woraus folgen murbe bag ce fich felbft mabricbeinlich fur vermandt mit ben weil lichen Bolfern bielt, ba in bem Ramen "Deftliche" eine beftimmte Begiebung und Sindeutung auf Diefe liegt. Aus Falkner's giemlich untlarem Berichte icheint bervorzugeben bag fie nur in Die brei Stame me ber Talubet Divihet und Chechebet gerfielen, deren erftere beiben von ben Spaniern Bampas : Indianer genannt wurben , benn Die füdlicheren Tebueibet, obgleich unter ben Buelde mit aufgegablt, reben, wie jener fagt, eine gang verschiedene Sprache. Die nordlichfte Abtheilung der Buelche, Die Talubet", lebten fonft im Guben bee Rio Segundo, mo Falkner fie noch feloft gefunden hat, in ben Ebenen von San Juan und Mendoga und bis nach Buenos Apree bin, futlid von ihnen die Divibet unter 350-380 f. B. (Bater bat irrig 250-280), am Colorado und bie jum Rio Regro bin bie Chechebet. Der Colorado und bas Land bis jur Sierra de la Ventana mird bon d'Orbigny (II, 77) ale ber Sauptfig ber Buelche bezeichnet. Er beidreibt fie nebft ben Charruas ale bie buntelften Denichen feiner Bampas - Race, 1,70 Deter groß, mit etwas ftarter vorfpringenben Badenfnochen ale Die Tehuelches ober Batagonen, übrigens aber Diefen gleich: ber Ropf ift groß, und im Allgemeinen von runder, taum ellip. foibifder Form, wenig auf ten Geiten jufammengebrudt bei etwas gewölbter, nicht gurudfliebender Stirn (berf. I, 120), Die Mugen flein und borigontal geftellt, bas Rinn turg und ein wenig vorfpringend; eine Linie welche die außerften Buntte der Stirn, ber Lippen und bes Rinnes mit einander verbindet, berührt bie Rafe taum; Gande und Ruge find faft immer flein, Bart und Augenbrauen merben ausgeriffen.

Den tieferen Guden des Festlandes bewohnen die Tehuelhet (Tehuelche) oder Tehuel-cunny, denen fich weiter hinab die Culifau-cunny, die Sehuau-cunny, endlich die Nacana-

Die fpanische Uebersepung bes Buches hat (p. 5) offenbar irrig Lebuelche ftatt Talubet, und giebt die Bollernamen mehrfach in verflummelter Beise wieder. Db die deutsche überall genau ift, tonnte ich nicht ermitteln, ba mit bas englische Driginal nicht zuganglich war.

cunny" anfdliegen (Falkner); Die letteren baben ben norboftlichen Theil des Reuerlandes inne und gleichen in Rarbe Statur und Rleibung gang ihren nordlichen Stammbermanbten (King and F. II, 137). Magalhaes und feine Begleiter, Die unter 40° f. B. febr große und in Rudficht bes Rlima's in bem fie lebten, ungewöhnlich buntele Denfchen fanden, legten ibnen "megen ihrer bagliden Ruge" ben Ramen Batagonen" bei (Gomara 213f.), welcher diefen Stammen geblieten ift. Falkner (Descripcion 27 ff.) giebt die Tehuelches im Guben bes unteren Rio Regro an, bann weiter binab im gangen öftlichen Ruffenlande bie jur Dagalhace. Strafe und namentlich im Innern jenfeite ber Bufte Die fich über ben größten Theil jenes Rugenlandes erftredt; auch follen fie weit über ben Colorado nach Rorden mandern. Cardiel (bei de Angelis V, p. 3) bezeichnet um Die Ditte bee vorigen 3abr. bunderte ben Colorado und Sauce und bae Land gwifden beiden ale ibren Gig. Bwangig Jahre fpater fanben fich viele Tequeldes und Mucaces am Rio Regro in betrachtlicher Entfernung von beffen Dundung (Coleccion de viages bei de Angelis V, p. 77); da indeffen ber Rame Tegbuelches "Bolf ber Bogel" bebeuten foll (de Angelis III, Discurso prel. ju Garay p. III not.), fo find barunter vielleicht nicht die Tehuelches, b. i "Bemobner bee Gubens" ober Batagonen. fonbern vielmehr ein Stamm ber Araucaner ober ber Buelche gu berfleben. Dagegen wird von ben Batagonen, Die von 440 (G. Glena) bis 520 f. B. leben, ausbrudlich bemertt bag fie allegu bemfelben Stamme gehoren (Viedma c, 65). Gie reichen nach d'Orbigny (II, 57, 60) von 40° f. B. bie jur Magalhaes. Strafe, nennen fich felbft im Rorben Tehuelche (moburch fie ihre Bermanbtichaft ju noch nordlicheren Boltern felbft angubeuten icheinen), im Guben Inafen, bei ben Araueanern aber führen fie ben Ramen Builliche. 3ft Diefe lettere Angabe d'Orbigny's richtig, fo murben mir die builliche von benen P. A. Garcia (b. 87) fpricht, für Batagonen ju balten baben; er ergablt von ihnen daß fie an ber Dfiftufte groifden 370 und 410 f. B. baupt. fachlich an ben Ufern ber Gluffe leben und fich mit ben nordlicheren Stammen nicht berbunden, fondern mit Diefen nur in Sandeleberbinbungen feben. Auch ber Umftant bag fich unter ihnen Danner bon

paton ober patigon, einer ber große guße bat, von pata, die Bfote.

<sup>\*</sup> Db Alcedo mit biefen bie Yanacunas vermechfelt bat, Die er ale ein besonderes Bolt in Chile bezeichnet?

7' und mehr finden sollen (ebend. 99), ist dieser Bermuthung gunstig; nicht so der andere, daß sie den bösen Geist auf den sie Krantheit Tod und alles Unglud zurückschren, Gualicho nennen (ebend. 129), wie die Puelche (d'Orbigny II, 81). Indessen sagt auch Falkner daß die Araucaner die südlich von ihnen lebenden Bölker mit Inbegriss der Cusilau., Schuau. und Yacana-cunny, zwar nicht schlechtweg als Suilliche, wohl aber als Buta-Hulliche (große Hullichen) bezeichnen. Ladrillero (bei Gay II, 96) theilt mit (1557) daß vom Lande Ancud, unter 42° s. B. an der Bestüste, gegen Süden bis zu 47° hinab ein tapferes Indianervolk lebe dem man den Namen Hulli beilege; das Rähere aber das er von ihnen sagt, erlaubt kaum sie für Patagonen zu halten.

Dbwohl man mit Recht Die Batagonen in ben Ebenen ale ein Bolt bezeichnet bat bas von ben Bewohnern der Gebirgelander im außerften Guben völlig vericbieben fei (Cordova 116), icheint boch ein allmalicher Uebergang von jenen gu ben Feuerlanbern flattgufin-Den. Die letteren leben gwar im Allgemeinen friedlich neben und gum Theil unter ben erfteren an ber patagonifchen Rufte, merben öftere aber auch von ben Batagonen ju Gflaven gemacht und ale folde bettauft (d'Urville b. I. 162); nicht felten verlaufen fie auch felbft ibre Rinder an jene (King and F. II, 171). Dag Difchung beiber Bolfer baufig ift, ftebt daber außer 3meifel; weniger ficher icheint es bag ber Uebergang berfelben in einander allein auf Difchung berubt. Gingeborenen unmittelbar fublich von Bort Famine" gleichen febr ben Batagonen, nur find fie fleiner (King and F. 1, 53), und norblid bon ba in Bort Bedett ichienen fich Die Menichen bie ben bortigen Batagonen ale Feuerlander galten, von jenen nur durch elendes und bertummertee Aussehen zu unterfcheiden (d'Urville b, I, 156 und Gourdin chent, 287; andere urtheilte Roque maurel ebent, 286). Die Unwohner von Otway und Skyring Water batten bas Anfeben eines Difdvolfe und waren ben Dacana cunny abnlich (King and F. II. 141).

Schon die Bufammenftellung ber alteren Reifeberichte bei de Laet (vgl. befondere XIII, 9 u. 16) ergiebt daß gwar mehrere, teineswege

<sup>\*</sup> Die Bewohner biefer Gegend find mabricheinlich in neuefter Beit gang verschendt worden burch die hier von Chile aus angelegte Straffolonie (Virgin 1, 139).

aber alle alteren Geefahrer Die Batagonen ale ein Riefengefchlecht gefdilbert haben (bgl. d'Orbigny II, 26ff., ber diefe Bufammenftellung vervollftanbigt und weiter fortgefest bat, King and F. I, 96ff., Append. 102ff.). D'Orbigny (II, 15) giebt fie im Mittel gu 1,73 Meter, ben größten ben er fab, ju 1,92 Meter an, und macht darauf aufmertfam (52 note) daß Falkner, nach welchem bie Buelche 6' bie 7' 6" meffen, diefe mit ihnen verwechselt babe; boch burften gleichmobl bie Ungaben bee letteren barum noch feineswege fo gering ju icagen fein, wie d'Orbigny gethan bat, beffen porbin gegebene Schilberung ber Bueldes und Batagonen ebenfalls pon feinen Rachfolgern nicht burchgangig bestätigt wirb. King und Fitzroy (1, 20, 102, II, 134, 144) fanben fie namentlich im Rorben pon Bort Ramine meift buntel tupferbraun, im Mittel 5' 11" groß, von furgem Raden und febr breiten Schultern, verbaltnifmagia febr furgen Extremitaten, befondere furgen Unterarmen , breitem und langem Rumpf, mehr fett ale muetuloe; ber Schabel ift lang und oben platt, Die Stirn breit und bod, boch nur einen Boll weit über ben Mugen. brauen frei bon Saaren, Die Mugen find eng und oft ichief gefdligt und baben nur febr bun .: Brauen, Die Rafe furg, oft platt und aufgeworfen, boch tommen and Ablernafen bieweilen por, meift ift fie oben fcmal, unten bid und fleifchig, bie Lippen bid und vorftebend, bas Rinn breit und giemlich ftart. Die Befchreibung d'Urville's (b. I, 146) und Dubouzet's (ebend. 262), welche giemlich berfelben Localitat, Bort Bedett, gilt, fimmt im Befentlichen biermit überein, giebt 1,732 Deter als ihr Dittelmaaf an, bezeichnet bie baut ale meich und olivenbraun, ben Ropf ale febr groß, bas Benicht ale rund und giemlich platt, und bebt bervor bag bie Stirn niedrig und gurud. laufend, Die Badenfnochen porftebend, Die Rafe und bas Rinn flein feien. In Gregory Bay ichildert fie de Bovis (Bullet, soc. geogr. 1844, II, 139 ff.) 5' 6" bie 6' groß, von fleischig gerundeten, meibliden Bormen, gewöhnlich niebriger und geneigter, biemeilen auch bober geraber platter Stirn, febr fart vorflebenben Badenfnochen, fcarfer und gebogener, felten platter Rafe, ftarten Lippen und bogenformig gefrummtem Munde mit berabbangenden Bintein. Die Beiber find bismeilen von giemlich beller garbe (Viedma c, 68).

Bir haben icon bemertt bag bie Beuerlander feineswege bas gange Land inne haben bas ihren Ramen tragt; vielmehr icheinen fich Araucaner gehort hatten. Gie hielten fich theile fur Aboriginer theile fur eingemandert bon Rorden ober Beften (?) ber und begeichneten "bie Bruder Epatun", Die fie ale Gotter in Der Roth anriefen, ale ibre Stammpater (ebend, 7f.). Rad Gareilasso, ergablt er weiter, murben die vier nordlichften jener Boller mehr burch Lift als burch Bewalt um 1450 unter Inca Dupanqui von ben Beruanern unterworfen und ihnen tributpflichtig, boch fei ber Rapel, an beffen einem Bufluffe fich noch Spuren einer peruanifden geftung fanden, Die Grenge Des peruanifchen Reiches geblieben, nicht ber Daule, wie Gareillasso angebe, ba die Bernaner gwifden biefen beiben Muffen von ben Araucanern vollftanbig gefchlagen worden feien. In Rud. ficht bee letteren Bunttee bestätigt O'valle (86) bag bie Inca Berugner nur ben nordlichften Theil von Chile eroberten und ihre Sprache nicht weiter fudlich ale über Copiapo, Buasco und Coquimbo berbreiteten. 3m letteren Bebiete fanden noch die 1593 bort angetom. menen Jefuiten Die Sprache von Eugeo por und predigten in ihr (Gay I, 247). Coquimbo und bae Land nordlich vom Rapel mar bemnach eine bleibende und fefte Eroberung ber Incae, Diefe fcheinen aber aud, wenn nicht auf Die Dauer, boch zeitweise ihre Dacht noch weiter nach Guten erftredt ju haben, ba ein Document vom 3abre 1552 (ebend. 147) befagt, daß die Indianer der Broving Mapocho, mo Valdivia bas fpater wieber gerftorte Santiago grundete, ben Incas ebenfalle unterworfen maren, und Olaverria (ebend. II. 24) 1594 berichtet, bag bie Incas wenige Jahre por ber Anfunft ber Spanier in Beru bie an ben Biobio borgebrungen, bann aber am Daule in einer blutigen Schlacht gefchlagen worben feien. Babriceinlich maren Die Bolfer im Guben bee Rapel Stammverwandte ber Araucaner; ob es auch die nördlicheren maren, läßt fich megen bes angeführten Spradentaufches, ben die Incas erzwangen, nicht mehr enticheiben. Valdivia, ber nach Almagro (1535) ju wiederholten Malen in bas Land weit nach Guben eindrang (1540, 1546, 1550 ff.), viele Stabte grundete, endlich aber erlag (1553), fagt mit Uebertreibung von ibm bag es bichter bevolfert gemefen fei ale Reu . Spanien (Gay 1, 126), Die Blattern (1561 und 1639, ebend, 225 und II. 410; 1554 querft, Molina a, 142) und Rriege haben aber einen großen Theil ber Ginmobner raich bingerafft.

Falkner giebt "Moluche, Rrieger" (Dapoche?) ale ben einhei-

mifchen, "Araucaner" ale ben fpanifchen Ramen biefer Bolfer an, obwohl auch legterer ichwerlich von auslandischem Urfprunge ift und vielleicht mit der Benennung "Aucaes, Saucaes, Aucaces" gufammenbangt, Die ihnen ebenfalle beigelegt mirb. Diefe bebeutet im Quidua "Rebellen, Bilbe" (Bater, Mithrid. III, 2, 397) und murbe gur Beit ber Eroberung bee Landes burch die Spanier, Die von ben Eingeborenen Ingas genannt ju werben pflegten, ben feinblichen und aufffandifchen Stammen von freundlich gefinnten Sauptlingen ale Schimpfmort gegeben (Gay 1, 227, 295, II, 91 f.), gang fo wie bieß icon ben mirflichen Incas gegenüber in fruberer Beit gefcheben fein mochte. Indeffen icheint Diefer Rame fpater ben ehrenvolleren Ginn ber Freiheit und Unabhangigfeit bom fpanifchen Jode erhalten gu haben und beliebt geworden ju fein (Molina a, 50). Die Gintheilung ber Moluche nach Falkner, welche noch jest, obwohl nur bem Ramen nach eriftirt (Bardel bei d'Urville b. III, 273), ift folgenbe: bie Bicunde, b. b. "bie Rorblichen", leben in ben Bergen bon Coquimbo und von bort bis über Cantiago nach Guben binab; ihr öftlicher 3meig ber fich gegen Menboga bin erftredt, beißt auch Buelche. Unterhalb Santiago bie nach Baldivia bin folgen Die Be. buende, b. i. "Bichtenmanner", ba fie von ben Fruchten ber Binien leben die ihr Land im Ueberfluffe bervorbringt. Endlich Die Guitliche, "Die Gudlichen" (fo werben auch icon Die Behuenche von ben Bicunde genannt), melde wieber in eigentliche Guilliche und Buta Builliche unterfcbieben werben, von benen aber bie erfteren, von Balbivia bie gum Gee Rabuelbuapi und über Chiloe verbreitet, allein jum Sprachftamme ber Araucaner geboren, mabrent Die anderen, aus ben Chonos Bop-pus und Rap-pus beftebend und bie jur Dagalhace. Strafe reichend, eine Difdung jener Sprache und bee Tehuelbet (Batagonifch) reben. Ge bebarf taum ber Bemertung, bag bie Buelche und builliche bon benen bier ale araucanifden Stammen bie Rebe ift, mit ben gleichnamigen Boltern im Dften bie mir fruber ermabnten, nichte gemein baben außer ben Ramen. Die Bermirrung welche bierin berricht, ichreibt fich aus alter Beit ber. Schon Olaverria (bei Gay II, 15) nennt 1594 ein Bolt ber Buelche im Bebirge in ber Breite von Concepcion, und Bater Laguna ermabnt Chiloe gegenüber unter 420 f. B. 1708 Buelche bei benen er einen Befehrungeversuch machte (Lettres edif. II, 88). Das Araucaner gebort hatten. Gie hielten fich theile fur Aboriginer theils fur eingemandert bon Rorden ober Beften (?) ber und begeichneten "bie Bruder Epatun", Die fie ale Gotter in Der Roth anriefen, ale ihre Stammbater (ebend. 7 f.). Rad Garcilasso, ergabit er weiter, murben bie vier norblichften jener Boller mehr burch Lift ale burch Bewalt um 1450 unter Inca Dupanqui von ben Beruanern unterworfen und ihnen tributpflichtig, boch fei ber Rapel, an beffen einem Bufluffe fich noch Spuren einer peruanifden Reftung fanben, Die Grenge Des peruanifden Reiches geblieben, nicht ber Daule, wie Garcillasso angebe, ba die Bernaner zwifden biefen beiben Mluffen von ben Araucanern vollftanbig gefchlagen worden feien. In Rud. ficht bee letteren Bunttee bestätigt Ovalle (86) bag bie Inca Beruaner nur ben nordlichften Theil von Chile eroberten und ihre Sprache nicht weiter fublich ale über Copiapo, Guasco und Coquimbo verbreiteten. 3m letteren Bebiete fanden noch die 1593 bort angetom. menen Befuiten Die Sprache von Cugeo por und predigten in ibr (Gay I, 247). Coquimbo und bae Land nordlich vom Rapel mar bemnach eine bleibende und fefte Eroberung ber Incae, biefe icheinen aber auch, wenn nicht auf die Dauer, boch geitweise ihre Dacht noch weiter nad Guten erftredt ju baben, ba ein Document vom 3abre 1552 (ebend. 147) bejagt, bag bie Indianer ber Broving Mapoco, mo Valdivia bae fpater wieber gerftorte Santiago grunbete, ben Incas ebenfalle unterworfen maren, und Olaverria (ebend. 11, 24) 1594 berichtet, bag bie Incae wenige Jahre por ber Anfunft ber Spanier in Beru bie an ben Biobio vorgedrungen, bann aber am Maule in einer blutigen Schlacht gefchlagen worben feien. Bahricheinlich maren Die Bolfer im Guben bee Rapel Stammverwandte ber Araucaner; ob es auch bie norblicheren maren, lagt fich megen bes angeführten Spradentaufches, ben die Incas erzwangen, nicht mehr entideiben. Valdivia, ber nach Almagro (1535) ju wiederholten Malen in bas Land meit nach Guben eindrang (1540, 1546, 1550 ff.), viele Stabte grundete, endlich aber erlag (1553), fagt mit Uebertreibung bon ibm daß ce bichter bevolfert gemefen fei ale Reu : Spanien (Gay I, 126). Die Blattern (1561 und 1639, ebend. 225 und II, 410; 1554 guerft. Molina a, 142) und Rriege haben aber einen großen Theil ber Ginmobner raich bingerafft.

Falkner giebt "Moluche, Rrieger" (Mapoche?) ale ben einbei-

mifchen, "Araucaner" ale ben fpanifchen Ramen biefer Bolfer an, obwohl auch legterer ichwerlich von auslandischem Urfprunge ift und vielleicht mit ber Benennung "Aucaes, Saucaces, Aucaces" jufammenbangt, Die ihnen ebenfalls beigelegt wirb. Diefe bebeutet im Quidua "Rebellen, Bilbe" (Bater, Mitbrid, III, 2, 397) und murbe aur Beit ber Eroberung Dee Lanbee burch Die Spanier, Die pon ben Gingeborenen Ingas genannt ju merben pflegten, ben feinblichen und aufftanbifden Stammen von freundlich gefinnten Sauptlingen ale Schimpfwort gegeben (Gay 1, 227, 295, 11, 91 f.), gang fo wie bieß icon ben mirflichen Incae gegenüber in fruberer Beit gefcheben fein mochte. Inbeffen icheint biefer Rame fpater ben ehrenvolleren Ginn ber Freiheit und Unabhangigfeit bom fpanifchen Joche erhalten gu baben und beliebt geworden gu fein (Molina a. 50). Die Ginthei. lung ber Moluce nad Falkner, welche noch jest, obwohl nur bem Ramen nach eriftirt (Bardel bei d'Urville b, III, 273), ift folgenbe: Die Bicunche, b. b. "bie Rorblichen", leben in ben Bergen von Coquimbo und von dort bis über Cantiago nach Guben binab; ihr oftlicher Breig ber fich gegen Mendoga bin erftredt, beißt auch Buelche. Unterhalb Santiago bie nach Baldivia bin folgen Die Be. buende, b. i. "Richtenmanner", ba fie von ben Fruchten ber Binien leben bie ibr Land im Ueberfluffe bervorbringt. Endlich Die Buil. liche, "Die Gudlichen" (fo merben auch fcon Die Behuenche von ben Bicunde genannt), melde wieber in eigentliche Suilliche und Buta Suilliche unterfcbieden werben, bon benen aber Die erfteren, von Baldivia bie jum Gee Rabuelbuapi und über Chiloe berbreitet, allein jum Sprachftamme ber Araucaner geboren , mab. rend die anderen, aus ben Chonos Bop-pus und Ran-pus bestebend und bie jur Dagalbace. Strafe reichend, eine Difdung jener Sprache und bes Tehuelhet (Batagonifd) reben. Es bedarf faum ber Bemertung, bag bie Buelde und Builliche bon benen bier ale araucanifden Stammen bie Rebe ift, mit ben gleichnamigen Boltern im Often die wir fruber ermabnten, nichte gemein haben außer ben Ramen. Die Bermirrung welche bierin berricht, ichreibt fich aus alter Beit bet. Schon Olaverria (bei Gay II, 15) neunt 1594 ein Bolt der Buelche im Gebirge in der Breite von Concepcion, und Bater Laguna ermabnt Chiloe gegenüber unter 420 f. B. 1708 Buelche bei benen er einen Befehrungeversuch machte (Lettres edif. II, 88). Das gegen scheint man unter den Buelche welche ein anonymer Bericht von 1729 bei Gay (I, 500) als ein Bolt von ganz verschiedener Sprache angiebt, teine Araucaner verstehen zu können, mahrend allerdings die ebendort (p. 488) zwischen dem Biobio und Tolten und noch weiter südlich angeführten huilliche in ihren Sitten ganz übereinstimmend mit den letteren geschildert werden. Benn aber Olaverria dem tapferen Bolte zwischen dem Maule und Imperial (Cauten) eine andere Sprache zuschreibt als den nördlicheren Stämmen (ebend. II, 19 ff.) so ist dabei wohl nur an eine dialettische Berschiedenheit zu denken Die Indianer der Provinz Cuio im Often der Cordilleren\*, welche dunkler, größer, stärker behaart als die Araucaner und den Pampas-Indianern in jeder hinsicht ähnlich waren, hatten eine wesentlich verschiedene Sprache (Ovalle 102 ff.).

Ale bie von ben Spaniern eingeführten und fpater verwilderten Bferde und Rinder \*\* in ben Bampas ju großen Berben angemachfen maren, ergahlt Azara, begannen die araucanifden Boller fich nach Dften zu verbreiten, um fich jenen Reichthum bes Landes ju Ruge ju machen. Dadurch bat fich die Bertheilung der Bolfer in neuerer Beit allmalich geandert. Die Ranqueles oder Indianer von Mamilmapu und die Aucaces, beite von den Araucanern flammend (P. A. Garcia b, 155) find neuerdinge die Sauptvoller der Bampas. Die erfteren, beren Rame "Bolt bes Robres" bedeutet (de Angelis III. Discurso prel. ju Garay p. III not.), fint durch den Chadi von ben Begnenche getrennt (de la Cruz, Viage XXIII), welche in drei 26theilungen gefchieden neuerdings zwischen 340 und 370 f. B. leben; die nordlichte berfelben find bie Malalquinos, öftlich vom Raule, die fublichften die von Antuco (de la Cruz, Descripcion 36). Die Grenge der Beguenche gegen die über den Rio Regro nach Rorden binüberreichenden Guilliche läuft fünf Tagereisen süblich von Tril (de la Cruz, Viage XIII). Die Insel Choelechel im Rio Regro ift ber gemeinfame bandeleplas Diefer Stamme und ber Batagonen ( Viedma c, 71). D'Orbigny (I, 392) will ale die zwei hauptftamme diefer Bollerfamilie die Araucaner und Aucas unterfcheiden: die erfteren

<sup>\*</sup> Cupo liegt füblich von Rioja, es ist bas jestige & Juan und Men-

boja (Alcedo).

\*\* Die erften Pferde waren 1535 mit Mendoza, das erfte hornvieh von Paraguan her mit Garay, dem Grunder von Buenos Apres, 1580 gefommen (Parish 866).

follen auch die Chonos mit umfaffen, die anderen aus den Ranqueles und ben Chilenos an den Quellen des Rio Regro (?) bestehen; diese Unterscheidung ift aber unklar und willkurlich. Benn es richtig ist daß die Bampas. Indianer von Cordova und Mendoza bis zum Rio Regro im Guden jest biefelbe Sprache reden (Parish 111), so kann diese nur die araucanische sein.

Außer ben reichen Biebherben ber Bampas mogen auch Die blutigen Rriege mit ben Spaniern bagu beigetragen baben, bag ein großer Theil ber Araucaner fich in's Bebirge wendete und bann weiter nach Diten ben Ebenen jugog. Durch Diefe Rriege verloren fie ben nordlichen Theil von Chile gang, mit Ausnahme bes Bebirgelandes bas im Befige ber Bicunche und Behuenche " blieb, und wurden auf bae Bebiet im Guben bes Biobio befdrantt. In neuerer Beit find fie noch weiter jurudgebrangt worden (Ginoux im Bullet, soc. geogr. 1852, 1, 70). Rur an bem oberen Laufe bee genannten Rluffes befigen fie noch einige Blage, Die Rufte baben fie bie Tucapel binab verloren: Der Rlug Leubu ift ihre mabre Grenge. Bon ba bis jum Tolten leben unabbangige Indianer; Die fublicher wohnenben baben unter bem Ginfluß von Diffionaren gestanden, find ihren Stammvermanbten feinblich. ben Beigen geneigter, lentfamer und bemuthiger, aber auch armer (Domeyko 15, 24, 31 ff.). 3m Rorben bon Chile find fie burch Difdung gang ju Spaniern geworben, im Guben, wo fie reiner geblieben find, haben fie feit ber Antunft ber Europaer Rudichritte gemacht und fich mit Bernachlaffigung bee Landbaues jum Theil wieber dem Romadenleben gugemenbet (Bhilippi in Monateb. b. Bef. f. Erdt. R. R. VII, 308). Biele Deftigen, Die Rinder gefangener Spanierinnen, und fpanifche Ueberlaufer lebten icon in ber erften balfte bes 17. Jahrhunderte unter ihnen (Bericht von 1634 bei Gay II, 368). Gine gablreiche Difchlingebevolterung ift icon feit ben bedeutenben Siegen entftanden welche Die Araucaner um 1600 über Die Spanier bavon trugen (Ovalle 230, Molina a, 226). Unter ben Bicuntos, einem Araucanerftamme für welchen die Diffion Mariquina 9 leguas nordlich von Balbivia gestiftet murbe, gab es icon bamale viele In-

Die roben Ciquillant im Rorboften ber Behuenche, welche Molina (a. 199) als nicht ju ben Aroucanern gehörig bezeichnet, reben nach Vidaure gleichwohl bie Sprache ber lesteren in einem verdorbenen Dialette (Bater, Ditfrib. 111, 2, 399).

Dividuen mit weißer Saut, rothem Saar und rothem Barte, Die auf Die Abkunft von Spaniern und Sollandern binwiesen, welche letteren nach ber Berftorung von Balbivia fic bort niebergelaffen batten; uub in der Miffion grancisco Solano am Tolten lebten größtentheils Deftigen, Rachtommen ber Spanier welche in Die Befangenicaft ber Araucaner gerathen maren, ale Balbivia burch Diefe gerftort murbe (ebend. I, 348 ff., 359). Daber unterliegt es mobl nur geringem 3 meifel, daß trog Brichard's Biderfpruch die bartigen Indianer und die europaifch weißen Boroanes am Cauten, welche von Molina (313f.) erwähnt und von King und Fitzroy (II, 402, 465) jum Theil als blanaugig und rothhaarig befdrieben werden, feine reinen Araucaner, fondern Meftigen find . Auch die Bemobner bes Archivels von Chiloe, die fich nur durch friedlicheres und freundlicheres Befen von den Araucanern unterscheiben, und von Mendoja (1558) gang bem fublichen Araucanervolke der Cunchi abnlich gefunden wurden (Molina a. 169, 188), find ebenfalle jest febr gemifcht, von reinerem Blute nur im Guben ibree Landes und auch bort nur in geringer Angahl (v. Licubi I. 11). Ihre eigene Sprache baben fie fast gang vergeffen: fie ift ber spanischen gewichen (King and F. I, 278). 3br eigentlicher Rame ift huphuenche. In der erften balfte bes 17. Jahrhunderts wurden von den Spaniern Builliche aus Chile nach Chiloe ale Arbeiter eingeführt, die urfprünglichen Bewohner aber manderten theils aus, theils ftarben fie bin (ebend. II, 379, 384).

Die Chonos — so werden in Beru die einheimischen hunde genannt (Cieza 418), in Guapaquil Indianer welche Baaren auf Moben verführen (Herrera V, 10, 8) — wohnen au den Ufern des Guateca Golfes (Bericht v. 1729 bei Gay I, 503), und sollen von der gegenüberliegenden Rüfte des Festlandes, die sie früher inne hatten, auf die Inseln im Süden von Chiloe gelangt sein (Bater a. a. D. 401 nach J. Gareia), wo sie Ovalle (330) angiebt. Sie sind bleich wie die Spanier, von kränklichem Aussehen (Gay a. a. D.) und gleichen im Aeußeren den Alitoolip, deren Stärke und Ruth ihnen jedoch sehlt (King and F. II, 142). Die Eingeborenen des Golfs von Trinidad, heller, reinlicher, besser proportionirt und mit sollderen Kähnen versehen als die Feuerländer (ebend. 197), sind King und Fitz-

<sup>\*</sup> Die Erwähnung berfelben im 1. Banbe p. 245 ift bemgemäß ju freichen.

ray (II, 189) geneigt, nebft ben sammtlichen Bolfern die vom Beftende ber Magalhaes Straße bis nach C. Tres Montes reichen, jum Stamme ber Chonos zu rechnen. Ein außerst armseliges und elendes Fischervolf, bas er nicht von den Bewohnern der Magalhaes Straße zu unterscheiden scheint, giebt allerdings schon Ludrillero 1557 (bei Gay II, 97) von 47° bis 52½° s. B. an, wogegen der Bericht von 1729 (ebend. I, 504) auf den südlicheren Inseln in der Gegend des westlichen Einganges der Magalhaes. Straße von dem riesenhaften friegerischen Bolke der Caucahues erzählt, die wenn sie nicht in's Reich der Fabel gehören, wohl Batagonen sind, welche Ludrillero unter dem Ramen der huilli freilich nur die zu 47° s. B. sich erstreden läßt.

Im Guden der Chonos nennt Falkner die Bon-pus oder Pepes zwischen 48° und 52°, und die Rep. pus oder Kepes von 52° bis zur Magalhaes. Straße. Die ersteren, Boyas, fand P. Laguna 1703 indessen Chiloc gegenüber auf dem Festlande unter 42° s. B. (Lettres edif. II, 88), und der Bericht von 1729 bei Gay (1, 501) bemerkt hiermit übereinstimmend daß die in Sprache und Gesichtsbildung von den anderen Boltern verschiedenen Bouyas und Guilipoyas (Guilipoyas — südliche Boyas) — so heißen die tiefer im Inneren lebenden — von dem See Rahuelhapi weit nach Süden die zu den Caucahues, im Often aber die zum atlantischen Decane reichten. Sie werden als ziemlich kleine, gelehrige, aber surchtsame Menschen bezeichnet. Molina (318) scheint das hier von den Boyas und Caucahues Gesagte benutzt, aber die Statur beider verwechselt zu haben.

Die Araucaner find breitschulterige plump gebaute Menschen bon etwas langem Stamme mit kleinen Sanden und Füßen. Ihre mittelere Größe beträgt 1,641 Meter; im Gebirge find fie kleiner, in den Ebenen größer — Molina (314) macht die umgekehrte Augabe und legt den Bergdewohnern eine Größe von 5' 7" bei. Die Farbe der Saut ist olivenbraun, etwas heller als bei den meisten anderen Indianervölkern, das fast runde Gesicht von weichlichen und kalten Zügen. Die Kopfform, obwohl auch in Sud Amerika individuell oft sehr verschieden, ist am häusigsten länglich und auf den Seiten etwas zufammengedrückt, die wenig gewölbte, niedrige Stirn weicht etwas zufammengedrückt, die Wippen flein (d'Orbig ay I, 120, 385, 395 ff.). Domeyko (37 f.), der ihnen ovales Gesicht mit gebogenen

ichmalen Augenbrauen, ziemlich bervartretende, nicht breite, abet bieweilen gebogene Rafe und etwas vorftebenbe Unterlippe guidreibt, fand ihre Befichtebildung febr verichieden, befondere bei ben Baupt lingen (wohl in Rolge von Difdung) oft gang europaifde Buge, weige Rarbe und größere Stirn, auch fiel ihm auf daß im Rorden, mo bie einheimische Sprache und Tradition gefdwunden find, Die Bhofiognomie weit mehr ben Eppus bes Indianers und die tupfrige farbe geigte. Den breiten und hoben, aber oben wenig gewolbten guß wie ben fcmalen, binten emporfteigenben und faft in geraber Linie jum Raden verlaufenden Schadel haben Die Araucaner mit ben nieberen Rlaffen bet fpanifchen Bevolterung von Chile gemein (Smith 245); den Bart reifen fie aus und von den Augenbrauen laffen fie nur einen fcmalen Streifen fiehen (ebend. 265). Die Behuenche, welche Parish (112) bober und fraftiger gebaut fand ale Die übrigen Indianer ber Pampas, find nach Boppig (I, 466) 5' 9-10" groß, von furgem Sale und gedrungenem Baue bei relativ turgen Armen Sanben und Sugen und weicher fammetartiger Saut; die Stirn ift gerabe, bod nicht bod, bie Augen braunfdmars, Die ziemlich fleine Rafe ofter gerade ale gebogen und mit weiten Lochern verfeben, das Rinn breit und niedrig, die Babne flein und von platter Schneibe, obmobl fie nicht abgefeilt merden. Aehnlich fchildert fie de la Cruz (Descripcion 29 ff.); er fand fie von den Guilliches und anderen vermandten Stame men nur burch die dunflere rothliche Saut unterichieben, Die jeboch in ber Jugend heller fei, und bebt die Rundung ihres meift plattnafigen Gefichte und bae fdmarge Saar hervor, beffen Spigen in's Rotbliche fallen. Die Aucaces und Pampas : Indianer (bie eigentlichen Buelde) werden baufig jufammen genannt und mit einander bermechfelt: fo von Hernandez (Coleccion de viages bei de Angelis V. p. 57). unter beffen Angaben nur bemertenemerth ift bag er bae Sinterbaupt berfetben als platt bezeichnet. And von Azara fcheint bieß gefcheben Ju fein (d' Orbigny II, 76, 80).

In Rudficht ihrer Lebensweise und ihrer Sitten ift diese Bermechfelung taum ju tabeln, ba die Buelche mit ben Bampasvölfern von
araucanischem Stamme in dieser hinficht übereinstimmen. Alle find
Reiter-Romaden, gang auf bem Bferde zu hause und leben von ben
großen herden ber Bamvas, boch hat jeder Stamm fein besonderes
Gebiet, und es führt zu Greeitigkeiten wenn ein Fremder sein Belt an

einem Blate aufschlägt ber ihm nicht jufommt (P. A. Garcia b, 112), obgleich bie Sauptlinge machtlos find und es bem Gingelnen freiftebt ben feinigen zu verlaffen und fich einem anderen angufchließen (Hernandez a. a. D. 60). Die Laguna de Salinas, beren Umgegent von Indianern mit vorzüglich reichen Rinder. Bferde- und Schafherben bewohnt ift, bat indeffen feinen befonberen berren, fonbern ibre Benugung ift allen umwohnenden Stammen gemein (P. A. Garcia a, 38, 59, 40). Conft leben Die einzelnen Bolfer vielfach im Rriege mit einander, befondere find Die Ranqueles den Bampas - Indianern feindlich und ihnen überlegen, obwohl jum 3mede von Raubereien oft auch mit ihnen verbunten (berj. b, 86). Jene werben ale falic und verratherifch, feig und graufam, boch die Danner ale fleißig und thatig, vorzuglich in ber Beberei, geschildert im Bergleich mit ben Buelche. Die buntleren Suilliche (Buelche?) swiften 370 und 410 f. B. zeigen mehr Chrgefühl, meniger Sabfucht und Digtrauen, find ben gefchloffenen Bertragen treuer und fleifiger ale jene (ebent, 154 f.). Gie find in ein feftes bides Lebermains gefleibet, bas fein Gabel und felbft teine Mintenfugel auf 200' Entfernung burchbringt, und tragen platte runte Lebermugen; mande pon ihnen haben felbit eiferne Ruftungen; erbeut:te Stinten und Biftolen tonnen fie nur jum Staate tragen; viele fubren Gabel, Die meiften eine Lange ale Sauptwaffe (18' fang nach Head 114), alle ein großes Deffer und außerdem ftete Die oft beidriebenen bolas (ebent. 79f., Hernandez 58). Die Belte befteben aus Bforbebauten bie uber ein Stangengerufte gefpannt find, 3bre Bferbe find mit Bled gefchmudt, manche mit Glodden behangen, Steigbugel und Sporen find von Silber (P. A. Garcia b. 72, 80). Gold berachten fie ale Unglud bringend und nennen es bas fcblechtefte Detall (ebend. 146). Alle find bem Trunte fehr ergeben, in beffen Befolge oft Streit und Mort entfteht. 3m Burfelfpiele, bei welchem eine Art Ringe ale Beld gilt, berfpielen fie oft ihre Berben und ibre gange Dabe (ebend. 75), find überhaupt leidenschaftlich und fomugig. Benn bolg mangelt, bergebren fie oft bae Rleifch ibret Thiere rob und trinten beren Blut.

Die Berfammlung des Boltes, in der es ordnungelos und oft turbulent jugeht, enticheidet fomohl über Rrieg und Frieden als auch über Angelegenheiten der Religion; in ber inneren Bermaltung verfügt der hauptling bespotisch, nicht aber im Ariege, feine Autorität

fomalen Augenbrauen, ziemlich bervartretende, nicht breite, aber bie. meilen gebogene Rafe und etwas vorftebende Unterlippe gufchreibt, fand ihre Befichtebilbung febr verschieden, befonders bei ben baubtlingen (wohl in Folge von Difdung) oft gang europaifde Buge, weiße Rarbe und größere Stirn, auch fiel ihm auf daß im Rorden, wo die einheimische Sprache und Tradition gefdwunden find, Die Bhoftoanomie weit mehr ben Topus bes Indianers und die tupfrige Karbe geigte. Den breiten und hoben, aber oben wenig gewolbten guß wie ben fomalen, binten emporfteigenben und faft in gerader Linie jum Raden verlaufenden Schadel haben bie Araucaner mit ben niederen Rlaffen bet fpanifchen Bevolterung von Chile gemein (8 mith 245); ben Bart reigen fie aus und von den Augenbrauen laffen fie nur einen fcmalen Streifen flehen (edend. 265). Die Behuenche, welche Parish (112) bober und fraftiger gebaut fand ale die übrigen India. ner ber Bampas, find nach Boppig (I, 486) 5' 9-10" groß, bon furgem hals und gedrungenem Baue bei relativ turgen Armen banben und gugen und weicher fammetartiger Saut; die Stirn ift gerabe, bod nicht bod, bie Augen braunfdmars, Die ziemlich fleine Rafe ofter gerade als gebogen und mit weiten Lochern verfeben, das Rinn breit und niedrig, die Babne flein und von platter Schneibe, obwohl fie nicht abgefeilt merden. Aehnlich ichilbert fie de la Crus (Descripcion 29 ff.): er fand fie von ben Builliches und anderen vermandten Stams men nur durch die dunflere rothliche Baut unterschieden, die jeboch in ber Jugend heller fei, und bebt bie Runbung ihres meift plattnafigen Befichte und bas fdmarge haar hervor, beffen Spigen in's Rothliche fallen. Die Aucaces und Bampas Indianer (bie eigentlichen Buelche) werden haufig jusammen genannt und mit einander verwechselt: fo von Hernandez (Coleccion de viages bei de Angelis V. p. 57). unter deffen Angaben nur bemertenemerth ift daß er bae Sinterhaupt berfelben als platt bezeichnet. Ruch von Azara fcheint bieß gefcheben au sein (d'Orbigny II, 76, 80).

In Rudficht ihrer Lebensweise und ihrer Sitten ift biese Bermechselung kaum ju tadeln, ba die Buelche mit den Bampasvölfern von araucanischem Stamme in dieser hinsicht übereinstimmen. Alle find Reiter-Romaden, gang auf dem Bferde zu hause und leben von den großen herden ber Bamvas, doch hat jeder Stamm sein besonderes Bebiet, und es führt zu Sereitigkeiten wenn ein Fremder sein gelt an

einem Blate aufschlägt ber ihm nicht gufommt (P. A. Garcia b, 112), obgleich bie bauptlinge machtloe find und ce bem Gingelnen freiftebt ben feinigen zu verlaffen und fich einem anderen angufchließen (Hernandez a. a. D. 60). Die Laguna de Salinas, beren Umgegent von Indianern mit vorzüglich reichen Rinder. Bferbe- und Schafberben bewohnt ift, bat indeffen feinen befonberen Berren, fonbern ibre Benutung ift allen ummobnenten Stammen gemein (P. A. Garcia a, 38, 59, 40). Conft leben Die einzelnen Bolter vielfach im Rriege mit einander, befondere find die Ranqueles den Bampas - Indianern feindlich und ihnen überlegen, obwohl jum 3mede von Raubereien oft auch mit ihnen verbunden (berj. b, 86). Jene werben ale falic und verratherifch, feig und graufam, boch die Danner ale fleißig und thatig, vorzuglich in ber Beberei, gefdilbert im Bergleich mit ben Buelde. Die dunfteren Suilliche (Buelche?) zwifden 370 und 410 f. B. zeigen mehr Chrgefühl, weniger Sabfucht und Diftrauen, find ben geichloffenen Bertragen treuer und fleißiger ale jene (ebenb. 154 f.). Sie find in ein feftes bides Lebermams gelleibet, bas tein Gabel und fetbit feine Flintentugel auf 200' Entfernung burchbringt, und tragen platte runte Lebermugen; mande pon ihnen haben felbft eiferne Ruftungen; erbeut:te Atinten und Biftolen tonnen fie nur jum Staate tragen; viele fubren Gabel, Die meiften eine Lange ale Sauptwaffe (18' lang nach Hend 114), alle ein großes Deffer und außerdem ftets Die oft beidriebenen bolse (ebent. 791., Hernande 2 58). Die Belte befteben aus Bferbebauten Die uber ein Stangengerufte gefpannt find. 3bre Bferbe find mit Bled gefchmudt, manche mit Glodden bebangen. Steigbugel und Sporen find von Silber (P. A. Garcia b. 72, 80). Gold verachten fie ale Unglud bringent und nennen es bas fcbiechtefte Detall (ebend. 146). Alle find bem Trunte febt ergeben, in beffen Gefolge oft Streit und Mort entfteht. 3m Burfelfpiele, bei welchem eine Art Ringe ale Beld gilt, betfpielen fie oft ibre Berben und ibre gange Sabe febend, 75), find fiberhaupt leidenfchaftlich und ichmusig. Wenn Golg mangelt, vergebren fie oft bae Bleifch ibret Thiere rob und trinfen beren Blut.

Die Berfammlung des Boltes, in der es ordnungelos und oft turbulent jugeht, enticheidet fomobl über Rrieg und Frieden als auch über Angelegenheiten der Religion; in der inneren Bermaltung verfügt der hauptling bespotifc, nicht aber im Rriege, feine Autorität

wird nur in Friedenszeiten geachtet und er erhalt feine Burbe burch Babl. Bon ben Anben bie jum Galabo im Dften gab es um 1816 nur zwei Ulmenes ober oberfte bauptlinge (P. A. Garcia b, 84, 94, 100, cerf. Nuevo plan de fronteras p. 11 bei de Angelis VI). Bon meißen Renegaten baben fie gelernt in regelmäßiger Schlachtorb. nung aufzumaricbiren, mogu mit bornern von bolg und Rohr bas Reichen gegeben wird, und fubren militairifde Manover gut aus. Auch telegraphifche Signale burch Rauchfaulen gu geben ift gewobnlich (ebend. 80, 66). In fruberer Beit hatten fie große Rurcht bor bem Reuergewehr, fpater ift Diefe und ber Blaube an Die Ueberlegen. beit ber Beigen im Relbe bei ihnen gefdmunden (Parish 137), und wenn fie auch teinen Angriff auf ein verschangtes Lager magen , wird man fie boch fdwerlich mit Miers (I, 198, vgl. bagegen Head 118) ber außerften Reigheit befdulbigen durfen; Die Golbaten von B. Apres haben ihnen erft neuerdinge mit bem Gabel fiegreich Stand gebalten. Bei leibenichaftlicher Erregung zeigen fie eine mutbenbe Tapferfeit die felbft vor Ranonen nicht jurudichredt (P. A. Garcia b. 7). Dit ihren Befangenen treiben fie oft einen vollftandigen Sanbel; Beife und befondere Beiber geben fie aber nur gegen bobes Lofegelb beraus (ebend. 109, 105). Auch ihre einheimischen Beiber verfaufen fie oft an Andere, wenn fie ihrer überbruffig find (Hernandez a. a. D. 60). Dem bauptlinge folgt außer feiner Sabe auch ein Beib in'e Grab (Garcia b, 147). Mac Cann (I, 111) ergablt bag fie bem Todten bas Beficht nach Dften richten, und Diefelbe Stellung einnebmen wenn fie fich jum Schlafe niederlegen, weil fle die Sonne vereb. ren, auch fpricht er von religiofen Tangen ju gemiffen Beiten und von bem Opfer bes mit Bleifch ober Derba (Baraguan : Thee) ausgeftopf. ten Bergene eines Thieres, bas fie in einen Glug murfen. Bon Anderen mird nichte diefer Urt berichtet, außer bag Charle voix (II, 302) ben Aucaes vermuthungeweife Connenverebrung aufdreibt, ba fie Libationen von bem Blute erlegter Thiere ale Opfer fur Die Conne barbringen. Das hohere Befen auf meldes die Bampas Indianer alles Uebel, jumeilen aber auch Gutes jurudführen, nennen fie Gualichu ober Arrafen (d'Orbigny II, 81). Bo fie es nabe glauben, bemuben fie fich es burch friegerifden garm aller Urt ju verfcheuchen; bat fich aber Unglud begeben, fo ift ee Die Aufgabe bee Dachi ober Bahrfagere, ber jugleich Bauberargt ift und burch Ausfaugen ber schmerzenden Stelle die Kranken heilt (Hernandez 59), fich mit ber Geisterwelt in Berkehr zu jegen und den Uebelthäter zu ermitteln der den Gualicho berbeigerufen bat, damit er erschlagen und mit seiner Familie und all seinem Eigenthume verbrannt werde (P. A. Garcia 129, 146). Bon den Todten werden nur die Gebeine ber Erde, die Beichtheile dem Feuer übergeben (Miers I, 256). Ihre Abnen glauben fie unter die Sterne an den himmel verseht (Head 121).

Die großartigen Raubereien und gefährlichen Ueberfalle ber Pampas . Indianer gegen Buenos Upres find fo baufig befprochen worden (Azara II, 38 u. A.), baß ce genügt berfelben nur im Borübergeben ju gebenten. Garcia (Nuevo plan a. a. D. p. 5) fcaste 1816 ben jahrlichen Berluft ber auf Diefe Beife entftant, auf 40000 Ctud Rinb. vieb bas fie meift forttrieben und an die Araucaner nach Chile vertauften. Man barf jeboch bei ben baufigen Rlagen über Diefe Dinge nicht vergeffen welche Behandlung ben Indianern bon Seiten ber Sto. loniften ju Theil geworben ift. Das Berhaltnig gwifden beiben mar feit alter Beit von feindfeliger Urt. 3m Jahre 1535 follen in ber Begend von Buenoe Apres Indianerdorfer von 2 und 3000 Ginwobnern geftanden haben. Gleich vielen anbern find fie in turger Beit fpurfoe verichwunden, gange Stamme icheinen burd bie Spanier bort vertifgt morden ju fein, und Die Ueberlebenden find in gangliche Barbarei verfunten (Darwin I, 119f.). Die Befuiten bemubten fich biefen Buffand zu beffern. Gie ftifteten 1740 bie Diffion Concepcion am Salabo und bewogen bie Buelde, gegen melde bie Spanier bie babin mit außerfter Barte und Graufamteit verfahren maren, jum Frieben. Rach ibrer Bertreibung wurden bie Bampas . Indianer fur Buenoe Anres auf's Reue vielfach gefabrlich, boch gelang es fpaterbin burd angefnupfte Sanbeleverbindungen einen freilich immer unfiches ren und mit beständigem Diftrauen beobachteten Frieden zu erhalten (Funes II, 397, III, 349): fie taufchen, ergablt P. A. Garcia (b. 10. 17, 49), ibre Relle und Rebern gegen Zabaf Date (Baraguay-Thee) und geiftige Betrante um und find baburd fügfamer geworben, aber freilich tommt es bieweilen por bag fie von Goldaten, Die befonbere an ben Grengen ganglich bemoralifirt find, ihrer geringen banbeleartitel frech beraubt und badurch auf's bochfte erbittert werben. Rurg nach bem Musbruche bes Unabhangigleitefrieges ober vielmehr ber Revolution bon Buenos Mpres (1810) murben fie jur fabig ertiart

einen Git im Congreffe einzunehmen (Robortson I, 124), Die wirtliche Krucht aber die fie von diefer Revolution batten, beftand nur barin, daß Bagabunden Berbrecher und ichlechtes Befindel aller Art, burd bas fie in allem Bofen unterwiesen murben, in Denge ju ihnen füchteten (P. A. Garcia a, 12, b, 17). 3m Jahre 1832 und 38 unternahm General Rosas einen gludlichen Rriegezug gegen fie, ber bis jum Colorado und Regro ausgebehnt, 1500 driftliche Beiber und Rinder aus der Gefangenschaft und Stlaverei bei den Indianern be freite (Parish 180); diese mußten um Frieden bitten und gegen Lieferung von Rleifd und einen geringen Gold in Baaren versprechen obne Erlaubnis niemals die ihnen gezogene Grenze zu überschreiten. und den Spaniern im Rriege Beiftand zu leiften (Mac Cann I. 104). Die Ginführung ber Blatternimpfung bei ihnen gefcab ebenfalls auf Rosas' Betanlaffung (Parish 55), dem jedoch vorgeworfen wird daß er ale Dictator die Indianer abfichtlich in Unmiffenheit erhalten. förmliche Jagden auf fie veranstaltet und alle Gefangenen obne Unterichied babe ericbiegen laffen die diedfeite ber Grenze betroffen murben (Gardiner 24, 44). In Diefem Bernichtungetampfe, in welchem auch ihre Beiber von den Beigen mit faltem Blute niedergemacht merben, beweisen fie, obwohl in Daffe teinen Widerftand leiftend, nicht felten die außerfte Lapferteit und Standhaftigfeit. Drei gefangene Indigner, ergablt Darwin (I. 119), benen man michtige Rriegengd. richten abpreffen wollte, murden in eine Reibe gestellt. Die beiben erften wurden befragt und auf die Antwort: no se (ich weiß nicht). fogleich erschoffen; der britte rief: "No se! Reuert, ich bin ein Mann und fann fterben."

Töbtlichen haß hegen fie namentlich gegen die Gauchos (Head 114), die Biehhirten der Bampas, welche größtentheils Mischlinges find und mehrere Saupteigenschaften der Indianer theilen. Bon Azara und nach ihm von Anderen find sie treffend geschildert worden. Bie jene so sehr des Pserdes gewohnt, daß fie nur schleppend und muhsam gehen, wie jene nur von Fleisch lebend und Pflangenstoft als thierisch verschmähend, wie jene mit Bolas und Lasso vertraut, und leidenschaftliche Spieler und Trinter wie sie. Sie ftehlen alle, sagt Azara, meiß nur kleine Dinge, doch auch Pserde, wenn nothig,

<sup>\*</sup> Rach Mawe (71) find auch in Buenos Apres felbft nur wenige Familien frei von einer Beimischung von Indianerblut.

und Beiber. Bon Anhänglichkeit an Freunde und Baterland wiffen fie nichts. Alles Unrecht betrachten fie als rein perfonliche Argeiegensheit, die mit dem Meffer ausgesochten wird; niemand mischt fich barein. Auch beim Burfelsviel haben fie ftets das Meffer zur hand, um den Betrug den fie stets argwöhnen, fogleich damit zu rachen. Gin Mort gilt ihnen nicht viel und kein Berbrecher wird von ihnen verratben oder ausgeliefert. In der Graufamkeit find fie oft raffinirt: ein gewiffer Ramirez hat für Gefangene die Qual erfunden fie in eine naffe Ochsenhaut fest einzunähen die an die Sonne gelegt trodnet, Nachts aber immer wieder etwas Feuchtigkeit anzieht (Webster I, 84).

Die Batagonen leben von ber Jagb und von ibren Bferben, Landbau treiben fie nicht und felbft Rifche berfteben fie nicht gu fangen (Viedma c, 65 f.), doch ift d'Orbigny's (II, 72) Angabe daß fie niemale auch nur ein Blog gebaut batten, nur von ben nordlichen Abtheilungen berfelben richtig ; Die Dacana-cunny im Reuerlande, beren Rame "Fugvolt" bedeutet, baben Rabne, aber es fehlt ihnen bas Bferd (King and F. II, 131), burch bas die Lebensweise jener jedenfalle febr mefentlich verandert worden ift, ba es jest jum Rrieg und gur Jago und feibft ale Rahrungemittel ibnen unentbehrlich, ihren werthvollften Beng ausmacht. Bei Sochzeit und Begrabniß, jur Reier ber Bubertat ber Dabden, jur Berfohnung ber ergurnten Gottheit, gur Abmenbung von Rrantheit und Tob, jum 3mede gludlicher Jagd merben Bferbe von ihnen gefdlachtet (Viedmac, 77): alle ihre Lebenefreude berubt auf Diefem Thiere. Bor Branntwein, beffen Birfungen fie mobl tannten, zeigten fie großen Abicheu (Cordova 19, 123). Gie fleiden fich von Ropf bie ju Bug in Guanaco . Buche . und Safenfelle, beren Belg fie nach innen wenden, und tragen unter Diefen noch ein zweites Rell, haben eine Mrt von Gantalen (Gervaize bei d'Urville b. I. 278 fpricht von lebernen Strumpfen ober Bamafchen) und winden eine felbft gewebte buntwollene Binde um ben Ropf (nach Gervaize führen fie leberne Belme im Rriege); ju Pferbe tragen fie Stiefeln und bolgerne Sporen. Der Sattel von Guanacobaut ift mit Strob ausgestopft, das Webig des Bferdes von Bol; ober Ano. den wie die febr fleinen Steigbuget, Die nur fur Die große Bebe beftimmit find. Ale Baffen führen fie bie Bolas, ben Lago und ein Deffer, bas fie oftere aus erhandeltem Gifen felbft verfertigen (Viedmac, 69, 79, Cardiel bei de Angelis V, p. 21). King und

Fitzroy (II, 147) fanden bei ihnen auch Bogen und Bfeil, Reulen Somerter Schilde und Ruftungen aus Thierbauten. Babrend Die Ranner bas Rleid mit einem Riemen um ben Leib befestigen, gefchiebt bieß von ben Beibern mit einer Rabel auf ber Bruft; lettere flechten fich zwei lange Ropfe (Ralfner 162), tragen über dem Kleide noch einen Uebermurf, fomuden fich mit Berlen und dergleichen, geben aber ohne Sandalen und in bloßem Ropfe, nur die Bornehmen haben Strohbute (Viedma c, 70). Die butten ober Belte befteben aus Guanaco-Acllen, welche die Beiber chenfo wie die Rleider mit Thierfebnen gu-. sammennaben mit bulfe von eifernen Bfriemen. Das Berufte bagu bilden in der Mitte 6-9' bobe, an den Seiten niedrigere Stangen; Das Innere wird nach Bedürfnig in mehrere Abtheilungen gefchieden, Die unverheiratheten Ramilienglieder erhalten aber nur einen gemein. Schaftlichen Raum (ebend. 71, 80). Die Geftalt ber butten bei benen an der Magalbace. Strafe ift rechtedig, oft auch unregelmäßig, 10-12' lang, 10' breit, 7' bod; bas Dach faut nach Weften fcbief ab, ber Eingang liegt auf der Offeite (de Bo vis im Bullet, soc. geogr. 1844, II, 141, King and F. I, 90 note).

Der Charafter diefer Menichen ift friedlich und gutmuthig. Go zeigen fie fich unter einander und gegen Fremde, fo lange fie nicht in Affect gerathen, mas freilich beim Spiel bem fie febr ergeben find, und beim Bettrennen das fie zu hoben Betten veranlagt, leicht gefchieht (ebend, I, 108, II, 154, 160). Babrend eines breijabrigen Aufenthaltes ber Spanier bei ihnen (1780ff.) in G. Julian bewiesen fie fic ale fehr bulfreich bei Erbauung ihres Fortes, ale treue gubrer burch Das Innere und burchaus ohne Ralfd (Vied ma c, 81, Parish 64 ff.). Ihre Sauptlinge, beren Burbe erblich ift und wenn fie altern, auf ben Rachfolger überzugeben pflegt, werden ale Berren bes Landes betrach. tet, erhalten einen Tribut von der Jagdbeute, da fie felbft an der Jagd nicht theilnehmen - nach galiner (152) batten fie vielmehr ibre Untergebenen zu unterftugen - und beftimmen bem Stamme welchem fie vorfteben, die Beit und den Ort feines Aufenthaltes. Den Gingelnen muffen fle Sous und Gulfe gewähren, fonft verlieren fle gmar nicht ibr Land, wohl aber ihr Anschen und man halt fich an einen anberin Schutherren. Ueber Rrieg und Frieden entscheidet Die Berfamm. lung der angesehenften Manner; jener ift meift febr blutig und wirb mit großer Tapferteit geführt, man beschrantt fich in ibm aber oft auf den Raub der Bferde, da die Beiber und Kinder badurch unfahig gur flucht werden und in die Sand des Feindes fallen. Gie werden Stlaven, die Manner werden getodtet. Wer fremdes Gebiet betritt, muß abwarten ob die drei Rauchfignale die er giebt, durch brei entsprechende beantwortet werden (Viedma 71, 73f., 80, Falkner 150ff.).

Die Frau wird getauft ohne Rudficht auf ihren eigenen Billen; verkauft der Mann fie weiter, fo finkt fie dadurch in der allgemeinen Achtung. Schläge erhält fie nicht, außer in der Trunkenheit. Chebruch findet nur von Seiten folcher Beiber flatt die wider ihre Reigung heirathen mußten (häufig ift er bei denen an der Magalhaessetraße, King and F. II, 173), wird nicht der Frau, sondern dem Berführer zur Last gelegt und leicht gefühnt. Die Keuschheit der Radden hat nur so lange Bestand, als sie noch Aussicht zum Geirathen haben. Meift haben nur die Sauptlinge mehrere, bis zu drei Frauen, unter denen die vornehmste die Sauptlinge mehrere, bis zu drei Frauen, unter denen die vornehmste die Sauptspara von ihnen beobachtet. Ihre Kinder lieben sie sehr und führen sie auf ein weich ausgestopstes Bret gebunden, in der ersten Beit stets mit sich (Viedma e, 74f., Kang and F. II, 152f.).

In der Bai von G. Julian bat man im Jahre 1746 ein Saus gefunden, neben welchem auf ber einen Geite feche verichiebenfarbige Rabnen auf boben Bfablen, auf ber anderen funf mit Strob ausgeftopfte Bferde, ebenfalls jedes auf brei boben Bfahlen ftanden. 3m Saufe felbft lagen Leichen mit Datten bededt, beren eine ein Deffing. blech auf bem Ropfe und Ohrringe hatte (Viage de Cardiel y Quiroga bei de Angelis I, p. 16). Dag biefce Brab nicht ben Buel. den, wie man angegeben bat, fonbern ben Batagonen jugeborte, ergiebt fic als mabriceinlich aus King and Fitzroy (I, 93 f., II, 151), welche Die Graber ber letteren ale fonifche Saufen trodener Bweige von 25' Umfang und 10' bobe beichreiben, Die mit Riemen von bauten umwunden und oben mit einer rothen gabne berfeben maren; bas Bange umgab ein Braben an beffen Gingange ebenfalls ausgeftopfte Bferbe ftanben. Much bei ber Leichenfeier fpielt bas Pfert eine große Rolle. Rur alte Leute freilich wird, wenn fie fterben, nur einmal ein foldes gefchlachtet und ein ichlechtes; beim Tobe eines jungen Dannes aber, beffen Ceele langere Beit unter Der Erbe bleiben muß bie fie bas nothige Alter erreicht bat um auf ber Erbe wieder geboren merben ju tonnen, wird ein Bferd mit feinen fpater ju verbrennenben Sachen geschmudt und bann erftidt. Auch Befannte und Areunde liefern oft ju biefem Schmude einen Beitrag und betommen bann ba. für ein Stud Braten von dem Bferde. Diefe Reftlichfeit und bas ju ibr geborige Trauergebeul wird 15 Tage lang fortgefest, in jedem Monate einmal wiederholt, wenn jemand ein Bferd bagu bergiebt, und nach einem Jahre mit einer breitägigen Todtenfeier beendigt (Viedma c, 77 ff.). Bermundungen ale Trauerzeichen, Schmarzmalen des Befichtes und gaften find gewöhnlich; die gebleichten Go beine werden fpater wieder jufammengefügt (Ralfner 146 ff.). Die Mildfrage gilt ihnen ale bas geld mo alte Indianer in Sterne vermanbelt, Strauge jagen (ebend, 143). Bei ben füdlichften Batagonen erhalt der Lodte im Grabe die figende Stellung, boch wird auf verichiedene Beife mit ihnen verfahren (King and F. II, 155). Auf Diefe Berfchiedenheit weifen auch die 2-3000 tleinen butten bin die Cardiel 1753 ebenfalls in G. Julian fand; fie maren burch eine Dauer geschieben und bienten ebenfalle zu Begrabniffen (Coloccion de viages p. 15 bei de Angelis V).

Rach d'Orbigny (II, 73) nennen die Batagonen das bochte Befen Uchefenat-tanet und halten es fur ben Urbeber bald bes Buten bald auch des Uebels. Dagegen ergablt Viedma (c. 75f., 79. ogl. auch galfner 142 f.) daß fie fich ein gutes Befen als ben Beberricher bes himmels, ein anderes gleichfalls gutes, aber febr ftrenges als ben ber Erbe benten. Letteres, "Camalasque, ber Dachtige, Zapfere", guchtigt und belohnt die Menfchen nach feinem Belieben, nicht nach Berbienft ober Schuld, und wird allein verebrt, und zwar von ben Cingelnen unter verschiedenen Riguren die fie forgfältig aufbemabren und verborgen halten. An der Magalhaed-Strage finden fic 3" große bolgerne Bruftbilder als Sausgötter bei ihnen (King and F. II, 163). Im Rorden bat fast jede Familie und jedes Idol feinen besonderen Bauberpriefter, ber bor ibm Gefange fingt und mit ber Rurbietlapper flappert. Diefer muß (nach Raltner 146) Beiberfleider tragen, und ift zugleich der Urzt ber burd Gefang die Rranten beilt und die Reinde bezaubert. Für unglückliche Ruren bat er freilich aft fcmer ju bugen, aber trog diefer Befahr ift ber Beruf bach febr gejucht von beiden Gefchlechtern, weil er manche Belegenbeit ju Ausichweifungen bietet (Viedma).

Das Reuerland in ethnographifder Bedeutung ift eine gerrifjene Raffe milber Relfen, bober bugel und nuglofer Balber; ber bemobnbare Theil beefelben befdrantt fich auf Die felfige Rufte (Darwin I, 230). Das Land im Rorden der Magalhaesftrage ift jum Theil fruchtbar (fo namentlich um Bort Famine), bat fraftige Buden - und Birfenmalber, befondere meiter im Innern, und Land. bau mare ohne Breifel bort febr wohl moglich (Boppig 1, 40 f.). aber eben biefe gludlicheren Begenben icheinen überall im Befige ber Batagonen, nicht ber Reuerlander ju fein. Bei letteren findet fich tein Berfuch jum Landbau (King and F. II, 178). Gie find ein elendes Rifdervolt, bas fich aber gleichwohl gludlich und gufrieden in feiner Lage fühlt (Wilkes I, 142). Schon Ladrillero (bei Gay II, 80) berichtet 1557 bag ibre Rleibung nur in einem Geehundes ober Rebfelle beftebe bas fie um die Schultern werfen. 3bre Butten, fugelformig bei ben Tefeenica, bienentorbartig bei den Alitoolip (King and F. II. 137, 140), find von 3meigen ober Stangen gebaut, an welche innen und außen Erbe ober Gras angebammt wird, und fieben oft im Rreife umber (Wilkes I, 142, de Laet XII, 14). Ale Baffen baben fie 2 Rtafter lange Spiege und Dolche von Balfifchknochen (Ladrillero), icharfe fteinerne Deffer (de Laet), Reulen und Schleubern, Bogen und Bfeil und verfchiebene Arten bon Langen (King and F. 1, 55, Webster I, 184, Ross II, 305). 3hrc Rabue um Bort Samine und andermarte auf ber Rordfeite ber Dagalbaes. Strafe bat Cordova (135) ausführlich beidrieben. Bei Cap Brovibence find fie folib aus Bolg gearbeitet (ebend. 58), fonft nur aus Baumrinde, obwohl gefdidt gebaut, mit Doos und barüber gefiridenem Rette falfatert, bie ju 16' lang und 6 - 8 Berjonen faffend (P. Meriais in N. Ann. des v. 1847, I, 390, de Lact XII, 14). King und Fitzroy (1, 382) faben nur einmal ein Segel aus Robbenfell auf einem folden Rabne, gewöhnlich geben fie nur auf Goanfelrubern. Feuer mirb nicht burch Reiben von Bolgern, fonbern burch Aneinanderschlagen zweier Steine angemacht (Webster I, 184).

Der moralische Charafter ber Tenerlander wird von Meriais gerubmt: fie seien friedlich und gutmuthig und schienen Aues miteinanber ju theilen; dagegen werden fie von Anderen im Segensage ju ben Batagonen, vielmehr ale diebisch habsuchtig hinterliftig und jantisch geschildert (I drillero, King and F. I, 319). Auch Canniba-

bers ift d'Orbigoy (Il. 394, 403) verfabren, der alle Induftric und felbfi die Beberei der Araucaner für peruanifden Urfprunges balt, ba er bemertt bat daß fie die Rablen von 100 bis 1000 mit Quichua-Bortern benennen. Daß fie von ben Beruanern gelerni baben, ift allerdinge mahricheinlich, in demfelben Raaße aber in welchem fich dieß nachweisen lagt, machft auch die Babricheinlichkeit bag fie in alter Beit auf einer boberen Culturftufe geftanden haben ale in fpaterer. Ewbank (bei Schoolcraft IV, 438) bat eine 31/2 " lange, aus reinem Rupfer gegoffene Art mit gebammerter Schneibe aus einem Grabe am oberen Manpu befdrieben, nebft zwei 7" und 9" langen Meifeln aus einer Difdung von Rupfer und Binn, und einem Meffer bon gang peruanifcher form , das unferen Cattlermeffern febr abnlich ift. Benn ber Rundort biefer Begenftanbe richtig angegeben ift jin feinem besonderen Berfe p. 112 führt Ewbank eine eben folche tupferne Art ale in Atacama unter 26" 42' f. 3. gefunden an), fo muffen wir schliegen daß peruanifde Cultur bis tief nach Guben in Chile eingebrungen ift. Die eifernen Pfeilfpigen aus alter Beit Die man in dem Band entbedt bat, ftammen nach Miers (II, 464) mabricheinlich bon Meteoreifen ber bas bie Emgeborenen fanden, wie foldes in großen Maffen auch in Santiago del Estero vortommt. Daß fie por der Antunft ber Spanier fein Gifen hatten, beinerft Ovalle (88) ausbrudlich, magrend fie nach Molina (a. 25) mit Diefem Detall menigftene befanut gemefen maren und es panilgue genannt batten. Inbeffen Legieben fle es felbft neuerdinge nur bon ben Spaniern und verfieben fich nicht auf beffen Bearbeitung (Smith 227). Bertzeuge bon Metall, fügt Molina bingu, feien überhaupt feltener bei ihnen gemefen, meift batten fie Bafalt- Aerte gehabt, allerdinge aber Gold Silber Binn Blei und Rupfer gegraben, in offenen Defen die mit Bug. tochern verfeben gemesen, diese Metalle geschmolzen und verarbeitet. Benn auch übertrieben, jo icheint doch auch dieß nicht gang unrichtig ju fein, ba Ovalte (93) chenfalls von filbernen Schmudfachen ergablt, Die auch jest noch viel bon ihnen getragen werden (Smith 181), aber in Abrede fiellt daß fie Beschirre von Gold und Silber beieffen batten.

Noch jest machen alle Eingeborenen ihr grobes dauerhaftes Zuch und Lederzeug felbft (Gardiner 178). Diefe Induftrie ift bei ihnen jedenfalls alt und national wie der Boncho, ben die Beifen von ih-

nen entlehnt haben, und ee liegt fein Grund por angunehmen baß fie Diefe Runfte erft von ben Beruanern gelernt batten, noch meniger bon ben Spaniern, da bie Ramen ihrer Rleibungeftude fammtlich ihrer eigenen Sprache angeboren (Smith 299). Dasfelbe foll auch mit benen ber einzelnen Theile ihree Bebftublee ber Rall fein (Molina a. 24). Bie menig fie in Diefer Sinfict ben Spaniern verdanten, gebt inebefondere barane bervor, dag bie Bebereien ter beibnifchen Gingeborenen von Chile jum Theil weit feiner find ale die ber driftlichen ober Chilenos (Miers II, 459). Auch bas Spinnen an ber Spindel und bas Farben ber Beuge fcheint aus alter Beit gu ftammen. Letteree gefchab mit Pflangenfarben Die fie nach Molina (a, 26) Durch Anwendung mineralifder Stoffe ju firiren mußten. 3hr Boncho ift meift bimmelblau - ibre Lieblingefathe -, bei ben Bornehmen weiß, roth, buntelblau, mit eingewebten rothen Streifen Blumen Thierfiguren und Quaften gegiert; fie tragen außerbem ein Demb und Beinfleiber, eine Jade und Ropfbinde, Die Bornehmen auch Stiefeln ober Sandalen (ebend, 55). Der Gebrauch ber Rinde eines Baumes foil ibnen Die Gelfe erfett, fie follen Del, aus bem Meerwaffer Gals gewonnen und bas Steinfalg ber Berge benutt haben; fie follen Topfergefdirt von manderlei Art mit mineralifder Glafur verfertigt, ferner Seile und Fifchernege, Rorbe bon Robt, Feberarbeiten, Connen. fdirme u. bergl, bergefteltt, Biroguen floge und Schlauche ale Rabr. geuge gehabt baben (ebend. 25 f.). Bie viel hieran mabr fein mag miffen wir nicht, Alles aber fur bloge Uebertreibung gu erffaren verbietet ber Bericht Valdivia's (bei Gay I, 142), melder gmar nur bon grobem Bollenftoff ale Rleibung bei ihnen ergablt, von ben baufern aber fagt, fie feien gut und feft gebaut gemefen mit ftartem Blanten. wert con muchos y muy grandes ideados und mit vier bis acht Thuren verfeben. Diefe Angabe lagt vermuthen bag auch im Lande Un. cut unter 420 f. B., wo nad Ladrillero (bei Gay II, 93) die Eingeborenen in alter Beit in großen Baufern mit vier bie feche Thuren mobnten, Relbbau und Berben batten und ihren Sauptlingen geborfam maren, ebenfalle noch Araucaner mobnten. Bae bie gweitopfigen Abler von bolg bedeuteten bie fich 25-30 loguas fublich von Concepcion in ben meiften Saufern fanden (ebend. 149) wird nicht naber angegeben. Gie icheinen fonft nur noch in neuerer Beit bon Smith (291) ale Comud mander Graber etwahnt gu merber

Ovalle (89 f.) spricht nur von Strobhutten die fie mit fich nahmen, wenn fie fortzogen, bemerkt aber auch daß fie feste Blage hatten (fie hießen Malal nach Miers II, 500), die sie mit großen eingerammten Baumen und mit verdeckten Graben umgaben, in welchen spigige Pfähle eingeschlagen waren: bei Annaherung spanischer llebermacht pflegten fie im Rriege immer ihre Dörfer zu verbrennen und sich zuruckzuziehen (Valdivia). Reuerdings sind ihre Hauser von holz und Stroh, 20 und mehrere varas lang und 8—10 breit (Domeyko 51); Molina (a, 24) beschreibt sie als viereckig, von holz gebaut, mit Thon bekleidet und mit Binsen gedeckt. Ihre Gewohnheit sie stete von einander entsernt anzulegen, so daß ein Dorf nur aus einer Menge zerstreut liegender Bohnungen besteht, haben sie beibehalten (ebend. 22, Domeyko 102).

Die jegigen Runftfertigfeiten ber Bebuenche, welche von Rugpfiangen nichte ale einige Delonen bauen, find mobl nur ale ein geringer Ueberreft berer angufeben welche bie Araucanerin alter Beit befagen, boch fertigen fie noch Topfe und andere Befage von verschiedenfarbigem Thon, mas bie öftlicheren Bampas : Indianer nicht verfteben, weben feine Filgbute aus dem Gaar ihrer Thiere und farben ihre Beuge roth fcmary blau gelb und grun. Gie fleiben fich in zwei quabratifche Tuder, von 71/2' Lange, tragen eine Ropfbinde und meift leberne Stiefeln Die mit Thierfehnen genaht find. 3hre Bobnung ift nur ein Belt bas aus 6-8 gufammengenahten Bferbehauten beftebt (de la Cruz 18, 22, 25, 31 ff.). Die Bewohner von Chiloe, ein fanfteres und friedlicheres Bolf ale die Araucaner und jum Chriftenthum betebrt. zeigen großes Befchid zu allen mechanifchen Arbeiten, fpinnen und meben fleißig, treiben Landbau Biebjucht und befondere vielen Sifch. fang, auch mochen fie fich ale holgfäller und burch andere Arbeiten ben Beigen nuglich 3bre Rabne befteben nur aus brei ober funf Gruden und führen fomobl Gegel ale auch Ruber (Molina a. 188 ff.). Sie fteben nach Darwin (II, 29) allerdinge auf einer febr niebrigen Bilbungeftufe, boch ift Diefe giemlich Diefelbe wie bie ihrer Berren von europäifder Abtunft.

Ferner hat das mas Molina (7, a, 22 f., 58 f.) über die politiiche Berfaffung der Araucaner fagt, Berdacht gegen feine Babrbaftigkeit erregt. — Ihr Land vom Biobio fubmarte, berichtet er, mar
in vier Theile eingetheilt, beren jeber funf Brovingen ju je neun Un-

terabtheilungen hatte. Diefer Gintheilung entfprach die ber Sauptlinge welche ihnen vorstanden: Toqui, Apo-Ulmeni und Ulmeni. Der Toqui führte eine Art, Die anderen beiden Rlaffen von Sauptlingen einen Stod mit filbernem Anopfe. Der erftere, welcher Die Berfammlungen ju berufen hatte, befag faft nur eine nominelle Bemalt, Die Sauptmacht lag in ber Berfammlung ber fammtlichen Sauptlinge. Abgaben murden nicht bezahlt und Geborfam überhaupt nur im Rriege geforbert. Die Sauptlinge hatten, wie noch jest die Builmenes ber Bebuenche (de la Cruz 38), teine gwangegewalt - Ulmen bedeutet nur "einen reichen Dann," und ein folder ftand an ber Spite eines jeben Dorfee -, aber ibre Burben erbten ftete auf ben erftgeborenen Cobn fort und nur wenn ein Cobn fehlte, bergab man bie Burbe an ein Glied berfelben Ramilie durch Babl. Daß biefe Ungaben im Befentlichen richtig fein mogen, muffen wir nach ben alteren Dittbeilungen bei Gay (1, 287, 302, 489 ff.) vermutben, welche eine politiiche Organisation bon ber Art ermabnen, bag fie immer in je 10 reguas ober lebos eingetheilt maren, melde jufammen eine ayllaregua" ausmachten und beren jebe in Friedenszeiten nach bestimm. ter Reibenfolge abmechfelnd ben Borfit führte ober Borort mar. .ib. ten reguetun machte," wie man bieg nannte. Der Toqui ober oberfte Dauptling, boren wir weiter, berief burch einen officiellen Boten, Con genannt, Die Berfammlung ber Bauptlinge und batte bei Diefer bae feierliche Opfer eines ichmargen Bibbere \*\* ju verrichten, beffen ausgeriffenee Berg burch ben Dund ber Berfammelten gezogen murbe und ibre Baffen berühren mußte um fie blutig ju machen. Er bielt eine Rebe und forberte jum Ariege auf, boch tonnte biefe Aufforderung auch bon einem beliebigen bauptlinge ausgeben, ber alebann einen Bfeil mit einem Finger ober einem anderen Theile eines erichlagenen Reindes bei ben übrigen berumicbidte. Statt des Bibbere murte bie. weilen bei biefen Belegenheiten ein Befangener feierlich erichlagen, nachbem er fleine Stode mit ben Ramen ber Beiben feines Bolles benannt und in ein von ibm gegrabenes Loch geworfen batte bas er bann wieder mit Erbe fullen mußte. Mus feinem Schadel murbe eine

<sup>\*</sup> Aylio beift im Quidua "Gefclecht, Familie" (Acosta VI, 20 und fonft), rocua im Spanischen (ob auch im Quidua?) "eine Roppel Saum- ober Laftbiere, ein Trupp Reiter."

<sup>&</sup>quot;Es ift bemerfenswerth bag ber Inca beim großen Sonnenfelle ein eben foldes Opfer ju bringen batte (Garoilasso VI, 21).

Trinffchale, aus feinen Anochen Bfeifen gemacht (Ovalle 315, Molina a, 74, Smith 274). Daß in neuerer Beit jene politifche Berfaffung verfallen, und felbft feine Trabition mehr von ihren fruberen Rricgebelben und beren Thaten bei ihnen ju finden ift Domeyko 58, 62, Smith 255), tann feinen Zweifel gegen ibre bifforifche Babrbeit begrunden. Die Erblichkeit ber Bauptlingemurbe wie überhaupt bas Erbrecht ber Erftgeborenen (Bardel bei d'Urville b, III, 258) befteht noch fort, die einzelnen Stamme des Bolfes aber find nicht bloß, wie früher, unabhangig voneinander, fondern auch ohne allen Bufammenhang unter fich (Gardiner 186, 175). Abweichend von Molina giebt Stevenson (I, 27) an, dag unter ben bier verbunbeten Loquie je neun Apo-Ulmenes fanden, und Smith (240 ff.) behauptet bag bie letteren ihren Rachfolger, gewöhnlich ihren alteften Sohn , felbft ernannten, bag bie Toquie bon ben Sauptlingen und aus ihnen gemablt murben, und bag (wie auch Stevenson 1, 30 mittheilt) beim Ausbrud) eines Rrieges ein Dictator von ben Toquis gemablt, mit unbeschranfter Dacht an Die Gpige trat (vgl. Molina a, 64). Wie es fich biermit aber auch verhalten haben moge, fo viel icheint feftzufteben bag, wie auch aus Marcgrav von Liebftabt hervorgeht (VIII, Append. c. 4), die Araucaner in alter Beit von einer erblichen Ariftofratie regiert murben, die beftimmt gegliebert mar, Das Bolt aber in ben Ratheberfammlungen welche über alle michtigen Angelegenheiten befchloffen, feine Stimme batte.

Die ftrenge Abftufung der Rangverhältniffe brachte entsprechende Berschiedenheiten in der Beife der Anrede und des Grußes mit sich. Die gastliche Aufnahme eines Fremden, der den vor dem Sause gezogenen Schlagbaum nie ohne besondere Erlaubniß überschreiten darf, geschieht mit vielen höstlichteitssormen, die bisweilen ein halbstündiges ceremonielles hin- und herreden nöthig machen, bevor ein ungezwungener Berkehr beginnen kann (Bardel bei d'Urville b, III, 257, Domeyko 48, Smith 196). Auch alle Berwandtschaftegrade pftegen in der Rede äußerst genau bezeichnet zu werden (Molina a, 104). Ihre geselligen Spiele, unter denen Molina (a, 115) offenbar missverständlich das Schachspiel nennt, sind wie bei den Behueuche und anderen Indianern hauptsächlich Balls und eine Art Bürselspiel (Smith 320, de la Cruz 66). Der Ausgang des Ballspiele entscheict bisweilen sogar Streitigkeiten, da er als eine Art Gottesur-

theil gilt (Stevenson I, 9). Gefang und Dufit find icht, eine Rohrpfeife ihr einziges Instrument (Frezier 85, Domeyko 57. de la Cruz 65). Dagegen ift Die Rebefunft bei ihnen bochgeachtet und babnt ben Beg ju Dacht und Ginfing. 3bre feierlichen Reben werben feandirt und fo gu fagen gefungen. Auch baben fie Dichter und Ganger (d'Orbigny 1, 399), welche in acht : ober elffilbigen. bieweilen gereimten Berfen Die Thaten ber beiben befingen follen (Molina 2, 98, 96). Bardel freilich (a. a. D. 256) macht nichte aus ben weitfdweifigen Reden der Arancaner, und Smith (186) meint ihre Beredtfamteit fei wohl übertrieben morben und ftebe fcmerlich fo boch ale bie ber Indianer bon Rord Amerita, inbeffen mar fie obne 3meifel vorzugemeife von politifcher Art und es ift barum erflarlich genug bag fie mit ihrer politifden Organisation qualeich in Berfall gerothen ift. Daß fie fich gleich ben Beruanern und vielleicht nach beren Borbild ber Quipos bebienten, beren Rarbe Die Urt und beren Anoten Die Mengen ber Gegenftanbe anbeuteten auf Die fie fich bezogen (Molina a, 28, pgl. Stevenson 1, 29 und Boppig I. 386) fteht burch Ovalle (94) und ben Bericht bon 1729 bei Gay (1, 489) außer 3meifel: ben Anfang eines befchloffenen Rrieges begeichnete man nach Monaten und Tagen burch ftartere und ichmachere Raten mit entiprechenden Anoten, und biefe Raben maren fur jeben Diffrict Des Landes von anderer Farbe. Unf eine noch hobere intellectuelle Bilbung ber Araucaner murbe es ichliegen laffen, wenn fie, wie Molina (a, 88 f.) ergablt und Humboldt (Vues des Cord. 312) ale richtig angenommen bat, ein Sonnenjahr ju 12 Monaten von je 30 Tagen nebft 5 Schalttagen befagen, bas fie "ben Lauf ber Conne" nannten und mit bem Binterfolftitium anfingen, Die Golftitien felbft aber aus ber gange ber Schatten ju bestimmen wußten. Die Bebuenche baben ebenfalle ein Jahr von 12 Monaten und bezeichnen bie Jahreszeiten und einige Sternbilber mit befonderen Ramen; auch Boeffeen befigen fle, beren Begenftanbe große Thaten, Ungludofalle, Liebe find, und halten viel auf Reinheit ber Sprache und Runft ber Rede (de la Cruz 51 f.).

Die Frau lebt gang im Saufe, in bas tein Frember Butritt bat, arbeitend und ichweigend, in ftiller Unterthänigkeit (Ginoux im Bullet. soc. geogr. 1852, I, 156). Sie wird ihrem Bater durch Geschenke abgetauft, ihr eigener Wille tommt dabei taum in Betracht (Molina a, 100). 3ft der Rauf gefchloffen, fo wird bas Dabden von ihrem Brautigam geraubt, nach brei Tagen fehrt bas junge Bant jurud und es folgt ein Reftmabl (Bardel bei d'Urville b. III. 277. Smith 214). Rur Die Mutter ber Braut ftellt fich ergurnt, wendet bem Schwiegersohne - bieg ift ein Ehrenpuntt - ftete ben Ruden und fpricht bieweilen felbft jahrelang tein Bort mit ihm. Danchmal wird auch bae Dabden vorber geraubt, und bann erft burd Gefcente Die Einwilligung bee Batere gewonnen. Saben Freunde gu Diefen Befchenten einen Beitrag gegeben, fo ift bieß eine Ehrenfculd Die punttlich und genau bezahlt merben muß (ebenb. 217 f.). Unfruchtbarteit gilt ale Schande und gab menigftene in alter Beit bas Recht, bas Beib ihrem Bater jurudjuftellen und ben Raufpreis jurudguforbern (Olaverria bei Gay II, 23); indeffen icheint bieß nicht oft vorgetommen gu fein; ce wird (ebend, 368 u. öfter) bemertt daß bie Ehen finberreich maren. Gich von ber Frau ju icheiben ober fle wegzugeben mar nicht erlaubt, nur tonnte fie fortgejagt merben, wenn fie fich folecht betrug, und getobtet, wenn fie bie Che brach (Marcgrav VIII, Append. c. 2). Reuerdinge geht bae Beib burch Erftattung bee Raufpreifes, Die auch vom Berführer geforbert wirb wenn er entfliebt, öftere an einen Anderen über; Die Bittme aber mirb frei ober fallt an einen ber Gobne eines Rebenweibes (Smith 218). Der Bruder erbt bee Brubere Rrau und ber Gobn die bee Batere (Gay II, 368). Bie überall mo mehrere Beiber fint, ftebt auch hier eine Sauptfrau, die bei den Araucanern allein mit bem Danne jufammen ift (Bardel), über ben Rebenmeibern. Die Reinlichfeit der Weiber mird besondere gerühmt (Molina a, 108). Rleine Rinder bindet man in ein trogartiges Geftell von Bambuerohr feft ein bas aufgeftellt ober mie eine Biege bin und ber gefdmungen wirb (Gardiner 181, Smith 213). Da Strafe für beschimpfend gilt, erhalten Die Rinder niemale eine folche (ebend. 201), fondern man freut fich über jebe Unbotmäßigfeit und Unverschamtheit berfelben, weil man bergleichen ale ein Beichen von Rraft und Stolz anfieht. Bei ben Bebuenche herrichen in Rudficht ber Ghe und bee Familienlebene faft gang Die namlichen Sitten (de la Cruz 38, 59, 62 f.). Das Rind wird bei ihnen nach bem Bater genannt, erhalt aber einen ameiten Namen pon feinem Bathen, ber ein Bferd zu einem Befte bringt, ed niederwirft. Defchente auf basfelbe legt und auf diefe bas Rint fest;

das Pferd wird geschlachtet und bet Bathe macht mit beffen blutendem herzen dem Rinde ein Rreug auf die Stirn und giebt ihm den Ramen. Kindermord von Seiten des Baters wird von den Berwandten der Mutter an ihm wie jeder andere Rord gerächt (ebend. 38, 58), nämlich durch strenge talio, wenn nicht eine Geldbuße augenommen wird Für den Räuber muß bei ihnen deffen gesammte Berwandtschaft haften, während bei den Araucanern (nach Molina a, 61) teine haftbarkeit dieser Art stattfindet. Bei beiden ist die Justiz ungevordnet: obwohl die Ulmenes Richter über ihre Basallen sind, schaffen sich diese doch oft selbst Recht, und sogar zur Sühne des Mordes ist es hinreichend, wenn sich die Betheiligten verständigen. Zauberei wird regelmäßig mit dem Tode bestraft (Stevenson 1, 29).

Treu gaftlich und ehrenhaft im Prieden und gegen ihre Freunde, find Die Araucaner zugleich wild graufam und bochft leibenichaftlich im Rriege (Ginoux a. a. D. 163). Die Chrlichfeit Die unter ihnen felbft berricht, erftredt fich nicht auf ihren Bertebr mit ben Spaniern (Frezier 92), boch wird, obgleich fie viel fteblen, ihre Buverlaffig. feit und punttliche Bezahlung in allen orbentlichen Sandelegeschaften gerühmt und weit über die der Chilefen geftellt (Ulloa II, 61, Smith 202). Bedes Beident genau ju vergelten ift ihnen allgemein Ehrenfache (ebend, 258). Die Bebuenche, benen feiger Diebftabl und Betrug wie Beig ale verachtlich gilt, plundern Fremde aus die ihnen nicht empfohlen find, doch iconen fie, wo die Bflicht ber Dantbarfeit dieß gebietet. Baben zwei von ihnen ein Freundichaftebundniß errichtet, fo vertebren fie vorzugeweife miteinander fo oft fie gufammentommen, theilen felbft ibre Schlafftelle und trennen fich auch im Rriege niemale (Boppig I, 390 f., 383 ff.). Eigennus Diftrauen und Bosheit find bei ihnen bauptfachlich die Folge ihres Bertebres mit bem Auswurf ber Europäer (de la Cruz 31). Ber mit einem Anderen ben gleichen Ramen führt, darf von biefem ein beliebig großes Befcent forbern, beffen Bergeltung nicht por bem Ablauf eines Jahres angefprochen merben tann (ebent. 58).

Ueber die religiösen Borftellungen ber Araucaner, fagt Domeyko (39), weiß man wenig oder nichts, nicht einmal ob fie im Unglud ben bosen ober ben guten Geift anrusen. Richtiger hatte er gesagt daß in ben Rachrichten über biesen Gegenstand große Berwirrung berrsche. Rach Marcgrav (VIII, Append, c. 3) wiffen ste zwar

weber von Gott noch von Unfterblichfeit, mohl aber von bofen Beifern, benen fie, wie icon ergablt, biemeilen einen Rriegegefangenen opfern beffen Berg fie berausnehmen; auch rauchen fie ibnen gu, und bas Bort Pillan, mit bem fie bie Bulcane\* beneunen (Gay 1, 480). ideint jugleich die Gottheit und ben Donner ju bedeuten. Ovalle (263) fcreibt es Guenupiglian, und fest hingu daß bae bochfte Befen meldes fie fo nennen, über viele untergeordnete Beifter ju gebieten babe. Ge foll auch ale Geift bee himmele und Schopfer ber Belt bon ihnen bezeichnet und ale ber große Toqui Des himmele betrach. tet werden, ber ebenfo wie der irbifche Toqui feine Apo-Ulmenes und Mimenes, gute und bofe Beiffer, unter fich babe, darunter Epunamun, den Gott bee Rrieges und eine Menge mannlicher und weiblider Benien (Molina a, 79, Stevenson I, 33); auch babe jeder Einzelne einen befonderen Schutgeift, ein außeter Gultus ber Gotter finde aber außer in Rrantheiten und bei Friedeneichluffen nichft fatt, wo ibnen bann ein Lamin geopfert und Tabaf fur fie verbrannt werbe, Gerner fpricht Molina (143, val. Ralfner 109) von einem beiligen Baume (drymis punctata, La Marck), beffen Zweige fie bei religiofen Ceremonien und als Friedenszeichen tragen. Bardel fa. a. D. 275) fcreibt ihnen eine buntle Borftellung von einem guten und einem bofen Brincip gu, die fie Pillan und Guecu nennten, ebenfo d'Orbigny (I, 405), ber ben Ramen des letteren Quecubu fcreibt, mahrend Ginoux (a. a. D. 162) Apo und Pillan ale ibre Ramen angiebt, mit bem Bufage bag nur ber legtere, bas bofe Brincip, burd Opfer und Orgien verehrt werbe. Rach Gardiner (186 f.) bringen fie ber Sonne ale bem bochften Befen, und neben ibr bem Monde bei gemiffen Belegenheiten Opfer bar. 3bole, Stern. ober Thierdienft haben fie nicht; Libationen beim Effen find aber gewöhnlich (Smith 273, 275).

Einiges Licht fallt auf diefen Gegenstand durch die Berichte die wir über die Behuenche besithen. Diese glauben an einen höchsten Gott (Pillam, de la Cruz, Viage p. XXX), der die Welt geschaffen hat und regiert; da er aber alles Gute von selbst giebt und durch die bosen Thaten der Menschen nicht beleidigt wird, erhält er weder Opfer noch sonst einen Tultus. Gueculbu gilt als Urheber alles Ungludes

<sup>\*</sup> In biefe verlegt anch ber Chilefe ben Gip best unterirbifden Beifter- reiches (Poppig 1, 433).

und alles Schädlichen. Un Augurien und anderem Aberglauben fehlt es ihnen so wenig ale den Araucanern (de la Cruz 48, Mac Cann 1, 118). Rach Böppig (1, 393) benennen fie nur den Beherrscher der Meereswellen und den herren bes Donners mit einem besonderen Ramen.

Der Aberglaube der Araucaner ift bem anderer Indianervoller gu abnlich ale bag ee ber Dube lobnte ibn ausführlicher ju befprechen. Die Furcht fich abmalen ju laffen ober ben eigenen Ramen gu fagen beruht, wie auch anderwarte auf ber Borftellung, bag fic baran eine Beberung fnupfen laffe (Smith 222). Jeber Tobesfall ber nicht in hobem Alter eintritt, wird von Bauberei abgeleitet (Gay I, 872). Die Briefter ober vielmehr Bauberarate, Die in fruberer Beit runbe Rugen und Bufdel bon gemiffen Geepflangen born und binten an ihren Manteln ober Bemben aufgebangt trugen (ebenb. 285), batten benjenigen zu ermitteln ber es bem Berftorbenen angethan batte, bei welchem fich, wenn er bebert mar, eine frante Leber finden mußte, baber man ibn ftete fecitte um ben Berbacht ber Bauberei ju conftatiren ober ju miberlegen (8 mith 236, Ovalle 326). Außer ben Bauberargten, Die jum 3mede ber Rur gewöhnlich einen Sammel opfern, giebt ce jedoch auch andere bie fich eines mehr rationellen Berfahrene bebienen (Molina a. 96). Bor dem Begrabnig murben Die Todten fonft oft mebrere Monate bindurch aufbewahrt (Darc. grav VIII. Append. c. 3). Reuerdinge ftellt man fie nur einige Lage lang auf ein Beruft, folange bas Tobtenfeft bauert, auch das Beib wird nicht mehr mit bem Danne begraben (Smith 173 f.), fonbern nur ibm ber Gattel, Baffen, etwas Gelb und Lebensmittel, bem Beibe die Spindel oder Ruchengerathe mitgegeben; bei manchen wird an bem Grabe ein Bfert gefdlachtet und beffen baut auf einer Querftange aufgebangt bie auf zwei Gabeln rubt, Die Lange bes Tobten aber, beren Stabifpige burch eine bolgerne erfest ift, baneben geftellt (ebenb. 172). Das Grab begeichnet man burch eine Byramibe von bolg und Steinen (Molina a, 85, Ovalle 320), anbermarte burd eigenthumlich gefdniste Bfable, an benen ein zweitopfiger Abler gu feben ift, feltener burd menfoliche Riguren; weiter im Guben umgiebt man es mit einem roben Baune bon Bretern innerhalb beffen eine Lange fteht (Smith 291, 309, 227). Der Tobte erhalt im Grabe eine figende Stellung und fein Geficht wird nach Beften gerichtet, mo bas Beifterland liegt, boch fehlt es meift an einer bestimmteren Borftellung bon ber Beichaffenheit Diefee letteren (ebent. 173 f., d'Or bigny I, 406). Die Geelen der Tobten, fagt man, geben nach Beften auf Die andere Geite bes Meeres und fuhren bort ein abnliches Leben wie bier auf Erben; man ftreut ihnen Afche auf ben Beg, bamit fie nicht jurudtommen (Ovalle 263, Molina a, 83). Auf biefe Rabrt über's Deer begiebt es fich ohne 3meifel, bag die Leiche bor bem Begrabnis in einem Rabne im Saufe aufgehangt ober auch in einem folden begraben wird (Domeyko 58, Miers II, 467). Das Begrabniß eines Sauptlinges in Diefer Art mit feinen vielen taglichen Lobreben auf ben Berftorbenen in Dialogifcher Form, feinen Sammelopfern, Reitermanoeuvere und Trintgelagen (Bulque) hat aus neuerer Beit Gay (Bullet, soc. georg. 1844, I, 273) geschildert. Bei ben Bebuenche berifcht berfelbe Glaube an Bauberei und an ein anderes Ecben jenfeite bes Deeres (Boppig I, 393 ff., Mac Cann I, 119. 123, de la Cruz 38, 53), fie ftellen fich aber bas Benfeite als ein taltes Land vor und fuchen beehalb ben Tobten mit Feuer ju ermarmen. Er mird auf ein Pferd gebunden und jum Grabe geführt, in welchem man fur ibn ein Bett gurechte macht; auf Diefes fest man ibn, giebt ibm ben Baum in die Sand und erftidt bann bas Bferb (ebend. 48).

Die Eingeborenen von Copiavo bis zum Maule bezeichnet Olaverria (1594, bei Gay II, 19 ff.) ale feig und unfriegerifch; nicht beffer, fagt er, fiebe es um bie bon Imperial (Cauten) fubmarte lebenben, aber bie zwifchen bem Daule und Imperial, befonbere bie swifden bem Rio Ruble und Biobio, feien außerft tapfer. Goon bamale tonnten fie 5-600 Reiter fiellen, führten lange Langen, (bon ben Spaniern erbeutete) eiferne Dolche, Pfeile mit Anochen- und Steinfpigen , Reulen, Banger und Belme bon Wellen, lettere mit großen Re-Derbuiden gefchmudt, und faben nach Valdivia's Beugniß febr gut aus (ebend. I, 125, Olaverria ebend. II, 33); im 3abre 1611 maren icon viele berfelben fogar mit eifernen Bangern verfeben (ebenb. 239, 440). Siermit ftimmt Molina's (a, 67) Angabe jufammen, daß fie feit 1568 Ravallerie befagen und bag diefe feit 1585 gut eingeubt und Disciplinirt mar, Gie ftand auf ben Alugeln in ber Schlacht, Das Fugvolt im Centrum. Letteres mar in Compagnieen ju 100 und in Regimenter gu 1000 Mann getheilt, Die ibre eigenen Rabnen

batten. Db bie runden platten Steine mit einem Loche in ber Mitte, Die fich in großer Rabl in ihrem Lande finden und benen abnlich find Die Cook in ber Gubfee ale Baffen im Bebrauche fant (Molina 58 note), bier biefelbe Bestimmung hatten, ift unbefannt. 218 Broviant trug jeder Rrieger einen Gad Debt bei fich; im Rriege berrichte ftrenge Disciplin, große Borficht und Bachfamfeit und gefchidte Taftit (berf. a, 70). Bermundete Feinde und Befangene murben ftete umgebracht, nur bauptlinge ausgeloft, Die alten Leute aber meift gefcont (Miers II, 487 f.). Gin Bfeil mit einem rothen Raben galt ale Rriegeerflarung und jugleich ale Aufforderung ju einem Cousund Trugbundnig (Molina a, 66, Ovalle 205). Der feierliche Friebeneichluß murbe mit bem Blute eines ober mehrerer Lamas befiegelt. mit welchem man bie Erbe und bas Robr befprengte bas von einem Bauptlinge ale Beiden bee Friebene getragen murbe (ebend. 253). Die Behuenche werben ale meniger friegerifch gefchilbert: fie geben nur auf Ueberfall Raub und Blunderung aus, ju offenen Schlachten febit ihnen ber Duth, und faltblutiger Biberftant bringt fie fonell jum Beiden (de la Cruz 31, 40, Boppig I, 388). Beidmerben Gingelner gegen ein anderes Bolf legt man ber großen Berfammlung gur Berathung por, die Rrieg ober Frieden befdließt. Beiber und Rinber werben nicht getöbtet, fonbern ale Rriegegefangene fortgeführt und gut bebandelt, fie find aber berfauflich (de la Cruz 39 f., 46 f.).

Es gehört nicht zu unserer Aufgabe die langwierigen und erbitterten Rampse welche die Spanier mit den Araucanern geführt haben,
im Einzelnen zu erzählen, um so weniger als dieß in dem ausführliden Wertevon Gay, das sich auf eindringende Quellenstudien grundet,
in befriedigender Beise geschehen ift; aber allerdings werden wir aus
dieser Ariegsgeschichte einige Pauptmomente und namentlich dasjenige
hervorheben muffen, was in hinsicht auf die Rationalität der Araucaner und ihr Schickfal im Zusammenstoß mit den Europäern von
Bichtigkeit ift.

Auf die ungludliche Expedition Almagro's (1535 ff.) gegen Chile folgten die Rriegezuge Valdivia's (1540 ff.). In dem hauptlande der Araucaner fublich vom Maule gelang es langere Beit den Spaniern durchaus nicht dauernde Erfolge zu erringen: Die Stadte die fie grundeten, murden zu wiederholten Ralen von jenen wieder zerftort, die Eingeborenen griffen trop der gegen fie gerichteten Feuermaffen tapfer an, fuchten ftete, ohne beren Birtung abzumarten, möglichft fonell bandgemein ju merben, hielten in ihren gefchloffenen Carres "wie Die alten Deutschen" (como tudescos, fagt Valdivia felbft bei Gay I, 92) bie jum Meugerften Stand, und machten oft in vollig geordneter Beife ihren Rudgug. Gie lebten im Rriege von 3wiebeln, fleinen Gamereien, bem Safer abntich, und von anderen Bflangen die von felbft muchjen, und faeten nur wenig Dais ju ihrem Unterbalt lebend. 53). Deftere tam ce por bag ibr Toqui ben Relb. beren ber Spanier jum Gingeltampfe berausforberte und bag biefer darauf einging. Much die Beiber der Gingeborenen tampften baufig mit und mehrere berfelben zeigten fich ale mabre Belbinnen. Ale bie Spanier bie über ben Maule gurudgetrieben und ihnen in einer blutigen Schlacht durch einen mutbigen Angriff fogar ihre Ranonen abgenommen morden maren, jog ber erft neungebnjabrige Belb Lautaro, ber mehr ale einen Dichter begeiftert bat, fogar gegen Santiago. Er gewann es nicht und fiel mit feiner gangen Schaar von 600 Rriegern, Blucht und Gnade verfcmabend, feiner Rubnbeit jum Opfer (1556). Man muß gefteben bag bie gefammte Befchichte nur wenig abnliche und nirgende großere Beifviele bon Tapferfeit und Gelbenmuth aufzuweisen bat ale fie die Araucaner in ihrem Freiheitetampfe gegeben baben. Daß fie in ibm endlich bennoch unterlagen, bag fie burch ibn vermilberten und fanten - ber Rrieg bauerte mit geringen Unterbrechungen nicht viel meniger ale 200 3abre - mar ein unpermeibliches Schidfal, bas jenem Lobe feinen Gintrag thun fann. Mendoza's barbarifde Graufamteiten (1557 ff.), Der Die Befangenen auf's Rurchtbarfte martern und perftummeln, ben belbenmutbigen Toqui Caupolican pfablen lieg und eine Menge anberer Greuel beging, bilben ben traurigften Contraft ju ber bereitwilligen Aufopferung und ber moralifden Rraft ber Araucaner. Gie trugen nur baau bei biefe noch mehr ju erbittern. Borguglich feit 1597 geriethen bis 1602 faft alle Rieberlaffungen und feften Blage ber Spanier fub. lich bom Biobio wieder in ihre Sande, und von biefer Beit an gingen bie vergeblichen Rriege gegen fie faft ununterbrochen fort bis jum Brieben bon 1724. 3m eigentlichen Araucanien ift von allen Stab. ten bie fie grundeten, ben Spaniern nur Arauco geblieben.

Der Ronig von Spanien hatte 1573 befohlen an verbiente Manner ganbereien in Chile auszutheilen, wie anderwarte, jedoch ohne ben Eingeborenen Rachtheil jugufügen. Dan gab ibm barauf gut Antwort bag biefe legteren auf alles Land Aufpruch machten und Rellte ibm weiter bor, bag fie megen ihrer Armuth feinen Tribut geben, fonbern nur perfonliche Dienfte leiften tonnten (Gay II, 110 ff.). In ben eroberten Sandestheilen murbe Die einheimifde Bevolferung natürlich febr fdwer gebrudt, und fcon Celada's Bericht vom Jabre 1610 fpricht von einer großen Berminderung berfelben , Die in Rolge Davon eingetreten fei, daß die fpanifchen Golbaten fie ju ihrem Dienfte, Die Beiber jum Concubinate fortichleppten, bag bie perfonliche Dienft. barteit ju ber fie gepreßt murben, außerft bart fei, und bag friedliche Renfchen in großer Menge ale Stlaven in und außer Landes verfauft murben unter bem Bormande ber Rriegogefangenichaft und ber Rebellion (ebend. II, 197). Diefen groben Digbrauchen wollte ber Ronig 1622 burch ein Berbot aller und jeder perfonlichen Dienftbarteit ber Indianer fleuern : nur Defenfinfriege follten in Butunft gegen fie geführt merben, und nur die Befangenen Die man in Diefen machen murbe, follten Stlaven fein; indeffen blieben gleichwohl einige Rategorieen ber Encomiendas befleben, ber Tribut ben bie Indianer ihrem Schugherren (encomendero) leiften und bie Beit melde ibnen von der Arbeit frei bleiben follte, murben jum Theil durch febr vermidelte Bestimmungen geregelt (ebend. 317 ff.); es blieb baber factifc Alles beim Miten.

Einige Franciscaner find icon kurge Zeit nach ber Gründung von Baldivia 1551 (Gay I, 340), die Jesuiten im Jahre 1593 nach Chile gekommen. Ein königliches Schreiben an die Araucaner von 1610 hatte ihnen jugesagt daß sie frei von jeder Bedrüdung als Basallen ber spanischen Krone leben sollten, und ihnen jugleich empsohlen Missionäre bei sich auszunehmen (ebend. 261). Daß jenes leere Bersprechen sie nicht blendete und diese schlaue Ermahnung nur wenig Berlodendes für sie hatte, erklärt sich hinreichend aus der Lage in welche sie den unterworfenen Theil der Bevölkerung gerathen sahen. Auch zeigte sich schon nach kurzer Zeit wie jener vätertiche Rath gemeint war, denn nach dem misglüdten Bersuche des Padre Luis de Valdivia die Araucaner mit hulfe der Religion zu pacificiren, wurden (1625) jene milderen Rasregeln wieder beseitigt und der Arieg ause Reue in aller Strenge ausgenommen. Der Bersuch eine sesse Demarcationslinie zwischen den Spanieru und den Eingeborenen zu ziehen,

ichetterte ebenfo mie bie Bemühungen die letteren in Dorfern angufiebeln, ba fie auch barin, burd mehrere Erfahrungen belehrt, nur ein neues Mittel ju ihrer Unterjodung faben (ebenb. 283). Bei Belegenbeit ber Friedeneunterhandlungen im Jahre 1612 murben ebenjo wie bei dem mirklichen Friedensichluffe von 1642 fogleich Jefuiten zu ben Araucanern gefdidt, aber ihre Thatigfeit blieb faft gang erfolglos, meift fehlte es auch an einer binreichenden Angabt von Diffionaren; nur im nordlichen fpanifchen Theile von Chile ift Die Befehrung na. mentlich feit 1627 verhaltnigmäßig gut von ftatten gegangen (Ovalle 239, 257, 273, 320, 352). Die Beftrebungen ber Diffionare für ben Frieden brachten die Sache oft auf guten Beg, aber biefe gunftige Bendung war nicht von Dauer, und der Rampf fiel febr baufig fur bie Spanier ungludlich aus, ba fie vielfach nur barauf ausgingen Befangene ju machen bie jum Bortheil ber bochften Beamten bann verfauft murden, und die Goldaten bie fich Broviant Ruchengeratbe und andere Dinge von einem gablreichen Indianertrog nachichleppen laffen mußten, gegen bie frei und leicht beweglichen Eingeborenen nur außerft ichwerfallig zu operiren vermochten (Gay II, 410ff.). Huch ber 1663 mit mehr ale 600 Baupilingen ju Stande gebrachte Friede (ebend. 452) fubrte ju feiner Beruhigung bes Lanbes. Auf's Reue fuchte man daber die Birtfamteit ber Diffionare ju verftarten und Die Indianer in beren Rreis ju gieben: ein fonigliches Decret von 1697 befahl daß alle Indianer ber Diffionen ibre bauptlinge und ibre politifche Berfaffung behalten, und auf 20 Jahre bon ihrer Befehrung an frei von Steuern und von aller perfonlichen Dienftbarteit fein follten; fogar eine Unftalt jur Erziehung ber Saupilingefohne und ein Behrftuhl ber araucanifchen Sprache follten errichtet werben (ebend. I, 415). Der Erfolg blieb naturlich derfelbe. Bei ben nomadifiren. den Behuenche von G. Barbara am Biobio, bei ben Suilliche Buelche und Bonas, auf die man fie auszudebnen versuchte, fanden die Diffionen ebenfalle feinen Boben, nur in Chilve gelang es ihnen fefteren Buß ju faffen (ebend. 310 ff.), und ce wird berfichert (326), freilich oon einem Franciscaner, bag jur Beit ber Bertreibung ber Jefuiten (1767) zwischen ben getauften und ungetauften Indianern großtentheile fein Unterschied bestand in Rudficht ihrer Unmiffenbeit in ber driftlichen Lebre, ibree Aberglaubene und ausschweifenben Lebens".

<sup>&</sup>quot; Ausführliche Gefchichte ber Diffionen von Chile mit Angabe ihrer

Inbeffen verdient Berudfichtigung bag bie Diffion auf Diefem Gebiete mit unüberwindlichen Schwierigfeiten ju tampfen batte. Spanier bei ben Gingeborenen Butritt batten, führten fie beraufchenbe Betrante ein, tauften ihnen im Trunte ihre Rinder ab und plunderten fie; Die Rlagen ber Diffionare barüber, Die Bitten ber Indianer felbit um die Abftellung Diefes Digbrauches balfen nichte, fogar ber Befehl bee Ronige blieb unmirtfam bagegen (ebend, 280, 294). In neuefter Beit befteben vier Diffionen im Rorden bee Araucanerlandes und acht in der Broving Balbivia (Domeyko 85). Man fagt bag bie Inbianer ben Diffionen gmar abgeneigt, aber boch jest leichter fur fie gu gewinnen feien, ba die Bemubungen ber fruberen Beit noch einige Spuren bei ihnen gurudgelaffen batten. Un eine mirfliche Befehrung berfelben ift freilich wohl taum ju benten : fie bulben nur die Diffionare in ihrem Lande, weil fie ihnen jest fur unicablich gelten, alle anderen Guropaer weifen fie jurud (Smith 182) ober verweigern ibnen menigftene jebe fefte Riederlaffung (Gardiner).

In allen Bertragen die fie mit ben Spaniern eingegangen find, baben Die Araucaner auf der Bestimmung bestanden, bag in ihrem Lande feine Rolonicen gegrundet werden durften (Stevenson I, 40). Bon fpanifder Ceite ift biefe Bestimmung naturlich von jeber migad. tet und gebrochen worben, und wird es noch jest jeder Beit, wenn ber Bortbeil der Beigen Dieg verlangt. Die Araucaner felbft find nicht mehr die tapferen Rrieger ber fruberen Beit, Die ben Beigen ben Befit bee Landes ftreitig machen tonnten; ibre Unternehmungen befdranten fich auf gemeine Raubereien, fie liegen unter einander vielfach in Streit, und Die Regierung von Chile erhalt Diefe 3miftigfeiten um bee eigenen Bortheile millen und lagt ibnen Branntwein verfaufen ber fie entneret (Bardel bei d'Urville b. III, 278). Langere Beit bindurch mar Balbivia ber Berbannungeort fur pernanifche Berbrecher (Alcedo); aus Diefer Schule und von europaifchem Blute ftammen Die Leiter ber rauberifden Indianerborben im fublicen Chile: Benavides und Pincheira beigen Die allgemein verabicheuten, mit jeber Schlechtigfeit gebrandmartten Ramen ihrer jegigen Belben (Details über fie bei Basil Hall I. 321 ff., Boppig I. 446 ff., Sixteen years in Chile and Peru by the Gov. of Juan Fernandez, Lond. 1841.

geographifchen Lage und Stiftungszeit bis jum 3. 1767 bei Gay I. 306 ff. Bergeichniß ber 1780 bestebenden ebend. 396.

p. 148, 293 und fonft). Rur der haß gegen die Beifen ift ihnen geblieben. Er war fo tief und allgemein, daß niemals ein Araucaner feine Landsleute an die Spanier vertathen zu haben scheint (wie Ulta II, 62 sagt), und daß fie selbst an eine Fortsetzung des Kampfes mit diesen noch jeuseits des Grades glaubten und im Gewitter das Getümmet desselben zu hören meinten (Molina a, 86). Bon den vielen Grausamkeiten gegen sie mit welchen die Spanier in diesen Kriegen sich besleckt haben, wollen wir, um zu zeigen wie jene Erbitterung geschürt wurde, hier nur ein Beispiel mittheilen das Leighton (bei Miers II, 480) als Augenzeuge erzählt.

Bon einem Indianerstamme der sich in seinem Berfiede aller Rachforschung entzog, konnte Major Rodriguez nur ein Beib aufinfinden mit ihrem Sohne und ihrer Tochter, die noch Kind war. Drohungen und Bersprechungen vermochten nichts über sie um sie zur Berrätherel zu bewegen. Da ließ man den Sohn niederknieen und ersichos ihn vor den Augen seiner Mutter und Schwester. Dennoch
wollte das Beib nichts gesteben. Auch sie mußte niederknieen um zu
sierben: da erbot sich die Tochter das Versted ihres Baters und ihrer
Brüder zu verrathen. Die Mutter stürzte wüthend über sie her und
wollte sie erbrosseln, doch man entris ihr das Kind und schleppte sie
fort in der von diesem angezeigten Richtung, während sie Tochter
mit den härtesten Borwürfen wegen ihrer Feigheit und Entartung überhäuste. Ihre ganze Familie mußte sie hinschlachten sehen und gab
verzweiselnd und mit dem letzten Athemzuge den Mördern sluchend bei
diesem Anblicke ihren Geist aus.

Die Chonos find ein außerst robes nacktes Fischervolt ohne Landbau und ohne herden, doch werden sie nicht allein als fühn und sehr gesschlet auf bem Basser, sondern auch als frei von Trunt und anderen Lastern, als sehr gesehrig und dem Christenthume leicht jugänglich geschildert (Bericht v. 1729 bei Gay 1, 503, O valle 330, 355 ff.). Im Uedrigen weiß man wenig oder nichts von Ihnen. Die Eingeborenen im Süden von Cap Tres Montes bis jur Magalhaes. Straße, die von King und Fitzroy zu ben Chonos gerechnet werden, glauben an ein gutes höchstes Besen das sie im Unglud anrusen, und an bose Beister mit deren Bild das Bündel rothgemalter Nexte und Lanzen versehen wird, das bei ihnen als Kriegoerklärung gilt. Ihr Scharstinn und ihre genaue Localtenntniß werden gerühmt (King and F.

II, 190ff.). Ladrillero (bei Gay II, 56) erzählt (1557) von ben Eingeborenen der Rufte-u. er 48° f. B., daß fie halbmondförmige Rahne von Baumrinde mit einer hutte darouf besigen, welche mit Schlingpflanzen gebunden und zwischen den Rippen und der äußeren Bekleidung mit Stroh und Gras ausgestopft find wie ein Bogelnest, daß fie sich in Robbenhäute kleiden und nur von Seethieren leben. Ob die huilli die er nördlich von 47° f. B. nennt zu den Chonos gehören, wiffen wir nicht: sie leben fast ganz in ihren aus drei Bretern bestehenden Rahnen, sischen mit Angeln und Regen die sie aus Baumbaß machen, und kleiden sich theils in Mantel die aus demselben Rateriale besteben, theils in die Bolle einer kleinen hundeart (ebend. 96).

## Die Chiquitos und Moros, die Antifaner und bie Bolfer von Mannas.

Benden wir uns jest nach Rorden in's Innere von Sut Amerita zurud, fo fiogen wir auf die Chiquitos, die d'Orbigny nebft den Mopos zu feiner "Bampas-Rage" gerechnet bat, obgleich die Sprachen dieser Bölker gar keine Berwandtschaft, ihre Körpersormen nur geringe Nehnlichkeiten, ihr Temperament und ihre geiftigen Sigenthumlichkeiten aber ganz earschiedene Gegenfäße zeigen. Benn wir bier die Chiquitos Mopos und Antisaner zusammensassen, so geschieht dieß nicht um badurch ihre ethnographische Jusammengehörigkeit zu bezeichnen, denn eine solche läßt sich bis jest nicht nachweisen, sondern weil bei biesen isolirt stehenden und noch sehr wenig bekannten Bölkern nichts weiter möglich ist als sie nach ihrer geographischen Lage zu gruppiren.

Chiquitos murbe von ben Spaniern zuerst das Bolf der Tradaficofis genannt (Guzman III, 4), nicht weil fie felbst von fleiner
Statur gewesen maren, wie ihr Rame erwarten läßt, sondern weil
sie (fo erzählt man) in sehr kleinen hutten von der Gestalt eines Bacofens mit so niedrigem Eingange wohnten, daß man nur triechend
hineingelangen konnte (Lettres edif. II, 134, Charlevoix II, 218).
Die Richtigkeit dieser Angabe wird dadurch verdächtig baß niedrige
Thuren an den Indianerwohnungen kaum etwas Auffallentes für Ni-

Spanier haben konnten, da fie ziemlich häufig auch anderwärts vorstommen: es verdient daher Berückichtigung daß der Titicaca. See auch Chucuito. See heißt (Alcedo), daß eine feiner Infeln denfelben Ramen führt (Baper 296), daß es einen Ort Chucuito an der Befteite desfelben giebt, und daß die Städte Chuquisaca und das Dorf Chuquibamba ebenfalls auf ein alt einheimisches Wort hinzuweisen scheinen, das vielleicht die Wurzel jener Benennung enthält.

Die Chiquitos batten bas Land im Beften von G. Crug be la Sierra inne, reichten nach Often 150 lieues weit bis jum Baraguan an ben See der Zarapes, ihnen im Rorben lagen die Berge ber Tapacures (Broving Mogos), im Suden bas alte Santa Cruz (Lettres ed. II, 138, 155). Rach Bater Burgos (Allerh. Brief IV. 41) erftreden fie fich in einer Ausbehnung von ungefahr 100 Stunden von 160 bis 23° f. B., nach Charlevoix (II, 215, 223) von 14°-21°, haben Die Moroe im Often und befteben aus einer Menge febr verschiedener Boller, unter benen bas ber Chiquitos im engeren Ginne, bei welchem Die Sprache ber Manner in vieler Begiebung von der Der Beiber abweicht (Bater III, 2, 559 nach Gilii; d'Orbigny II, 163), das bedeutendfte mar. Diefee lebt, in eine Menge einzelner Stamme getheilt, im Mittelpuntte bes Landes swiften 16 und 180 f. 8 (d'Orbigny II, 154), und feine Sprache mar es -- Castelnau (III. 222) nennt fie Moncoca - welche die im Jahre 1690 von ben Chiriquanas berübergetommenen Befuiten . Diffionare (Lozatio 276), jur allgemeinen Sprache bes Landes ju machen frebten Ueberfalle ber Bortugiefen (Bauliften, Mameluten) von Brafilien ber, Die fich biemeilen fogar ale Briefter vertleideten um Die Indianer ju fangen (Lettres ed. II, 160), ftorten gwar bas Miffionewert vielfach (querft 1696) burd ben Menfchenraub ben fie im größten Daffabe trieben (Erbaul, Gefch, 6) und zwangen ju öfterer Berlegung ber Missioneborfer, beren erfice am Guapai gegrundet worden mar, boch ach es icon 1726 beren feche (chent. 136, 157), und die Befebrung nahm bier burchgangig einen leichten und rafchen Rortgang. 3m Beften gehörte Buena-vifta noch ju ben Miffionen ber Chiquitos (Viedma a. §. 326), und wie überall fo murben auch bier durch die Befuiten die Boller mehrfach verfett und durcheinandergeworfen. Die 600 Indianer von Billa Maria öftlich vom oberen Baraguap follen ebenfalle Chiquitos fein (Castelnau III, 35).

Die Augahl ber berichiebenen Bolfer und Gprachen ber Broping Chiquitos mird von Castelnau (III, 222) nur ju fieben, von d'Orbigny ju elf angegeben. Diefe find nachft ben Chiquitos in engerem Ginne, ju benen auch bas febr jablreiche Bolt ber Mannacicas im Rorben von G. Zabier und im Often und Guben bee Tapacures gehört gu haben icheint (Lettres ed. II, 173), Die Bamuca ober Gamucu bie fonft unter 160 f. B. (Lettres ed. II. 191), nach einer anberen Angabe fublich zwifchen 18 und 200 f. B. an ber Grenze von Chaco lebten (d'Orbigny) - Die Morotocoe find bon ihnen nur Dialettifc verichieden (Bater, Mithrid. III, 2, 553 nach Hervas. d'Orbigny II, 142) -, die Saraveca fruber unter 180 f. B. und 620 w. 2. v. Baris, die Dtufes (Otuquis) in 17-180 f. B. und 60° w. 2. von Baris und fleine Refte einer Reibe von Bolfern, beren eigene Sprachen faft fammtlich erlofden und bem Chiquito gewichen find: Curuminaca, Covareca, Curaves, Zabiis, Curucaneco, Corabeca, Baiconeca; lettere, Die gablreichften, leb. ten um 160 f. B. und 63-640 w. 2. von Baris (d'Orbigny). 3m Gebiete ber Otuquie, im Guboften ber Broving Chiquitos, leben in neuerer Beit auch einige Guancurus (Rriegt 26). Die Chiquitos find hell olivenbraun, mittelgroß (nach Charlevoix II, 218 meift gro-Ber), 1,663 Meter im Dittel, ziemlich fraftig gebaut, bon faft rundem, auf ben Geiten nicht gufammengebrudtem Ropf und rundem vollem Beficht (P. Burgos a. a. D. nennt es langlich) mit weichlichen Bugen und lebhaftem Ausbrud. Die Stirn ift niedrig und gemolbt, Die Rafe nur wenig platt, Die Augen fteben borigontal, nur ift beren au-Berer Bintel biemeilen etwas binaufgezogen, die Augenbrauen find fdmad, bod angenehm gebogen, Die Badenfnochen fichen nicht berpor, Mund und Lippen find mobigebildet, bae Rinn fur; und gerun. bet; ber Bart bededt nur ben unteren Theil Desfelben und ift fonft gering (d'Orbigny II, 125, 133f., 160). Bei ben Samucu ift Die Stirn ebenfalls niebrig, aber nur menig gewolbt (ebenb. 146). Die Dtuquie find von bellerer Farbe ale bie anderen Bolfer (Rriegt 22).

Rach den Berichten ber Miffionare trieben die Chiquitos in alter Beit nur unvollfommenen Landbau und fingen diefen immer erft nach der Jagd an, welche vom Mai bis zum August zu danern psiegte (P. Burgos). Rur Herrera (VIII, 5, 10) erzählt, sie hatten viel Mais Bobnen Gemuse und Baumwolle gebaut und ihre Beiber seien be-

fleidet gegangen. Lettere trugen nach d'Orbigny (II, 139) ein bemb ohne Aermel, nach ben Lettres edif. (II, 134) nut eine Schutze und foliefen felbft auf ber Erbe, mabrend die Manner fic ber von jenen gewebten Sangematten ale Betten bedienten. Babrideinlich verbielt fic bieg andere bei ben Morotocos, bei benen bie Manner gang ben Beibern unterworfen gewefen fein follen und die niedrigften Dienfte verrichten mußten (ebend. 186, Erbaul. Befdichten 221), und vielleicht bei ben Maffacicas, beren materielle Cultur etwas bober entwidelt gewefen zu fein ideint: ibre Beiber webten Baumwollenzeuge und madten foones Irdengefdirr (Lettres ed. II, 174), fie wohnten in gut gebauten böllernen Baufern (Muratori 44, Charlevoix II, 252). Ihre Dorfer beftanben aus ordentlichen Strafen und freien Blagen und batten vier großere Baufer, in benen bie Sauptlinge wohnten, Berfammlungen und Gottesbienft gehalten murben (Erbaul. Gefc. 288, Lettres ed. II, 173). Die Travaficofis befeftigten ihre Dorfer mit Balifabengaunen Graben und Rufangeln fGuzman III. 4). Sonft werben die Bohnungen ber Chiquitos als fleine niedrige Strobbutten geschildert; nur die jungen ledigen Danner - nicht die jungen Leute beiberlei Gefdlechts wie d'Orbigny (II, 138) augiebt lebten in einem großen Baufe jufammen (Burgos a. a. D., Erbaul. Geschichten 52). Das Ausschweifungen bei ihnen gewöhnlich gewesen seien, wird ausbrücklich in Abrede gestellt (ebend. 48), nur dem Trunte maren fic ergeben (fie bereiteten ein beraufchentes Getrant aus Rais), hielten viele Gelage und Feftlichkeiten, bei benen Ruft, namentfic eine Art von Ridten, und Tang nicht feblten, und fanten therbaupt in febr lebbaftem gefelligen Berfebr untereinander febend, 53. 55), ba ein außerft frobliches unt beiteres Temperament ju ihrem Baupteigenschaften gebort. 3hr Leichtfinn ging fo weit bas fie fic oft bewegen liegen felbft ibre Rinter ju vertaufen, fie maren aber auch gutmuthig genug bie Gefangenen bie fie im Ariege machten, gang in ihren Stamm aufzunehmen (P. Burgos). 3m Rriege waren fie jedoch tapfer und desbalb von ibren Rachbarn gefürchtet (Erbaul. Gefd. 48), vorzäglich die Samucus und Rorotocos (d'Orbigny II, 148); Die Travaficofie follen vergiftete Pfeile gehabt haben (Guaman III. 4), den Manacicas with foger Cannibelismus South angeben (Lebtres 64. H. 173). Refere und Schifffebrt france bie Chienitatull. fer nicht und Sifche verfichen fie unr ju fangen mit fatfe narbeiffen Mittel die fie in's Baffer werfen um die Thiere gu betauben (d'Orbigny II, 139). Ale Schmud trugen fie fonft eine fleine Zinnplatte in ber Unterlippe (Erbaul. Gefch. 49).

Die Bauptlingemurbe mar nicht erblich, fondern murbe burch Babl vergeben; an fie fnupfte fic bas Borrecht mehrere Beiber ju baben (P. Burgos, Lettres ed. II, 134, Charlevoix II, 219). Bei ben Mannacicas ging fie inbeffen auf ben alteften Gobn über, und gwar fobald biefer ermachfen mar; ibre Sauptlinge batten unbeschranfte Bemalt und erhielten Abgaben, man baute fur fie bae Relb, verforgte fie reich mit Lebensmitteln und begrub fie in ausgemauerten Bemolben unter ber Erbe (Erbaul. Gefc. 290, Lettres ed. II, 174). Die Sauptlinge ber Chiquitos find oft jugleich Mergte (d'Orbigny II, 168 nach Charlevoix II, 217) und beilen die Rrantheiten burch Musfaugen bes leibenben Theiles, weil man fich benft bag fie burch Thiergeifter entfteben Die in ben Leib bee Rranten ihren Beg gefunden baben und ihn bon innen gernagen (P. Burgos). Much bas Unblafen bient ale Beilmittel ober bie Tobtung bee Beibes burch beffen Rauber das Leiben verurfacht mar (Erbaul. Gefc. 44 ff., Lettres ed. II, 133). Es ift mobl nur eine Digbeutung Diefes Berfahrens, menn P. Burgos von Menichenopfern fpricht bie jur Rur erforberlich gemefen feien. Rachft ber Bererei gelten ihnen Berftoge gegen ihre mannigfaltigen aberglaubifden Obfervangen ale Saupturfache ber Rrant. beiten.

Sie haben vielerlei Omina und anderen Aberglauben, fürchten fich vor bofen Geistern, aber es findet sich keine Art von Cultus bei ihnen, obwohl sie den Mond ihre Mutter nennen und bei dessen Berfinsterung viele Pfeile abschießen um ihn, wie sie sagen, gegen die hunde zu schüßen die ihn beigen wollen (Erbaul. Gesch. 58 f., Lettres edis. 11, 135). Auch an ein Leben nach dem Tode glauben sie, und denken sich Donner und Blig durch die Seelen der Todten verursacht, die sich neben den Sternen am himmel niederlassen wollen und darüber mit ihnen in Kamps gerathen (Charle voix II, 221). Die Masaeicas besprengten die Todten mit Basser um sie von jedem Makel zu reinigen, und erzählten von einer Brüde welche die abgeschiedenen Seelen zu passiren haben, deren manche bei dieser Gelegenbeit im Basser verunglücken (Erbaul. Gesch. 307 ff., Lettres ed. 11, 176). Sie hatten drei hauptgetter, deren hählichen Bildern sie Tranks und Speiseopser barbrach-

ten, doch wurden die Idole (folde werden auch bei anderen Boltern in Chiquitos erwähnt — Erbaul. Gesch. 372) sorgfältig verborgen gebalten und nur bisweilen von den Prieftern, die allein Zutritt zu ihnen hatten, dem Bolke gezeigt (ebend. 295 ff.). Die Zesuiten fanden fich durch die Dreizahl der Götter und noch ftärker dadurch an christiche Lehren erinnert, daß in den rengiösen Sagen der Eingeborenen auch von einem großen Lehrer der Menschheit die Rede war, welcher auf übernatürliche Beise von einem Beibe geboren, auf der Erde viesles Wunderbare gethan, zulest aber fich in die Luft erhoben und in die Sonne verwandelt haben sollte (Charlevoix II, 253, Muratori 44, Lettres ed. II, 175). Bahrscheinlich sind gewisse Aehnlichkeiten die vorhanden sein mochten, ihnen größer erschienen als sie waren.

Die Miffionare fanten die Chiquitos thatig und arbeitfam, guganglich und leicht gu bebanbeln : ibren Lebren und Ginrichtungen wurde bei ihnen eine noch bereitwilligere Aufnahme ju Theil ale bei ben Guaranie (Charlevoix II, 218), und die Gingeborenen machten unter ihrer Leitung bier noch bedeutenbere Fortfdritte in materiel. ter Gultur ale in Baraguap. Ramentlich lernten Die Chiquitoe und Moroe ausgezeichnet icone Baummollenzeuge meben, und ber Rleif Diefer wie fo vieler anderer Jefuitengoglinge unter ben Indianern wiberlegt, wie Vied ma (b. §. 98) bemertt, vollftandig bae oft gebegte Borurtheil daß es bem Indianer unmöglich fei fich an regelmäßige Arbeit zu gewöhnen. Daß fie überhaupt febr gute Rabigfeiten befagen, wird vielfach bezeugt ( Viedman, §. 521). Die Ginrichtungen ber Befuiten . Diffionen in Chiquitos maren bie namlichen wie in Boragnap. Aller Berfehr ibrer Boglinge mit ben Beigen ober mit beibnifden Indianern murbe fireng verboten. Bie die frommen Bater felbft beilten auch die von ihnen Befehrten Rrante burch Bebet : Die jungen Chriften "achteten einen Rofenfrang mehr ale alle anderen icabbaren Gachen"; hatten fe ein Bergeben begangen, fo gaben fie fich felbft an um bafur Buge ju thun, und manche gingen in ber driftlichen Ergebung fo meit, daß fie fic, um nicht Bofee mit Bofem ju vergelten, von ihren Reinden fogar obne Begenwehr überfallen und tobridlagen liegen (Erbaul. Beich, 117 ff., 129, 212 f. und fonft). Sie icheinen babei Die Rofenfrange Rreuge und Marienbilber ale Amulete, und Die Sacramente ale Beilmittel in Rrantheiten betrachtet ju haben. In intellectueller Bildung haben fie durch die Befehrung wohl fowerlich einen Schritt vormarte gethan.

Bie bie meiften anderen Indianervoller find auch Die Chiquitos fomer von ben Blattern beimgefucht morben (Dobrighoffer I, 66). Rach der Bertreibung ber Jefuiten, Die bier wie überall bas Befehrungs. wert mit Aufopferung getrieben batten, verschlimmerte fich ibre Lage in bobem Grade. Beltliche Abminiftratoren traten an Die Stelle ber Diffionare und ernteten Die Früchte bes Bleifes ber Indianer, Die im Elend leben mußten (Viedma a, §. 521 ff.). Die firchlichen Gefte geben biefen Beranlaffung ju Trunt und Liederlichfeit, fie merben bon ihren Beiftlichen burch bobe Abgaben und Frohnen gebrudt, und bie letteren felbft thun ichlecht ihre Schuldigfeit (ebend. 453, 456 ff.). Dan bat fie in neuerer Beit fur frei erflatt, boch muffen fie brei Tage ber Boche fur öffentliche 3mede arbeiten jum Beften ber Bemeinbetaffe, aus welcher ber Schullebrer begahlt, die Armen und Rranten unterhalten merben; außerbem bat jeder Dann vom 18. Lebensjahre an Raturalabgaben im Berthe von zwei Biaftern gu leiften, und fie beflagen fich über bie Sabfucht ihrer Beiftlichen, gegen bie fie tropbem aber febr anbanglich und untermurfig find (Castelnau III, 213 ff.).

Die Tapacures, welche in älterer Zeit mit den Mojos zu einem Bolke vereinigt, sich später von ihnen getrennt haben sollen (Lottres ed. II, 77), und die Puracares, die d'Ordigny zu seinem Stamme der Antisaner rechnet, scheinen nach Bater (Mithrid. III, 2, 558) ursprünglich vielmehr den wahrscheinlich erloschenen Manazis Dialekt der Chiquitos Sprache geredet zu haben, von den Jesuiten aber in Gegenden versetzt worden zu sein, wo der Tao-Dialekt derselben Sprache herrschte. Viedma (a, §. 365) giebt die Sprache der letzteren wohl irrthumlich als dem Mojos sehr ähnlich an. Die Tapacures, welche sonst unter 15° f. B. und 64—65° w. L. von Paris lebten, werden von d'Ordigny (II, 217, 199 ff.) für das Bolk gehalten das er sonst Chapacuras nennt und den Indianern von Chaco in ihren Körpersormen, den Chiquitos in der Hautsarbe ähnlich schildert, obwohl er es unbestimmt läßt ob sie zu den letzteren oder zu den Mojos zu rechnen seien.

Die Puracares, beten Rame im Quichua "weiße Menfchen" bebeutet, leben in einer Ausbehnung von 20-30 lieues westlich von

S. Crug be la Gierra und öftlich und nordöftlich von Cochabamba (d' Orbigny I, 354, 341), im Rorden von Cochabamba und Digque, namentlich am Chapari und in ber Diffion G. Carlos in ber Rabe von Buena pifta (Viedma a, 221, 339, 334). Db Die Chuce, bie urfprunglichen Bewohner von Digque, Die am Ende bee vorigen Jahrhunderte faft ausgestorben maren (ebend. 206), ju ihnen gehören, wiffen wir nicht. Gie mohnen in dichten beigen Balbern und find nicht buntler ale viele Cubeuropaer, 1,66 bis 1,76 Meter groß, fart und icon gebaut; ihr Beficht ift faft oval, Die Stirn niedrig und ein wenig gewolbt, Die Rafe beren Loder nicht weit offen fteben, giemlich lang und oft gebogen wie bei ben Apmaras und Quichuas, bon benen fie fich aber burch weit bellere Farbe unterfcheiben; Die Augen fteben borigontal, die Augenbrauen find fcmal und gebogen, die Badentnoden treten nur wenig bervor. Mund und Lippen find mobigebilbet. ber Ausbrud bes Gefichtes lebhaft und folg (d'Orbigny II, 346, 356). Bon Charafter find fie bodmutbig und unveridamt, graufam gegen fich und gegen Unbere: bei ihren Refilichkeiten- ichlagen fie fic viele und ichmere Bunden; Rindermord Bmeitampf und Gelbftmorb find bei ihnen baufig, und obgleich fie nur familienweife gufammenleben und ohne Sauptlinge find, find fie boch felbft ohne Anhanglich. feit an ihre nachften Bermandten (ebend. 359). Gie leben von Jago und Fifchfang, die fie beide mit Bogen und Pfeil treiben, baneben haben fie etwas Landbau (ebend. 361); inbeffen bat fich in neuerer Beit ibre Bilbbeit etwas gemilbert, fie fieben mit ben benachbarten Spaniern in Sanbelevertehr, manche nehmen fogar bei biefen Dienfte und find jum Chriftenthume befehrt (Viedma a, 221). Gie vergertigen Irbengeschirr und fleiben fich in Semben aus Baumbaft obne Mermel, Die fie mit Gulfe von Schablonen mit regelmäßigen frummen Linien verfchiedenfarbig bedrucken (d'Orbigny), auch weben bie Beiber jum Theil Baumwollenzeuge (Viedma a, 365). D'Orbignv, ber letteres in Abrede fiellt, ergablt mancherlei bon ihrer Gotterlebre, die eine große Manniafaltigfeit mpthologifcher Befen und giem. lich verwidelte Gagen barbietet, obwohl barin von teinem Beitichopfer oder Beltbilbner Die Rebe fein und aller Gultus ben Puraca. red fehlen foll. Anderwarte findet fich nur ber Unfterblichfeiteglaube bei ihnen ermahnt (Erbaul. Gefc. 310). Bielleicht ift ibre Rutho. logie von peruanifchem Uriprunge: Die phofifchen Gigenthumlichfeiten

diefes Boltes laffen einen folden Zusommenhang vermuthen, und bie von Pater Cavallero (1707) bei ihnen gefundene Erzplatte, auf welcher Sonne und Mond nebft allen Beichen bes Thierfreifes (?) ju feben waren, angeblich ein uraltes Geschenf ihrer Götter (ebend. 348), scheint biesen Gedanken zu unterstüpen, da fie kaum eine andere Deutung julagt als eine solche die jener Bermuthung gunftig ift.

Die Lage ber Broving Moroe (fpr. Mofchos, vgl. d'Orbigny II, 154 note) wird verschieden angegeben: gwifden 15 und 200 f. B. (Bater, Mithrid. III, 2, 552), amifchen 11 und 170 f. B., 64 und 72º w. 2. v. Barie (Alcedo, d'Orbigny), swiften 10 und 150 f. B. (Bater Nyel bei Coreal, Voy. III). 3bre Ausbehnung fcheint mehrfach gewechfelt und in fruberer Beit weiter nach Guben gereicht ju haben, ba Chalguani in ber Breite von S. Crug De la Sierra und Die Umgegend bes lesteren felbft von ben Jefuiten ju den Doroe-Dif. fionen gerechnet murbe (Viedma a, 228, 310). Diefe fanben in bem Canbe 39 berichiedene Gprachen por (Baraza in Allerhand Brief V. 65, Lettres ed. II, 72), mafrend neuere Berichterftatter beren nur noch 7 ober 8 ermabnen (Carasco 37, d'Orbigny), da bie Diffionare in berfelben Beife wie in Chiquitos fic bemubt batten Die Sprache Des bebeutenbften Bolles biefer Broving, ber Dojos in engerem Sinne, allgemein ju machen und bie übrigen burch fie ju berbrangen, Bater (Dithrib. III, 2, 617) hat an ber letteren bie mertmurbige, ju meiteren Untersuchungen einlabenbe Entbedung gemacht, baß fie auffallende Aehnlichkeiten mit ber Sprace ber Daipure am oberen Drinoco zeigt, und bat por d'Orbigny bereite bervorgebo. ben bag bie Baures einen Dialett berfelben reben.

Abgesehen von den vorhin schon erwähnten Chapacuras, gehören bierher solgende Bölker. Die Moros in engerer Bedeutung, die sich zwischen 13 und 16° f. B. in einer Ausbehnung von 5 Längengraben über den ganzen südlichen und südwestlichen Theil des Landes erstrecken, (d'Ordigny II, 196, 225), nebst den am Apure unter 14° f. B. im Südwesten der Itonamas sigenden Baures (Lettres ed. II, 156, Allerh. Brief VII, 59); die Itonamas im Nordosten des Landes, 13 bis 14° f. B. und 65—67° w. L. v. Baris (d'Ordigny II, 237); die Canich ana, nach denen die Propinz Ropos selbst Canistevon den Cingeborenen genannt worden zu sein schot (Lettres ed. II, 59), früher im Besten der Itonamas, und wieder westlich von ihnen die Movi-

ma; dann die Capubaba, chemals am Bestuser des Ramore, 25 lieues oberhalb seiner Bereinigung mit dem Guapore oder Itenes, nach welchem die Ites oder Itenes benannt sind, die zwischen diesem Flusse und dem Mamore leben und nicht mit dem Guaranivolte der Guarapos verwechselt werden dürsen, da sie bisweilen auch diesen Ramen führen\*; endlich die Bacaguara unter 10° f. B. am Zusammenstuß des Beni und Ramore (d'Orbigny II, 243, 250, 254, 258, 262).

Die Moros find robuft gebaut, von olivenbrauner, boch nicht bunfler Rarbe, meffen im Mittel 1,670 Deter und find jum Rettmerben geneigt; bas Beficht ift etwas langlich, von fanftem, boch nicht beiterem Ausbrud, Die Ropfform mehr langlich ale bei ben Chiquitos. Die Stirn niedrig und ein wenig gewolbt, Die Mugen fteben borigontal und die Badentnochen fpringen nur wenig bervor, Die Rafe ift turg und platt mit offenen Lodern, boch nicht breit, ber Dund mittelgroß mit etwas hervortretenben Lippen (ebend. 1, 120, 11, 193, 201 f.). Die Itonamas und noch mehr die Canichanas weichen von Diefem Topus ab: fie find von etwas duntlerer Rarbe, didem Ropfe mit etwas langem Sinterhaupte und nabern fich im Meußeren ben Bolfern von Chaco. Die Itonamas, im Mittel nur 1,649 Meter boch und oft mager, baben langeres Beficht, ftarter porftebenbe Badentnochen, fleineren Ropf und fcmalere Stirn ale die Doroe; die Canicana langee Beficht mit febr niedriger gewölbter Stirn und etwas in Die Bobe gejogenem außeren Augenwintel, porftebenbe Badenfnochen, febr breite furge und an ber Burgel eingebrudte Rafe mit offenen Lochern, großen Mund mit etwas biden Lippen (ebend. 199, 202, 237, 245).

Die Morosvölfer halten fich für Eingeborene ihres Landes im eigentlichen Sinne und wechseln deshalb ihre Bohnfise nicht (ebend. 235). Als die Zesuiten zu ihnen kamen (1698)\*\* unter denen Bater Cyprian der erste war (er ftarb 1702 bei den Baures den Marty-rertod) lebten fie in völlig robem Zustande, gingen unbekleidet (Lettres ed. II, 59) und trieben nur Jagd und Fischsang (ebend. 70, Baraz a a. a. D. 64), doch fand die Bekehrung ebenso leicht bei ihnen Eingang

<sup>\*</sup> Bater (Mithrid. III, 2, 438) bemerkt indessen daß das Guaranivolk der Guarahos von den Zesuiten zu den Missionen der Moros geschlagen wurde: die Richtigkeit jener Unterscheidung zweier gleichnamigen Bölker dei d'Orbigny wird dadurch wieder zwelselhast.

\*\* In der Relation bei Coreal (III, 278) steht itrthümlich 1675.

wie bei ben Chiquitoe, benen fie in ihren Gitten abnlich maren, obmobl von minber froblichem Temperamente. Rur Die Baures fanben in ibret Befittung bober, wohnten in volfreichen, regelmäßig gebauten und mit Balifaden befestigten Dorfern, führten Schilde Die mit Baummolle und Rebern überzogen maren, und ihre Beiber maren anftanbig befleibet (Lettres ed. 77, Baraza a. a. D. 69). Rach d'Orbigny (II, 212f., 230), ber fie ale febr thatig ichildert, maren bie Roros icon ju jener Beit gang in Demben aus Baumbaft gefleibet gemefen und hatten großeren Runftfleiß und bobere Fertigfeiten ale Die Chiquitos befeffen, ba fie Biroguen bauten und feine Bebereien verfertigten; er führt (233) aus einem Manufcripte Viedma's fo. gar an, baß fie verftanden batten burch Beichen bie fie auf ein Bret ober Robr machten , biftorifche Rachrichten aufzubewahren. Azara (II, 538) berichtet baß fie unter allen Indianern Die größten Rort. fdritte in ber Berarbeitung ber Baumwolle unter Anleitung ber Gpanier gemacht und große Anlage zu mechanischen Runften aller Urt an ben Zag gelegt habene d'Orbigny rühmt befondere ihr Salent gum Beidnen und Ralen, mabrend Carasco (37ff.) fie in Folge ber langen Stlaverei in ber fie gelebt baben, ale febr tiefftebend in jeder Sinficht befdreibt, obgleich fie bem Ramen nach Chriften feien.

Dag bie Morosvölfer por bem Beginne ber Diffion in materieller und moralifder Cultur febr gurud maren, icheint fich ebenfowenig bezweifeln ju laffen ale baß fie bie gortfdritte welche fie fpater mach. ten, ben Befuiten ju verbanten batten. Bon Lanbbau ermabnen bie alten Berichte nichte bei ihnen, wohl aber batten fie ein beraufchendes Betrant und maren bem Trunte febr ergeben. Sauptlinge, eine Art von Regierung ober Boligei batten fie ebenfalls nicht. Rur aus Urmuth lebten fie meift nicht in Bolpgamie. Rleine Rinder murben mit ber Mutter begraben, wenn biefe farb; eine von Bwillingefindern getobtet. 3m Rriege führten fie vergiftete Bfeile und pflegten Die Befangenen ju verfaufen die fie machten (Lettres ed. II, 69f., Baraza 62 ff.). Cannibaliemue icheint man nur bei ben Canichana gefunben ju haben (d'Orbigny II, 212). Diefe find überhaupt von mejentlich anderem Charafter ale Die gutmuthigen Doroe: unternehment binterliftig ungefellig und wegen ibrer Raubereien von ibren Rachbarn gefürchtet; und in einem abnlichen, boch nicht gang fo unportheilhaften Wegenfage ju ben Doros fieben auch bie 3tona.

mae in Ginficht ihrer moralifden Gigenfchaften (ebent. 246 f., 240). Die alte einheimische Religion ber Moros mar in jebem Dorfe eine andere: fie berehrten die Sonne, ben Mond, Sterne, Bluffe oder Thiere, untet ben letteren namentlich ben Jaguar, boch hatten nur wenige eine Urt von Cultus und Opfer. Manche pflegten fleine Gogenbilder bei fich an tragen; Die Baures hatten Gotterbilder in ben Saufern in welchen fie ihre Refte bielten, und brachten ibnen Speifen bar. Die Bauberarste mußten burch lange Raften und burch ben Anfall eines Jaguars bem fie ausgesett gemejen, aber gludlich entgangen maren, ibr Unfebn begrunden. Gine Stufe bober ale fie ftanden die Briefter, welche Die religiofen Refte jur Beit bee neuen Monbes ju leiten batten (Lettres éd II, 71, Baraza a. a. D., Relation bei Coreal III, 248, B. Dapr in Allerhant Brief VII. 69). Carasco (50) ift geneigt ben Sterndienft ale ihren urfprunglichen Glauben angufeben, ber Jaguar und ber boje Beift Choquiqua fei aber ber Sauptgegenftanb ihrer Berehrung. Die Rur ber Rrantheiten geschieht burch gaubermittel. Die Itonamas halten bei tobtlichen Rranfheiten bem Patienten Mund Rafe und Augen feft ju, bamit ber bofe Beift bes Todes teinen Ausmeg finde und nicht auch Andere ergreife (d'Orbigny II, 241).

Die Böltergruppe der Antisaner, Bewohner der altperuanischen Proving Antis (Garcilasso II, 11) oder Andes, hat erst d'Ordigny aufgestellt. Auf eine etwas bestimmtere ethnographische Bedeutung kann sie indessen nur Anspruch machen, wenn man die Juracares von ihr ausschließt, da sie sonst Bölker umfaßt die weder in ihren physischen noch in ihren geistigen Eigenthümlichkeiten einigermaßen miteinander übereinstimmen. Bu den Antisanern würden bemnach nur gehören: die Moce tenes oder Chunchos der Spanier, die westlichen Rachbarn der Noros und Juracares, die sich zwischen 15° und 16° s. 30—50 lieues weit an den Zustüssen des Beni nördlich von Cochabamba die in den Norden von la Baz ausbreiten; ihnen im Norden in 13—15° s. 30. 30 m. Bestuser des Beni die Tacanas, gegenüber auf dessen Oftuser die Maropas, endlich die Apolistas zwischen den Mocetenes und Tacanas in dem Porse Apolobamba (d'Orbigny I, 368, 374, 378, 381).

Die Mocetenes find von der Farbe duntter Gudeuropaer und erreichen höchftens eine Große von 1,68 Meter. Das Geficht ift rund und ziemlich voll, von frohlichem und zugleich fanftem Ausbrud, die Stirn nur mittelgroß, die Augen horizontal gestellt mit schmalen gebogenen Brauen, die Rase sehr kurz, Mund und Lippen wohlgebildet, die Badenknochen nicht vorstehend. Die Tacanas sind etwas dunkter und größer, die Naropas etwas kleiner, die Apolistas dunkelbraun mit etwas gelber Beimischung und kleiner als die vorher genannten Bölker; im Uebrigen gleichen sie alle drei den Mocetenes (ebend.). Ob die Lecos-Indianer der Nisson von Guanap (zwischen Titicaca und Beni) ebenfalls hierher gehören, ist unbekannt. Sie haben öster eine ziemlich hohe als eine zurücksiehende Stirn, horizontal siehende Augen und sind von sanstem heiterem Temperament (Weddell 453). Die Mocetenes kleiden sich in seine baumwollene hemden ohne Aermel, Kähne haben sie nicht, sondern nur Floße. Dem Christenthume zeigeten sie sich leicht zugänglich (d'Orbigny).

Benn ce d'Orbigny (1, 384) ale mabricheinlich bezeichnet baß fich Die Antifaner im Gebirge von Cochabamba bie jur Gubgrenge bes Blateau's von Cunbinamarca erfreden, fo ift bieg eine Behauptung bie fich durch nichte begrunden, aber auch taum bestreiten lagt, ba bie Bolter Diefer Begenden auf ber Offeite bes Inca : Reiches une faft ganglich unbefannt find. Die Campas und Antis ober Andes, welche von der Oftgrenge bes Bebietes von Cugco bis ju ber bon Zarma reichen (Maw 471) und bier namentlich bas Bebirgeland inne baben, mo fie in ber erften Galfie bee 18. Jahrhunderte von Diffio. naren aufgesucht murben (Skinner II, 28f., 40), fimmen gwar bem Ramen nach mit ben Antifanern überein, aber biefer Umftant ift bon feinem Belange, weil die lettere Benennung von d'Orbigny willfürlich gemablt, und es beebalb febr zweifelbaft ift ob jene Antis, Die mit den Campas öftere ibentificirt merben, mit feinen Antifanern irgend etwas gemein baben, felbit abgefeben bavon bag ber Rame felbit eine bloß collective und rein geographifche Bedeutung ju baben icheint. Herndon (208) ermabnt die Campas ale bas jablreichfte und friegerifchefte unbefehrte Bolf am oberen Ucapale, und vermuthet in ihnen Die Chunchoe, melde d'Orbigny in ben Mocetenes wiedergufinden glaubt, aber auch bieg geftattet teine Rolgerung auf ihre 3bentitat mit biefen testeren. Castelnau (IV, 290ff., 378) giebt Die Campas ober Untie norblich von Cugco in Echarate am Urubamba an und ben Uenpale binab auf beffen Beftfeite bis ju ben Quellen bes Bachitea, Roch weiter nach Rorben am Ucapale und huallaga finden fich in

Mannas eine Menge von verschiedenen Bollern, von denen wir nicht wiffen ob fie mit jenen in irgend einem Zusammenhange fteben. Bir haben einige von ihnen schon früher zu ermahnen gehabt (f. p. 432) und tommen hier auf fie zurud, um auf diese Beise die Ofigrenze des altveruanischen Reiches ihrer ganzen Lange nach zu verfolgen.

Ueber bae Rluggebiet bee Suallaga und Ucapale find Die Boffer vom Stamme ber Banoe verbreitet. Gie follen von erfterem Rluffe ausgegangen fein und icheinen eine große Angab! von Bolfern gu umfaffen, obwohl Velasco (III, 5, 10) fie nur einen 3meig ber 3t. tipos nennt, welche nach Bater Lucero (1681) 5 Tagereifen aufmarte von Laguna am Suallaga fagen (ebend. III, 5, 8). Bobnfig und Rameneabnlichkeit machen ce bochft mabricheinlich bag biefe mit ben weiterhin gu ermabnenden Dibitos ober Zibitos ibentifc finb. Rachft ben fruber icon ermabnten Amajuacas geboren babin (nach Castelnau) die Coniboe Cachiboe Sepibos u. a. Die Coniboe, swifden ben Rluffen Baruitcha und Capucinia am linten Ufer Des Ucapale unterhalb feiner Bereinigung mit bem Apurimac (Castelnau IV, 350), platten ben Ropf funftlich ab zwifden zwei Bretern, eine Gitte Die auch Skinner (II, 106) bei den Banos und Conibos ermabnt, aber nicht ale allgemein bezeichnet; auch eine Befchneibung ber Madden findet bei beiben ftatt (Castelnau IV, 379). Skinner beschreibt die Banoe und Coniboe ale bid und fett, und nennt fie weißer und regelmäßiger gebildet ale bie Beruaner, nach St. Criq (Bullet, soc. geogr. 1, 274) haben die Conibos plumpe Formen, runbee Beficht, fleine ichiefgeschligte und weit von einander abstebenbe Mugen mit gelber hornhaut, furge platte Rafe und bide Lippen. Bom Bachitea nach Rorben und an ben Quellen bee Biegui leben Die Ca. di bos ober Carapachos, welche auch von Maw (471) ale ein Bolt ber Banos . Sprache begeichnet werben. Dann folgen am Bisqui Die Cipiboe, Sepiboe Schipioe ober Schipoe (Castelnau IV. 361, 378), ben Setebos nabe fprachvermandt, bie ebenfalls jene Sprache reden und in ber Diffion Carapacu jest mit Banos Dmaguas Dameos und anderen gufammenleben (Herndon 208, Smyth and L. 205). Die Sipibos haben ihren Urfprung bon ben Callifecae genommen (Unanue num. 51), Die noch neuerdinge am Bachitea leben (Herndon 209) und bemnach ebenfalle ju den Banoevolfern gehoren. An letterem Gluffe und bon ba bis jum Ucapale trafen bie

Miffionare 1657 die Setevos, von benen ein Theil nach seiner Belehrung, bei Gelegenheit der Unruhen welche die Callisecas erregten, an den Manoa zog, wo er von den Missionären in halb verwildertem Zustande erst 1760 wieder aufgesunden wurde. Wahrscheinlich sind es diese Setevos von welchen bisweilen auch unter dem Namen der Manoas\* die Rede ist. Durch die Sipibos mit denen sie im Rampse lagen, haben sie namentlich 1736 start gelitten. Zene lebten um diese Zeit im Süden vom Manoa und wurden wie die Conibos erst 1760 betehrt (Unanue num. 51). Näheres über die Sitten der Panos und Conibos sindet sich bei Skinner und St. Eriq a. D., auch die Schilderung der Eingeborenen in den Pampas del Sacramento und in den Andes bei Unanue (num. 78) gehört bierher. Bgl. auch von Aschalik 11, 227 ff.

Bon bekannteren Bolfern werden nur noch die Maporunas als zum Sprachstamme der Panos gehörig angegeben (Smyth and L. 223). Sie wohnen am rechten Ufer des Ucapale dis nahe zu bessen Ründung hin, im Guden des Amazonas dis zum Ausstuß des Yavari und reichen dis 8° f. B. hinab (ebend., Herndon 210). Ein Theil derselben sind die Cochiquinas im Guden von Pedas (Castelnau V, 40). Die Rayorunas sind von heller Olivensarbe und größer als die meisten Rachbarstämme, haben ziemlich gerade Rase und kleine Lippen, die sie mit Schmud versehen wie Ohren und Rase (Smyth and L. 223). Velasco (I, 4, 8, III, 5, 9) giebt sie als eben so bell bärtig und behaart an wie die Europäer, heller selbst als die Spanier und bisweilen blondhaarig, nach Osculati (212) haben viele von ihnen rothes Haar. Daß sie den Bart ausreißen (Skinner I, 362) wird von Anderen (3, B. Castelnau IV, 452) nicht mitgetheilt.

Ale bochft auffallend findet fich aber von ihnen wiederholt ergahlt daß fie ihre franken Bermandten todten und verzehren, ein Act ber Bietat ben unter ben Bolfern des Ucapale namentlich die Capanaguas und Sencis, jedoch nur nach dem Eintritte des natürlichen Todes, aus- üben follen (humboldt, R. in die Acq. 1V, 215, Maw 468). Smyth

<sup>\*</sup> Durch sie erlangte einst ein Riffionar forgialitig als Gebeimnis bewahrte Blatter von Baumwollenzeug, die in Form eines Buches zusammengebestet und mit Menschen. Thierbildern und einer Menge sommetrisch geordneter linearen Figuren bemalt waren, die bistorischen Annalen der Panos, in deren Berständnis die jungen Leute durch einen alten Mann eingeführt wurden (Humboldt, Vues des Cord. 12).

und Lowe (225, 230) haben es von den letteren indeffen bestimmt in Abrede gestellt.

Außer ben Banoevolfern leben im Gebiete ber Ucapale noch anbere Stamme beren ethnographifche Berhaltniffe unbefannt find (Aufgablung berfelben bei Castelnau IV, 377, vgl. Skinner II, 105 und Velasco III, 5, 8). Die fublichften bon Diefen find bie Simirenchis oder Chuntaquiros, in Sarapacu und andermarts Biros genannt, welche bie über bie Bereinigung bee Apurimac und Ucapale binaufreichen (Castelnau IV, 332 ff.). Gie werben auch weftlich von Sarapacu ermähnt (Skinner II, 96 ff.), wohin fie wohl erft burch bie Diffionare gezogen worden find. Gie maren unter ben gwifchen 1683 und 1727 befehrten Boltern nebft ben Gimigaes bom Curaran, Die bon bem gleichnamigen Bolfe am Tigre ale vollig verfcbieben bezeichnet merben, Die gablreichften und bebeutenbften (Vela sco III, 5, 10). Db biefe Simigaee mit ben friegerifchen Baes im Bufammenhange fteben, Die burch ihre Rorpergroße und faft meiße baut ausgezeichnet find, wird nicht angegeben. Die Geneis am rech. ten Ufer bes Ucapale oberhalb Garapacu merben ale fleißige Land. bauer gerühmt (Raberes über fie bei Smyth and L. 228 ff.); fie fleben phpfifch und fprachlich ben Remos nabe, Die von Chanchaguapa bis Abagan reichen (Maw 468 f). Belde von Diefen Bolfern etwa mit Mancocapac II., ber por ben Spaniern fliebend am Ducap und Baucartambo bis ju ihrem Bufammenfluß mit bem Apurimac binauf. ging - ce beißt, in Begleitung von 40000 Indianern (Rodriguez VI, c. 4) -, erft in Diefe Gegenben gefommen, und welche bier alt einheimifch fint, lagt fich fcmerlich noch entscheiben; ebenfo wenig, welche von ihnen gu benen geboren mogen, Die fich nach Tupac Amaru's Enthauptung (1571) in das Quellgebiet Des Suallaga und in bas bes Ucapale aus Bern gurudgezogen baben (Velasco III, 5, 7).

3m norböftlichen Beru gehört allein die Lama . Sprache (nach v. Tichubi II, 377) nicht ju dem gemeinsamen Stamme der peruanisichen Sprachen." Sie reichte bis an den huallaga, in deffen Fluggebiet nachft den Lamusas oder Lamistas die hibitos (Libitos) und Cholones die hauptvölker find. Die beiden letteren fanden die Miffionare, als fie 1676 ihre Thatigkeit in diesen Gegenden begannen,

<sup>&</sup>quot;Im Dorfe Lamas felbft wird indeffen nach Alcedo Quedua gesprochen und gwar in vorzüglicher Reinheit.

am Beftufer Des mittleren Suallaga. Beibe find friedlich und fleifig, bauen und meben Baummolle und treiben Sandel mit Coca; Dieb. fabl und Streit tommt bei ibnen nicht por, bod find fie ausichmeifend und bem Trunte ergeben. Die Cholones am oberen Laufe bes Mluffee find fart gebaut und von angenehmen Bugen (Unanue pum. 51), Die burch Die gebogene Rafe an ben Topus ber Rord Ameritaner erinnern (Boppig II, 321). Die Lamiftae burch gute Anlagen Bleiß und portreffliche Bemutheeigenschaften ausgezeichnet, fteben bedeutend bober ale jene (ebend. 327 f.), und follen fich in Rudficht ber Sautfarbe, bee Bartes und ber Behaarung überhaupt nicht von Guropaern untericheiben (Velasco I, 4, 8, 21). Die Iguanos am unteren buallaga von fleiner und uniconer Rorperbilbung, großen Ropfen mit bidlodigem baar und talmudenabnlicher Bhpfiognomie, feben fremd unter jenen aus, find nur ichlechte Jager und Gifcher, fcmubig und faul (Boppig II, 400). Alcedo (Artifel Guallaga) idreibt mobl irrthumlich auch ihnen farte Barte gu.

Geben wir endlich über den Marannon nach Rorden hinüber, fo haben wir nur noch diejenigen Boller ju ermahnen, von denen wegen ihrer ethnographisch isolirten Stellung früher in Berbindung mit ben Omaguas und anderen Indianerftammen biefer Gegenden noch nicht die Rede fein konnte.

Die Bolfer welche in Die Diffionen am Marannon und feiner Bufluffe berfammelt murden (ihre Ramen bei Velasco III, 5, 19) maren in in phofifder fprachlicher und moralifder binficht außerft berichieben (ebenb. III, 5, 7). 3m Gouvernement Daguargongo lebte bas wenig friegerifche Bolt gleiches Ramens und Diefem benachbart Die Bacamores, nach beren in Bracamoros currumpirten Ramen bie Stadt Jaen genannt wird; Suapnacapac batte fie pergebene ju unterwerfen gefucht, ben Spaniern gelang es nur mit Dube (ebend. III, 4, 12 u. 14). Unbefiegt bon ben Incae wie bon ben Spaniern ift bae große, obwohl in fich gefpaltene Bolf ber Jivaros (Zibaros) geblieben, bas swifden bem Baftaga und Chinchipe bie weit nach Beffen bin lebt (Villavicencio 169, Osculati 36). Sie find ichlant gebaut, bon lebhaftem Genicht und flolgem Anfebn mit fleinen lebendigen Augen : Ablernafen find bei ihnen baufig . fie haben fein geschnittene Lippen, viele von ibnen find giemlich weiß und bartig, vielleicht in Folge von Difdung mit fpanifden Beibern. 3bre baupte

feinde find die Baparoe (Osculati 38), von benen oben ip, 363) bie Rebe gemefen ift. Um Chambira fanben bie Befuiten Die Itucalie, welche feine Bolpgamie batten und von ftrengen Gitten maren, weiter abwarte am Marannon auf beffen Rordfeite (nach Beigl im Dften bee Tigre) Die Dameoe, auf ber Rorbfeite bee Rapo bie 3 quiavatee, Die ale Cannibalen bezeichnet werben (Lettres ed. Il. 112). Die Anduteres ober Anguteros und fogenannten Encabella-Dos find ichon oben bei ben Baparos befprochen worden. Die Cifa. nes im Quellgebiete bee Aguarico find ftart jufammengefcmolgen (Villavicencio 176). 3m Gouvernement Quijos leben die ben Spaniern von jeber freundlichen Dumbos welche fich auch in bem von bier entfernten Bebiete von Gemeraldas finden (Velasco III. 4, 7, Villavicencio 168), dod bemerft Osculati (107), baß fie von dem Bolfe der Dumbos unterfchieden werben muffen welches im Beden bes Rapo feinen Bohnfit bat, weil fie, wie auch Villavicon cio angiebt, Quichua, inebefonbere Die Sprache von Quito reben.

Die beidnifchen Indianer Diefer gander find jum Theil ben Bei-Ben weit freundlicher ale bie befehrten. Cannibalen icheint ce unter ihnen neuerbinge nicht mehr ju geben, boch fcmuden fich die Bivaros mit Blechten bom Saare ihrer Feinde, benen fie Die gange Ropf. und Wefichtebaut abziehen um fie zu trodnen und auszuftopfen, und machen fich Trinticalen aus ihren Schadeln (Villavicencio 359 f., Osculati 39). Gie find fleißig im Landbau, meben und farben Baumwollenzeuge und bauen weit beffere bolgerne Gaufer ale bie anberen Bolfer, Die jum Theil (Baparos, Anguteroe u. a.) aus Baumbaft ibre Rleider machen (Villavicencio 170, 366). Auch treiben Die Biparos Taufchhandel mit Schweinen und Blaerobren, mit Bachs und Salg, Die fie gegen Deffer und Mexte umfegen. Da fie ftete Ueberfallen ausgeseht find, bringen fie an ihren Bohnungen gwei Thuren an die fie Rachte forgfaltig verfchangen, und fclagen fpigige Bolger ale Fallen fur ben geind umber in bie Erbe. 3bole ober Tempel baben biefe Bolter nicht, boch glauben bie meiften von ihnen an ein gutes und ein bofes Brincip und an ein Leben nach bem Tobe, ober vielmehr an Geelenwanderung (ebenb. 361, 370). Bielleicht fieht bas Bredymittel bas bie Bivaros alle Morgen nehmen (ebend. 373), in Begiebung gu ihren religiofen Borftellungen. Bei wichtigen Angelegenbeiten wird ber Bahrfager um Rath gefragt, ber burch ben Benug

eines beraufdenden Getrantes fich in den dagu erforderlichen Buftand ber Efftafe verfest.

Im Jahre 1589 (1567, Rodriguez I, 7) waren die Jesuiten nach Beru gekommen und breiteten von bort namentlich seit 1638 ihre Missionsthätigkeit über Mapnas aus, zu dem fie in ziemlich unbestimmter Ausbehnung hauptfächlich die Länder am Bastaza huallaga und Ucapale rechneten (Lettres ed. II 121), und eine große Menge derfelben ist ihr zum Opfer gefallen. Das Bolt der Mapnas selbst lebte am Marasion abwärts von Borja und am unteren Rapo (Rodriguez III, c. 2 u. 12).

Die von Quito öftlich mohnenden Bolter, Die an feinen Drud gewöhnt maren, emporten fich vielfach gegen bie Spanier, befondere Die Cofance. Bu biefen begab fich (1602) Bater Raphael Rer. rer und errang gwar bedeutende Erfolge bei ihnen, nachdem er aber (1611) ben Martnrertod geftorben mar (Rodriguez 1, 10) baben afle fpateren Berfuche ber Diffionare in ben nordlichen Sanbern pon Rocoa und bei ben Sucumbios nicht recht Burgel faffen wollen ( Velasco III, 4, 1 ff.). Die Suambonas und Macas am oberen Baffaja und Macas murben nicht ohne Schwierigfeit, boch erfolgreich feit 1551 von ben Spaniern befampft und unterworfen, Die Rolonifa. tion ging pormarte, bie 1599" ber furchtbare Aufftanb ber Bibaros unter bem bauptlinge Quirruba ausbrach: bem Bouverneur bes Banbes goffen fie gefdmolgenes Gold in ben Rund, bamit er fich baran fattige - ein Berfahren bae nur bon fpateren Schriftftellern ben Araucanern in Chile gegen Valdivia jugefdrieben wird -, bermufteten bann Daguargongo und Jaen, Loja und Quijos, und meber fpanifde berren noch bie 1631 ju ihnen gelangten Befuiten baben fie ju unterwerfen bermocht; jene murben bon ibnen immer nur aus bem hinterhalte und befondere bei Racht, nie in offener Golacht angegriffen, überall floben fie por ben Chriften, jogen fich jurud ober bingen fich felbft auf, wenn fie ihnen in die banbe fielen. Sie find feitbem bie beute ihnen ftete feindlich und gefahrlich geblieben (Velasco III. 4, 8 f. u. 16).

Um oberen Buallaga im Gebirgeland von huanuco murbe bie erfte Riffion 1631 gegrundet (Skinner II, 1). Die Proving Rap-

<sup>\*</sup> Es ift bieg basfelbe Jahr in welchem die Araucaner 6 von ben Spaniern gegrundete Statte in Chile gerftorten.

Beib, Anthropologie, 3r Bb.

nas hatte fich 15 3abre porber ben Spaniern in friedlicher Beife ergeben, alle übrigen ganber am Marannon aber murben ihnen burch Die Befuiten erobert (Velasco III,5, 1), beren Thatigfeit jeboch am oberen Laufe Des Stromes, mo 1640 bas erfte Miffioneborf entftanb, hauptfächlich burch ben ganglichen Biberwillen ber Gingeborenen in feftftebenden Dorfern gufammenguleben, febr erichwert murbe (ebend. III, 5, 6). Der Aufftand ber in Mannas 1637 ausgebrochen mar, murbe gludlich befampft, ba ibn ein eingeborener Sauptling ben Spaniern verrathen hatte (ebend. III, 5, 5). Geit 1644 ff. 33. breiteten fich die Befuiten am Suallaga meiter aus und gingen 1651 ju ben Callifecae und Setebos am Ucapale, mo fie inbeffen burch bie Sipibos, Die Beinde ber letteren, ein ungludliches Enbe nahmen, bae ben Berfall ber bortigen Diffionen nach fich jog (Skinner II, 6). Die Bolfer Die in ben Diffionen am Marannon in ben 33. 1638-1682 befehrt murben und die Ramen ber in biefer Beit geftifteten Dorfer finden fich bei Rodriguez (V, 14), und bei Velasco (III, 5, 9), welcher die ausführliche Beschichte diefer Diffionen giebt (furger Castelnau IV, 416 ff.; Ueberficht ber Diffionen am Marannon und oberen Suallaga bei Maw 92). Geit 1660 begannen auch die Franciscaner ihre Thatigfeit am oberen Buallaga, welche jeboch bei weitem nicht bie Ausbehnung erlangte wie bie ber Jefuiten. 1668 beftanden Diffionen in Mannas am unteren Rarannon, wo Borja ober Borgia Sauptfit ber Jefuiten mar (Lettres edif. II. 121), am Baftaga, Suallaga, unteren Ucapale und in Gran Cocama; balb barauf famen folde am oberen Rapo bingu; man jablte damale 100000 Chriften unter ben Indianern, von benen jeboch 1680 burd peftartige Rrantheiten etwa zwei Drittbeile hingerafft wurden (Velasco III, 5, 7. Raberes barüber ebend. 15). Bu biefen Berluften tamen noch Diejenigen welche Die von Gran Bara am Marannon vordringenden Bortugiefen burch Menfchenraub und Stlavenfang ihnen jufugten, wie wir (p. 430) fcon ermabnt haben. Obgleich auch in Diefer Beit und fpaterbin noch eine große Angabl neuer Miffionen gestiftet murbe (f. Velasco III, 5, 10 f.), fo liegen fich boch bie Gingeborenen teineswege immer die Regierung ber frommen Bater fo bereitwillig gefallen ale es hiernach ben Anfchein geminnen tann. Die Cocamas emporten fich gegen fie 1660, und durch ben Aufftand ber Biros und Cunivos (1695) ging ihnen ein großer Theil des Ucapale bis zur Bereinigung des Jauja mit dem Apurimac wieder verloren (ebend., vgl. III, 5, 14). Dagegen wurden in der letten Beriode der Jesuiten-Missionen (1727—1768) die ehemals machtigen Aguaricos. Encabellados. Butumapos. Simigaes des Tigre und selbst ein Theil der Jibaros dem Christenthume gewonnen (ebend. 11).

Mit der Bertreibung der Zesuiten versielen die von ihnen gegründeten Dörfer wieder: die vom Pater Fris (1686) und anderen am Rapo und bei den Omaguas angelegten Missionen existiren schon seit langer Zeit nicht mehr (Osculati 198); ebenso sind die an den südlichen Zustüssen des Marannon sämmtlich verlassen, nur Sarayacu bebesteht noch fort (Castelau IV. 396, vgl. über den neueren Zustand der Missionen Velasco III, 5, 16 ff.).

Die Berhaltniffe in benen die Indianer felbft leben, merben burchgangig traurig geschildert. "Im Berhaltniß ju ber Beit in ber mir leben," fagt Boppig (II, 363), "ift die Barbarei und Ungerechtigteit des Berfahrene gegen die Gingeborenen von Mannas nicht geringer ale im 16. Jahrhundert." Durch Brohnen und harte Dienftbarfeit jeber Urt gebrudt und um die Fruchte ihres Fleifes betrogen, zeigen fie naturlid nur geringen Trich etwas ju ermerben; ibre Beiftlichen find bie reichften Raufleute im Lande, beren Saus eine Rrambube, und bie armen Indianer muffen felbft bie unbrauchbarften Sandeleartifel fich von ihnen aufbrangen laffen. Die Lamiftas, von jeber burch Beborfam und Empfanglichfeit für Belehrung ausgezeichnet (ebenb. 315), baben fich am meiften unter allen einem civilifirten Leben genabert, und verdanten wie Die übrigen Bolter Die Fortidritte Die fie in diefer Richtung gemacht haben, ausschließlich ben Jesuiten. Die burgerliche Regierung ber Dorfer ift ein Reft ber von letteren einges führten ftrengen Boligei (ebend. 388 ff.). Die Cholones mablen fic einen Alcalden, treiben etwas Sandel und fennen ben Berth bes Delbee febr gut (ebend. 325 f.). Die Sandelearlifel ber Inbianer von Mannas find Tabat Garfaparilla meißes Bache und einige Brobufte ibrer Induftrie (cbent. 458). Auch Die robeften Stamme haben neben ber Jagt etwas Landbau: fie fallen die Baume und laffen fie austrod. nen, breunen bae Buidwert ab und faen bann ein wenig Dais, pflangen Ducca und Blatanen; von Sausthieren gieben fle nur einige Someine (ebend, 373) Bom Chriftenthum ift bei ihnen naturlich

taum noch eine Spur zu finden. In den ebemaligen Miffoneborfern am Marannon (San José u. a.) fteben die Eingeborenen in intellectueller Begiebung febr tief (Herndon 210); ebenfo merben bie Rortforitte bie fie in Sarapacu gemacht baben, ale febr unbedeutent gefoilbett (Smyth and L. 205): fie fleiben fich etwas beffer, befuden bie Rirche, find ihrem Babre gehorfam und leben etwas orbentlicher und friedlicher untereinander ale bie beibnifden Indianer, aber Unreinlichfeit Raulbeit Truntsucht und Die ungeordneten ebelichen Berbaltniffe find giemlich biefelben geblieben. Bei ben driftlichen Indianern der Brovincia del Driente von Ceuador endlich tommen gwar Mord und Chebruch faft gar nicht vor, fie find ehrlich, wenigftens untereinander, leben aber ungefellig, fuchen fich allem Bertebre mit ben Rolonisten möglichft zu entzieben und wiffen fic oft 10 und felbit 20 Jahre lang vor ihren Brieftern ju verbergen, benn fie fürchten bie vielen Beitidenftrafen und die Ausbeutung durch die letteren ebenfo fehr wie ben Drud ber erfteren, von benen fie jur Arbeit gezwungen ober auch weggefangen und vertauft werben (Villavicencio 353 ff.), noch jest erlaubt die Regierung bag geraubte Anaben und Beiber vom Rapo - ein Anabe für ein Beil im Berthe von einem Dollar - nach Quito verhandelt werden, ba man fie bort taufen lagt (Osculati 118, 147).



## LANE MEDICAL LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.

|  | į | · |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |

018 23 W/6 V. 3 1862 LANE HIST



